

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



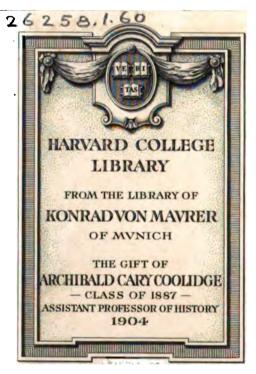

80

# Sandbuch

ber

# Deutschen Mythologie

mit Ginfolnf ber norbifden.

Bon

Karl Stmrock.

Dieß ift unfer, fo last uns fagen und fo

Bweite fehr vermehrte Anflage.

Bonn

bei Abolf Marcus.

1864.

26258./.60 <del>Ⅲ.6598.3</del>

Harvard College Labrary
Von Mouras College Desired
Gift of A. C. College
July 18, 124

N

# Karl Müllenhoff

gewidmet

# Inhalt.

| Einle                            | itung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aufgabe ber Mythologie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . Mythus                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rordifche und beutsche Mythologi | ie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quellen ber Mythologie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan der Abhandlung .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Die Geschicke ber             | Belt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | őtter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entstehung und                   | Ansban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Urfprung ber Dinge               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entftehung ber Riefen. Euisto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entftehung ber Gotter .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinflut                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bilbung ber Belt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geftirne                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mann im Mond                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mond. und Sonnenfinfterniffe .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tag und Nacht                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berhaltnifs ju Sonne und Mont    | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sommer und Winter. Wind un       | b Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schöpfung ber Menichen .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schöpfung ber Zwerge             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die mythischen Welten, Si        | mmel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ınd Hir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nmelsbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Beltesche                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reun Belten                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3molf himmeleburgen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drei himmel                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Aufgabe ber Mythologie Mythus Rorbische und beutsche Mythologi Luellen der Mythologie Plan der Abhandlung  I. Die Geschicke der S  Entstehung und Ursprung der Dinge Entstehung der Kiesen. Luisto Entstehung der Sötter Sinstut Bildung der Belt Gestirne Mann im Mond Mond. und Sonnensinsternisse Tag und Racht Berhältniss zu Sonne und Mont Sommer und Winter. Wind un Schöpfung der Menschen Schöpfung der Awerge  Die mythischen Welten, hi Die Weltesche Reun Welten Zwölf himmelsburgen | Aufgabe ber Mythologie Mythus Rorbische und beutsche Mythologie Quellen der Mythologie Plan ber Abhandlung  I. Die Geschicke der Welt Entstehung und Ausban Ursprung der Dinge Entstehung der Abter Sinstut Bildung der Belt Gestirne Mann im Mond Mond- und Sonnensinsternisse Tag und Racht Berhältniss zu Sonne und Mond Sommer und Binter. Wind und Regen Schöpfung der Awerge  Die mythischen Welten, himmel weiten Die Weltes Eren Welten Welten Bildung ber Bwerge | Mythus Rorbische und beutsche Mythologie Duellen der Mythologie Plan der Abhandsung  I. Die Geschicke der Welt und is Entstehung und Ausban der is Ursprung der Dinge Entstehung der Austa Entstehung der Luisto Entstehung der Sötter Sinstut Bilbung der Belt Gestirne Mann im Mond Mond- und Sonnensfinsternisse Tag und Racht Berhältniss zu Sonne und Mond Sommer und Winter. Wind und Regendogen Schöpfung der Zwerge  Die mythischen Welten, simmel und sin Die Weltesche Reun Welten Zwölf himmelsburgen | Aufgabe ber Mythologie Mythus Rordische und beutsche Mythologie Quellen der Mythologie Plan der Abhandsung  I. Die Geschicke der Welt und der Gentstehung und Ansban der Welt.  Ursprung der Dinge Entstehung der Kiesen. Tuisto Entstehung der Götter Sinstut Bildung der Welt Gestirne Mann im Mond Mond- und Sonnenssinsternisse Tag und Nacht Berhältniss zu Sonne und Mond Sommer und Winter. Wind und Regenbogen Schöpfung der Menschen Schöpfung der Welten, Himmel und Himmelsbu Die Weltesche Reun Welten | Aufgabe ber Mythologie Mythus Rordische und beutsche Mythologie Quellen der Mythologie Plan der Abhandsung  I. Die Geschicke der Welt und der Götter Entstehung und Ausban der Welt.  Ursprung der Dinge Entstehung der Kiesen. Luisto Entstehung der Götter Sinstut Bildung der Welt Gestirne Wann im Mond Mond- und Sonnensinsternisse Tag und Nacht Berhältniss zu Sonne und Mond Sommer und Winter. Wind und Regenbogen Schöpfung der Iwerse Schöpfung der Iwerse Schöpfung der Menschen Schöpfung der Iwerse Die muthischen Welten, simmel und simmelsburgen. Die Weltesche Reun Welten Zwöls Himmelsburgen |

|             | Die goldene Beit un                     | d die        | Unschnid  | der  | Götter. | •      |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|---------|--------|
|             |                                         | ,            | •         |      |         | Seite. |
| 23.         | Goldalter                               |              |           | ,    | •       | . 50   |
| 24.         |                                         |              |           |      |         | . 52   |
| <b>25</b> . | Mythus von Swadilfari                   | •            |           |      |         | . 54   |
| <b>26</b> . | Nachklänge in ben Sagen                 |              |           |      | •       | . 57   |
| <b>27</b> . | Deutung                                 | •            |           |      | •       | . 59   |
|             | Weitere Ein                             | bukei        | ı der Göl | ter. |         |        |
| 28.         | Thrymstwida. Deutung                    |              |           |      |         | . 61   |
| 29.         | Frehr und Gerda .                       | •            | •         |      |         | . 64   |
| 30.         | Deutung. Berhaltnife ju Ro              | ·<br>Ianaräi |           |      | •       | . 65   |
| 81.         | Idun und Thiaffi. Deutung               |              |           |      |         | . 71   |
| 32.         | Ibun Imaldis Tochter. Den               |              |           |      |         | . 75   |
| 88.         | Baldurs Tod                             |              |           |      |         | . 79   |
| 34.         | Deutung                                 |              |           |      | •       | . 84   |
| 35.         |                                         |              |           |      | •       | . 91   |
| 36.         |                                         |              |           |      |         | . 94   |
|             | J                                       |              |           |      |         |        |
|             | Die Vorkehr                             | ungei        | ı der Göt | ter. |         |        |
| 87.         | Loti in ber Trilogie ber Gött           | er           |           |      |         | . 98   |
| <b>38.</b>  | Lotis Abstammung und Name               |              |           |      |         | . 102  |
| 39.         | Lotis boje Rachtommenichaft             |              |           |      |         | . 103  |
| <b>4</b> 0. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -            |           | _    |         | e 106  |
| 41.         | •                                       | •            |           |      |         | . 111  |
| <b>42</b> . | Deutung. Sonir                          |              |           |      |         | . 112  |
|             |                                         |              |           |      |         |        |
|             | Der W                                   | eltun        | tergang.  |      |         |        |
| 43.         | Die Götterbammerung .                   |              |           |      |         | . 124  |
| 44.         | Naglfar das Schiff .                    |              |           |      | •       | . 127  |
| <b>4</b> 5. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |           |      |         | . 131  |
| 46.         | Die feche Gingelfampfe                  |              |           |      |         | . 132  |
| <b>47</b> . |                                         |              |           |      | •       | . 143  |
|             |                                         |              |           |      |         |        |
|             | Ernenerung                              | nnd          | Fortdane  | er.  |         |        |
| <b>4</b> 8. | Ebbifcher Bericht von ber Er            | neueru       | ng .      |      | •       | . 150  |
| <b>49</b> . | · •                                     |              | -         |      |         | . 151  |

|              |                            |               |                |        |       |    |   | VII    |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|--------|-------|----|---|--------|
|              |                            |               |                |        |       |    |   | Seite. |
| 50.          | Die übrigen Götter ber     | erneu         | ten W          | elt    |       |    |   | 153    |
| 51.          | Das verjüngte Mensche      |               |                |        |       |    |   | 155    |
| 52.          | Fortbauer, Lohn und @      |               |                |        |       |    |   | 156    |
| 53.          |                            | •             |                |        |       |    | • | 160    |
|              | 20114011401114011114011114 |               |                |        |       |    |   |        |
|              | п. Д                       | ie ei         | nzeln          | ien C  | Sõtte | r. |   |        |
|              |                            | 2(1           | lgemei         | ines.  |       |    |   |        |
|              | m to the laws a            | ~**           | -5             |        |       |    |   | 100    |
| 54.<br>      | Polytheismus               | •             | •              | •      | •     | •  | • | 167    |
| 55.          | Monotheismus .             | •             | •              | •      | •     | •  | • | 168    |
| 56.          | Sott                       | •             | •              | •      | •     | •  | • | 169    |
| 57.          | Erilogieen .               | •             | •              | •      | •     | •  | • | 170    |
| 58.          | Dobekalogieen .            | •             | •              | •      | •     | •  | • | 174    |
| 59.          | Afen und Wanen             | •             | •              | •      | •     | •  | • | 175    |
| 60.          | Schickal .                 | •             | •              | •      | •     | •  | • | 179    |
|              |                            |               | Asen.          |        |       |    |   |        |
|              |                            |               | Ajen.          |        |       |    |   |        |
|              | •                          | <b>B</b> uot  | tan (          | Obin)  | ).    |    |   |        |
| 31.          | Wefen und Name             |               |                |        |       |    |   | 184    |
| 32.          | on                         |               |                |        |       | •  |   | 187    |
| 33.          | Meußere Ericheinung        |               |                |        |       |    | • | 191    |
| 34.          | Berleihungen: a. Schw      | ert, H        | elm nn         | b Brü  | nne   | •  |   | 193    |
| 3 <b>5</b> . | b. Sper .                  |               | •              |        |       |    |   | 195    |
| 36.          | c. Rofs und Mantel         |               |                |        |       | •  |   | 198    |
| 37.          | Swinfplfing .              |               | •              |        |       | •  |   | 203    |
| 38.          | Schutverhältniffe          |               |                |        |       |    |   | 205    |
| 39.          | Berheißung Balhalls        |               |                |        |       |    |   | 207    |
| 70.          | Rriegerifcher Charafter    |               |                | •      |       |    |   | 209    |
| 71.          | Luftericheinungen          |               |                |        |       |    | • | 211    |
| <b>72</b> .  | a. Büthendes Beer          |               |                |        | •     | •  | • | 213    |
| 73.          | b. Wilbe Jagb              |               |                |        | •     |    | • | 216    |
| 74.          | Dbin als Wanberer, S       |               | s unb          | Geftir | naott |    |   | 227    |
| 75.          | Erfindung ber Runen        |               |                |        |       |    | • | 233    |
| 76.          | Ursprung ber Dichtfunf     | ì. <b>Ω</b> n | pasir          | •      |       |    |   | 238    |
| 77.          | Dbin als Drachentamp       |               | 3 <b>d</b> luß | •      |       |    | • | 247    |
|              |                            |               | 7 · D          |        |       |    |   |        |

|             |                           | Don           | ar (T    | þôr).  |        |        |   | ~·.          |
|-------------|---------------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--------------|
| 78.         | 11ahauli da               |               |          |        |        |        |   | Seite<br>250 |
| 79.         | ***********               |               | Daimanna |        | •      | •      | • |              |
| 79.<br>80.  |                           |               |          |        | •      | •      | • | 254<br>259   |
| 81.         |                           |               |          |        | ٠.     | •      | • | 269          |
| 82.         |                           |               | •        |        | •      | •      | • |              |
| 83.         |                           |               |          | •      | •      | •      | • | 265          |
|             |                           | 8. UIY        | artivii  | •      | •      | •      | • | 270          |
| 84.<br>85.  | 0,                        |               |          |        | •      | •      | • | 277          |
|             |                           |               |          | •      | •      | •      | • | 281          |
| 86.         | Thôr al <b>s</b> Irmin. © | այւսե.        | •        | •      | •      | •      | • | 288          |
|             | Zio (Tpr)                 | Her u         | , Sar    | n ô t, | He i m | da II. |   |              |
| 87.         |                           | •             | •        |        |        | •      | • | 291          |
| 88.         | Heru Saynôt .             | •′            | •        |        | •      |        |   | 297          |
| 89.         | Heimball Bring Brmi       | in            | •        | •      | •      | •      | • | 300          |
|             | 9                         | ie üt         | rigen    | Alfe   | n.     |        |   |              |
| 90.         | Wali (Ali Bûi) und        | Steaf         |          |        |        |        |   | 309          |
| 91.         | •                         |               |          |        |        |        | • | 318          |
| 92.         | •                         |               |          |        |        |        |   | 323          |
| 93.         | Forseti (Forafizzo)       |               |          |        |        |        | • | 329          |
| 94.         | Bragi                     |               |          |        |        |        |   | 330          |
| 95.         |                           | •             | •        | •      | •      | •      | • | 331          |
|             | Æ                         | : <b>!!</b> ! |          | man    | 444    |        |   |              |
|             | W)                        | uma           | n und    | wan    | en.    |        |   |              |
| 96.         | Hel                       |               |          |        |        | •      |   | 338          |
| 97.         | Göttermutter .            |               |          |        |        |        |   | 338          |
| <b>9</b> 8. | Nerthus .                 |               | •        |        |        | •      | • | 340          |
| 99          | Miördhr und Stadhi        |               |          |        |        |        | • | 342          |
| 00.         | Fregr (Fro) .             |               |          |        |        |        |   | 346          |
| 01.         | Fregr und Bel             | •             |          |        | • ,    |        | • | 350          |
| .02.        | Sonneneber und Son        | nenhirsc      | 6        | •      | •      | •      | • | <b>353</b>   |
| .03.        | Frenja und Frigg (Fr      | ouwa 1        | ınd Fri  | a)     |        |        | • | 357          |
| 04.         | Befion .                  | ,             | •        |        |        | •      |   | 362          |
| 05.         | Bervielfältigungen. 1.    |               |          |        |        |        |   | 363          |
| 06.         | Bel und die Nornen        | •             |          |        | •      | •      |   | 371          |

|              |                          |               |                 |         |         |       | Seite. |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|-------|--------|
| 107.         | 2. Balturen (Balachuriun | 1) .          |                 |         | _       |       | 375    |
| 108.         | Silbe und Brynhilb .     | ., .          | •               |         | •       | ·     | 380    |
| 109.         | Pharaildis Herodias Abu  | nbia          |                 |         |         |       | 385    |
| 110.         | 3fis Rehalennia Gertrub  |               |                 |         |         |       | 387    |
| 111          | Monatsgöttinnen: Spurte  | Øôi ℌ         | rê <b>ba</b> £) | stara S | if Nanı | ıa .  | 393    |
| 112.         | Gottinnen ber Ernte unb  |               |                 |         | •       |       | 398    |
| 113.         | Herta Jördh Zisa .       |               | •               |         |         |       | 400    |
| 114.         | Solda und Berchta .      |               | •               |         |         |       | 402    |
| 115.         | Bertha bie Spinnerin     | •             |                 |         |         |       | 409    |
| 116.         | Die weiße Frau .         |               |                 |         |         |       | 413    |
| 117.         | Die übrigen Göttinnen    |               | •               | •       |         |       | 416    |
|              | <b>.</b>                 |               | _               |         |         |       |        |
| ٠,           | Riesen und Zwerge,       | Gespe         | nster,          | Hexen   | und T   | enfel |        |
| 118.         | Riefen im Allgemeinen    |               |                 |         |         |       | 421    |
| 119.         | Benennungen .            |               | •               |         |         | •     | 426    |
| 120.         | Bergriefen               |               | •               | •       | •       |       | 427    |
| 121.         | Reifriesen               | •             |                 | •       |         | •     | 430    |
| 122.         | <b>W</b> aßerriesen      | •             | ` .             |         |         | •     | 434    |
| <b>123</b> . | Feuerriesen              | •             | •               | •       | •       | •     | 440    |
| 124.         | Elben im Allgemeinen     |               |                 | •       |         | •     | 442    |
| <b>125</b> . | 1. Zwerge (Erdgeister)   |               | •               | •       | •       | •     | 449    |
| 126.         | 2. Baßergeister .        | •             | •               | •       | •       | •     | 465    |
| 127.         | 3. Feuergeister          | •             | •               | •       |         |       | 470    |
| <b>128</b> . | Seelen und Gefpenfter    |               | •               | •       | •       | •     | 482    |
| 129.         | Herren                   | •             | •               | •       | •       | •     | 490    |
| 130.         | Teufel                   | •             | ٠.              | •       | •       | •     | 499    |
|              |                          | <i>a</i>      |                 | -       |         |       |        |
|              | III.                     | <b>Bott</b>   | ebdie           | nyt.    |         |       |        |
| 131.         | Uebersicht               |               | ٠_              |         |         | •     | 505    |
| 132          | Gegenstände bes Cultus   | •             | •               | •       | •       | •     | 506    |
|              |                          | <i>(</i> 1) 1 |                 |         |         |       |        |
|              |                          | G e b         | e ī.            |         |         |       |        |
| 133.         | Gebet                    | •             | •               | •       | •       | •     | 518    |
|              |                          | Dpfe          | r.              |         |         |       |        |
| 134.         | 1. 3m Allgemeinen .      |               |                 |         |         | _     | 518    |
| 135          | 2. Sof und Beiligthum    | •             |                 |         | •       |       | 525    |

|              |                  |             |       |        |    |   |     | Seite.      |
|--------------|------------------|-------------|-------|--------|----|---|-----|-------------|
| 136.         | 3. Bilber .      |             |       | •      |    |   |     | 5 <b>29</b> |
| 137.         | 4. Priefter und  | Priesterinn | en    | •      |    | • | . • | 532         |
| 138.         | 5. Zauber .      |             |       |        |    | • |     | 538         |
| 139.         | 6. Beißagung     |             | •     |        |    |   |     | 543         |
| 140.         | 7. Seilung .     | •           | •     | •      |    |   | •   | <b>546</b>  |
| 140 a.       | 8. Rechtsgebraud | <b>6</b> .  | •     | •      | •  | • | •   | 552         |
|              |                  | Umzū        | ge un | d Fest | e. |   |     | •           |
| 141.         | Begründung .     | •           |       |        | •  |   |     | 555         |
| 142.         | Stehende Figurer | n.          |       |        | •  |   |     | 558         |
| 143.         | Gemeinsame Geb   | rauche      |       |        |    |   |     | 561         |
| 144.         | Festfeuer .      | •           |       |        |    | • |     | 567         |
| 145.         | Sommer- und B    | Binterfeste |       | •      | •  | • | •   | 574         |
| <b>146</b> . | Bausliche Fefte: | Geburt      |       | •      |    |   |     | 591         |
|              |                  |             |       |        |    |   |     |             |
| 147.         | Hochzeit .       | •           | •     | •      |    | • | •   | 594         |

# Einleitung.

# 1. Aufgabe der Mythologie.

Soll die Mythologie mehr sein als Aufzählung der Götter und helben, mehr als Darftellung ihrer Thaten und Schidfale, foll fich bas Bewustsein bes Bolts in der vorhiftorifden Zeit in ihr fpiegeln, fo barf fie fich nicht begnügen, die Mothen vorzulegen, sie muß fie auch beuten, ben Logos bes Mothos erfcbließen. Oft freilich bringen wir jum Berftandnife eines Mothus nicht vor, weil uns ber Ginn noch verschloßen ift : bann gilt es, die Augen erft beger ju fcarfen und ju uben ; ober weil uns nur unvollständige Runde von ibm beiwohnt : bann mußen wir uns begnügen, die vorhandenen Nachrichten zusammen zu ftellen. Go lange man einen Mythus noch nicht vollständig tennen gelernt bat, wagt man ju viel, fich guf feine Deutung einzulagen. ,Ueber halb aufgebedte Daten philosophische ober aftronomische Deutungen zu ergießen, ift eine Berirrung, bie bem Studium der nordischen und griechischen Mythologie Gintrag gethan bat.' Grimm Mpth. S. 10. Leptes Biel ber Mythenforschung bleibt freilich bas Berftandniss ber Mythen; aber erft muß ber Mythus vollständig ermittelt sein ebe seine Deutung gelingen tann, und auch bann wird es oft noch ber Bergleichung frember Mythologien bedürfen um über die unfrige ine Rlare ju tommen. Erft bie vergleichende Mythologie tann die Aufgabe lofen, die als bochftes Ziel der Forschung bei jeder einzelnen vorschweben muß.

#### 2. Mythus.

Mythus ift die alteste Form, in welcher der heidnische Bolksgeist die Belt und die göttlichen Dinge erkannte. Die Bahrheit erschien ihm in der vorgeschichtlichen Zeit und erscheint dem Ungebildeten noch heutzutage nicht in abstracten Begriffen, wie jest dem geschulten, gebildeten Geiste: sie verkörperte sich ihm in ein Bild, ein Sinns und Gedankenbild, seine Anschauungen kleideten sich in Erzählungen von den Thaten und Erlebs Simrod, Mythologie.

nissen der Götter, und diese Bilder, diese Erzählungen nennen wir Mythus. Der Mythus enthält also Wahrheit in der Form der Schönheit: der Mythus ist Boesie, die älteste und rehabenste Boesie der Bölter. Er ist Wahrheit und Dichtung zugleich, Wahrheit dem Inhalte, Dichtung der Form nach. Die in der Form der Schönheit angeschaute Wahrheit ist eben Dichtung, nicht Wirklichkeit: Wahrheit und Wirklichkeit werden nur zu oft verwechselt. Wirklich ist der Mythus nicht, gleichwohl ist er wahr.

So lange bie Mythen noch Gegenstand bes Glaubens blieben, burfte man nicht sagen, daß biese Gebantenbilber nicht wirklich seien, daß die Dichtung Antheil an ihnen babe: fie wollten unmittelbar geglaubt, für wahr und für wirklich jugleich gehalten werben. Es gab also bamals nur Mothen, noch feine Mythologie, benn bie Deutung ber Mythen, Die bochfte Aufgabe ber Mythologie, war unterfagt. Jest aber find die Mythen nicht mehr Gegenstand best Glaubens und follen es auch nicht wieder werben; wir follen nicht mehr an Obin ober Buotan, nicht mehr an Thor ober Donar, an Frenja ober Frouwa glauben; aber barum find es nicht lauter Irrthumer, was unfere Borfahren von biefen Gottern traum: ten : es liegt Babrheit binter bem Scheine ; aber nur burch die Deutung ber Mothen tann man zu biefer Bahrheit gelangen. War biefe Deutung bamals unterfaat, als fie noch Gegenstand bes Glaubens maren, als jene Gotter noch verehrt wurden, als ihnen noch Opfer fielen, noch Altare rauchten, fo ift fie jest erlaubt wie Bflicht bes Forfcbers, und bem driftlichen Gotte, ber ein Gott ber Bahrheit und ber Birtlichfeit ift, tann bamit nur gebient fein, wenn die Unwirklichkeit ber alten Gotter nachgewiesen wird, benn die ju Grunde liegende Bahrheit verwirft bas Chris ftenthum nicht, ja es pflegt fie als ber Uroffenbarung angehörig für fich in Anspruch zu nehmen.

Benn die Mythen für den Glauben jest Alles verloren haben, so haben sie für das Bißen gewonnen; es giebt erst jest eine Mythologie, eine Wißenschaft der Mythen. Sie lehrt uns erkennen, daß den religiösen Anschauungen der Bölter geistige Wahrheit zu Grunde lag, der Irrthum aber darin bestand, daß die täuschenden Bilder, in welche die Dichtung jene Bahrheiten kleidete, für wirklich angesehen wurden. Die Uroffendarung war verdunkelt oder gar versoren, den Gedankenbildern der Dichtung lag oft die volle Bahrheit nicht zu Grunde: um so weniger konnten sie genügen und mit dem Scheine der Wirklichkeit lange bestechen. In der That ergiebt die Geschichte des deutschen heidenthums, wie es die Ges

schichte des antiken gleichfalls ergiebt, daß die heldnische Form des religiösen Bewustseins sich ausgeledt hatte, als das Christenthum in die Welt trat, oder doch als es den nordischen Bölkern verkundigt wurde, mithin der Glaube an den einigen Gott, der ohnedieß allen heidnischen Religionsssphemen zu Grunde lag, schon im Gemuthe der Bölker vorbereitet war. Auf dem Wege innerer Entwidelung war der heidnische Glaube dahin gelangt, den einigen Gott zu ahnen: ihn erkennen zu lehren, bedurfte es äußerer Mittheilung.

Welcher Art von Mythenbeutung ich anhänge, will ich noch angeben. Bor allem nicht ber historischen, welche die Götter zu Menschen macht, obgleich diese diteste ist. Ihr hiengen Saro und Snorri an: da wurzben die Götter zu Königen des Nordens, zu Zauberern oder zu großen heermannern und Eroberern, die Asen und Wanen zu seindlichen Bölterschaften und den Fluß Ising, der die Grenze bildet zwischen Göttern und Riesen, suchte man auf der Landlarte. Als Zauberer begreift auch Konrad von Würzburg (im trojanischen Krieg B. 859 ff.) die grieschischen Götter:

Was gote wæren bi der zit? si wåren liute als ir nu sit, wan das ir krefticlich gewalt was michel unde manecvalt von kriutern und von steinen.

Schon die helbenfage, die felbst einen Theil ber Mythologie bilbet, tann als eine hiftorisierung ber Gottersage angesehen werben.

Eine andere Art ber Deutung, die physische ober eigentlich aftronomische, vertritt Finn Magnusen: er macht die Götter zu Sternbildern, Monaten und Kalendertagen. Gänzlich läßt sich indes der physischen Deutung ihr Recht nicht absprechen: ohne Zweisel enthalten die Mythen Raturbetrachtung, ja von Raturbetrachtung geht der Mythus aus; weil aber Ratur und Geist verwandt, ja wesentlich eins sind, so bleibt der Mythus bei seiner ersten, natürlichen Bedeutung nicht stehen, sondern rückt alsbald auf das geistige und sittlichen Gebiet hinüber. Wir müßen daher bei allen Göttern erst nach ihrer natürlichen Grundlage fragen und von ihr ausgehend ihre geistigen und sittlichen Beziehungen als spätere Erzweiterungen zu ermitteln suchen. Die gröste Carricatur der physischen Rythenauslegung ist die chemische, welche Trautvetter vertritt: da werden die drei höchsten Götter zu Schwesel, Quecksilber und Salzen oder, in der

phyfischen im engsten Sinne, zu den Gesetzen der Schwere, Bewegung und Affinität: Thor ist die Electricität, sein Krastgurtel der electrische Condensator, seine Handschuhe der Leiter; Frenza und Sif sind Rohlenstoff und Sauerstoff. Bgl. Köppen Ginl. 203.

Eine besonnene Auffaßung wird nicht Alles über einen Leisten schlagen, sie wird anerkennen, daß Odin das Element der Lust zu Grunde liegt, während seinem Sohne Hermodr keine Naturerscheinung entspricht, da er vielmehr aus einer sittlichen Eigenschaft, einem Beinamen Odins, zu einer selbständigen mythischen Figur erwachsen ist. Die Götter haben das Menschengeschlecht erschaffen, sagt der Mythus; im Grunde verhält es sich umgekehrt: die Menschen haben sich die Götter geschaffen — nach ihrem Bilde. Und da der Mensch der äußern Natur angehört wie der innern, da er aus Leiblichem und Geistigem besteht, sein Leben sich in Bechselbeziehungen zwischen Natur und Geist bewegt, so müßen es auch seine Götter. Die Einheit von Geist und Natur macht uns das Stubium der Mythologie recht anschaulich, denn Uebergänge aus dem einen in das andere überraschen uns da Schritt für Schritt.

Ich will noch naber anzugeben versuchen, welchen Entwidelungsgang bie Mothen zu nehmen pflegen, indem fie von bem naturlichen Gebiet auf bas fittliche hinüber ruden. Urfprunglich bezogen fich bie Dythen auf bas Naturleben im Areiflauf bes Tages ober Jahres. Aber Tagesmpthen erweitern fich ju Jahresmuthen, weil ber Sommer ber Tag, ber Binter Die Racht bes Jahres ift. So find auch noch Sommer: und Winter: mothen erweiternder Umbildungen fabig; ber erfte Schritt, ber bier gu geschehen pflegt, ift ihre Uebertragung auf Leben und Tob, benn ber Winter ift ber Tod ber Natur, ber Sommer wedt Bflanzen und Thiere ju erneutem Leben. Mit diefer zweiten Erweiterung ift icon ein Riefenschritt geschehen: Tod und Leben find die großen Brobleme, womit fich alle Mythologieen zu beschäftigen pflegen. Aber babei bleiben fie nicht fteben; am wenigsten thut bas die unsere. Mit diesem Leben ift es nicht ju Enbe, der Tod ist tein Tod auf ewig: wie auf den Winter, den Tod ber Ratur, ein neuer Frühling folgt, ein neues Leben, fo ift auch vom Tode noch Erlösung zu hoffen, Die Bolle lagt ihre Beute wieder fahren, bie Pforten ber Unterwelt konnen gesprengt werben, und gerade bieß ift ber Inhalt vieler beutscher Mythen, Marchen und Sagen. Die Bedingungen, an welche biefe Erlofung gelnupft ift, ruden ben Dothus von selbst auf bas geistige Gebiet, fie empfangen nun eine fittliche Bebeutung,



während fie ursprunglich nur eine naturliche batten. Aber auch biefe Erweiterung ift noch nicht die lette, beren fich die Dothen fabig zeigen : nicht bloß die Schicffale ber einzelnen Menschen find von Geburt und Tob begrengt, auch die Belt wird geboren : wir nennen bas Schöpfung ; an: bererfeits verfallt fie bem Tobe: bas ift mas wir Beltuntergang ju nennen pflegen. Die Soopfungegeschichte ift ein Gegenstand aller Mothologieen; ber beutschen Mythologie ift es eigenthumlich, daß sie auch ben Untergang ber Belt ins Auge faßt, ja ibn gum Sauptgegenftanb ibrer Anschauungen erbebt. Sier erfahren nun die Mothen ihre lette und machtigfte Erweiterung : urfprunglich nur auf ben Bechfel von Tag und Ract. Sommer und Winter, also ben Rreiklauf bes Tages, bes Jahres bezüglich, werben fie nun auf bas große Beltenjahr ausgebehnt, benn auch mit bem Untergang ber Belt ift es nicht ju Enbe, es folgt ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, Die Erbe taucht aus ber allgemeinen Alut wieder auf und grunt, die Ader tragen unbefaet und verjungte, entfühnte Gotter werden ein geiftigeres Menschengeschlecht beberfchen, irdifche Bedürfniffe nicht tennt, benn Morgenthau ift all fein Dal. hier ift die fittliche Umbildung am ftartften bervorgehoben, benn die allgemeine Entfittlichung mar es, welche ben Untergang ber Welt herbeigeführt batte ; aber jest hat ber Beltbrand mit ber Gunbe bas Uebel aus ber Belt getilgt und die felige Unichuld ber Gotter und Menichen tehrt gurud um nicht wieder zu verschwinden.

# 3. Nordische und deutsche Mythologie.

Gine beutsche Mythologie, die nach dem eigentlichen Sinne des Worts auf Darstellung und Deutung der Mythen ausgeht, darf sich auf die jehigen engen Grenzen Deutschlands nicht beschränken, sie muß das Wort in dem weitern Sinne nehmen, in welchem es alle germanischen Böller begreist. Tacitus besaßt unter Germanien noch Standinavien mit, und ingawonische Böller lebten zu beiden Seiten der Oftsee in näherer Gemeinschaft als niederdeutsche und hochdeutsche Stämme; erst die frühere Sinführung des Christenthums in Deutschland, während Standinavien noch beidnisch ließe, löste unser Bolt von dem nordischen: das heidnische Erbe ist beiden gemein. Wir sind aber oft in dem Falle, das Nordische in den Vordergrund stellen zu müßen, wenn sich in Deutschland vor dem Christenthume nur Nachtlänge geborgen haben. Vor Jacob Grimms deutscher Mythologie, die das Wort deutsch in einem engern Sinne nahm, durste

noch Roppen fagen, es gebe feine beutsche Mythologie, sondern nur eine Bon ben beutiden Gottern find uns meift nur bie Ramen überliefert; ihr Leben und ihre Schicffale, also auch ihre Mothen, bleiben uns verborgen, und oft tonnte taum ibre Bebeutung aus beutschen Quel: Len allein ertannt werben. Jacob Grimm ift ber Schöpfer einer im engern Sinne beutschen Mothologie geworben; er bat fie aber aus gerbrodelten Trummern aufbauen mußen, nach Grund und Aufriß ber Indem er es unternahm, Alles was man vom beutichen standinavischen. Beibenthume noch wifen tann, ju fammeln und barzuftellen mit Ausidliefung des vollständigen Spftems ber nordischen Muthologie, fab er fich gleichwohl genothigt, bas Nordische jur Ertlarung bes Ginbeimifchen berbeizuziehen. Das Ergebnifs feiner mubevollen Forfchung und eines feltenen Tiefblick mar, bag beibe Culte wie beibe Glaubensspfteme im Wesentlichen übereinstimmen, im Ginzelnen auseinandergeben, und bieß bat fich durch die bald darauf erfolgte Auffindung ber f. g. merfeburger Rauberlieder auf das Glanzendste bestätigt, indem bier in deutscher Sprache Götter genannt find, die wir bis babin für ausschließlich nordische hielten. Die mefentliche Ibentitat ber beutschen und nordischen Gotter wird aber durch zweierlei eingeschränkt. So wie die Sprace dialektische Berfcbiebenbeiten zeigt, fo weichen nothwendig auch die mythischen Unschauungen bei ben verschiedenen Stämmen im Einzelnen ab. Dann aber mar bas Beibenthum im Norden, wo bas Chriftenthum fo viel fpater einbrang, auch schon so viel mehr ausgebildet als bei uns, ja es hatte sich, wie oben angebeutet murbe, icon überlebt. Unfere Dentmaler,' fagt 3. Brimm, find armlicher aber alter, die nordischen junger und reicher.' Dieg lette Bort icheint wenigstens ber Gegensat ju verlangen; gebruck ftebt reis ner, mas mir nur insofern die Bahrheit zu treffen fcheint, als wir fur die beutsche Mythologie auch aus heutigen Quellen schöpfen mußen, die allerdings oft nur trube fliegen. Die frube Ginfuhrung bes Chriftenthums zwang unfere Gotter, fich unter ben verschiebenften Gestalten zu bergen, die beibnische Lebre die mannigfaltigsten Berbindungen einzugeben, und es bedarf jest Glud und Scharffinn, fie wieber ju erkennen und Christliches und Beibnisches in Legenben, Marchen und Sagen, Gebrauchen und Aberglauben zu fondern und zu icheiben.

Indem wir uns oft und in dem ersten Theile ,von den Geschicken ber Welt und der Götter' fast immer genothigt sehen, von dem nordisichen als dem vollständiger entwicklten und erhaltenen Spsteme auszu-

geben und dann erft nachzuholen, mas fich im deutschen Glauben Entfprechenbes ober Abweichenbes findet, ift unfer Berfahren bas Umgefehrte von dem, welches 3. Grimm befolgte. Er bat, wie er fich ausbruckt, Die norbifche Mothologie nur jum Ginfchlag, nicht jum Bettel feines Gewebes genommen. Das umgefehrte Berfahren, welches bas Rorbifche jum Rettel nimmt, das Deutsche im engern Sinn als Ginschlag benutt, muß ber einschlagen, welcher fich jur Aufstellung einer gemein famen beut= ichen Mythologie ber nordischen Ueberlieferungen fo gut als ber im engern Deutschland fliegenden bedienen will. Benn Grimm hoffte, bag endlich ber Reitpunct erscheinen werde, wo der Ball amischen beutscher und nordischer Mythologie zu burchstechen sei und beibe gusammenrinnen konnen in ein größeres Ganges, fo ist für uns diefer Zeitpunct ichon erichienen : wir haben ben Ball burchstochen und ben Guß einer allgemeinen beutschen Mythologie unternommen. Jest wo dieser vollbracht ift, darf ich es mobl aussprechen, daß weber die deutsche Mothologie der nordiichen, noch die nordische der deutschen entrathen tann, indem sie sich gegenseitig forbern und erlautern, ba teine über ihre eigenen Gestalten polles Licht zu verbreiten weiß ohne die andere. Die nordische, beren Bottern ein langeres Dafein beschieben mar, tauscht zwar mit bem Schein einer gewiffen Selbständigteit; aber nicht nur find unfere Dentmaler alter, ne find auch echter, und felbst mas wir aus beutigen Quellen, aus bem Munbe bes Bolts, aus ber in Marchen und Sagen, in Sitten und Gebrauchen noch fortlebenden Ueberlieferung icopfen, deutet auf einen altern und begern Buftand ber Mothen, die fich feit ber Ginführung bes Chris ftenthums nicht weiter entwidelt haben, damals aber fich von ihrer urfprunglichen Geftalt noch nicht fo weit entfernt hatten als in bem fpater bekehrten Rorden, wo fie in jungerer und bewusterer Zeit, als fich bas heidenthum fast icon ausgelebt hatte, der Billfur der Stalben, ja drift: licher Aufzeichner anbeimgefallen maren.

# 4. Quellen der Mythologie.

Die Quellen der Mythologie ausssührlich zu besprechen, gebricht hier ber Raum, und nur der Raumersparung wegen gebe ich hier diejenigen Berte an, auf welche ich mich am häusigsten beziehe, damit ich nicht immer genöthigt bin, ihren Titel vollskändiger anzusühren. Unter ben nordischen stehen billig die beiden Edden voran, welche ich gewöhnlich nach meiner Uebersetzung cittere: "Die Edda, die altere und jüngere nebst

ben mythischen Erzählungen ber Stalba.' Stuttgart und Tübingen, 3te Auflage, 1863. In ben Erlauterungen ift über bie Bestandtheile beiber Sammlungen Austunft gegeben. Die ,Stalba' begreift fie nur infofern als fie mythologische Ergablungen enthalt : biefe find ben Capiteln ber beiden erften Abschnitte Gylfaginning und Bragarædur angereibt, und zwar fo, bag die Bablen biefer Capitel, welche Damifagen beißen und baber D. citiert werben, bei jenen aus ber Stalba ausgehobenen Erzählungen weiter fortgeführt werben. Bum Radicblagen bes Originals bebient man fich für bie altere am besten ber 1860 zu Leipzig erschienenen Ausgabe von Theodor Mobius (Edda Sæmundar hins froda), doch ftimmt meine Uebersetung in ben Stropbengablen mehr mit ber Ausgabe von Bermann Luning (Burich 1859), welche fich auch burch Gloffar und Grammatik u. f. w. empfiehlt; für die jungere, mit Ginschluß ber Stalba, ber Ausgabe Reykjavik 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; doch wird es gut fein, die ben Damisagen genannten Capiteln fehlenden Bahlen beiguichreiben, entweder, wenigstens fur Gplfaginning und Bragarodur, meiner Uebersetung, ober aus ber mit lateinischem Tert begleiteten neuen Ropenhagener Ausgabe, beren Gebrauch ich ohnedieß empfehle und fie beshalb naber bezeichne : Der erfte Theil, ber die wichtigften Stude entbalt, erschien 1848 unter bem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafnine 1848; aber auch ber zweite 1852 herausgekommene Theil wird zuweilen angezogen werben. Rächst ben Ebben find die Fornaldar Sögur Nordrlanda útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829-30, III Bbe, bie ergiebigfte norbische Quelle; leider entsprechen als banische Ueberfetung nicht gang die gleichfalls von Rafn berausgegebenen Nordifte Fortibs Sagaer, Kjöbenhavn 1829—30, III Bbe. Rach diesen sind es die auch lateinisch so wie banisch in zwölf Banden berausgegebenen Fornmanna Sögur, fo wie die Islendingasögur, von welchen am häufigsten Gebrauch gemacht wird. Für die Island betreffenden Sagen tann man fich auch ber von Rarl Lachmann (Berlin 1816) aus ber banischen Sandschrift übersetten "Sagaenbibliothet bes Standinavischen Alterthums von Für die Beimstringla Snorri Sturlusons, bes B. E. Müller' bedienen. nordischen Berodot, ist Mobnites Uebersetung Stralfund 1837 ju gebrauchen, und für die gleichsam als Quelle dienenden ersten acht Bucher bes Saxo Grammaticus die Ausgabe von B. E. Müller, Havnise 1839.

Rächst diesen Quellen der nordischen Mythologie berufe ich mich für die deutsche am häusigsten auf folgende Werke:

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse. Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Abelbert Reller. Erfter Bb. Tert. Stuttg. u. Tübing. 1842.

Gesta Romanorum von Dr. R. G. Th. Graffe. Dresben und Leip: 3ig 1842. 3wei Bbe.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851.

Die ergiebigfte Quelle versprechen Die im Bolte noch lebenden Ueberlieferungen zu werden, welchen man feit ben ,beutschen Sagen' (Göttingen 1816-18. Zwei Theile) und ben "Rinber: und Sausmarchen' ber Bruder Grimm, die auch hier den Weg gewiesen und die reichste Ernte vorweg genommen haben, eifrig nachforscht. Die lettere Sammlung, die und fast bie Stelle einer beutschen Ebba vertritt, bat Wilhelm Grimm in ber 6. Ausgabe (Göttingen 1850) mit einer Uebersicht ber neuesten Marchenliteratur eröffnet, die auch außerbeutsche, ja außereuropaische Sammlungen vergleicht und Ginftimmungen wie Abweichungen innerhalb sowohl als außerhalb bes indogermanischen Boltsftamms erwägt. Bie überraschenbe Blide uns hier auch eröffnet werben, fo gewährt boch bie ins Gingelne durchgeführte Bergleichung, wie fie feit 1856 die Umarbeitung und Erganjung bes feit 1822 nicht mehr aufgelegten britten Banbes ber Rinderund Sausmarden bietet, noch reichere und wichtigere Auffolube. Rächft ihnen verbanten wir besonders Abalbert Auhn, Rarl Müllenhoff und J. B. Wolf, welchen fich Bernhard Baaber und Friedrich Banger anreihen, ben Erfdluß ber reichhaltigften Quellen. Auf Ruhns ,Martifche Sagen' (Berlin 1843) folgten 1848 Leipzig Die ,Rordbeutschen Sagen, Märchen und Gebrauche' von Abalbert Rubn und Rarl Schwarz; 1859 bie "Westfälischen Sagen, Gebrauche und Marchen' von Abalbert Rubn. Rarl Mullenhoffs , Sagen, Marchen und Lieber ber Bergogthumer Schleswig, Holftein und Lauenburg' erschienen Riel 1845. Bolfe vielfachen Arbeiten auf diesem Gebiete nenne ich nur die "Deutichen Marchen und Sagen' (Leipzig 1845), die "Riederlandischen Sagen' (Leipzig 1843), die "Deutschen Hausmarchen" (Göttingen und Leipzig 1852) und die "heffischen Sagen' (Leipzig 1853). Bernbard Baabers Bollssagen aus bem Lande Baben' (Karlsruhe 1851) waren jum Theil schon in den Jahrgangen 1835-39 von Mones Anzeiger für Runbe der deutschen Borgeit veröffentlicht. Auf einen engern Mothenfreiß beschränkte sich Friedrich Banzer im ersten Bande seiner "Bayerischen Sagen und Bräuche" (München 1848); der zweite hob diese Beschränkung wieder auf. Zu ihnen stellen sich jest: Karl Freiherr von Leoprechting mit dem reichhaltigen Büchlein "Aus dem Lechrain" (München 1855) und Fr. Schönwerths "Sitten und Sagen aus der Oberpfalz". Drei Bde. Augsburg 1857.

Rachft biefen bem Sagenforfcher unentbehrlichen Berten nenne ich noch: B. Borner , Boltsfagen aus bem Orlagau' (Altenburg 1838); Reusch , Sagen bes Breußischen Samlandes' (Königsberg 1838), zweite Auflage Ronigsberg 1863; J. F. L. Woefte , Bolfeuberlieferungen aus ber Graffcaft Mart' (3ferlobn 1848); Sarrys , Boltesagen aus Riebersachsen' (Celle 1840); J. F. Bonbun , Bolkssagen aus Borarlberg' (Wien 1847), so wie beffen ,Sagen Borarlbergs' (Innabrud 1858) und Beis trage jur beutschen Mothologie' (Chur 1862); Emil Sommer , Sagen, Marchen und Gebrauche aus Sachsen und Thuringen' (Halle 1846): 2. Bechstein "Thuringischer Sagenschat" (Hildburghausen 1835-38), und beffen "Frankische" (Burgburg 1842) und "Desterreichische (Leipzig 1846) Bollsfagen'; Abalbert von Berrlein "Sagen bes Speffarts" (Afchaffen: burg 1851); Zingerle , Tirols Boltebichtungen und Gebrauche (Inebrud 1851), "Kinder: und Hausmärchen aus Sübdeutschland" (Regensburg 1855), "Sitten, Brauche und Meinungen bes Tyroler Bolts" (1857) und "Sagen, Marchen und Gebrauche aus Tyrol' (Innsbrud 1858). Dazu tommen jest noch ,Mothen und Sagen Tyrols' von J. N. v. Alpenburg (Zürich 1851) und Theodor Bernaletens ,Alpensagen' (Wien 1858), beffen , Mythen und Brauche bes Bolts in Desterreich' (Wien 1859); Rochbolg ,Schweigersagen aus bem Margau' 1856-57. Unter ben neuesten find noch zu, nennen: L. Curbe . Bolouberlieferungen aus bem Surftentbum Balbed' (Arolfen 1860): R. S. Schmit , Sitten und Brauche bes Gifler Bolles' (Trier 1856); Joseph Haltrich Deutsche Boltsmarchen aus Siebenburgen' (Berlin 1856); Ernst Meier "Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben" (Stuttgart 1852): Friedrich Müllers , Siebenbürgische Sagen' (Aronstadt 1857); Dr. Anton Birlinger , Boltsthumliches aus Schwaben' 2 Bbe. (Freiburg 1861-62); Beinrich Broble ,Kinder- und Boltsmarchen' (Leipzig 1853), beffen ,Oberbargfagen' (Leipzig 1854), "Unterharzfagen' (Afchersleben 1856), "Marchen für bie Jugend' (Halle 1854); Ernst Deede Lübische Geschichten und Sagen' (Lubed 1852); August Stöber "Sagen des Elsafes" (St. Gallen 1852); end: lich J. v. Grohmann "Sagenbuch aus Böhmen und Mähren" (Prag 1863).

Aus einer eigenen Sammlung, die ich vorbereite, find im Rierihschen Boltstalenber und in Westermanns Monatsheften Broben ausgehoben.

Der Bezug der Marchen, Sagen und Legenden auf die Mythologie ist der, daß in driftlicher Zeit aus heidnischen Mythen harmsose Marchen geworden sind, wie sie sich auch wohl in örtlichen oder geschichtlichen Sagen localisiert und historisiert, gelegentlich selbst in Legenden dristiamisiert haben, weil sie nur in solcher Gestalt ihr Dasein zu fristen wusten. Durch Ausswerzung oder Abschwächung des Bunderbaren kann der Mythus dis zur Rovelle herab sinken: dieser letzten Berkleidung war ich in den Quellen des Shakespeare und dem Rovellenschap der Italiener (Berlin 1831—32) nachzuspüren bestisen.

## 5. Plan der Abhandlung.

Bei ber Anordnung geben wir davon aus, daß unfere Mythologie, in ber nordischen Auffagung, bie uns als Begweiserin bient, am beut: lichsten, einen innern Fortschritt zeigt, wodurch fie fich von andern, ber Dan fann von einem beutschen griechischen namentlich, unterscheibet. Botterepos fprechen, bas fich neben helben: und Thierepos als felbftans bige, bochte Gattung binftellt. Gleich jenem ift es in einer Reihe volts. mäßiger Lieber behandelt worden, barrt aber noch bes überarbeitenden bewuften Dichters, ber es ju einer einzigen, großen Spopoie ju geftalten In bas Selbenevos greifen bie Gotter nur gelegentlich ein, in bas beutsche sparsam, febr viel reichlicher in bas griechische; bennoch ift ihr eigenes Leben nicht ber Gegenstand ber Darftellung: dieß bleibt bem Götterepos vorbebalten, das fich nur bei uns entfaltet hat. Alles ist hier Rampf, Drang und Bewegung : es ift episches, ja bramatisches Leben barin. Die griechischen Gotter leben in ewiger Beiterteit, ber Rampf mit Giganten und Titanen liegt binter ihnen, fie wißen ihr Dafein geborgen und unbedroht. Bon bem Untergange der Welt findet fich feine Mothe, ba doch bie Ahnung beffelben nahe genug lag, benn Alles was entsteht, ift werth daß es zu Grunde geht'. Die deutschen Götter dagegen sind nicht unsterblich, das Schickal schwebt brobend aber ihnen, fie fühlen, daß fie untergeben werben, und mit ihnen die Welt, die fie geschaffen haben ; fie suchen aber biefen Untergang fo lange als möglich binauszuschieben : fie find in beständigem Rampfe gegen die unbeimlichen Gewalten begriffen, die einmal die Dberhand gewinnen, die Gotter verschlingen und die Welt in Flammen verzehren werden. Freilich follen fie, foll die Welt mit ihnen

in Flammen gereinigt wiedergeboren werden; aber wie das ganze Leben der Germanen ein Kampf ist, so auch das Leben ihrer Götter. Sie beruhigen sich nicht bei der Berheißung der Wiedergeburt, sie bieten alles auf, die zerstörenden Kräste zu bewältigen, aus dem Kampf mit ihnen als Sieger hervorzugehen. Sie siegen aber nur, indem sie fallen und in Flammen geläutert sich verjüngen, während jenen verderblichen Mächten teine Erneuung bestimmt ist.

Unfere Mythologie umfaßt Bergangenheit, Gegenwart und Butunft: fie weiß von einer Beit, wo die Welt erft entfteht, wo die Gotter noch in seliger Unschuld spielen; wir seben wie fie biese Unschuld einbußen und fundig werden, wie die Ahnung bes Berberbens fie erft leife, bann ftarter ergreift, am ftartften bei 3bunns Nieberfinten von ber Beltefche : fie ruften fich, ibm entgegen ju wirken, nachdem fie in Balburs Tob ben erften, fcmerglichen Berluft erlitten haben, ber viel größern vorbebeutet; aber ein unseliges Berfaumnife vereitelt ihre Bortebrungen und sprengt Die Fegeln ihrer Feinde : ichon haben fich die Borzeichen bes Beltunter= ganges eingestellt, ber Tag ber Entscheibung bricht an, bas Giallarborn ertont, ber Rampf entbrennt, die Botter erliegen, Die Sonne fallt vom . himmel, Surtur foleubert Feuer über bie Welt; aber noch folgt bie Erneuerung ber Belt, die Berjungung ber Gotter. Aus biefem innern Fortschritt, biefer Fortbewegung ber Mythen zu bem Ginen großen Riel ergiebt fich uns die Anordnung gang von felbst: wir halten uns an ben Berlauf ber Begebenheiten, Die Scenen reihen fich in ihre naturliche Folge wie in einem Drama: es ist das große Weltbrama, das sich in feine Aufzüge und Auftritte gerlegt und beffen allmählicher Entwidelung wir nur ju folgen brauchen.

Es giebt indessen Mythen, die auf den großen Beltsampf teinen Bezug haben, da sie nur das Wesen der einzelnen Götter zu veranschauslichen dienen. Diese sparen wir für einen zweiten Theil auf, in welchem wir, nachdem das Ganze des Weltdramas sich abgespielt hat, die Gesichide der Welt und der Götter sich entschieden haben, die einzelnen Göttergestalten ins Auge sasen. Ein dritter Theil hat das Verhältniss der Menschen zu dem Weltdrama sowohl als zu den Göttern darzustellen.

# Die Geschide der Welt und der Götter.

# Entstehung und Ausbau der Welt.

## 6. Urfprung ber Dinge.

Bon einer Schöpsung zu sprechen enthalten wir uns, da bei der eddischen Erzählung von der Entstehung der Welt, welcher wir hier folgen wollen, ein Schöpser sich verbirgt; daß er vorhanden war, sagt ausdrücklich nur die verdächtige D. 3.; doch scheint der Name Gaut, hochdeutsch Goz, den wir an der Spitze deutscher Geschlechtsreihen sinden, darzuthun, daß es an dem Begriff eines Gottes, der die Welt aus sich ergoßen habe, nicht sehlte. Das Wort Schöpfung vermeiden wir auch, weil es schon einen Urstoss voraussetz, aus dem geschöpst wird. Einen solchen nimmt unsere Mothologie so wenig an als das Christenthum. Außer jenem verborgenen Gotte, der einstweilen noch zweiselhaft bleibe, nehmen andere Götter an dem Ursprung der Welt offenbar Antheil; aber nicht an der ersten Entstehung der Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ihrem Ausbau.

Unfere Erzählung geht von einer Zeit aus, ba noch nichts war als ein ober unerfullter Raum, Ginnungagap genannt, wortlich Gaffen ber Gahnungen. So heißt es in ber Boluspa nach D. 4:

Einst war das Alter, da Alles nicht war, Richt Sand noch See, noch salzge Wellen, Richt Erbe fand sich noch Ueberhimmel, Gähnender Abgrund und Gras nirgenb.

Damit stimmt zum Theil wortlich die noch aus der heidnischen Zeit berrührende erste Strophe des Weffesbrunner Gebetes :

Das erfuhr ich unter Menfchen als ber Bunber meiftes,

Dag Erbe nicht mar noch Ueberhimmel,

Roch Baum noch Berg war bis bahin, noch Sonne nicht fchien,

Roch ber Mond nicht leuchtete, noch die machtige See.

Die ungeheure Kluft bieses Abgrundes muste erft erfüllt werben, ebe Die Belt entiteben tonnte. Das geschab auf folgenbe Beife. Schon mandes Jahrhundert por Entstehung der Erbe batte fich am nördlichen Ende Ginnungagaps Niflbeim gebilbet: ba mar es buntel und talt; am füdlichen Ende aber Duspelbeim, Die Rlammenwelt, Die war beiß und In Riffbeim mar ein Brunnen, Swergelmir, ber raufdenbe Regel, mit Ramen. Aus ibm ergogen fich gwolf Strome, Eliwagar (bie fremben Wogen) genannt, und erfüllten bie Leere Ginnungagaps. Mis bas Bager Diefer urweltlichen Strome fo weit von feinem Ursprunge tam, bag bie in ihnen enthaltene Barme fich verflüchtigte, ward es in Und da dieß Gis stille stand und stodte, da fiel ber Eis verwandelt. Dunft barüber, ber von ber Barme tam, und gefror ju Gis und fo icob fich eine Gislage über die andere bis in Ginnungagap. Die Seite von Ginnungagap, welche nach Norben gerichtet ift, fullte fich mit einem fcmeren Saufen Gis und Schnee, und barin berichte Sturm und Ungewitter; aber ber fübliche Theil von Ginnungagap ward milbe von ben Feuers funten, die aus Muspelheim berüberflogen. Go wie die Ralte von Riff: beim tam und alles Ungeftum, so war die Seite, die nach Muspelheim fah, warm und licht, und Ginnungagap bort fo lau wie windlose Luft, und ale bie Gluth bem Reif begegnete, also bag er schmolg, ba erhielten bie Tropfen Leben und es entstand ein Menschengebild, bas Dmir genannt ward; aber die Grimthursen (Frostriefen) nennen ibn Der= aelmir.

Pmir (von ymja stridere, rauschen, tosen, wie Dergelmir, der rausschende Lehm) ist der gährende Urstoff, die Gesammtheit der noch ungeschiedenen Elemente und Naturstäste, die in ihrer Unordnung durcheinsander rauschen und fluten, also basselbe, was der Grieche sich unter Chaos dachte, nur personificiert. Das Wort Chaos aber entspricht mehr unserm Ginnungagap.

Aus dieser Erzählung ergiebt fich:

1. Der Grundstoff, aus dem die Welt gebildet wurde, tam aus dem Brunnen hwergelmir, der in Riftheim, der nördlichen Rebelwelt, stand. Er ist mithin die Urquelle alles Seins, denn aus ihm erfüllte sich die unendliche Leere des Weltraums Ginnungagap. Wie wir so hwergelmir und Ristheim als die Urquelle alles Seins ertennen, so werden wir späterhin (§. 19) erfahren, daß dahin auch alles Sein zurüdlehrt.

- 2. Da es zwölf Strome sind, welche sich aus hwergelmir ergießen, so lernen wir das Bager als den Grundstoff erkennen, aus dem himmel und Erde gebildet sind. Es war aber nicht von jeher vorhanden.
- 3. Dieses Baßer ergoß' sich in der Form des Eises in den Absgrund Ginnungagap und durch die Zusammenwirfung von hite und Kälte entstand hier das erste Leben, der urweltliche Riese Pmir. Entweder also , durch die Kraft bessen, der die hite fandte', wie es D. 5. heißt, erhielten die Tropsen Leben, oder die gemäßigte Bärme, welche die Gegeneinanderwirfung von hite und Kälte hervorbrachte, sieß das erste Leben entstehen. Bgl. Bastbrudnism. 32.

# 7. Entstehung der Riefen. Tuisco.

Bon Pmir wird nun ergahlt, daß er in Schlaf fiel und zu schwigen begann: da wuchs ihm unter bem linken Arm Mann und Beib und sein einer Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern.

Unter des Reifriesen Arm wuchs, rühmt die Cage, Dem Thurfen Sohn und Lochter. Fuß mit Fuß gewann dem furchtbaren Riesen Sechsgehäupteten Sohn. Wafthrudnism. 3%.

Daraus entsprang das Geschlecht der Hrimthursen, Reife oder Frostriesen; der alte Hrimthurs heißt Pmir. Er war aber bose, wie alle von seinem Geschlecht; für einen Gott wird er nicht gehalten, die Menschen verehren ihn nicht, weil er ihnen teine Wohlthaten erzeigt. Diese Austunft giebt wenigstens die jüngere Edda D. 5. Gleichwohl dürsen wir sagen, er war allerdings schon ein Gott: die älteste Götterdynastie sind die Riesen. Die spätern Götter, die im Boltsglauben an ihre Stelle getreten sind, haben unter den Riesen Borbilder. Wie die Götter viele Ramen haben, so erscheint dieser Stammwater der Riesen auch unter den Ramen Orgesmir §. 6, Brimir (der Brandende) Wöl. 9, Reri §. 14, Fornsjotr §. 121, wozu nach Weinhold Riesen 11. noch Thriwasdi, Thrigeitir und Alwaldi tämen.

Omir der Riese war zwiegeschlechtig, Mann und Weib zugleich. Darum erinnert er an Tuisco ober Tuisto, den erdgeborenen Gott, welchen die alten Germanen nach der Meldung des Tacitus Gorm. c. 2. als den ersten Gründer ihres Boltes besangen. Denn wie auch der Name zu lauten habe (unser heutiges Zwist und zwisch en sind beide vom

Bahlworte abgeleitet), so liegt ber Begriff bes Zwiesachen, Zwiegeschlechtigen darin, und dieser kann weder hier noch dort entbehrt werden, da sie beide vaterlos und ohne ihres Gleichen sind und doch von ihnen Geschlechter ausgehen. Dieser Tuisto zeugte aus sich selbst einen Sohn Mannus; ihm werden wieder drei Sohne zugeschrieben, von welchen drei deutsche Bölkerstämme, Istäwonen, Ingäwonen und Herminonen, ihren Ursprung herleiteten. Die Söhne selbst sind verdunkelte Götter: von Istio oder Iscio wißen wir nichts, Inguio (Ing) erscheint sast nur in dem ags. Runenlied 22, wonach er zuerst unter den Ostdänen war, dann aber ostwärts über die Flut gieng; der Wagen rollte nach. Bgl. Zeitschr. II, 193 und §. 100. Ueber Irmino vgl. §. 86. 89.

Daß die Germanen dem heimischen Boden entsprungen seien, wie Tacitus aus dieser auch sonst nachklingenden lleberlieserung solgert, kann ihr Sinn nicht sein: denn erst im dritten Gliede, bei den Söhnen des Mannus, beginnt die deutsche Stammsage. Mannus scheint ein allgemeisner Name, der den Menschen bedeutet, denn von Mannus ist mennisco, der Mensch, abgeleitet. Bir sehen ihn in mythischen Sagen der Bölker noch viermal wiederkehren: Manes der erste König der Lyder, Menes der Egypter, Minos der Kreter, Manuh der Inder. Was von Tuisto selbst Tacitus vernommen hatte, wird man als ein Seitenstüd zu jener eddischen Erzählung von der Entstehung der Riesen (Gigantogonie) aufssaßen dürsen, an die sich in den deutschen Liedern (antiquis carminibus) die er vernommen hatte, die Anthropogonie und zuletzt erst die deutsche Stammsage schloß.

# 8. Entstehung der Götter.

Mit der Entstehung der Götter (Thecgonie) verhielt es sich so: Reben dem Riesen Pmir war auch eine Kuh entstanden, Audhumbla, die schaffeuchte (saftreiche) genannt. Aus ihrem Euter rannen vier Milchströme: davon ernährte sich Pmir. Diese Kuh beleckte die Eisblöcke, die salzig waren: da kamen am Abend des ersten Tages Mcuschenhaare hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag ward es ein ganzer Mann, der hieß Buri. Er war schön von Angesicht, groß und start, und gewann einen Sohn, der Bör hieß. Der vermählte sich mit Bestla oder Belsta, der Tochter des Riesen Bölthorn; da gewannen sie drei Söhne: der eine hieß Odin (Bodhin), der andere

Bili, ber britte Be. Das sind die Götter, welche himmel und Erde beberschen. D. 6.

Buri und Bor sind durch ihre Namen, die auf goth. basran, tragen, gebären weisen, wenn nicht als Erstgeborene, doch als Stammväter bezeichenet: ich möchte jenen als den Gebärenden, diesen als den Geborenen saßen. Auch darin läßt sich Burt dem Zuisto vergleichen, daß er aus dem Stein hervorgeht wie jener aus der Erde, und daß seine Gemahlin ungenannt bleibt: pflanzte er sein Geschlecht auf dieselbe Weise sort wie Tuisto und Pmir? Dann vergliche sich sein Sohn Bör dem Mannus und seine Entel Odin, Wilt, We des Mannus Söhnen Inguio, Istio und Irmino, den Stammvätern dreier deutschen Stämme. Myth. 323.

Die Götter sind nach dieser Darstellung andern, d. h. geistigern Urssprungs als die Riesen; sie haben aber ihr Geschlecht nicht rein erhalten, da sie wenigstens mutterhalb von den Riesen stammen. Wir würden das jest so ausdrücken: sie sind nicht aus dem Geist allein geboren, die Materie hat Antheil an ihnen. Bgl. Uhland 18.

Die Kuh Audumbla stellt wohl, jedenfalls den Riesen gegenüber, das ernährende Prinzip dar: sie symbolisiert die ernährende Krast der Erde und so vergleicht sie sich der Gaia Hesiods, der Altmutter. Bieleleicht sind selbst die Wörter Gaia und Ruh urverwandt, da G nach der Lautverschiedung zu K wird. Kühe werden bei germanischen Rölkern als heilige Thiere verehrt: ein schwedischer König Eistein verehrte die Kuh Sibilia, auch Degwaldr sührte eine Kuh überall mit sich und trank ihre Milch; Kühe waren vor den Wagen der Nerthus, der Erdgöttin (Tac. G. 40) gespannt, und die Heiligkeit des Ochsengespanns, die sich bei den merowingischen Königen zeigt, klingt noch in heutigen deutschen Sagen nach. Der Name der Rinda, der winterlichen Erde, läst sich zu Rind armentum halten, und wenn Zeus als Stier mit der Europa buhlte, die wenigstens den Namen eines Erdtheils trägt, so ward diese vielleicht selbst als Ruh gedacht.

Bon der Ruh Audumbla, die wie sie als die ernährende erscheint, auch die gebärende sein könnte, sind indes die Götter nicht geboren, nur aus den salzigen Eisblöcken hervorgeleckt. Den Göttern gegenüber beweutet sie also die Bärme, die das Eis verzehrt, das züngelnde Feuer, das von Muspelheim herübersprüht. Als Ruh sinden wir das Feuer noch öster dargestellt; §. 37. 53. Auch das Salz ist belebend und ernährend: es dient überall zum Bilde geistiger Kraft und Nahrung, Simrock, Nythologie.

und germanische Böller, Ratten und hermunduren, so wie später Burgunden und Alemannen, stritten um die heiligen Salzquellen. Tac. G. 20. Amm. M. 28, 5. In ihm muste die mannliche Zeugungstraft angebeutet sein.

Die Götter erscheinen so gleich in einer Trilogie: Obin, Bili, Be, welcher wir schon eine andere: Inguio, Jetio, Irmino verglichen haben. Diese Trilogie verschwindet aber bald um einer andern Plat zu machen. Bie Odin auf den Geist, so scheint Will auf den Willen zu deuten, We den Begriff der Heiligkeit, Heiligung zu enthalten: Bewustsein, Wille, Begeisterung. Die geistige Bedeutung dieser Trilogie lätt an ihrem Alter zweiseln; doch sichert ihr die an dem ersten Gliede weggefallene Alliteration schon ein beträchtliches. Bgl. §. 61.

#### 9. Ginfint.

Bors Sohne tobteten nach D. 7 den Riefen Pmir: als er fiel, da lief so viel Blut aus seinen Bunden, daß sie darin das ganze Geschlecht der Reifriesen ertränkten bis auf den Einen, der mit den Szinen davon kam: den nennen die Riefen Bergelmir. Er bestieg mit seinem Beib ein Boot (ladr) und von ihm stammt das neue Hrimthursengeschlecht.

In dem Blute des Riefen Pmir, worin die Reifriefen bis auf ein Baar ertranten, haben wir die Sinflut, die allgemeine Flut, und in bem Boote bie Arche. Die edbische Sinflut tritt aber ein vor Erschaffung bes Menschengeschlechts; nicht ein frommer Rest beffelben wird in bem Boote geborgen, fondern Bergelmir, Thrub gelmirs Sohn (Bafthrudnismal 28. 29), Dmirs Entel, alfo ein Riefe, ein Feind ber Gotter und Menschen. Auch in ber griechischen Mythe find es Titanen, welche ber Sinflut in einem Raften entgeben und bann erft bie Menfchen Ift nun auch ber ebbische Bericht im Bergleich mit bem biblischen roh und unausgebildet, so stimmt er doch darin mit ihm, und nicht mit bem griechischen, daß die Menschen, wie wir seben werben, von ben Göttern, nicht von ben Riefen erschaffen werben. hat indes wohl nicht Statt gehabt, es wurden sonst die epischen Züge von ber ausfliegenden Taube, von dem Landen auf dem Berge (Ararat) u. f. w. nicht mangeln. Ober klingt letterer in bem Ramen bes im Boot geretteten Berggelmir nach? Darin aber trifft die eddische Ueberlieferung mit ber griechischen und indischen gusammen, baß bie Ginflut ber Erschaffung bes Menschengeschlechts vorausgeht. Bei ben Indiern schafft Manus auf Brahmas Geheiß alle Geschöpfe, als die Flut sich schon verlausen hat. Manus hatte den Brahma in Gestalt eines Fisches gerettet; zum Dant dasür wird ihm das Herannahen der allgemeinen Flut und das Mittel der Nettung im Schisse verkündet. Gr. M. 544. Der Fisch, in dessen Gestalt Brahma erscheint, erinnert an den Butt im deutschen Märchen, der den armen Fischer aus dem geringsten Stande zu immer höhern Würden erhebt die er zur Strase des Uebermuths, zu dem ihn die ehrgeizige Frau verleitet, wieder in den Bispott zurücklehrt, weil er Gott selbst zu werden begehrt hatte. Auch hier klingt ein Mythus von der Schöpfung nach, der mit der biblischen Ueberlieserung in manchen Zügen stimmt und selbst den Ursprung der Stände andeutet.

Das buntle Bort ludr fur Boot zu nehmen, find wir fomobl burch ben Aufammenhang als burch bie Mothenvergleidung berechtigt. Es tann indes auch Biege bedeuten; freilich auch ein Boot wiegt fich auf ben Bellen, und felbft ibre Gestalt ift von ber eines Rabns nicht wesentlich vericbieden. Dazu tommt, bag in deutschen Boltsfagen von großen leberfowemmungen, Die vielleicht Rachtlange alterer Sinflutsfagen enthalten. eine Wiege es ift, worin die Rettung bes einzig Berschontbleibenben, von dem dann eine neue Bevölkerung ausgeht, vollbracht wird. In der Sage von dem Suntenthal oder Suggenthal (Baaders badische Bolkssagen 72) ift erft bie Bolte, aus welcher bas Berberben über ben gottvergegenen Ort bereinbricht, fo groß wie ein But, bann fo groß wie eine Banne. julest wie ein Scheuerthor, bis fie fich als toblichmarges Gewitter über bem gangen Thale jusammenzieht. Alls es fich in einem Boltenbruche entladen und bas gange Thal überschwemmt bat, schwimmt ein Rnablein in feiner Biege mitten in ber flut und bei ibm befindet fich eine Rate. So oft Die Biege auf eine Seite fich neigt, springt die Rape auf bie entgegengesette und bringt fo die Wiege wieder ins Gleichgewicht. Endlich blieb fie im Dold ober Bipfel einer boben Giche bangen. Als die Alut fich verlaufen batte, bolte man fie herunter und fand Rind und Rate lebend und unverfehrt. Da nian bes Anableins Eltern nicht tannte, jo nannte man es Dold, ein Rame, ben seine Abkommlinge noch beute fortführen.

# 10. Bilbung ber Welt.

Die Gotter nahmen ben getöbteten Dmir, warfen ihn mitten in Ginnungagap und schufen aus ibm bie Belt : aus feinem Blute Meer

und Bager; aus feinem Gleische bie Erbe; aus feinen Rnochen bie Berge: aus feinen Babnen, Rinnbaden und gerbrochenem Gebein die Felfen und Rlippen. Aus seinem Schabel bilbeten fie ben himmel und erhoben ibn über die Erbe mit vier Eden ober hornern, und unter jedes horn fetten fie einen Zwerg, die beißen: Auftri, Beftri, Rorbri, Subri. Des Riefen birn marfen fie in Die Luft und bilbeten Die Bolten baraus: bann nahmen fie bie Reuerfunten, bie von Ruspelbeim ausgeworfen um: berflogen, und setten fie an den himmel, oben sowohl als unten, um himmel und Erbe ju erhellen. Sie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am himmel, andern lofe unter dem himmel, und setten einem jeden seinen bestimmten Gang fest, wonach Tage und Jahre berechnet werben. Das Meer ward treifrund um die Erde gelegt, langs ben Seetuften ben Riefengeschlechtern Bohnplate angewiesen, nach innen rund um die Erde eine Burg wiber die Anfalle ber Riefen gebaut, und ju biefer ben Menschen zum Bohnsit angewiesenen Burg, welche Midbgard, oder bochdeutsch Mittilagart bieß, die Augenbrauen bes Riesen verwendet. D. 8. So beißt es in Grimnismal 40:

> Aus Mmirs Fleisch warb bie Erbe geschaffen, Aus bem Schweiße bie See; Aus bem Gebrin bie Berge, aus bem haar bie Baume, Aus ber hirnschase ber himmel.

Aus ben Augenbrauen schufen gutge Afen Mibgard ben Menschensöhnen; Aber aus seinem hirn find alle hartgemuthen Wolken erschaffen worben.

Wir sehen hier aus dem Mitrotosmos des Riesenleibes den Matrotosmos der Welt hervorgehen. Die deutsche Sage tehrt dieß um, sie
läßt aus dem Matrotosmos den Mitrotosmos entstehen, aus den Theilen
der Belt die Theile des menschlichen Leibes bilden. In einem Gedichte
des eilsten Jahrhunderts (M. altd. Lesebuch 1859, S. 41) heißt es,
Gott habe den Menschen aus acht Theilen erschaffen: von dem Leimen
habe er ihm das Fleisch gegeben, den Schweiß von dem Thau, die
Knochen von den Steinen, die Abern von den Burzen, von dem Grase
das Haar, das Blut von dem Meere und den Muth von den Wolken;
die Augen aber ihm von der Sonne gebildet. Solcher Berichte von den
acht Theilen sinden sich im germanischen Abendlande sun, im Einzelnen

abweichend, im Grundgedanken der Herleitung des Rleinen aus dem Großen zusammentressend; als den sechsten können wir den betrachten, welcher den menschlichen Leib aus den vier Elementen erschaffen läßt. Indische und cochinchinesische Ueberlieserungen stimmen dald mit der deutschen Borstellung, bald mit der eddischen; letztere wird, wie sie die einssachte und kindlichte ist, auch die älteste sein. Bgl. Grimm Myth. 534. 1218 und xxix.

Seltsam klingt die Angabe, daß von den Augenbrauen Midgard, hochd. Mitilagart, erschaffen und den Menschen zum Bohnsitz angewiesen sei; die bewohnte Erde war also von Bald bedeckt, da wohl auch hier ans dem Haar die Baume erschaffen wurden. Wenn aber gesagt wird, das Meer ward kreißrund um die Erde gelegt und längs den Seekusten den Riesen Bohnungen angewiesen, so ist darüber §. 120 eine Vermuthung ausgesprochen.

"Dem Heiben ist die Erbe aus dem Fleische eines göttlichen Urwesens erschaffen, der Leib Gottes. Er aß sogar die ausgegriffenen Erdbrosamen, wenn ihm durch Kamps oder Mord schnelles Sterben drohte; daher der Ausdrud: die Erde kussen, ins Gras beißen, mordre la poussière. Badernagel in Hpts. Itschr. VI, 288 hat aus der altdeutschen, italienischen und französischen Boesie entsprechende Beispiele hiefür gesammelt." Rochholz II, XLVIII. Bgl. Panzer II, 114. 294. Man wird auch daran erinnert, wie Brutus nach dem Oraselspruche seine Mutter kusse.

#### 11. Geftirne.

Bon den Gestirnen wißen wir schon, daß sie von Muspelheim ausgeworfene Feuerfunken waren, welche die Götter an den himmel setten und jedem seinen Gang vorschrieben (vgl. Wol. 5. 6), denn

> Die Sonne wuste nicht, wo sie Sit hatte, Der Mond wuste nicht, was er Macht hatte, Die Sterne wusten nicht, wo sie Stätte hatten.

Bon Sonne und Mond, ben wichtigsten unter den Gestirnen, giebt es aber noch einen andern Mythus. Die jüngere Edda (D. 11) erzählt: Ein Mann hieß Mundilföri (Achsenschwinger), der hatte zwei Kinder; sie waren hold und schön; da nannte er den Sohn Mond (Mâni) und die Tochter Sonne (Sol), und vermählte sie einem Manne, Glenr (Glanz) genannt. Aber die Götter, die solcher Stolz erzürnte, nahmen

bie Geschwister und septen sie an den Himmel und ließen Sonne die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Götter aus Muspelheims Feuersunken geschaffen hatten. Die Hengste hießen Arwakt (Frühwach) und Alswidr (Allgeschwind), und unter ihren Bug septen die Götter zwei Blasbälge, um sie abzukühlen, und in einigen Liedern heißen sie Eisenkühle.

Arwalr und Alfwidr follen immerbar Sacht die Sonne führen. Unter ihren Bugen bargen milbe Mächte, Die Afen, Eifenkühle. Grimnism. 37.

Mani leitet ben Sang bes Mondes und herscht über Reulicht und Bollicht. Bor die Sonne aber ward ein Schild gesetht (Swalin ber tuble), benn Meer und Berge wurden verbrennen, wenn er herabsiele.

Swalin heißt ber Schild, ber vor ber Sonne fieht, Der glänzenden Gottheit. Brandung und Berge würden verbrennen, Sant er von seiner Stelle.

Dem triegerischen Sinne unserer Borsahren galt aber die Sonne selbst für einen Schild. Bei Notter heißt es: wanda selbiu diu sunna eineme skilte gelich ist, und noch Opis sagt: ber schöne himmelsschild.

Sol wird D. 35 unter den Asinnen aufgesuhrt; in den Merseburger Heilfprüchen heißt sie Sunna und hat eine Schwester Sindgund; welches Gestirn damit gemeint sei, ist ungewiss. Da die Sonne Wölusp. 5 des Mondes Gesellin (sinni mans) heißt, so wurde man an den Mond denken, wenn nicht neben Sindgund auch Bolla genannt wurde, die auf den Bollmond gedeutet werden kann.

In dem Namen Achsenschwinger ist das Sonne und Mond Gemeinssame ausgedrückt: sie bewegen sich beide um ihre Achse. Was aber weiter gemeldet wird, muß auf Missverstand beruhen, denn wie sollten Menschen zur Strase des Stolzes zu Göttern erhoben sein? Da es jedoch einmal geschrieben steht, so haben wir nachzuweisen, was davon Wahres sein kann. Nach einer weitverbreiteten Borstellung waren Sonne und Mond Seelenausenthalte; man fürchtete, zur Strase in den Mond oder in die Sonne versetzt zu werden: in den Mond, weil es da kalt sei, in die Sonne, weil es da heiß sei. Trümmer solcher Vorstellungen begegnen wir noch hier und da. So hatte ein armer Mann am Sonntag Holz gelesen;

jur Strafe ließ ihm der liebe Gott die Wahl, ob er in der Sonne verbrennen oder im Mond erfrieren wolle. Er wählte das lettere. Myth. 681. In dem s. g. Brüdenspiel (M. Kinderbuch 201 ff.) wird der Lette gesangen und hat nun zu wählen, ob er in den Mond oder in die Sonne (himmel oder Hölle) will. Bgl. Atsch. f. d. Myth. IV, 301. 385. Das führt zu dem Motbus vom

#### 12. Mann im Mond.

Mani nahm nach D. 11. zwei Rinder von ber Erbe, Bil und Siati, ba fie von bem Brunnen Borgr tamen und ben Gimer auf ben Achseln trugen; ber beißt Smar und bie Gimerftange Simul. Bidfinnr beißt ihr Bater; Diefe Rinder geben vor dem Monde ber (eigentlich wohl in bem Monde), wie man noch von ber Erbe aus feben tann. Bu biefer Erzählung gaben die Fleden ober schattigen Bertiefungen im Lichte bes Bollmonds Bergnlagung. Rach beutschen Bolfslagen foll es ein holzdieb fein, der am Sonntag unter ber Rirche Balbfrevel verubt babe und gur Strafe in ben Mond verwünscht fei. Da fieht man ibn bie Art auf bem Ruden, bas Reißholzbundel bald in ber Sand, bald aleichfalls auf bem Ruden. Bei Shatespeare (Sturm II, 2) begleitet ibn ein hund. Bal. Rubn DR. S. 27, 107, 140. Reben ber Achtung für bas Gigenthum wird die Seiligbaltung bes Sonntage eingeschärft, eine Berdoppelung des sittlichen Motivs, beren es nicht bedarf, mahrend dieß felbit nicht entbebrt werben tann, wie auch allein in bem ebbifchen Rarden, bas von einer eigenthumlichen Auffahung ber Gestalt jener Fleden anszugeben icheint, ber sittliche Bezug vermist wird, benn nicht ein "finberfteblender Mondsmann', Die geftoblenen Kinder felbft find in den Mond Es fehlt also die Strafe, die bei Sol und Mani &. 11 ju viel Der foll man ben Grund, warum die Rinder in ben Mond gefest murben, bingubenten? etwa weil fie in feinem beiligen Schein, worin man nach Baabers bab. S. 45. 417 auch nicht frinnen foll, Die Arbeit bes Bagerholens verrichteten. Die altmartifche Sage bei Temme 49, bie Spinnerin im Monde', wo ein Madden von feiner Rutter verwunicht wird, im Monde ju figen und ju fpinnen, fcheint entstellt, da jener Aluch fie nicht wegen Spinnens, sonbern Tangens im Mondichein trifft. Bichtig wird aber nun die Melbung bei Rubn (Mart. Sagen 26), wonach man in ber Altmark an eine Frau im Monde glaubt, bie babe einft ,am Sonntag' gesponnen und sipe nun beshalb mit ber Spindel bort oben. Sest man ftatt ,am Sonntag' ,im Mondschein', so

wird sich die heidnische Gestalt der Erzählung ergeben. So wird der Mann mit dem Reißholzbundel ursprünglich wohl auch nicht am Sonntage Holz gehauen haben; that er es im Mondschein, so muste die Heimslichteit freilich den Berdacht des Diebstahls erwecken und so die Berzboppelung des Motivs herbeisühren.

Als Nachtlänge bes edbischen Berichts, wie Grimm Myth. 680 will, indem sich die Waserstange in den Artstiel, der getragene Eimer in den Dornbusch gewandelt habe, sind die deutschen von dem Diebe schwer zu sasen, mit Ausnahme des norddeutschen bei Ruhn 349, wo ein Kohldieb fürchtet, der Mond, welcher eben schien, möchte ihn verrathen: da nahm er einen Eimer voll Waser, um den Mond auszugießen; aber es half nicht, und so sieht man ihn denn noch heute mit seinem Eimer im Monde stehen. Hier ist auch der Mondschein wieder im Spiele, in dessen alter Heiligkeit uns der Schlüßel des Räthsels zu liegen scheint. In W. Müllers N. S. S. u. Märchen 81. 84. 87. 245. 246. tommt es vor, daß die Erlösung suchende Jungsrau ein Tragbolz auf der Schulter hat, woran ein Eimer hängt. Auch sie ist zur Strase verwünscht, man erfährt aber nicht, worin ihre Schuld bestand.

Bas oben vermuthet ward, haben seitbem ausgefundene Bolkssagen bestätigt. Meier Nr. 257. 258. "Man halt es für eine große Sünde, im Mondscheine zu spinnen und zu stricken, als ob man am Tage nicht genug bekommen könne." Bgl. Panzer II, 299. Schon in dem Worte "Feierabend" wird die Heiligkeit des Abends, des Mondscheins ausgessprochen. Bekannte Bildwerke, wie jene Wiener "Spinnerin am Kreuz", sindet man damit in Verbindung gedracht. Panzer II, 556. Nach weststälischen Sagen (Ruhn 47. 89) ist es besonders verpont, Sonnabends nach Sonnenuntergang zu spinnen: das enthält ein Vergehen gegen die Heiligskeit der Sonne und des Mondes zugleich. Aber auch Donnerstags Abends soll man nicht spinnen. Nr. 48. Gine Reihe deutscher und ital. Märchen läst den Mond Spinnräder schenken. Bar einst die Mondgöttin, etwa Freyja, spinnend gedacht und ist die Vorstellung einer zur Strase in den Mond versetzen Spinnerin spätere Entstellung? Bgl. §. 117 unten.

Das Bolt sieht die Sterne für die Röpfe filberner Rägel an, die das himmelsgewölbe zusammenhalten, ober für Löcher am Boden der himmelsdede, durch die der innere Glanz hervorstrale, die Sternschnuppen für Dochtpußen, die von den Engeln an den himmelslichtern abgezwickt werden. Birlinger II, 190. Eine andere Borstellung sest der Glaube



voraus, daß man nicht mit den Fingern nach ben Sternen deuten solle, weil fie Augen der Engel seien.

Geft irn bien ft wird unten §. 132 geleugnet; Sonne und Mond maren ju gottlichen Befen erhoben. Dothische Borftellungen tnupfen fich aber noch an andere Geftirne. Es wird gelegentlich ermabnt werden, bei welcher Belegenheit gemiffe Bestirne an ben himmel gefet murben. Go murben nach &. 31 Thiassis Augen an ben himmel geworfen, so nach &. 81 bas Sternbild Orwandils Zehe geschaffen. Wie der Sonne und dem Monde ein Bagen zugeschrieben wird, fo ben Sternen ein Stuhl, barauf zu fiten (sterrono girusti). Die brei Sterne im Gurtel bes Orion find balb ein Roden ber fpinnenben Göttin, die wir icon im Monde vermuthet baben, bald ein Stab bes Gottes, bald ein Bflug, ein Rechen; ber findlichen Phantafie eines hirtenvolts erschienen fie als brei Mabber; aber Jager faben fie fur einen Saufen Gber (eburdring) an. Fur bas Siebengeftirn ift bas Bilb einer Gludbenne mit ihren Ruchlein geläufig. In ben Marden, wo Sonne, Mond und Sterne Geschente verleiben, geben die Sterne eine Aus, aus ber bie Benne mit ihren Ruchlein bervortommt ; im Marden vom Alfchenbrodel find fie nur auf bas Rleid gestidt. Es giebt aber auch eine Erzählung von biesem Sternbilb, die einen Nachklang eines Mythus verrath. Chriftus gieng an einem Bederladen vorüber, wo frisches Brot buftete. Er fandte einen feiner Sunger bin, ein Brot zu erbitten. Der Beder folig es ab; boch von ferne ftand bie Bedersfrau mit ihren fechs Tochtern und gab bas Brot beimlich : bafür find fie als Siebengeftirn an ben Simmel verfett; ber Beder aber ift jum Rudud geworben. Darum ruft man ibm nun gu :

### Rudud, Bedenfnecht u. f. w.

Zugleich ist damit auf das fahle, gleichsam mehlbestaubte Gesieder bes Bogels angespielt. Sein Bezug auf das Siedengestirn ist aber noch darin begründet, daß er nur von Tiburtii bis Johannis seinen Ruf ersichallen läßt und nur um diese Zeit das Siedengestirn am himmel sichts dar ist. Bgl. Gr. Myth. 639, wo von dem Gertrudsvogel (Schwarzspecht) Aehnliches gemeldet wird.

## 13. Monde und Sonnenfinfterniffe.

Sonne und Mond werden nach D. 12 von zwei Wolfen verfolgt. Der Berfolger ber Sonne heißt Stoll: fie fürchtet, bag er fie greifen

möchte und tann fich nicht anders vor ihm friften , als indem fie ihren Gang beschleunigt :

Stoll heißt ber Bolf, ber ber fceinenben Gottheit Folgt in die fcubenbe Flut.

Der andre beißt Bati, Grodwitnirs Sohn, der lauft vor der Sonne ber,

hati ber anbre, hrobwitnirs Sohn, Gilt ber himmelsbraut voraus. Grimnism. 39.

und will ben Mond paden, was auch geschehen wird, namlich am jüngsten Tage. Ueber die Herkunst dieser Wölse ersahren wir, daß ein Riesenweib östlich von Midgard in dem Walde sitt, der Jarnwidr (Essenbolz) heißt. In diesem Walde wohnen die Zauberweiber, die man Jarnwidiur nennt. Jenes alte Riesenweib gebiert viele Kinder, alle in Wolssgestalt, und von ihr stammen diese Wölse. Es wird gesagt, der Mächtigste dieses Geschlechts werde der werden, welcher Managarm (Mondhund) heißt. Dieser wird mit dem Fleische aller Menschen, die da sterben (?) gesättigt; er verschlingt den Mond und übersprist den Himmel und die Luft mit seinem Blute; davon versinstert sich der Sonne Schein und die Winde brausen und sausen hin und her. Die Stelle, woraus die jüngere Edda dieß entnimmt, steht Wöluspa 32. 33:

Deftlich faß bie Alte im Eifengebufch Und fütterte bort Fenrirs Geschlecht. Bon ihnen allen wird eins zulett Des Mondes Morder übermenschlicher Gestalt.

3hn maftet bas Mart gefällter Manner, Der Seligen Saal besubelt bas Blut. Der Sonne Schein buntelt in tommenben Sommern, Alle Better wuthen: wift ihr was bas bebeutet?

Wir hoffen aber diese Stelle unten befriedigender zu deuten. Daß Managarm, der Verschlinger des Mondes, schlimmer sein soll als Stöll, der Würger der Sonne, erklärt sich aus einem Missverständnisse. Nach Bol. 57 wird die Sonne erst schwarz, als nach dem letzen Weltkampf die Sterne vom himmel sallen und die Erde ins Meer sinkt. Hieraus entsprang der Jrrthum, als wenn sie von Stöll nicht verschlungen würde. Daß aber auch sie der Wolf würgt, ist außer D. 51 Wasthr. 47 gesagt; aber eben daselbst 46 wird dieser Wolf Fenrir genannt, dessen Rame doch

hier nur nach ber kuhnen Beise ber norbischen Dichtersprache fur Stoll steht, wie auch beibe Wölse Wölusp. 32 Jenrirs Geschlecht heißen, schon weil Fenrir gleichfalls ein Wolf ist, ber wie jene zerkoren und verschlingen soll. Obin, ber von Fenrir verschlungen wird, galt als himmels und Gestirngott, und so ist Fenrir in jenen Wölsen, die Sonne und Mond verschlingen werben, nur verdoppelt. Bu erinnern ist noch, daß Ranagarm (Mondhund), welcher mit hati eins ift, nicht mit bem höllens hunde Garm verwechselt werden barf.

Die vergleichende Mythologie lehrt, daß die Monde und Sonnensfinsternisse zu dem Mythus von den beiden Wölfen Beranlaßung gaben. Die Borstellung, als ob diese Finsternisse daraus entständen, daß ein Ungeheuer das himmlische Gestirn in seinen Rachen gesaßt habe, um es zu verschlingen, ist bei vielen Bölkern verbreitet: sie suchten es durch lauten Zuruf zu schreden, daß es seine Beute sahren laße, ja sie schlugen auf Trommeln und Resel und andere larmende Instrumente. Myth. 668 ss.

# 14. Tag und Racht.

Wie Sonne und Mond, so sind auch Tag und Nacht zu göttlichen Wesen erhoben. Keil aber nach der germanischen Borstellung die Racht dem Tage vorangieng (nox ducere diem videtur, Tac. Germ. 11), so ist die Nacht (Nott) als die Mutter des Tages (Dags) gedacht. Die Racht selbst ist nach D. 10 die Tochter eines Riesen Reri, Rörwi oder Narsi, unter dessen Ramen auch ein Sohn Lotis erscheint. So ist sie vielleicht eine Berwandte der Hel, der Todesgöttin, die Lotis Tochter heißt. Wegen dieser Abstammung von den Riesen ist die Racht schwarz und dunkel wie ihr Geschlecht. Sie war dreimal vermählt: zuerst einem Manne mit Namen Raglfari: der beiden Sohn war Udr oder Audr. Darnach ward sie Einem Namens Annar (Anar, Onar) vermählt: beider Tochter hieß Jördh, die Erde. Ihr letzter Gemahl war Dellingr, der vom Asengeschlechte war. Ihr Sohn Dag (Tag) war schön und licht nach seiner väterlichen Hertunst. D. 10.

Da in Dellingr, assimiliert aus Deglingr, ber Begriff bes Tages schon liegt, so bedeutet er wohl das Morgenrath ober den Tagesanbruch, das lette Drittel der Nacht, und in Annar und Naglfari hatten wir die beiden ersten Drittel zu suchen. Ein Anar kommt unter den Zwergen vor (Wölusp. 12); an seinem Namen hat sich Grimm (Zeitschr. III, 144)

vergebens abgemüht; hieß er Annar, so bezeichnet er ben Andern, die andere Hälfte der Racht. Seine Tochter ist die Erde, das dunkelste der Clesmente. Da nun die vorausgehende D. 9 die Jörd eine Tochter Odins nannte, so muß Odin, der auch Tweggi (der Zweite) heißt, unter diesem Annar, dem Andern, verborgen sein. Am schwierigsten ist Ragsfari zu deuten: denselben Ramen trägt auch das Todtenschiff D. 51, und wir sehen hier wieder die Berwandtschaft der Racht mit Hel, der Todesgöttin, hervortreten. Der Einbruch der Racht vergleicht sich dem Einbruch des Weltuntergangs, den das Schiff vermittelt, das die weltzerstörenden Gewalten heranführt. Die Erweiterung überspringt die nächzsten Stusen, Winter und Tod, und gelangt gleich zu der letzten, dem Tod der Welt. Udr, wie der Sohn der Nacht in dieser ihrer ersten Ehe heißen soll, ist nach Grimnism. 46 ein Beiname Odins.

Bon Dellingr, dessen Rame noch in Deutschland in vielsachen Wandslungen fortlebt, hat sich in einem Bolkslied (Bunderhorn 1, 38) ein verdunkelter Mythus erhalten. Ein Türke erscheint vor dem Hostager des Kaisers und sordert dessen Helben zum Zweikamps. Riemand will es wagen, sich mit ihm zu meßen, schon zurnt der Kaiser über die Feigheit seiner Helden, da springt der Döllinger hervor:

Wohl um, wohl um, ich muß hervor An den leidigen Mann, Der fo trefflich flechen tann.

Aber zuerst erliegt ber Döllinger dem Türken; erst bei dem zweiten Ritt sticht er den Türken ab, dessen Seele dann der Teusel entführt. Dieß Bolkslied wird als ein historisches angesehen, weil es sich an des Kaisers Hostager zu Regensburg knüpft; es ist aber ein mythisches, das den Kampf zwischen Tag und Nacht zum Inhalt hat. Der Gott des jungen Tages ist zu einem Frühlingsgott erweitert, wie wir schon wisen, daß Tageszmythen der Erweiterung zu Sommermythen fähig sind. Auch der Winter wurde als Türke gedacht §. 145 unten:

Dit bem Türlen wollen wir ftreiten, Den Gabel an ber Seiten.

# 15. Berhältnife zu Conne und Mond.

Da nahm Allvater, heißt es nun weiter, die Nacht und ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Rosse und zwei Bagen und setzte sie an ben himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde fahren sollten. Die Nacht fahrt voran mit bem Roffe, das Gramfaxi (reifmähnig) heißt, und jeden Morgen bethaut es die Erde mit dem Schaum seines Gebißes. Das Ross, womit der Tag sahrt, heißt Stanfaxi (lichtmähnig) und Luft und Erde erleuchtet seine Rahne. Bgl. Bafthrudenism. 12. 14:

Stinfazi heißt er, ber ben schimmernben Tag zieht Ueber ber Menschen Menge: Für ber Füllen bestes gilt es ben Bollern; Stäts glänzt die Rähne ber Mähre.

Hrimfaxi heißt es, bas die Nacht herzieht Den waltenden Wesen. Wehlthau fällt ihm vom Gebiß am Worgen, Und füllt mit Thau die Thäler.

Da sonach Tag und Nacht ihre eigenen Pferbe haben und bei bem Roffe bes Tages die Beziehung auf bas Licht im Namen ausgebruckt ift, fo scheint es, man bachte fich Racht und Tag von Sonne und Mond unabhangig. Freilich ber Mond bringt nicht die Nacht, er erleuchtet fie nur; aber ben Tag lofen wir jest von ber Sonne nicht ab, wie es unfere Borfahren thaten. Es fallt icon auf, wenn im Bartburgfriege, wo es fich um ben Breis zweier Fürften banbelt, von welchen ber eine ber Sonne verglichen worben ift, ber andere noch höher gestellt werben foll, indem man ibn bem Tage vergleicht. Grimm bemerkt Moth, 699 : "Babricheinlich ließ man den Bagen bes Tags bem ber Sonne vorausgeben, hinter ber Racht ber ben Mond folgen. Richt bedeutungslos mag ber Bechsel bes Geschlechts fein; bem mannlichen Tag jur Geite steht bie weibliche Sonne, ber weiblichen Racht ber mannliche Mond. Waren etwa Tag (Dag) und Sonne (Sol), so wie andererseits Racht (Rott) und Mond (Mani) als Liebespaare betrachtet worden ? Fur ein solches Berhaltnis zwischen Tag und Sonne spricht, daß in Fornaldurs. (II, 7) Swanhild mit bem Beinamen Gullfiobr (Golbfeber) bie Tochter Dage, bes Sobnes Dellingers, ist; ihre Mutter aber war Sol, die Tochter Mundilföris. Sie wird dem Alfr, genannt Finnalfr, vermählt und gebiert ihm Swan den Rothen. Bilh. Muller (Altdeutsche Religion S. 160) führt dazu den nieberfachfischen Rinberreim an :

Regen, ga weg mit biner langen Rafe: Sunne fum weber mit biner gulbenen Feber.

In der helbenfage ist Swanhild eine Tochter Sigurds, und ausbrudlich wird fie in "Gubruns Anfreigung" bem Sonmenftral verglichen. Der Sowan in ihrem Ramen ift ein paffenbes Bild fur bas Licht. Ihre Augen waren so glanzend, bag bie Bferbe, welchen sie vorgeworfen ward, sie nicht zerstampfen wollten. Dan muste erst eine Dede über sie spreiten, damit fie ihr Amt verrichteten. Ihr blutiger Tod unter ben Sufen ber Bferbe, wie abnlich bem ber biftorischen Brunbild, ift boch wohl mythisch und auf die Abendrothe zu beziehen. Daß fie Sigurds Tochter sein soll, erklärt sich daraus, daß dieser selbst in vielen Theilen feines Mythus an Balburs Stelle tritt, ber agf. Balbag beißt, alfo querft wohl ben lichten Gott bes Tages bebeutete. Ein Anderes ift es, wenn fich der Jahresgott, den wir in Fiölswinnsmal als Mengladas Brautigam tennen lernen, Swipbag, Beschleuniger bes Tages nennt, benn er bezeichnet fich bamit als ben Frühling, ber bie Tage wieber zeitiger anbrechen lagt. Swanhildens Beiname Goldfeber erinnert baran, baß auch ber Tag in bem iconen Gleichniffe Bolframs als ein Bogel gebacht wird, ber feine Rlauen in die Wolten schlagt. Go feben wir §. 19 die Sonne als Abler gefaßt.

Dem Anbruch des Tages und der Nacht, der auf: und untergehenden Sonne wird ein Schauern der Natur, eine Erschütterung, ja ein Schall und Getofe zugeschrieben, vielleicht weil sich Licht und Schall, Farbe und Ton entsprechen und zwischen beiden ein tiefer Zusammenhang waltet. Tac. Germ. c. 45. Grimm Myth. 684. 703. 707. Noch Goethe weiß davon, ob aus beutschen Duellen?

Tonend wird für Geistesohren Schon ber neue Tag geboren. Felfenthore knarren raffelnd, Phobus Raber rollen praffelnd: Welch Getofe bringt bas Licht! Es brommetet, es posaunet, Auge blingt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hort fich nicht.

# 16. Commer und Binter. Wind und Regenbogen.

Bei den bisherigen tosmogonischen Anordnungen waren die Götter wenigstens als Bildner und Ordner betheiligt, wenn fie auch wie bei Sonne und Mond, Tag und Nacht, nicht als eigentliche Schöpfer auf-



traten. Dagegen bei Sommer und Winter und bei dem Winde werschwindet jede Spur einer Mitwirkung der Götter; bei dem Regenbogen tritt sie wieder hervor. Bom Sommer erfahren wir D. 19, daß sein Bater Swasudhr heiße; der sei so wonnig, daß nach seinem Ramen Alles süß (svasligt) heiße, was milde sei. Aber der Bater des Winters beiße bald Bindloni (Windbringer), dald Bindswalr (Windkahl), und dieß Geschlecht sei grimmig und kaltherzig und der Winter arte ihm nach. So sagt Wasthrudnism. 27:

Binbswalir heißt des Binters Bater Und Swasudr des Sommers; So ziehn sie selbander durch alle Zeiten Bis die Götter vergehen.

Bober der Bind tomme, erklart D. 18 wie folgt: Am nörblichen Ende bes himmels fitt ein Riefe, ber hræswelgr (Leichenschlinger) beißt. Er hat Ablersgestalt, und wenn er ju fliegen versucht, so entsteht der Bind unter seinen Fittichen. Davon heißt es so:

Hrafwelg heißt, ber an himmels Enbe fitt, In Ableretleib ein Jotun. Mit seinen Fittichen facht er ben Binb Ueber alle Boller. Bafthrubn. 37.

Aber ben Regenbogen ober die Brude Bifroft (wortlich bie bebenbe Raft, ober Begftrede), die himmel und Erbe verbindet und auch Afenbrude beißt, baben die Gotter geschaffen. Sie bat drei garben und ift febr ftart und mit mehr Runft und Berftand gemacht als andere Berte. Aber fo ftart fie auch ift, fo wird fie boch gerbrechen, wenn Ruspels Sohne tommen, barüber ju reiten, und mußen ihre Bferbe bann über große Strome fcmimmen. Bifroft ift eine gute Brude, aber tein Ding in der Belt mag bestehen bleiben, wenn Muspels Sohne geritten tommen. D. 13. Jeben Tag reiten bie Afen über Bifroft gu ihrer Gerichtsftatte bei Urbs Brunnen. Das Rothe, bas man im Regenbogen fieht, ift brennendes Feuer. Die Brimthurfen und Bergriefen wurben ben himmel ersteigen, wenn ein Jeber über Bifroft geben konnte, ber ba wollte. D. 15. Da aber Muspels Gobne bie Rammen bedeuten, welche bas Feuer auf ber Brude Bifroft nicht zu ichenen baben, so ift ibr in Beimball noch ein besonderer Bachter bestellt. D. 27. 3m neuern Bolteglauben beißt ber Regenbogen bimmelring; auf ibm fteigen bie Tobten zum himmel empor, die Engel zur Erbe hernieder. Da wo er die Erbe berührt, laßen sie ein goldenes Schlüßelchen fallen, das auch einer Blume den Ramen giebt. Nach anderem Glauben liegt da ein Schat. Birl. I, 197. Maurer 381. Sagen 185.

Bas von Winter und Sommer berichtet wird, ist als bloße Personification von Begriffen und Eigenschaften aus dem Kreiße echter lebenzbiger Mythen zu verweisen. Wir sinden aber hier nur zwei Jahreszeiten genannt, da doch Tac. Germ. 26 den Deutschen deren schon drei zugesstand, wie wir auch drei ungebotene Dinge sinden. Für mythische Bezüge genügen aber jene zwei, auf deren Unterscheidung sich das Alterthum beschränkte, und die auch späterhin im höhern Norden allein hervortreten. Bgl. Gr. Myth. 715, 718. Winter und Sommer denkt man im Kampsmit einander begriffen und bieser Kamps ward jährlich in einem dramatischen Spiele vorgestellt. Noch jest ist diese Sommerverkündigung durch Gesänge der Jugend üblich und unsere s. g. Minnesinger, die mit Winster und Sommer anzuheben pstegen, sehen sie voraus. In mildern Gesgenden tritt an die Stelle des Winters der Tod:

Nun treiben wir ben Tob aus, Den alten Beibern in bas Saus.

vielleicht weil im Winter die Ratur schlummert und ausgestorben scheint. Anderwärts wird der einziehende Sommer unter Anführung des Maisgrafen eingeholt. Grimm Myth. Cap. xxxv. Bgl. §. 145.

Bie der Binter als ein grimmiger, kaltherziger Riese erscheint, so auch der Bind. Er wird aber zugleich als ein Abler gedacht, und sein Name Leichenschlinger (Hräswelgr) zeigt, daß dabei die Borstellung eines aasgierigen Raubvogels waltete. Lgl. Schwarz: Die Sirenen und der nord. Hräswelgr. Schon die Alten stellten sich den Bind als Abler vor, wie die Berwandtschaft von Aquila und Aquilo bezeugt. Ueberdaupt lieben sich die Riesen, deren wir manche als Sturmwind zu sasen haben werden, in Abler zu wandeln, während die Götter Falkengestalt annehmen oder Falkenschwingen gebrauchen. In Kriemhilds Traume sieht sie ihren Geliebten als Falken, seine Feinde als raubgierige Abler. Rur Odin, bessen Natur das Element der Luft zu Grunde liegt, entsliegt D. 59 gleichsalls in Ablersgestalt (in der Herwarars. Fornald. Sög. I, 487 jedoch als Falke) und ein Adler hängt nach Grimnism. 10 vor seiner Halle:

Leicht erkennen können Die zu Obin kommen Den Saal, wenn fie ihn sehen. Ein Bolf hängt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm braut ein Nar.

Grimm hat an verschiedenen Orten ben Abler im Gipfel bes Balastes Rarls bes Großen verglichen. Myth. 600. 1086. G. D. S. 763. Aus Obins Eigenschaft als Kriegs- und Siegsgott erklart sich ber Abler nicht genügend: man wird barauf zurüdgehen müßen, daß er nach §. 7 im Bolksglauben an die Stelle eines Sturmriesen getreten ist.

Auch als hunde werden die Binde gedacht. Die Borftellung muß alt sein, da wir die hunde wirklich Binde genannt sinden. Die Binde werden auch als hunde gefüttert mit den Borten:

Sieh ba, Wind, Roch ein Dus für bein Rind.

Davon scheint noch Eulenspiegel zu wißen. Ein Bauer schüttete Mehlsade vor den Hunden aus, welche den wilden Jäger begleiteten. Sie fielen begierig darüber her und fraßen alles auf. Unwillig warf er auch die Sade hin; aber am Morgen fand er sie wieder mit Mehl gefüllt. Das ist der Segen, den das gespendete Opfer bringt. Als Schwe in (Eber) wird namentlich der Wirbelwind gedacht, und wenn er den Staub träuselt, rusen ihm die Kinder spottend zu: Sauwedel, Sauzagel! Panz. II, 209. 489. In der That gleicht der Schwanz dieses Thiers dem vom Wind geträuselten Staub.

# 17. Schöpfung der Menfchen.

Als Bors Sohne, heißt es D. 9, am Seeftrande giengen, sanden sie zwei Baume. Sie nahmen sie und schusen Menschen daraus. Der erste gab Geist und Leben, der andere Berstand und Bewegung, der dritte Antlit, Sprache, Gehör und Gesicht. Den Mann nannten sie Ast (Esche) und die Frau Embla, und von ihnen tommt das Menschengeschlecht, welchem Midgard zur Bohnung verliehen ward. Die ältere Edda (Wöluspa 17. 18) läßt die Menschen nicht von den drei Sohnen Börs, sondern von einer andern noch öster vortommenden Trilogie der Götter: Odin, Hænir und Lodhur (Loptr, Loti) erschaffen:

Giengen ba breie aus biefer Berfammlung, Mächtige, milbe Afen zumal.

Simred, Binthologic.

Fanden am Ufer unmächtig Ast und Embla und ohne Bestimmung.

Befagen nicht Seele, hatten nicht Sinn, Richt Blut noch Bewegung noch blubenbe Farbe. Seele gab Obin, Sonir gab Sinn, Blut gab Lobur und blubenbe Farbe.

Dieser lettere Bericht, nach welchem Blut, Bewegung und blubende Farbe von bem britten Gotte verlieben murben, scheint in dem ersten, in Bezug auf die von den einzelnen Göttern verliebenen Gaben, entstellt.

Embla soll Ume oder Erle bedeuten; Grimm (Roth. 537) leitet aber ihren Namen von ambl (labor assiduus): so ware sie nicht von dem Baume, sondern von der Geschäftigkeit des Weibes benannt.

Die Schöpfung bes Menichen aus Baumen klingt auch sonft nach. Das befannte Sandwertsburichenlied lagt in Sachsen die ichonen Madchen auf den Baumen machsen, und noch Aventinus leitet ben Ramen Germani von germinare her, wie liute (Leute) von liutan crescere richtig bergeleitet werben. Tacitus fagt Germ. c. 39, ba er von dem beiligen hain der Semnonen spricht: eogue omnis superstitio respicit, tanquam indo initia gentis; die Semnonen glaubten also wohl, ihr Bolf habe seinen Ursprung in biesem Walbe genommen. Wenn nach dem Froschmäuseler Aschanes mit feinen Sachsen aus bem Bargfelsen im Bald bei einem Springbrunnen bervorgemachsen sein foll, so beutet ber Name Aschanes wieder auf Ast; der übrige Theil der Melbung aber häuft drei Ursprunge: 1. aus dem Sarzfelsen, 2. im Bald, 3. bei einem Springbrunnen. Auf die Entstehung aus dem Bargfelfen weift fogar ber Rame Sachfen felber gurud, benn Sachs (saxum) bebeutet Stein und bie Schwerter beißen Sachs, weil die ersten Waffen Steinwaffen waren. Auch Buri entstand aus Salzsteinen. Auf die Entstehung im Balb, aus Baumen, weisen schon die Namen Ast und Aschanes; aus Brunnen aber läßt man noch heute die Kinder holen und Pmir, der Urriese, entstand aus dem Bager. Der Brunnen ber Holla, aus bem die Rinder tommen, wird unten mit bem ber Urbh verglichen werben, ber bei ber Efche Dagbrafil ftebt, und so barf auch an ben Rinderstamm erinnert werben, ber in ber Salle Ronig Bolfunge (Bolfungaf. Cap. 2) ftand und beffen Dede trug, wie jene Efche bas himmelsgewölbe.

## 18. Coopfnug ber Zwerge.

Der Erschaffung der Renschen mag als Anhang und Uebergang zum nächsten Abschnitt die Schöpfung der Zwerge solgen, welche Wölnspa 7—16 aber früher geschehen läßt. Sie setzt sie, wie das auch D. 14 thut, in Berbindung mit dem Fall, der verlorenen Unschuld der Götter, von welcher sie hier abgelöst wird. Die Wöluspa läßt die Götter Rath pflegen,

Ber ichaffen foffte ber Zwerge Gefchlecht Aus bes Meerriefen Blut und fcmarzem Gebein.

Und ohne diese Frage erst zu entscheiben, schaffen die Götter drei Scharen von Zwergen, beren Berzeichniss ein andermal zu betrachten sein wird. Bgl. M. Edda S. 4.

Die jungere Edda sett hinzu, die Zwerge seien zuerst als Maden in Pmirs Fleisch entstanden, aber nun hatten ihnen die Götter Menschenwit und Gestalt gegeben. Sie blieben aber in der Erde und im Gestein wohnen.

Der sogenannte Anhang bes helbenbuchs erzählt, zuerst seien bie Zwerge geschaffen worben zum Bau bes wusten Landes und Gebirges, erst bann die Riesen zur Bekampfung der wilden Thiere, und zulest die helben, um ben Zwergen gegen die untreuen Riesen beizustehen.

# Die mythischen Welten, Simmel und Simmels: burgen.

## 19. Die Beltesche.

Bisher sahen wir, wie die wirkliche Belt nach dem Glauben unserer Bater entstand und gebildet ward, und welchen Antheil die Götter an ihrem Bau und Ausbau nahmen. Außerdem wißen aber unsere Quellen auch von Sebäuden, ja ganzen Belten rein mythischer Natur. Diese sollen, mit Ausnahme derjenigen, welche erst nach der Erneuerung der Belt in Betracht kommen, hier besprochen werden.

Das ganze Weltgebäube wird vorgestellt unter dem Bilde der Csche Pggbrasil. Odin selbst stellt sich in "Hawamal" als eine Frucht des Beltbaums dar, und da Pggr (Schauer) ein Beiname Odins ist, drasil aber Träger zu bedeuten scheint, wie es sonst auch von Pferden vorkommt, so mag sich hieraus der Name erklären. Diese Esche, heißt es D. 15, ist der gröste und beste von allen Bäumen: seine Zweige breiten sich über die ganze Welt und reichen hinaus über den Himmel. Drei Wurzeln halten den Baum ausrecht, die sich weit ausdehnen: die eine zu den Asen; die andere zu den Hrinthursen, wo vormals Ginnungagap war; die dritte steht über Nissbeim, und unter dieser Wurzel ist Hwerzelmir und Nidhöger nagt von unten auf an ihr. Allein die Weldung, daß die erste Wurzel zu den Asen reiche, muß auf einem Irrthum beruhen, denn da die Zweige des Weltbaums hinausreichen sollen über den Himmel, so kann nicht auch eine seiner Wurzeln zu den Asen gehen. Um den Baum aus seiner schiesen Lage zu bringen, vergleiche man Grimnism. 31, wo es heißt:

Drei Burgeln ftreden fich nach breien Seiten Unter ber Efche Pggbrafil. Bel wohnt unter einer, hrimthurfen unter ber andern, Aber unter ber britten Denfchen.

Jene Burzel reicht also nicht zu ben Asen, sondern zu den Menschen, und nun tann der Baum seine Zweige über die ganze Welt breiten und über den himmel wölben. Sein über Walhall reichender Wipfel wird aber D. 39 durch Missverständniss als ein selbständiger Baum ausgefaßt, mit Namen Lærad (Stille spendend). An seinen Zweigen weidet die Ziege heidrun, von deren Euter so viel Milch fließt, daß sie täglich ein Gesäß füllt, aus dem die Einherier, die in Obins halle ausgenommenen, im (Ginzel-) Ramps gesallenen helden und Könige, vollauf zu trinken haben; serner der hirsch Eikthyrnir, von dessen Geborn so viel Tropsen sallen, daß sie nach hwergelmir kließen und die Ströme der Unterwelt bilden. Bon beiden spricht auch Grimnism. 25. 26:

Seibrun heißt bie Ziege vor Beervaters Saal, Die an Larabs Laube zehrt. Die Schale foll fie füllen mit schaumenbem Meth; Der Milch ermangelt fie nie.

Eitthyrnir heißt ber Hirsch vor Heervaters Saal, Der an Larabs Laube zehrt. Bon seinem Horngeweih tropft es nach Hwergelmir: Davon stammen alle Ströme. Dem Namen jener Ziege entspricht ber altfränkische Sigenname Shaiberûna. Müllenhoff (Zur Runenlehre 46) lehrt, daß durch die mit ran zusammengesetzten Namen den Personen oder Wesen, die strugen, die Kraft beigelegt wird, die der Rune als Zauberzeichen innewohnt. "So bietet sich der für den Zusammenhang höchst passende Sinn dar, daß die Ziege deswegen den Namen Heidrun sührt, weil sie durch den Meth den Sinheriern ihre Heit d. i. ihre Art und ihr eigenthümliches Wesen erhielt und nährte."

Außer diesem hirsch, ber an dem Wipsel Larad zehrt, lausen noch vier andere hirsche umber an den Zweigen der Esche und beißen die Knospen ab: sie heißen Dâin, Dwalin, Dunneyr und Durathrôr; Ramen die auf den Begriff der Bergänglichkeit deuten. Dann werden auch die Burzeln Yggdrasils von Würmern benagt; von Nidhöggr (dem hestig hauenden) hörten wir schon, daß er an der Burzel nage, die über Nissehim stehe. Ferner heißt es D. 16: "Ein Adler sitt in den Zweigen der Esche, der viele Dinge weiß, und zwischen seinen Augen sitt ein habicht, Bedrfölnir genannt. Ein Sichhörnchen, das Ratatöstr (eigentlich wohl Ratatwistr, Zweigbohrer) heißt, springt auf und nieder an der Siche und trägt Zankworte hin und her zwischen dem Abler und Ribbögar." So beißt es Grimnism. 32—35:

Ratatöskr heißt bas Eichhorn, das auf und abrennt An der Esche Pggbrafil. Des Ablers Worte vernimmt es oben Und bringt sie Ridhöggern nieder. Der hirsche sind vier, die mit krummem halse An der Esche Ausschüßen weiden. Dain und Dwalin,

Mehr Bürmer liegen unter ber Esche Burzeln Als Einer meint ber unklugen Affen: Goin und Moin, Graswitnirs Söhne, Grabakr und Graswöllubr; Ofnir und Swasnir sollen ewig Bon der Burzeln Zweigen zehren. Die Esche Yggdrasil bulbet Unbill Mehr als Menschen wißen. Der Hirsch weibet oben, hohl wird die Seite, Unten nagt Ribhöggr.

Dunnehr und Durathror.

Wißen wir auch nicht alle diese Bilber zu beuten, so sehen wir doch ben Weltbaum von den Hirschen, von der Ziege, von Schlangen angenagt und dabei sault seine Seite. Alles das sind Andeutungen der Bergäng-lichteit, des unvermeiblichen Untergangs der Welt. Um diesen aber noch so weit als möglich hinauszuschieben, psiegen die Nornen, welche an Urds Brunnen wohnen, täglich Waßer aus dem Brunnen zu nehmen und es zugleich mit dem Dünger, der um den Brunnen liegt, auf die Esche zu sprengen, damit ihre Zweige nicht dorren oder saulen. "Dieß Waßer ist so heilig, daß Alles was in den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig in der Eierschale liegt." So wird gesagt:

Begoßen wird die Efche, die Pggdrafil heißt, Der geweihte Baum, mit weißem Rebel. Davon tommt der Thau, der in die Thaler fällt; Immergrun fteht er über Urds Brunnen.

Den Thau, der von ihr auf die Erde fällt, nennt man Honigthau: davon ernähren sich die Bienen.' D. 16. In deutschen Märchen, wo dieser Brunnen häusig vorkommt, soll das Baser des Lebens aus ihm geholt werden. Seiner Heiligkeit wegen läßt man ihn hüten, daß nichts Unreines hineinfalle. Ein reiner Jüngling, dem dieses Bächteramt übertragen ist, taucht seinen Finger hinein, der sogleich golden wird; ein andermal läßt er sein langes Haar hineinfallen; auch das wandelt sich in lauteres Gold. Es ist derselbe Brunnen, dessen Baser Iwein auf den Stein schüttet, worauf sich Ungewitter erhebt. Statt des Lebenswaßers sollen in andern Märchen goldene Aepfel von dem Baume geholt werden, der über dem Brunnen steht. Diese Aepfel, welche dieselbe verzüngende und heilende Kraft haben, wie das Baser aus dem Brunnen, kommen auch in der Edda vor; vergeßen ist aber, daß es die Früchte des Beltbaums sind, was freilich auch zu bessen Aussaug als Esche, die mit dem Honigthau zusammenhängt, nicht stimmen würde.

Rehmen wir hinzu, daß die Ziege Heidrun, die an den Zweigen Lärads weidet, die Ginherier aus ihrem Guter mit Milch versorgt, und von dem Geweih Gilthyrnirs die Ströme der Unterwelt niederrinnen, so gesellen sich zu den Bildern von der Bergänglichseit der Welt andere, welche die Esche als den allnährenden Weltbaum (vidh aldrnara) bezeichnen, wie er Wöluspa 51 heißt. Er erscheint aber nicht bloß als ein Baum der Welt im heutigen räumlichen Sinne des Worts, er ist auch

ein Baum der Zeit: Raum und Zeit gehören zusammen; erst so bilden sie Welt, die eine räumliche und zeitliche Seite hat. Als Baum der Zeit ist Pggdrasil ein Bild des Lebens der Welt, wie es sich in der Zeit darstellt. Deutlicher wird uns dieß durch die Erwägung der drei Brunnen, welche bei den Wurzeln Pggdrasils liegen:

- 1. Der erste Brunnen, mit bessen Waßer die Siche besprengt wird, damit sie nicht saule, s. o., ist sehr heilig, und nach Allem was wir von der Krast seines Waßers wißen, kann sie sowohl verzüngen als versichönen. Er liegt bei der Wurzel der Csche, die zu den Menschen reicht nach Grimnism. 31; reichte sie zum himmel oder läge gar der Brunnen selber im himmel, wie beides D. 15 meldet, so brauchten die Götter, die ihre Gerichtsstätte an demselben haben, nicht täglich über Viströst dahin zu reiten. Dieser Brunnen heißt Urds Brunnen, nach der ältesten der drei Rornen, welche Urd, Werdandi und Stuld (Vergangenheit, Gegenwart und Zutunst) heißen, und entweder in diesem Brunnen oder in dem Saal, welcher bei demselben steht, ihren Ausenthalt haben. Agl. Auhn wests. S. 1386. Lesteres nimmt D. 15 an; aber in der Stelle der Wöluspa, woraus sie sich gründet, ist die Lesart zweiselhaft. Nachdem Urds Brunznen genannt worden, heißt es:
  - 20. Davon tommen Frauen, vielwißende, Drei aus dem Saal (See) dort bei dem Stamm: Urd heißt die eine, die andre Berbandi 20.
- 2. Der andere Brunnen ist Mimirs Quelle, worin Weisheit und Berstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens ist Mimir und ist voller Beisheit, weil er täglich von dem Brunnen aus dem Giallarhorn trinkt. Einst kam Odin dahin und verlangte einen Trunk aus dem Brumnen, exhielt ihn aber nicht eher dis er sein Auge zum Pfande setze. Bgl. Bol. 22. Dieser Brunnen ist dei der Burzel, welche zu den Hrimzthursen geht, also zu den Riesen; Mimir ist selbst ein Riese. Wie die Riesen das alteste Geschlecht sind, so besinden sie sich auch im Besis uransänglicher Beisheit; die Seherin in der Boluspa beruft sich auf sie als Erzieher und Lehrer und Odin geht mit Bastbrudnir über die urweltlichen Dinge zu streiten. Wegen dieser Quelle Mimirs heißt die Beltesche in dem eddischen "Fiölswinsmal" auch Mimameide, d. i. Mimirs Baum.
  - 3. Bei ber britten Burgel, welche über Riftheim fteht, wird gleich:



falls ein Brunnen zu suchen sein; es wird sogar ausdrücklich gesagt, daß unter ihr Hwergelmir sei, der rauschende Keßel, den wir schon als einen Brunnen kennen. Nach Grimnismal 31 wohnt unter ihr Hel, die personissierte Unterwelt, und aus der Unterwelt sahen wir ja durch den Brunnen Hwergelmir die urweltlichen Ströme hervorquellen.

Belde Bedeutung haben nun biefe brei Brunnen in ihrer Beziehung gur Belteiche? Das Baker bes erft en Brunnens veriungt, er ift ein Aunahrunnen wie jener im Bolfdietrich, in welchem fich die raube Els babet und als icone Sigeminne emporfteigt. Sein Bager bat also biefelbe Rraft, die auch ben Aepfeln 3bunns beiwobnt, sowie bem Begeifterungstrant der Afen, der Odbrarir beißt. Darum wird in Dbins Rabenzauber (Str. 2) Odhrärir mit biesem Brunnen der Urd verwechselt, ja Ibun selbst mit Urd; val. auch Odins Runengesang 141. Belchen Sinn tann nun die verjungende Kraft des Brunnens haben, an dem oder in bem die Nornen wohnen? Da er nach der altesten Norne, der Rorne ber Bergangenheit, benannt ift, so werden wir ermahnt, und wie febr bedürfen wir Deutschen bicfer Dabnung! bas Bolteleben muße aus bem Brunnen ber Bergangenheit erfrischt werben, aus bem Strome ber Ueberlieferung, der aus der Borzeit berfließt. Die Geschichte muß dem Bolt, wenn auch nur in ber Geftalt ber Sage, gegenwärtig bleiben, es barf fein geschichtliches Bewuftfein nicht verlieren, wenn es nicht vor ber Zeit altern foll. Auf ben erften Blid icheint biefer Deutung entgegen zu fteben, baß auch ber andere Brunnen, die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fabig ift, ja ber Rame Mimir fie zu forbern scheint. Gleichwohl ift diese Auslegung haltbar, und mit bem Sinne, welchen Mimirs Brunnen hat, sehr wohl verträglich. Die Quelle der Urd liegt bei der Burzel, die ju ben Menschen reicht: fie bedeutet die Geschichte ber Menschen, bes Menschengeschlechts, von welcher allein die Menschen eine Erinnerung bewahren tonnen. Mimirs Quelle, und die Beisheit, die barin verborgen ift, liegt über die Menschengeschichte binaus, sie ift alter als die Erschaffung bes Menschen: es find bie uranfänglichen Dinge, Die urweltlichen, welche die Entstehung ber Belt betreffen : bieß ift mehr Ratur- als Ren-Rur bie Geschichte bes Menschen und bes Menschenge: schengeschichte. schlechts hat Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft; mas vor ber Bilbung und Schöpfung ber Belt liegt, tennt biefen breifachen Schritt ber Zeit nicht, es liegt aller Zeit vorauf und verliert fich wenigstens für ben Blid jugendlicher Bolter im endlofen Meer ber Ewigkeit. Rur

Die urgebornen Riesen, welchen Mimir angebort, haben davon Runde, und felbst Doin, ber grubelnbe Afe, muß fein Auge zu Bfande feben, um einen Trunt dieser Beisbeit zu erlangen, womit zugleich ausgesprochen ift, baß fie fich ber Forschung nicht ganglich entzieht, ba ber Gott bes Beiftes, ber Beifefte ber Afen, fie erwirbt. Auf eine noch entferntere Beriode, auf ben erften Urfprung alles Seins, beutet ber britte Brunnen unter ber Burgel, die zu Sel reicht; von ihr wißen selbst die Riefen nicht, benn auch fie waren noch umentstanden. Es ist ber Brunnen Swergelmir, bem einft ber Urftoff entquoll, ju bem aber auch alles Sein juruditromt, benn von dem Geweib des Sirides Gitthurnir trauft bas Bager, aus welchem die Belt fich bilbete, wieder binab nach Swergelmir. Bie die Unterwelt (Rifibel) die Quelle des Seins war, so ift sie auch sein Abgrund. Die Kinder werben aus bem Brunnen geholt; aber die Todten feben wir gleichfalls babin gurudgenommen. Die altefte Burgel bes Beltbaums fieht über biefem Brunnen; aber von unten auf nagt auch Ridhöggr an ibr.

Rach Grimnismal 32 benkt man sich den Abler auf dem Bispfel der Weltesche, weil es heißt, Ratatöskt vernehme seine Worte oben und trage sie Ridhöggen nieder. Aber auch von dem Hirsch Eikthyrnir wird gesagt, daß er auf dem Baume Lärad weide. Da nun Lärad mit Yggsbrasil als dessen Wipsel zusammensällt, so sind Hirsch und Abler wohl nur verschiedene Bilder für denselben Gegenstand: beide bedeuten die Sonne; der Habicht in dem Augenwinkel des Ablers wird dann die Wolke sein. Bgl. S. 30.

Ursprünglich mag die Weltesche nichts anders gewesen sein, als der Baum, unter welchem die Götter Rath und Gericht hielten, wie nach deutscher Sitte Bäume die Gerichtsstätte zu bezeichnen pflegten, R. A. 794, und noch hier und da die Dorsgemeinde bei der Linde zusammenkommt. Auch die Rornen, welche die Schicksale berathen, bedurften eines Versammelungsplazes, an welchem sie ihre Urtheile fanden. Dieser Thingbaum der Götter ist aber vortresslich benutzt worden, um das Leben in seiner Verzanglichkeit und die Zeit in ihren drei Stusen zu symbolisieren: an ihm ist uns ein Bild geliesert, das an speculativer Tiese seines Gleichen nicht bat.

Daß die Mythe von der Beltesche in Deutschland bekannt war, beweist die Uebertragung vieler Züge auf den Areuzesbaum. Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Zügen stimmt auch ein morgenlandisches Gleichniss, bas icon frübe in Deutschland verbreitet wurde. Gin Mann, ber in Gefahr ift in einen tiefen Brunnen zu fturgen, balt fich oben noch mit ber Sand an dem Aweige eines Strauches fest; unten stütt er die Ruse auf ein fomales Rafenftud. In diefer angstvollen Stellung sieht er zwei Raufe, eine weiße und eine schwarze (Tag und Racht), die Burgel bes Strandes benagen, an bem er fich fefthalt; bas Rafenftud aber, feine Stute, wird von vier Burmbauptern untergraben. Dazu fverrt in ber Tiefe ein Drache ben Schlund auf, ibn zu verschlingen, während oben ein Elephant ben Ruffel nach ibm redt. Gleichwohl fangt er mit begierigem Munbe ben Honigseim auf, ber aus einem Zweige ber Staube trieft. Gr. Muth. 758. Barlaam und Rojaphat ed. Ropte 116-20. menschliche Leichtsinn, ber bei aller Unguverläßigkeit ber irbifchen Dinge boch nach flüchtigem Genuße hascht, ift in biefem Gleichniffe veranschaus licht; das eddische Bild will teine fittliche Lebre einschärfen, schildert aber boch die Bebrangnifs der Götter, benn obgleich ber Baum noch grunt und das Bager des Urda:Brunnens ibn täglich verjungt, mußen fie boch fürchten, der Tag werde tommen, da seine Triebtraft versage. Roch ftar: ter wird ihre Roth in Doins Rabenzauber' bargestellt, welches Gebicht bavon ausgeht, daß biefer Tag beranzunahen icheine.

Entfernter ift die Aehnlichkeit mit bem Riefenschiffe Dannigfual in einer nordfriesischen Seefage bei Müllenhoff S. 234. Es ift fo groß, bas ber Commanbant immer zu Pferbe auf bem Berbed berumreift, um seine Befehle zu ertheilen. Die Matrosen, die jung in die Takelage binauftlettern, tommen bejahrt, mit grauem Bart und haar wieber herunter; unterbeff friften fie ihr Leben baburch, baß fie fleißig in die Blode bes Tauwerts, die Birthoftuben enthalten, einkehren. Ginmal steuerte bas Ungeheuer aus bem atlantischen Meere in ben britischen Canal, tonnte jeboch zwischen Dover und Calais bes schmalen Sahrmaßers wegen nicht burch-Da hatte ber Capitain ben gludlichen Ginfall, Die gange Badborbseite, die gegen die Ufer von Dover ftieß, mit weißer Seife beftreis den zu lagen. Da brangte sich ber Mannigfual gludlich bindurch und gelangte in die Rordfee. Die Felsen bei Dover bebielten aber bis auf ben beutigen Tag von ber Maffe ber abgescheuerten Seife und bem abgeflogenen Schaum ihre weiße, seisenartige Farbe. Ginft mar bas Riefen: schiff, Gott weiß wie, in die Oftsee bineingerathen. Die Schiffmannschaft fand aber bald bas Bager zu seicht. Um wieder flott zu werden, mufte ber Ballaft sammt ben Schladen ber Rabuse in die See geworfen werden.



Aus dem Ballast entstand nun die Insel Bornholm und aus dem Unrath der Rabuse die nahe dabei liegende kleine Christiansde.

Im Renner bient ein Gleichnis vom Birnbaum als Rahmen bes Ganzen. Der Dichter fand ihn auf einer Haibe neben einem Brunnen steben; ber Baum blühte und trug Früchte. Ginen Theil ber Früchte wehte der Wind vor der Zeit herab, andere wurden abgebrochen ehe sie reis waren; aber auch die reisen sielen theils in den Brunnen, theils in eine Lache oder zwischen Dornen; einige zwar auf das Gras, aber Schnee und Regen verderbten sie: die wenigsten kamen zu Gute. Das erinnert allerdings an das biblische Gleichniss vom Sämann; aber Hugo von Trimberg hat offenbar aus deutsch heidnischen Erinnerungen geschöpft. Bgl. den Birnbaum auf dem Walserseld.

Nach Kuhn "Herabtunft" 20 verdankt der Mythus von der Weltesche seine Entstehung der Wolkenbildung, welche der Nordbeutsche noch heute einen Wetterbaum nennt. Bgl. dessen Zeitschr. I, 468.

#### 20. Menn Belten.

Mehrsach ist in unsern Quellen von neun Welten die Rede. Bol. 2 scheint sie als Aeste des Beltenbaums zu betrachten :

,Reun Belten tenn ich, neun Aefte weiß ich Am ftarten Stamm im Staub ber Erbe.

Wafthrudnir, der allwißende Jötun, rühmt sich Str. 43, alle neun Geime' dis herab zu Rischel durchwandert zu haben und es scheint ein Missverständniss dieser Stelle, wenn es D. 34 heißt, Odin habe die Hel nach Rischem hinab geworsen und ihr Gewalt über neun Welten verliehen, wenn nicht zu lesen ist: über die neunte Welt. Wie Bassthrudnir rühmt sich auch Alwis der Zwerg (Str. 9) alle neun Heime durchmeßen zu haben und von allen Wesen Bescheid zu wißen. Nirgende wo, nicht einmal in Staldstaparmal, wo man es doch erwarten sollte, werden diese neun Welten ausgezählt; die neun Himmel Cap. 75 (vgl. Cap. 56) sind etwas Anderes, und auch die zwolf himmlischen Hallen, welche Grimnismal 4—17 (eigentlich sind es 13) auszählt, dursen als in Asgard oder Asenheim, der Götterwelt belegen, nicht damit verwechselt werden. Zwei dieser neun Welten haben wir bereits kennen gelernt, Musspelheim und Rischeim, jene Enden Ginnungagaps, die schon vor der Schöpfung vorhanden waren: sie bilden die Pole des mythischen Weltalls

und find altern Ursprungs als die Asen. Bon Riflbeim, als ber nördlichen Rebelwelt, die talt und duntel jugleich ift, wie Dusvelheim beiß und licht, ift aber Riflhel noch verschieben; fie liegt unter Riflheim und ift mit ibm burch ben Brunnen Swergelmir verbunden, aus welchem bie urweltlichen Strome hervorbrachen, die Ginnungagap erfüllten. beim und Rifibel tonnen unter bem Ramen Selbeim zusammen gefaßt Um ju bem Giollfluße ju gelangen, welcher Rifibel ober bas Tobtenreich bespult, muß man neun Rachte burch tiefe buntle Thaler reiten. D. 49. Diese tiefen bunkeln Thaler icheinen von ben Schwarzalfen bewohnt, und bier werben wir bie britte Belt, Swartalfabeim, ju fuchen Bielleicht bat man fich biefe brei Welten, Swartalfabeim, Rift: beim und Rifibel unter ber Erbe zu benten. Drei andere Belten merben bagegen auf ber Erbe zu suchen fein: 1. Jotunbeim (die Riefenwelt, auch Utgarb genannt), 2. Midgard ober Mannheim (bie Menschenwelt) und 3. Wanaheim, bas Reich ber Wanen. Bon diesen liegt Midgard, wie icon ihr Rame fagt, in ber Mitte aller neun Welten. ift die Erbe freißrund und rings umber liegt bas tiefe Beltmeer, alfo baß bie Erbe, nach bem Ausbrud bes Lucidarius, ,in bem Wenbelmeer ichwebt, wie ber Dotter im Gi'. Långs ben Seefusten Riefengeschlechter Wohnplate : nach innen aber ward Midgard eine Burg wiber bie Anfalle ber Riefen gebaut. Aber auch Belt der Banen, welche Götter feeanwohnender Bolter find, durfen wir auf ber Erbe suchen. Im Weltmeer felbst tonnte man eine fiebente Welt ju finden meinen, Degisheim, ba Degir ber Meergott mit seiner Gattin Ran die Tiefe bes Meeres bewohnt. Aber Degisheim ift als eine eigene Belt nicht bezeugt, nur in bem halb driftlichen Solarliob 30. 33 tommt ber Rame vor; er bezeichnet aber bier bas im Meer schwimmende Mibgarb, bie Menschenwelt. Es bleiben uns alfo noch brei Belten übrig und diefe mußen über ber Erbe liegen; die erste ift schon genannt: Afenheim ober Asgard, welche von Riefenheim nach Bafthr. 16 burch ben Strom Ifing geschieden ift. Die andere, Ljosalfabeim, die Belt ber Lichtalfen, suche ich in ber Sonne: ,ba hauft bas Bolt,' fagt D. 17, bas man Lichtalfen nennt; aber bie Schwarzalfen wohnen in ber Erbe und find jenen ungleich von Angeficht und noch viel ungleicher in ihren Berrichtungen. Die Lichtalfen find schöner als die Sonne von Angefict; aber die Schwarzalfen schwarzer als Bech.' Freilich spricht diese Stelle von Alfheim und meint eine ber in Asgard gelegenen himmels: burgen (§. 21), welche Grimnismal aufzählt. Bon diefem Alfheim heißt es bort Str. 5:

Alfheim gaben bem Freyr bie Götter im Anfang Der Zeiten als Zahngebinde.

Es mag bieß eine bem Dichter eigenthumliche Anschauung fein, obgleich biefe Zeilen auch, wenn wir die Aufgablung ber himmelsburgen nicht erft, wie Kinn Magnusen will, mit Abalir Str. 5 beginnen lagen, bier eingeschoben sein tonnen, ba bieß Alfheim schon die britte Gotter: balle ware, mabrend bas Lied boch erft bas folgende Balaftialf als bie britte bezeichnet. Wollen wir nicht annehmen, ber Dichter bes berrlichen "Grimnismal' habe nicht brei gablen tonnen, so muß eine ber vor Balafti: alf genannten Simmelsburgen mit ber fie betreffenden Stelle nicht bieber Thrudheim und Phalit als Thors und Ullers Gale find nicht wohl zu entbehren; für Freyr aber bedurfte es feiner befondern himmels: burg, ba er in Noatun (Str. 16) bei feinem Bater Riordr wohnen Wir brauchen barum bie Melbung, bag Alfheim bem Frepr jum Rahngebinde gegeben sei, nicht zu bezweiseln: auf Liosalfabeim, die Licht: alfenwelt bezogen, giebt fie guten Sinn. Frepr, bem Sonnengott, warb Lichtalfenheim, die Sonne, jum Zahngebinde gegeben. Dir entgeht nicht, daß D. 17 ben Ballast Gimil, wo in ber verjungten Belt die recht: ichaffenen und guten Menichen aller Beitalter wohnen follen, jest von ben Lichtalfen bewohnt nennt; aber Bol. 63, die Quelle dieser Meldung über Bimils Beftimmung in ber erneuten Belt, weiß von feinen gegenwartigen Bewohnern nichts. Nehmen wir nun zu Liosalfaheim, als ber achten Belt, noch Muspelheim, ben füblichen Bol bes Beltalle, als bie lette Belt hingu, fo ordnen fie fich uns in folgender Beife:

- 1. über ber Erbe: Duspelheim, Ljosalfabeim, Afenheim ober Asgard.
- 2. auf der Erde : Jotunheim, Midgard (oder Mannheim) und Banaheim.
- 3. unter ber Erbe: Swartalfabeim, Rifibeim und Rifibel.

Nach einer beutschen Sage hatten Gott und ber Teusel ihre Reiche einmal für immer von einander abscheiden wollen durch eine große Mauer, die letzterer in einer Nacht vor dem ersten Hahnenschrei erbauen sollte. Beil aber der Hahn zu früh trähte, blieb die Mauer unvollendet. Gesmeint ist der römische Psahlgraben, der auch Teuselsmauer heißt. Auch am Harz kommt diese Sage vor und wieder am Danewirke, dem anmaßlichen Grenzwall zwischen Sachsen und Danen. Gine Mauer schließt in andern Sagen das Land des ewigen Lebens von der Menschenwelt ab.

## 21. 3wölf Simmeleburgen.

Die zwölf himmelsburgen, welche Grimnismal nennt, scheint sich der Dichter als in Asgard gelegen vorzustellen und eben da denkt sich D. 14 die zwölf Stüble der richtenden und rathenden Götter. Ursprünglich hatte es aber wohl eine andere Bewandtniss wenigstens mit einigen derselben: so mochte Roatun, die Wohnung des Wanengottes Riördr, in Wanenheim, Thrymheim, des Riesen Thiassi Wohnung, in Riesenheim gelegen haben. Als aber Riördr als Geisel zu den Asen kam, und Skadhi, Thiassis Tochter, die den Tod ihres Baters zu rächen kam, damit begütigt wurde, daß sie sich einen Gemahl unter den Asen wählen durste, scheint man auch ihre Wohnsitze dahin verlegt zu haben. Tilgen wir das an der dritten Stelle genannte, aber nicht mit gezählte Alsseim, das wir schon unter die Welten verwiesen haben, so sind die genannten himmelsburgen oder Göttersäle solgende:

1. Thrudheim wird zuerst als Thors Wohnung genannt. Rach D. 21 heißt dagegen sein Reich Thrudwang und sein Pallast Bils stirnir. Bon ihm sagt auch Grimn. 24:

> Fünfhundert Stockwerfe und viermal zehn Weiß ich in Bilstirnirs Bau. Bon allen Häusern, die Dächer haben, Glaub ich meines Sohns das größe.

- 2. Phalir, wo Uller ben Saal fich erbaut hat. Bgl. D. 31.
- 3. Als die dritte Halle wird Balaftialf genannt, welche ber As in alter Zeit sich erwählt habe. Man würde dieß auf Wali (D. 30), ben Rächer Baldurs, beziehen, wenn nicht die jüngere Edda D. 17 ihn sur Obins Saal erklärte, vielleicht durch den verwandten Namen Hidsställ verführt, welcher Odins Hochsis bezeichnet, von dem aus er alle Welten übersieht und aller Menschen Thun gewahrt, und alle Dinge weiß, die da geschehen. Aus D. 9 lernen wir aber Hidsstalf nur als den höchsten Punct in Asgard kennen.
- 4. Bon Sottmabed (Sintbach, Sturzbach, Bagerfall) und ber Gottin Saga, die ihn bewohnt, wißen wir nur aus Grimn. 7:

Söttwabed heißt die vierte; fühle Flut Ueberftrömt fie immer. Odin und Saga trinten Tag für Tag Da selig aus goldnen Schalen.

## 5. Ueber Glabbsbeim, die fünfte Balle, lefen wir :

Glabsheim heißt die fünfte, wo golben schimmert Balhalls weite Halle. Da tieft fich Obin alle Tage Bom Schwert erschlague Manner.

Leicht erfennen tonnen Die zu Obin tommen, Den Saal, wenn fie ihn febeu: Aus Schäften ift bas Dach gefügt und bedeckt mit Schilben, Mit Brunnen (Panzern) die Banke bestreut.

Leicht erkennen können Die zu Obin kommen Den Saal, wenn fie ihn sehen: Ein Wolf hangt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm dräut ein Nar.

Hier ift also Gladsheim, als bessen Theil Walhall gesast wird, nur eine ber zwölf himmelsburgen oder Götterwohnungen, während nach D. 14 Gladsheim der hof ist, worin die Stühle der zwöls richtenden und rattenden Götter nebst dem Hochsis sur Allvater standen, und neben welchem nur noch Wingolf als die Wohnung der Göttinnen genannt wird. Freilich scheinen diese zwöls Stühle wieder verschieden von den in Grimnism. genannten himmelsburgen, von welchen dreie Göttinnen zugeeignet sind, die doch den Richterstuhl nicht besitzen, also auch nicht zu den zwöls richtenden und rathenden Göttern gehören können. Bon Walhall wird Grimn. 23 serner gesagt:

Fünfhundert Thuren und viermal zehn Bahn ich in Balhall. Achthundert Einherier gehn aus je Einer, Wenn es bem Wolf zu wehren gilt.

Bon benselben Ginheriern, ben im Rampf gefallenen Helben, beißt es Bafthrubn. 41:

Die Einherier alle in Obins Saal Streiten Tag für Tag. Sie tiefen den Bal und reiten vom Kampf heim Mit Afen Ael zu trinken, Und Sährimnirs fatt fitzen fie friedlich beisammen.

Ael ober Meth gewährt ihnen die Ziege Heibrun, von der schon die Rede war, Fleisch aber der Eber Swhrimnir, der täglich gesotten wird

und am Abend wieder beil ift. Andhrimmir heißt der Roch und der Reßel Eldprimnir nach Grimn. 18:

Andhrimnir lagt in Elbhrimnir Sährimnir fieden, Das beste Fleifch; boch erfahren Benige, Bas die Einherier egen.

Mitten in Balhall steht nach D. 39 ber Baum Larad, ben wir schon als ben Wipsel von Pggdrasil erkannt haben. Aehnlich ist es, wenn nach Wölsungasage Cap. 2 König Wals, ber für einen Urentel Obins galt, sich einen stattlichen Saal bauen ließ, in bessen Mitte eine Eiche stand, beren Zweige weit über das Dach des Saales reichten, während die Wurzeln tief unter den Saal giengen. Diesen Baum nannten sie Kinder aus den Bäumen kämen. Nach Grimnism. 25. 26 steht aber jener Baum Lärad vor Heervaters Saal, und dann vergliche er sich dem unbekannten, immergrünen Baum, der nach Adam von Bremen IV, 26. Schol. 134 vor dem Tempel zu Upsala in Schweden unweit der Quelle stand, bei welcher Menschenopser zu sallen pflegten.

Noch ist bes Hains Glasir zu gebenken, ber aus Klopstods Oben (als Glasor) bekannter ist als aus ber Ebba. Die Melbung über ihn steht Skaldsk. c. 34: "In Asgard vor dem Thor Balhalls sieht ein Hain Glasir genannt, bessen Blätter aus rothem Golde bestehen, wie diese Beilen bezeugen:

Glafir fteht mit goldnem Laub Bor Sigtyrs Saal.

Es ift bas iconfte Solg unter Menfchen und Gottern.

6. Bon Thrombeim war S. 46 schon die Rede; die bezügliche Stelle lautet:

Thrymheim heißt die sechste, wo Thiaffi hauste, Jener mächtige Jote. Run bewohnt Stadi, die scheue Götterbraut, Des Baters alte Beste.

Die sechs folgenden Gotterhallen gablen wir nur auf mit Angabe der Gottheit, welcher fie gehören:

7. Breida blid: Balbur. 8. himinbiörg: heimball. 9. Folfwang: Freyja. 10. Glitnir: Forseti. 11. Roatun: Riördr. 12. Landwidi: Widar.

## So beißt es Grimnismal 12-17:

Die fiebente ist Breibablid: ba hat Balbur fich Die Halle erhöht, In jener Gegend, wo ich ber Greuel Die wenigsten lauschen weiß.

Siminbiorg ift bie achte, wo Beimball foll Der Beiheftatt malten. Da trinkt ber Bachter ber Götter in wonnigem hanse Selig ben fugen Deth. .

Folkwang ist die neunte: da hat Freyja Gewalt Die Sitze zu ordnen im Saal. Der Walstatt Hälfte hat sie täglich zu wählen; Obin hat die andre Hälfte.

Glitnir ist die zehnte: auf goldnen Saulen ruht Des Saales Silberdach. Da thront Forseti den langen Tag Und schlichtet allen Streit.

Roatun ift die eilfte: da hat Njördr Sich den Saal erbaut. Ohne Mein und Matel der Mannerfürst Baltet hohen Sanfes.

Mit Geftrauch begrunt fich und hohem Gras Bibars Landwidi. Da fteigt ber Sohn vom Sattel ber Mahre Den Bater ju rachen bereit,

Da diese zwölf himmelsburgen oder Götterwohnungen weder die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter sind, noch überhaupt den höchsten Gottheiten angehören, indem Tyr sehlt, und wenn die Aufzählung erst mit Str. 5 begann, auch Thor sehlen würde, dessen Salkstirnir erst Str. 24 gelegentlich erwähnt, unter jenen zwölsen aber nicht mitgezählt wird, wie auch Frigg und ihr Pallast Fensal, den wir aus D. 35 kennen, vergeßen ist, so möchte Finn Magnusens Ansicht, daß diese zwölf Gottheiten Monatsgötter seien, und ihre himmelsburgen, die er Sonnenhäuser nennt, die zwölf Zeichen des Thierkreises bedeuten, einer neuen Prüfung zu unterwersen sein. Folgendes könnte zunächst für seine Ansicht zu sprechen scheinen:

Simrod, Mythologie.

- 1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Racht: der erste der zwölf Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Pdalir die Sonne am 22. November tritt, wäre also der winterliche Uller, der zweite aber Freyr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende siele, wie wirklich Freyrs Fest zur Julzeit begangen ward und die Nordländer das Jahr mit Ullers Monat, wie wir das Kirchenjahr mit dem Advent, begannen. Agl. §. 145. Mit der obigen Ansicht, wonach Freyr und Alse heim hier aussallen musten, ist dieß freisich nicht zu vereinigen.
- 2. Der siebente Monatsgott ware hiernach Balbur, bessen Sonnens haus Breibablic bie Sonne am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen würde, wenn wir ihn als Lichtgott auffaßen und unter seinem Tode die Reige des Lichtes versteben.

## 22. Drei himmel.

Die neun himmel, welche Stalbstaparmal Cap. 75 aufgahlt, halte ich nach Bergleichung von Cap. 56 nur für dichterische Bezeichnungen, welchen mythischer Gehalt abgeht. Nur zwei derselben, Andlangr und Bidblain, welche nach D. 17 über Asgard belegen sind, dürften im Bolksglauben begründet sein, welcher hiernach drei himmel angenommen hatte. Auch der Glasberg (§. 52. 67), welcher in deutschen Rarchen vorkommt, scheint als ein Ausenthalt der Seelen zu faßen. Myth. 781. 796. Sommer99. Mannhardt GM. 330 ff.

# Die goldene Zeit und die Unschuld der Götter.

#### 23. Golbalter.

Bon einer verlorenen goldenen Zeit ist in der Edda mit nahem Bezug auf die Unschuld der Götter die Rede. Als nämlich die Götter Sonne und Mond ihren Sit angewiesen, den Sternen ihren Lauf bestimmt, der Nacht und dem Neumond Ramen gegeben und die Zeiten geordnet hatten, Bol. 6, versammelten sie sich auf dem Idaselde

Saus und Beiligthum hoch fich zu wolben. Sie bauten Effen und ichmiedeten Erz, Schufen Zangen und icon Gegah.

8. Sie warfen im Hofe heiter mit Burfeln Und barbten golbener Dinge noch nicht. Bis brei ber Thursen- töchter tamen, Reich an Macht, aus Riesenheim.

Unmittelbar hierauf folgt nun die schon erwähnte Schöpfung der Zwerge. Man vergleiche nun den entsprechenden Bericht in D. 14. Rachdem auf dem Joaselde Gladsheim und Wingolf erbaut waren, ersteres mit den zwölf Stühlen der richtenden und rathenden Götter, legten die Götter Schmiedeösen an und machten sich dazu hammer, Zange und Amboß, und hernach damit alles andere Werlgeräthe. Demnächst versarbeiteten sie Erz, Gestein und Holz, und eine so große Menge des Erzes, das Gold genannt wird, daß sie alles hausgeräthe von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter: es verschwand aber bei der Ankunst gewisser Frauen, die aus Jötunheim kamen. Darnach sesten sich die Götter auf ihre Hochsige und hielten Rath und Gericht — wer schaffen sollte der Zwerge Geschlecht u. s. w.

Daß die Götter als Schmiede, als Goldschmiede namentlich, ausgefaßt wurden, davon findet sich auch in Deutschland eine Spur in dem von Ettmüller herausgegebenen St. Oswaldes Leben, wo dieser einen Hirsch von zwölf Goldschmieden mit Gold bededen läßt, mit dessen Hile er auch die schöne Pamige (Jungfrau Spange) entführt. Es fällt aber schwer, der jüngern Edda zu glauben, daß die goldene Zeit von dem goldenen Hausgeräthe der Götter den Namen habe; eher könnte es darnach genannt sein, daß die Götter im Hose heiter mit Würseln spielten, die Gier des Goldes aber noch nicht kannten. Diese Würsel waren golden, denn es sind wohl dieselben, von welchen es hernach bei der Wiedergeburt der Welt und der Götter Str. 60 heißt:

Da werben fich wieber bie wundersamen Golbenen Scheiben im Grafe finden, Die in Urzeiten bie Kfen hatten 2c.

Bielleicht waren es diese golbenen Scheiben ober Burfel, welche D. 14 unter bem golbenen hausgeräthe ber Götter versteht; aber nicht von ihm, sondern von dem unschuldigen Spiel der Götter mit denselben, bei dem sie noch von keiner Goldgier wusten, möchten wir das Goldalter be-

folägt teine Stunde.

## 24. Gullweig, Beid.

Daß durch bas Golb bas Bose in die Belt gekommen sei, also die Unschuld verloren gieng, sagt auch eine andere Stelle der Boluspa, freilich eine sehr bestrittene:

- 25. Da wurde Mord in ber Belt zuerft,
  Da fie mit Gabeln bie Golbftufe (Gullweig) fticken,
  In bes hohen halle bie helle brannten.
  Dreimal verbrannt ift fie dreimal geboren,
  Oft, unselten, boch lebt fie noch.
- 26. Seib hieß man fie wohin fie tam, Bohlrebende Bala wandte fie Zauber an. Sudlunst tonnte fie, Sudtunst übte fie, Uebeler Leute Liebling allezeit.
- 27. Da giengen bie Berather ju ben Richterftühlen, Sochheilge Gotter hielten Rath, Ob bie Afen follten Untreue ftrafen, Ober Suhnopfer all empfahn.

Als bas von den Zwergen aus der Erde geschürfte Gold gebrannt und in der hohen Halle geschmolzen ward, da kam zuerst das Bose in die Welt. In Gullweig heißt die erste Sylbe Gold, die zweite bald Stoff, bald ein Getränk von berauschender Krast: gemeint scheint die Goldstufe ehe sie geschmolzen, von Schladen gereinigt ist; späterhin sührt sie den Namen Heid, welches sonst Art und Sigenschaft bedeutet, hier aber in dem Sinne von Werth, Vermögen, Geld und Gut genommen ist. Sowohl Gullweig als Heid sehen wir aber personisieiert und es wird so ausge:

brudt, als wurde ber Mord an Gullweig felber verübt, als man fie mit Babeln ftieg und brannte. Daß dieß aber nur poetischer Ausbrud ift. und ber bier gemeinte Mord bie Gunbe ift, welche burch bas Gold in die Welt tommt, geht baraus bervor, daß fie breimal gebrannt und dreimal wiedergeboren wird, wobei auch die Bahl brei teine genaue sein foll, ba bingugefest wird : ,oft, unfelten, boch lebt fie noch." Schmelzen wird bas Gold nur von Schladen gereinigt, nicht aufgezehrt. Benn fie darauf unter dem Namen Beid als Zauberin umber giebt, die ben Sinn ber Menschen bethört, benn bas thut bas Gold (auri sacra fames), so legt ihr ber Dichter auch die Attribute ber Zauberinnen bei, die Sudlunft, d. b. ben aus dem Macbeth befannten Berenfegel. Da fo die Beid die Erge und Urgauberin ift, so führen ihren Ramen in spatern Sagen zaubertundige Riefentochter, weise Frauen und Bahrfagerinnen. Müllenhoff Zur Runenlehre 47. Freilich hat man unter Gullweig oder beib, weil fie fich , Bala' nennt, , Beigagerin', was alle Zauberinnen ju fein pflegen, Die Seberin felber verfteben wollen, welcher bas Lied von der Boluspa in den Mund gelegt ist. Auch Müllenhoff a. a. D. stimmt diefer Deutung bei, obgleich er die Meinung bes Mpthus, daß burch bas Gold bas Bofe in die Welt getommen fei, ausdrudlich anerkennt. Für seine Ansicht beruft er fich auf Wol. 23:

Ihr gab heervater halsband und Ringe, Golbene Spruche und fpahenden Sinn,

wo ihm aber die Worte fespiöll spaklig og späganda sagen, daß die Seherin von Odin mit klugem Geldwort (fespiöll) und der Kunst die Gestalt zu wechseln, begabt worden sei. Dieß zugestanden scheint mir doch die Seherin in den Strophen von Gullweig und Heid nicht von sich selber zu sprechen. Würde sie sich den Liebling übler Leute nennen, und das Gold für so verderblich ansehen, daß sie von ihm den Ursprung des Bosen herleitet, — da kam zuerst der Mord in die Welt — wenn sie selber Gullweig und heid wäre?

Unsere im Ganzen mit Müllenhoffs Ansicht stimmende Deutung scheint auch die folgende Strophe zu bestätigen; denn da setzen sich die Götter auf ihre Richterstühle und berathen, ob die Asen Berrath bestrasen oder Sühnopser annehmen sollen. She das Bose in der Welt war, konnte eine solche Frage keinen Sinn haben; jest da die Unschuld verloren, der Mord in die Welt gekommen ist, wird gefragt, ob er durch Opfer solle gefühnt werden können.



Die Worte: ,ba wurde Mord in der Belt zuerst', kehren aber in ber folgenden Str. ber Bol. jurud:

28. Gebrochen war ber Afen Burgwall, Schlachtfundge Banen stampften das Felb. Obin schleuberte über das Bolf den Spieß: Da wurde Mord in ber Welt zuerst.

Also auch der erste Krieg kam durch das Gold in die Welt, und zwar muß jener Wanenkrieg gemeint sein, welcher nach D. 23. 57 durch den Friedensschluß beendigt wurde, der den Riordhr mit seinen Kindern Freyr und Fredja als Geisel zu den Asen brachte. Daß durch das Gold die goldene Zeit verloren gieng, ist in dem Mythus vom Frodissrieden, von welchem §. 100 gehandelt wird, noch einmal ausgedrückt, und in der Helbensage kehrt derselbe Grundgedanke dei dem Ristungenhort zurück, welcher dem Zwerg Andwari dis auf den letzten Goldring abgenommen wurde, der den Schatz zu mehren und so den Berlust zu ersehen die Kraft geshabt hätte. Da legte der Zwerg den Fluch auf das Gold, der allen seinen spätern Besitern den Untergang brachte.

In der Reihe der Ereignisse, welche die Geschide der Welt und der Götter betressen, sollte nun jener Wanenkrieg folgen; da wir aber seine Beranlaßung nicht genauer kennen und nichts weiter von ihm wißen, als etwa noch die Art und Weise, wie der Frieden geschloßen ward und die Bedingungen, unter welchen er zu Stande kam, was beger an einer andern Stelle (§. 59) abgehandelt wird, so mag hier seine Erwähnung genügen. Nur mag ich die Vermuthung nicht ganz unterdrücken, daß vielleicht auch hierin ein Ansang des einreißenden Verderbens angedeutet ist, denn diese Götter des Gemüths und der sinnlichen Begierden, die in der wiedergeborenen, von Flammen gereinigten Welt keine Stelle sinden, könnten als der Gemeinschaft der Asen, die der Friedensschluß ihnen erwarb, unwürdig gedacht sein.

## 25. Wythus von Swadilfari.

Der Friede zwischen Asen und Wanen ist zwar zu Stande gekommen und dieser Gegensatz ausgeglichen; aber ein anderer Gegensatz liegt tieser, der zwischen Göttern und Riesen, zwischen guten und bosen Machten: unter diesen wird immer Krieg sein, er kann durch keinen Friedensschluß beigelegt werden. Dieser Kamps muste sich aber zu Gunsten der Götter



entscheiden, wenn diese nicht selber sündig geworden waren, nicht auch sie schon die Habgier bestedt hatte. Doch auch unter ihnen scheint nun das Bose noch weiter um sich zu greisen, da nach den folgenden Strophen die Götter selbst ihre Side und Schwüre nicht mehr achten:

- 29. Da giengen bie Berather ju ben Richterftühlen, Sochheilge Götter hielten Rath, Ber mit Frevel hatte bie Luft erfüllt, Ober ben Riesen Sburs Braut gegeben ?
- EO. Bon Jorn bezwungen zögerte Thor nicht, Er faumt felten wo er Solches vernimmt: Da schwanden die Side, Wort und Schwüre, Alle festen Berträge jüngst trefflich erdacht.

Das bier mit rathselhaften Worten berührte Ereigniss wird D. 42 ausführlich ergablt: 218 bie Götter Midgard erschaffen und Balball gebaut batten, tam ein Baumeister (smidhr) und erbot fich, eine Burg gu erbauen in brei Salbjahren, Die ben Göttern zum Schut und Schirm ware wider Bergriefen und hrimthurfen, wenn fie gleich über Midaard eindrangen. Aber er bedingte fich bas jum Lobn, bag er Frenja baben sollte und bagu Sonne und Mond. Da traten die Afen gusammen und giengen den Rauf ein mit dem Baumeifter, daß er haben follte mas er ansprache, wenn er in Ginem Binter bie Burg fertig brachte; wenn aber am erften Sommertag noch irgend ein Ding an ber Burg unvollenbet mare, fo follte er bes Lohns entrathen; auch burfte er von Niemanden bei bem Berte Bulfe empfangen. Als fie ihm biefe Bedingung fagten, verlangte er von ihnen, daß fie ihm erlauben sollten, fich ber Gulfe feines Bferbes Smabilfari zu bedienen; und Loti rieth bazu, bag ibm biefes jugefagt wurde. Da griff er am erften Wintertag baju, bie Burg ju bauen und führte in ber Racht die Steine mit bem Pferbe Die Afen bauchte es groß Bunber, wie gewaltige Felfen bas Pferd berbeizog, und noch halbmal fo viel Arbeit verrichtete bas Bferd als ber Baumeister. Der Rauf mar aber mit vielen Zeugen und ftarten Eiden befraftigt worden, benn ohne folden Frieden hatten fich die Jotune bei ben Afen nicht ficher geglaubt, wenn Thor heimkame, ber bamals nach Often gezogen mar, Unholde zu schlagen. Als ber Winter zu Ende gieng, ward ber Bau ber Burg fehr beschleunigt, und schon war fie so boch und ftart, daß ihr tein Angriff mehr schaben mochte. Und als noch drei Tage blieben bis jum Sommer, mar es schon bis jum Burgthor

Da festen fich bie Botter auf ihre Richterftuble und hielten Rath, und Einer fragte ben Andern, wer dazu gerathen batte, Frevia nach Sotunbeim ju vergeben und Luft und himmel fo ju verberben, baß Sonne und Mond hinweggenommen und ben gotunen gegeben werben Da tamen sie Alle überein, daß der dazu gerathen haben werde, ber ju allem Bofen rathe: Loti, Laufepias Sobn, und fagten, er follte eines übeln Tobes fein, wenn er nicht Rath fanbe, ben Baumeifter um feinen Lobn zu bringen. Und als fie bem Lofi zusetten, marb er bange por ibnen und schwur Gibe, er wollte es fo einrichten, daß ber Baumeister um seinen Lohn tame, was es ihm auch toften möchte. benselben Abend, als ber Baumeister nach Steinen ausfuhr mit seinem Roffe Smabilfari, ba lief eine Stute aus bem Balbe bem Roffe entgegen und wieherte ihm zu. Und als ber Bengft merkte, mas Roffes bas war, ba ward er wild, zerriß die Strice und lief der Mabre nach, und die Mabre voran jum Balbe und ber Baumeister bem Bengfte nach, ibn ju fangen. Und diese Roffe liefen die gange Racht umber, und mard diese Nacht bas Werk verfaumt und am Tage barauf ward bann nicht gearbeitet wie sonst geschehen war. Und als ber Meister sab, bag bas Berk nicht zu Ende kommen moge, ba gerieth er in Riesenzorn. aber, die nun fur gemife erkannten, daß es ein Bergriese mar, ber gu ibnen gefommen, achteten ihrer Gibe nicht mehr und riefen zu Thor. und im Augenblid tam er und bob auch gleich feinen Sammer Diolnir und bezahlte mit ihm ben Baulohn, nicht mit Sonne und Mond; vielmehr verwehrte er ihm bas Bauen auch in Jotunbeim, benn mit bem erften Streich gerichmetterte er ibm ben hirnschadel in fleine Stude und sandte ibn binab gen Nifibel. Loti selbst war als Stute bem Swadilfari begegnet und einige Zeit nachher gebar er ein Füllen, das war grau und hatte acht Fuße, und ist dieß Odins Ross Sleipnir, der Aferde bestes bei

Bergleichen wir diese Stellen, so genügen sie beibe nicht völlig. Jene wird durch diese ergänzt aber nicht ganz befriedigend erläutert. Der Ergänzung bedurfte die Darstellung in Wöl. 29. 30: daß sie am Ansfang lüdenhaft ist, gewahrt man auf den ersten Blid, und die vorhersgebende Str. 28 hilft dem nicht ab, da sie vom Wanentriege spricht, durch dessen Beilegung erst Fredja zu den Asen kam, um deren Besit es sich hier zwischen Asen und Riesen handelt. Was und dunkel bleibt, ist, worin die Schuld der Götter bestehen soll, die in beiden Stellen eide

Menfchen und Göttern.

bruchig beißen. Eine Schuld mußen fie wohl auf fich gelaben baben, beide Berichte ftimmen barin überein ; auch mare fonft ibr Untergang im letten Weltfampf nicht erforberlich, eine Lauterung und Reinigung burch ben Beltbrand murben fie nicht zu bedurfen icheinen. Worin aber biefe Schuld bestebe, erfahren wir nicht; wie die jungere Coba ben Bergang berichtet, scheint bie Gotter feine Schuld zu treffen, obgleich es auch in ibr beißt, fie batten ibrer Gibe nicht mehr geachtet und ben Thor berbeigerufen, ber ben Baulohn mit bem Sammer bezahlte. Mls fie biek thaten, mar es aber icon flar, bag ber Baumeifter innerhalb ber verabrebeten Frist ben Bau nicht mehr zu Stande bringen tonnte, mithin maren ibm die Gotter gu teiner Gegenleiftung verpflichtet. Dber foll icon in ber Lift, beren fich Loti bebient, um bem Baumeister die Bollenbung bes Baus zur verabrebeten Beit unmöglich zu machen, ein Unrecht ber Gotter liegen? Bie es fich damit verhalte, die Absicht, die Götter als schuldig barzuftellen, ift in beiben Darftellungen beutlich, am beutlichsten freilich in der Boluspa, die vielleicht eine andere Fagung der Erzählung im Sinne batte.

## 26. Nachflänge in ben Gagen.

Betrachten wir ben Dothus fur fich, von feinem Bufammenbang mit bem Gangen bes Gotterepos abgeseben, fo bewahren-vielfaltige Rach: flange besselben in norbischen und beutschen Sagen noch einzelne Buge, die fein Berftandnifs vorbereiten. Statt bes Riefen erscheint in ihnen balb ein Troll, ein Schrat, ein 3werg, balb wie in ber Rolner Domfage ber Teufel, wie benn bas Bolt auch coloffale Bauten bes Alterthums, welche bie Griechen ben Cyclopen, unsere Bater Riefen ober Sunen gufchrieben, auf ben Teufel zu beziehen pflegt. Dt. 500. Unfern Baumeifter nennt bie Ebba einen Schmieb, weil bieß Wort in ber alten Sprache einen Runftler überhaupt bedeutet. Das Schmieden felbft, einft bei bem Ausbau ber Welt bas Geschäft ber Götter, ist sonst ben Zwergen überlaßen; Ausnahmen, welche M. 514 anführt, begegnen in der Beldenfage. Bewöhnlich soll nun in den Sagen der Bau in einer Nacht, wie in dem Rythus in Ginem Salbjahr, vollbracht werben, sonft ift die verpfandete Seele bes Bauern frei. Diese ift also an die Stelle von Sonne, Mond und Frenja getreten. Auch hier vereitelt eine Lift bes Baumeisters Unfolag, benn ba mit bem erften Sahnenschrei ber neue Tag anbrechen foll (vgl. icon §. 20 Schluß) und ber Hahnenfrat im Bertrage ausbrudlich



als Riel benannt ift, so wird biefer am Morgen, ba bas Werk fast ju Ende geführt ift, von bem Bauern nachgeahmt, worauf fogleich alle Sahnen in der Rachbarichaft erfraben und die Bette fur ben Baumeister verloren Ein andermal foll ber Teufel bie Seele beffen haben, ber zuerft über die Brude geht, welche er ju bauen versprochen bat: es wird aber ein Sahn ober ein Bod zuerft binuber getrieben; fo auf ber Brude gu Frankfurt a. D., wo noch ber Sahn gum Babrzeichen fteht; in Uchen aber war es eine Rirche, von beren Bau es fich banbelte, und ber Teufel wird mit einem Bolfe abgefunden, beffen Saupt jest gleichfalls jum Babrzeichen bienen muß. Bei Rirchenbauten begegnet ber Bug, bag ber geprellte boje Beift, ber erft fpat bie Bestimmung bes Gebaubes ertennt. bas er wohl fur ein Wirthsbaus hielt, ben letten noch fehlenben Stein nach bem Bau foleubert, um ihn ju gertrummern; er erreicht aber fein Biel nicht und liegt nun auch wie in Trier jum Bahrzeichen bei ber Richt felten findet fich auch die Rebenverabredung, bag bie bem Unhold verpfandete Geele frei fein folle, wenn ber Name bes Baumeifters errathen werbe; biefer pflegt bann fehr feltsam ju lauten, g. B. Rumpelftilgchen RD. 55, holgrührlein harris I, 18, Birkgirk Ruhn 2B. G. 299 In ber Ebba ift biefer Rame vergegen; wir erfahren ihn aber aus ber norwegischen Sage vom Ronig Dlaf, M. 515, in abweichenben aber gleichbedeutenden Formen, wie die Sage felbst verschieden erzählt wird. Auch hier mar es eine Kirche, welche ber Riese (Troll) bem Könige bauen follte, fo groß zwar, daß sieben Briefter auf einmal barin predigen , tonnten ohne einander ju ftoren; jum Lohn hatte er fich Sonne und Mond ober den beil. Dlaf felbst ausbedungen. Als nur Dach und Spipe noch fehlen, mandelt Dlaf über ben bebenklichen Sandel bekummert burch Berg und Thal; auf einmal bort er in einem Berg ein Rind weinen, und eine Riesenfrau stillt es mit ben Worten: Bife, gife! morgen tommt bein Bater Bind und Better und bringt Sonne und Mond ober ben beiligen Olaf felbst! Erfreut über biese Entbedung tehrt Olaf beim und findet die Spite eben aufgesett. Da ruft Olaf: Vind och Voder! du har satt spiran sneder! Bind und Wetter, du haft bie Spite schief gesett, ober nach ber abweichenben Ergablung, wo ber Riefe Blafter (Blafer) bieß, soll Dlaf gerusen haben: Bläster, sätt spiran väster! Blafter! sete bie Spite nach Westen u. f. w. Jene ben Namen bes Riefen betreffende Nebenverabredung mar bier nicht getroffen, bennoch (benn mit bes bofen Beiftes Namen, fagt Brimm, vernichtet man feine

Macht: er ift wie ein Nachtwandler, ber herabsturgt, wenn man ihm mit feinem Ramen anruft) fiel ber Riefe mit erschredlichem Rrach von bem Ramm ber Kirche berab und zerbrach in viele Stude. Diese norwegische Sage fteht ber edbifchen noch naber, zeigt aber icon ben Uebergang ju ben beutschen. Dbins achtfußiges Ross tennt noch bie Tyroler Sage, Alpenburg 54, Bernaleten 83 und die siebenburgische haltrich. Boltsmarchen. Berlin 1856. 49. 101. Es bat an jeber Seite zwei Baar Beine wie es ber gotlandische Runenstein abbilbet: Annaler 1853 Taf. VI. Sonst wird es nur als bellalangender Schimmel befdrieben. Müllenhoff R. 136. 138. Rubn B. S. Nr. 32. Uebrigens sind nicht alle deutsche Bausagen, in welchen der Teufel auftritt, auf unsern Mythus gurud gu führen. Sollte ein Bau Kestigteit baben, fo muste porber ben Gottern geopfert werben; bieraus find gleichfalls Sagen entsprungen wie z. B. jene vom Munfter ju Strafburg, die man aus A. v. Arnims Gedichte fennt. Rheinsagen 5. Aufl. S. 348.

### 27. Dentung.

In bes Baumeisters Ramen Bind und Better, Blafer. bie er in ber fpatern Ergablung noch führt, ift uns über fein Befen Aufschluß gegeben. Er ift ber Binter felbft, von bem wir fcon wißen, baß fein Bater Bindswalt, Bindtubl bieß und ben Riefen angeborte. Sein Bferd Smabilfari (Eisführer) wird ben Rordwind bebeuten, wie fein anderer Rame Blafter ibn felbst als ben Blafer bezeichnet. Infofern ber Bau ben Reif: ober Winterriesen als ein Bollwert entgegengethurmt werben foll, bedeutet er nicht die Wolfenburg wie Schwarg, Ursprung ber Mothologie 16 annimmt, fonbern bie minterliche Schnee: und Gisbede, unter welcher die Erbe und die ihr anvertraute hoffnung des Landmanns vor dem Binterfroste geborgen ift. Wenn aber diefer Bau vollendet und burch bas Burgthor auf immer abgeschloßen wurde, und nun noch Sonne . und Mond und die icone Frepja, Die marme Jahreszeit, hinweggegeben werben muften, fo mare, mas hier als Schut und Schirm gebacht mar, bas Berberben ber Belt und ber Gotter: Racht und Winter berichten bann ewig auf ber erstarrten finftern Erbe. Loti, ber auch in andern Rythen als Feind ber Gotter erscheint, bat ju folch einem Bertrage gerathen; aber von ben Gottern, Die endlich jur Ginficht feiner Berberblich: feit getommen find, bedrobt, muß er selbst dazu belfen, daß er nicht erfüllt werbe. Er erfinnt nun eine neue Lift, und verwandelt fich in eine

Stute, jenem Hengst entsprechend. Da wir den Hengst als Nordwindbegriffen haben, so muß die Stute gleichsalls als ein Wind, und zwar als ein südlicher, ausgesaßt werden. Indem nun die beiden Pferde sich nachlausend im Walde hin: und herrennen, stellen sie den Wechsel und Wandel der Winde beim Andruch des Frühjahrs dar. An dem Riesenzorne, der den Baumeister ergreist, als er sieht, daß seine Arbeit vergeblich ist, erkennen nun die Götter erst klar, daß der Werkmeister, der ihnen gegen die Riesen eine Burg erbauen sollte, selbst Giner ihrer Feinde, der Riesen ist. Da rusen sie zu Thor, der bisher abwesend war, denn als sommerlicher Gott der Gewitter konnte er bei dem Bau, der im Winter vorgenommen ward, nicht zugegen sein; jest aber, da nur noch wenige Tage dis zum Sommer übrig sind, ist Thor in der Nähe und bezahlt mit seinem Hammer, dem Blisstral, den Baulohn: das erste Gewitter sprengt das Wintereis. Bgl. Uhland, Mythus des Thor, S. 105 ff.

So weit bürfen wir den Mythus in Gedanken auslösen; mehr ins Einzelne zu gehen, scheint mir nicht räthlich. Odins windschnelles Ross von zwei Winden erzeugen laßen, ist eine ansprechende Dichtung, auch wenn man bei seinen acht Füßen nicht an die acht Hauptwinde der Windernose benkt; die Berdoppelung der Zahl dient wohl nur, die Schnelligkeit des Rosses zu steigern. Was seine graue Farbe betrifft, so hat man auch sie von seiner Abstammung hergeleitet, indem man den südlichen Gluthwind schwarz sein ließ wie der Rauch, den Nordwind aber weiß wie der Schnee, den er daherjagt. Aber die graue Farbe steht hier vielleicht nur für die weiße, zumal in der deutschen Uebersieserung Odin als "Schimmelreiter" zu erscheinen pflegt. Indem aber der sturmsschnaubende Winterriese als Bläser und zugleich als Baumeister ausgesührt wird erinnern wir uns der Harfe Amphions, deren Klang das siebenthorige Theben erbaute, was nach Schwarz a. a. D. gleicher Deutung unterliegt.

## Beitere Einbußen der Götter.

### 28. Thrymefwida. Deutung.

Mit dem Ablauf der goldenen Zeit und dem Berluft der Unschuld sallt wohl die Zeugung jener Ungethume zusammen, von deren Feßelung erst im nächsten Abschnitt die Rede sein kann; hier soll erst noch von andern Einbußen der Götter gehandelt werden, von welchen sich aber erzgeben wird, daß sie späterer Zudichtung angehören, wenigstens auf die Geschiede der Welt und der Götter ursprünglich keinen Bezug hatten, wie das auch schon von dem eben betrachteten Mythus von Swadilfari gilt, welchen wohl erst die Wöluspa auf das große Weltenjahr bezog, da seine Erwägung ergeben hat, daß er von dem gewöhnlichen Sonnenjahr handelt.

Noch ein andermal versuchten die Riesen sich in den Besitz Freyjas zu setzen. Doch mochte es ihnen auch hier nicht sowohl darum zu thun sein, sie für sich selber zu erwerben, als vielmehr sie den Göttern und somit der Welt zu entziehen. In der Thrymstwid a freilich, welche diesen Versuch darstellt, konnte diese neidische Absicht der Riesen nicht hervortreten: in diesem schönsten Gedichte der poetischen Edda ist der nakte Gedanke dichterisch überkleidet, er hat Fleisch und Blut bekommen, Riesen und Götter sind vermenschlicht, und so schein zu sehlen zu seinem vollen Glud nur an dem Besitz der schönen Göttin zu sehlen:

- 24. Anhob ba Thrym, ber Thursenfürst:
  ,Auf steht, ihr Riesen, bestreut die Bante,
  Und bringet Freyja jur Braut mir daher,
  Die Tochter Riordhs aus Noatun.
- 25. Seimlehren mit goldnen Sörnern die Ruhe, Rabenschwarze Rinder dem Riesen zur Luft. Biel schau ich der Schätze, des Schmuckes viel; Fehlte nur Frenja zur Frau mir noch.'

Der Donnergott vermiste nämlich einst beim Erwachen seinen Hammer, das Symbol des Blipes, und klagte es dem Loki. Sie bitten die Fredja um ihr Federgewand, mit dem Loki zur Riesenwelt fliegt. Thrym, der Riesenfürst, sist da auf dem Hügel, schmudt seine Hunde mit goldnem Halsband und strält den Rossen die Mähnen zurecht. Auf Lotis Frage bekennt er, Thors Hammer entwandt und acht Rasten tief unter der Erde verborgen zu haben:

> "Und wieder erwerben fürmahr foll ihn Reiner, Er brächte benn Frenja jur Braut mir daher."

Mit diesem Bescheid fehrt Loti ju Thor jurud. 3mar mare der Donnergott nach der Darstellung des Dichters nicht abgeneigt, in Frenjas hingabe ju willigen; aber schon die Zumuthung erregt den heftigsten Unwillen der Göttin:

15. Wild ward Freyja, sie sauchte vor Buth, Die ganze Salle ber Götter erbebte; Der schimmernde Halbschmud schoß ihr zur Erbe: "Mich mannstoll meinen möchtest du wohl, Reisten wir beibe gen Riesenheim."

Da halten die Götter Rath, und Heimdall, ,der weise war den Banen gleich', ersinnt dießmal die Lift, welche Loti nur aussühren hilft. Thor soll als Freyja vertleidet dem Riesen zugeführt werden und Loti als seine Magd ihn begleiten. Thor fürchtet zwar von den Usen weibisch gescholten zu werden, wenn er sich das bräutliche Linnen anlegte; als aber Loti erinnert, die Riesen wurden bald Asgard bewohnen, wenn er seinen Hammer nicht heimholte, willigt er in den Anschlag.

- 21. Das bräutliche Linnen legten dem Thor fie an, Ihn schmudte das schöne, schimmernde Halsband. Auch ließ er erklingen Geklirr der Schlüßel Und weiblich Gewand umwalte sein Anie. Es blinkte die Bruft ihm von bligenden Steinen Und hoch umhülte der Schleier sein Haupt.
- 22. Da fprach Lofi, Laufenjas Sohn: ,Run muß ich mit bir als beine Magb; Wir beibe wir reifen gen Ricfenheim."

Es folgen die zuerst ausgehobenen Zeilen, wo der Riese sich seines Reichthums freut und sein Glud preist, das der Besit Freyjas nun vollenden soll. Darauf wird das Hochzeitsmal aufgetragen und das Ael
gereicht; die Braut ist einen Ochsen und acht Lachse, dazu alles suße Geschled, das den Frauen bestimmt war, und trinkt dazu drei Rufen
Reth. Der Brautigam verwundert sich; aber der als Magd verkleidete

63

Loti steht ihm Rede: die Braut habe aus Sehnsucht nach Riesenheim acht Nächte lang nichts genoßen. Erfreut lüstet der Riese der Braut, sie zu kussen, das Linnen; aber erschreckt sährt er zuruck, denn surchtbar flammen ihr die Augen, ihr Blick brennt wie Gluth. Loti weiß ihm auch das günstig auszulegen: vor Sehnsucht nach Riesenheim hat die Braut acht Nächte lang des Schlass entbehrt, darum glühen ihr so die Augen. Beruhigt besiehlt Thrym den Miölnir herbeizuholen, die Braut nach nordischer Sitte mit dem Hammer zu weihen. Da ergreist diesen Thor, ersschlägt den Riesen und zerschmettert sein ganzes Geschlecht:

34. Er schlug auch die alte Schwester bes Joten, Die sich bas Brautgeschent zu erbitten gewagt: Ihr schollen Schläge an ber Schillinge Statt, Und Hammerhiebe erhielt sie für Ringe.
So zu seinem Hammer tam Obins Sohn.

Der mythische Gehalt biefer Erzählung ift taum ein anderer, als den schon die vorige hatte: Throm, dessen Rame von thruma (tonitru) abgeleitet wird, ift ursprunglich mit Thor identisch und ein altrer Raturgott, in beffen Sanden por ben Ufen ber Donner gemesen mar. D. 165. Jest als Winterrieje tobt er in Sturm und Unwetter, ja er hat Thors Sammer, auf welchen er ein altes Recht ansprechen mochte, in feinen Befit Much die Winterfturme führen auweilen Gewitter berbei : boch icheint barauf nicht angespielt, ba ber Riese ben Sammer nicht benutt, fondern acht Raften tief unter ber Erbe, b. b. mabrend ber acht Bintermonate, in welchen die Gewitter zu schweigen pflegen, verborgen balt. Diese acht Wintermonate, die auch in den acht Rachten nachtlingen, in welchen Frenja sich vorgeblich bes Tranks und ber Speise sowie bes Schlafes enthielt, find endlich vorüber, ber ermachte Thor fordert feinen hammer gurud und obgleich ber Bintergott noch einen letten Berfuch macht, die Sonne in seine Gewalt zu bekommen, und ber Welt die fcone Bitterung vorzuenthalten, nabt ibm boch, vom warmen Binde (Loti) begleitet, weiß verhullt, die Gewitterwolfe und macht ben rasenden Binterfturmen ein Ende. Bgl. Uhland, Mythus des Thor 95 ff. Uebrige ift Ginkleidung, eine dießmal um fo schonere, je freier fich ber Dichter bewegen tonnte. Roch beute klingt dieß Lied in drei nordischen Rundarten nach und auch in Deutschland bat neuerdings tein anderes fo allgemeine Anerkennung gefunden. Es gang mitzutheilen haben wir Bebenten getragen, weil fein mothischer Gehalt ungewöhnlich gering ift, wie

selbst Uhland S. 104. eingesteht, daß es hier nicht nöthig sei, die Allegorie bis ins Einzelne nachzuweisen und zu unterscheiden, was der Joee, was der Einkleidung und der unabhängigen Darstellung der menschlichen Berzhältnisse, z. B. der Hochzeitsgebräuche, angehöre. Gleichwohl deutet er die Schwester des Riesen, welche das Brautgeschenk erbittet, auf die Armut, die Nothdurft des Winters, welcher Thor ein Ende macht. Ueber den Gebrauch der Hochzeitsgeschenke vgl. M. Edda S. 432. Für Thors Wesen mag noch Manches aus dem Liede zu gewinnen sein; hier haben wir es nur wegen des zweiten Bersuchs der Riesen, sich der Frenza zu bemächtigen, zur Sprache gebracht.

#### 29. Fregr und Gerba.

Satte bisber bie Gotter im Rampf mit ben Riefen, welche ben Untergang ber Welt berbeiguführen trachteten, fein Berluft betroffen, fo erleiden fie in dem jest zu betrachtenden Dothus eine Ginbuße, welche fie bei dem letten Beltkampfe schwer empfinden sollen. Rac D. 37 feste fich Freyr auf Hlidstials, den Hochfit Odins und sah von ihm hinab auf alle Belten. Da fab er nach Rorben blidend in einem Gebege ein großes und icones Saus; ju biefem Saufe gieng ein Madden, und als fie die Sande erhob, um die Thur zu öffnen, ba leuchteten von ihren Armen Luft und Bager und alle Belten stralten von ihr wieder. fo rachte fich feine Bermegenheit an ibm, fich an diese beilige Statte gu feten, bag er harmvoll binweggieng. Und als er beimtam, fprach er nicht und Riemand magte, bas Wort an ihn zu richten. Da ließ Riorbbr den Stirnir, Frepre Diener, ju fich rufen und bat ibn, ju Frepr gu geben und zu fragen, warum er so zornig sei, bag er mit Riemand reben wolle. Stirnir fagte, er wolle geben, aber ungern, benn er verfebe fich übler Antwort von ibm. Und als er zu Frepr tam, fragte er, warum er so finfter sei und mit Riemand rebe. Da antwortete Frepr und sagte, er babe ein icones Weib gesehen, und um ihretwegen fei er so harmvoll, daß er nicht langer leben moge, wenn er fie nicht haben follte: "Und nun follft bu fabren und fur mich um fie bitten, und fie mit bir beimführen, ob ihr Bater wolle ober nicht, und will ich bir bas wohl lobnen.' Da antwortete Stirnir und fagte, er wolle bie Botschaft werben, wenn ihm Frepr sein Schwert gebe. Das mar ein so gutes Schwert, daß es von selbst focht. Und Freyr ließ es ihm daran nicht mangeln und gab ibm bas Sowert. Da fubr Stirnir und warb um bas Mab:

chen für ihn und erhielt die Berheißung, nach neun Rächten wolle fie an den Ort kommen, der Barri heiße und mit Freyr Hochzeit halten. Und als Skirnir dem Freyr sagte, was er ausgerichtet habe, da sang er so:

> Lang ift eine Racht, länger find zweie, Wie mag ich breie bauern? Oft baucht ein Monat mich minder lang Als eine halbe Nacht bes harrens.

Diefe Ergablung ift ein burftiger Ausgug von Stirnisfor, einem ber schönsten Eddalieder; wir müßen die übergangenen Züge nachholen, um uns zu überzeugen, ob fie mythischen Gehalt haben ober bloß dichterische Ausschmudung sind. Richt nur sein Schwert ,bas von felbft fich schwingt gegen ber Reifriesen Brut' leibt Frepr bem Stirnir, auch sein Rofs, bas ihn durch Bafurlogi führen soll, die flackernde Flamme, die Gerdas Saal umichließt, wie er auch von einem Baun umgeben ift, ben muthenbe hunde bewachen. Gilf goldene Aepfel, baju ben Ring Draupnir, von bem jebe neunte Racht acht eben schwere traufeln, bietet Stirnir ber Gerba, wenn fie Frepre Liebe erwiedere. Als bieß nicht fruchtet, brobt er ibr mit bem Schwerte, und ale auch bas nicht verfangt, mit ber Bauberruthe, ja er greift wirklich ju Flüchen und Beschwörungen, Die auch ben erwarteten Erfolg haben. In biefen Beschwörungen liegt große poetische Rraft; wir lernen auch Manches baraus fur die Runenkunde (vgl. v. Lilientron und Mullenhoff Bur Runenlehre S. 22. 56.) und bie Mythologie überhaupt, weniger für unsern Mythus. Mannes Gemeinschaft. Mannes Gefellschaft wird ibr gebannt und verboten, Die Folgen ber Chelofigteit, ber Fluch bes unvermählten Alters, alle Qualen und Rartern, die als geistige ober leibliche Strafen unnatürlicher Absondes rung ju erbenten find, Donmacht, Unmuth und Ungebuld, werden ber fproben Maid vorgehalten, bis fie endlich in Stirnirs Antrag willigt und perspricht, nach neun Rachten mit bem mannlichen Sohn bes Riordhr in bem Saine Barri, bem Bald stiller Bege, zusammen zu treffen.

# 30. Deutung. Berhältniss zu Ragnaröf.

Die bisherigen Deutungen bieses Mythus faßen die Erzählung entsweder nur im Großen und Ganzen auf, ohne fich an ihre eigenthumliche Gestaltung zu tehren oder halten sich an einen einzelnen Zug, der, allerzbings zu bezeichnend um für bloßen dichterischen Schmud zu gelten, doch Simrod, Rythologie.

ber Schlugel bes Rathfels nicht fein tann. Jenes ift ber Fall, wenn Frenr nur als ber Liebesgott gefaßt wird und bas Gebicht nur als ein Liebeslied, mas fie beibe freilich auch find, obgleich baraus fur bie Deutung bes Mythus wenig ober nichts zu gewinnen ift. Bu febr im Allgemeinen bleibt auch die Deutung befangen, wenn nach Beterfen Rordift Mythologie 344 Gerba wie Thore Tochter Thrubr bas Saattorn fein foll, benn ba: mit erklart fich ber Schein nicht, ber von ihren weißen Sanden in Luft und Bager und in allen Belten wiederstralt. Freyr erblickte fie, als er nach Norden fab, und dieß veranlaßte Finn Magnusen, ber auf diesen Nebengug allein Gemicht legte, an ben Nordschein gu benten. Allerdings wurde Frenr bei feinen Bezugen auf die Sonne mit Gerba, wenn fie bas Rordlicht bedeutete, paffend vermablt icheinen, indem beide an bem Lichte ein Gemeinschaftliches batten. Aber einer folden Berbindung widerstreitet die Ordnung ber Natur, ba Sonne und Nordschein nicht jugleich am himmel fichtbar werben. Sinderniffe mußen ber Berbindung Frebre und Gerbas allerbings entgegen fteben, ba Str. 7 fagt:

Bon Afen und Alfen will es nicht Einer, Dag wir beifammen feien.

aber bei einer solchen Deutung wurden sie unübersteiglich sein. Ich bleibe baher bei meiner schon in M. Edda S. 407 gegebenen Erklärung, welche ich hier näher ausstühre. Für Freyrs Beziehung auf die Sonne giebt es in unsern Quellen kein ausdrückliches Zeugniss und wenn er Regen und Sonnenschein verleiht, so ist er damit noch nicht als Sonnenzgott bezeichnet. Indes läßt sein Sinnbild, der goldborstige Sber, kaum eine andere Deutung zu, und sein Berhältniss zu den Lichtalsen, welches sich daraus ergiebt, daß er Alsheim besit (§. 20), scheint sie zu beskätzigen. Wir saßen ihn aber, ohne sein Berhältniss zur Sonne aus den Augen zu verlieren, zunächst nur als Gott der Fruchtbarkeit, als welchen er sich hier auch durch die eilf Aepfel Str. 19 und den Ring Draupnir, von dem sebe neunte Nacht acht eben so schwere träuseln, Str. 21 vgl. D. 49. 61, zu erkennen giebt. Bgl. §. 34.

Bas Gerba anlangt, so erscheint sie zuerst nur als Riesentochter. Ihr Bater ist Gymir (vgl. Str. 22. 24. D. 37), ein Name, den nach Degistereda auch der Meergott Degir sührt. Ihr Bruder Beli (ber Brüllende) kann auf den Sturmwind gedeutet werden. Wenn ihn Freyr erlegt, wie das D. 37 weiterhin erzählt wird (vgl. Skirn. 16. Wölusp. 54), so passt

bieß auf ben milben Gott ber Fruchtbarteit und Barme, bei beffen Raben bie Binterfturme fich legen. Er ericblug ibn aber mit einem hirschorn, benn als Sonnengott hat er ben Sonnenbirsch jum Symbol, nub bas gadige Geweib bes Sirices bedeutet ben Blit, woraus wir feben, daß felbst Frepr als Gemittergott aufgefaßt werben tann.

In der Bermandtichaft Gerbas, burch welche fie ben ungebandigten Naturfraften angebort, die zu befampfen die Götter, und ihr fpaterer Rieberschlag die helben, berufen find, liegt bas hindernifs ihrer Berbindung mit Frebr. Solder Abkunft widerspricht ibre Sconbeit nicht: bod wird fie nur gezwungen im Rreife ihrer Bermandten gurudgehalten. Diefer Zwang ift Str. 9. 18 in ber fladernben Hamme ausgebrudt, der ihren Saal umschließt, so wie weiterbin in dem Raun, der von wuthenden Sunden bewacht wird. Jene Baberlobe begegnet auch fonft; in der Sigurdsfage tommt fie zweimal vor, und hier entspricht ihr in bem beutschen Marchen von Dornroschen (RM. 50) bie Dornbede; auch Menglabas Burg in Sielswinnsmal 2. 5 ift von ihr umschloßen und in hondluliodh 45 brobt Frepja die Hondla mit Klammen zu umweben. Durch Grimms Abbandlung über bas Berbrennen ber Leichen ift uns jest ihre Bedeutung erichloßen: es ift die Gluth bes Scheiterhaufens, und da diefer mit Dornen unterflochten ward, wozu es gewisse beilige Stauben gab, fo begreift fich jugleich, warum bie Baberlobe burch eine un: burchbringliche Dornbede vertreten werben tann. Reiten burch Bafurlogi bebeutet im Mpthus nichts anders als die Schreden des Todes besiegen und in die Unterwelt binabsteigen. Das ift die bochfte Aufgabe, welche Gottern und Belben gestellt ju werben pflegt. Dieg und bie Str. 12 und 27 lagen teinen Zweifel, bag es die Unterwelt ift, in die Gerba gebannt ward, wodurch ihr Mothus mit bem von Joun, wie er in Brafnagalbr ausgeführt ist, in Beziehung tritt, zumal an diese schon die golbenen Aepfel erinnern. Gerba erscheint hiernach als die im Winter unter Schnee und Gis befangene Erbe, Die wir aus D. 10 als eine Riesentochter kennen, obgleich sie nach D. 9 Obins Tochter ware. Binter in ber Gewalt bamonischer Rrafte gurudgehalten, wird fie von der rudtebrenden Sonnengluth befreit. Frepre Diener Stirnir (von at skirna clarescere), ber Beiterer, erhalt ben Auftrag, fie aus jenem Bann zu erlofen und bem belebenben Ginfluß bes Lichts und ber Sonnen: warme gurudzugeben. Ihre Berbindung mit Freyr geschieht bann in bem Haine Barri, d. i. dem grünenden (Lex Myth. s. h. v.), also im Frühjahr,

wenn Freyr längst die brüllenden Sturmwinde bezwungen hat, die vorsher auch als wüthende Hunde dargestellt waren. Es kommt unserer Erstlärung zu Statten, daß Gerda nach Staldsstap. 19 Friggs Rebenbuhlerin sein soll. Als Erdgöttin mag sie in einem verlorenen Mythus wie Jörd und Rindr dem Odin vermählt gewesen sein, an dessen Stelle hier Freyr trat, der in demselben Mythus auch Hidskials, Odins himmlischen Sis, einnimmt.

Bas bebeutet es aber, wenn Freyr, um in Gerdas Besit zu gelangen, sein Schwert hingiebt, das er beim letten Kampse vermissen wird?
Hier werden wir doch genöthigt, Freyr als den Sonnengott zu saßen,
und sein Schwert als den Sonnenstral: er giebt es her, um in Gerdas
Besit zu gelangen, d. h. die Sonnengluth senkt sich in die Erde, um Gerdas Erlösung aus der Haft der Frostriesen zu bewirken, die sie unter
Eis und Schnee zurückalten, und von wüthenden Hunden, schnaubenden
Nordstürmen, bewachen laßen. Gymir, ihr Bater, ist also wohl wie
dem Namen so auch dem Besen nach mit dem frostigen Hymir ver:
wandt, den wir aus Hymiskwida als das winterliche Meer tennen
lernen. Unsere Quellen nennen aber (Degisdr. Einl.) den Gymir mit
Degir identisch, was auch insosen stergetigt, als Degir mit Niördhr verglichen noch als der schredliche Meergott gedacht ist, während ihn Degisdrecka im Gegensat gegen Hymir wenigstens für die Zeit der Leinernte,
wo das Meer beruhigt ist, schon als den freundlichen, gastlichen aussasse

Aus dieser Deutung des Schwertes auf den Sonnenstral geht zugleich hervor, daß unser Mythus mit dem von dem letten Kampse ursprünglich in keiner Berbindung stand. Frepr giebt sein Schwert alljährlich her, er erschlägt alljährlich den Beli, den Riesen der Frühlingsstürme,
alljährlich seiert er seine Bermählung mit Gerda im grünenden Haine.
Der Mythus bezieht sich also auf unser gewöhnliches Jahr, nicht auf das
große Beltenjahr, auf das auch Stirnissför noch nicht hindeutete, das erst
die jüngere Edda D. 37 in Bezug bringt, wie denn der Mythus von der
Götterdämmerung nur allmählich und ziemlich spät die Oberherschaft über
alle andern erlangt zu haben scheint; selbst den Mythus von Baldur, der
ihm jest so innig verbunden ist, muste er sich erst unterwerfen. Der
Dichter von Stirnissför dachte noch nicht daran, daß Frepr sich durch die
hingabe des Schwerts für den lesten Weltlamps untüchtig mache. Richt
an die Riesen wird das Schwert hingegeben, sondern an Stirnir, der
Freprs Diener ist und bleibt (D. 34) und es seinem Herrn zurüdbringen



mochte, da er es ja nicht etwa, um. den Besit Gerdas zu erlangen, an die Riesen hinzugeben hatte. Der Berlust des Schwertes ist demnach wohl aus Degisdr. 42 in die Sage getommen, wo Loti mit Bezug auf Stirnissör eine Hohnrede gegen Freyr schleudert, die nicht tiefer begründet ist, als andere, die ihm hier in den Mund gelegt werden:

Mit Golb erkauftest bu Symirs Tochter Und gabst bem Stirnir bein Schwert. Benn aber Muspels Sohne burch Myrkwidr reiten, Bomit willst bu ftreiten, Unselger?

In Stirniefor finden fich fogar Spuren, daß erft eine Ueberarbeitung Diefes Liebes ben Stirnir als Frepre Diener auftreten ließ. In feiner urfprunglichen Geftalt mar es mohl Frebr felbft, ber unter bem Ramen Stirnir, der ihn selber bezeichnet (Lex Myth. 706 b), die Sabrt unter-Rach Str. 16 abnt Gerba, bag ihres Brubers Mörber gefommen fei : bieß mar aber nach bem Obigen Frepr felbst. Dag Stirnir gesenbet wird, weil Frent gur Strafe bes übertretenen Berbots von Liebe erfrankt ift und die Fahrt nicht felber vollbringen tann, ift nicht mehr ber reine (in Fiolswinnsmal hierin beger erhaltene) Dethus, sonbern icon ber Anfang einer marchenhaften Gestaltung, ber wir in beutschen Marchen oft genug wiederbegegnen. Am nachsten ftebt das von dem getreuen Sobannes (RD. 6), wo dem Ronigsfobn von dem Bater verftattet mar, in alle Gemacher und Sale bes Schloges zu treten; aber Gine Rammer follte er vermeiben. Er übertritt bas Berbot, öffnet bie Thure und erblickt ein Bild, bas fo fcon war, bag er fogleich ohnmächtig zu Boben Sein getreuer Diener muß ihm nun bie Ronigstochter vom golbenen Dache, welche jenes Bilb vorstellte, verschaffen. Rugleich feben wir bier aus unserm Mothus die "Freundschaftsfage" entspringen, welcher jenes Marchen wesentlich angebort, benn auch die Dienstmannstreue wird unter ben Begriff ber Freundschaft gefaßt. Gine große Rolle fpielt bas Schwert in der Freundschaftsfage. Der Freund legt es entblogt zwischen nich und die Gemablin des Freundes, der er beiliegen muß, und bemabrt ibm so die Treue; ich erinnere nur an Sigurd und Gunnar. Es gab wohl eine andere marchenhafte Jagung unferes Mythus, in welcher noch Stirnir bas Somert Frenre, feines herrn, in gleicher Beife benutte, indem er für ihn bas Hochzeitbette bestieg, nachdem er durch Bafurlogi geritten war. Sie findet fich eben in unserer Beldensage wieder, Die

bemnach aleichfalls bier ihren Ursprung nabm, benn Sigurd ift gwar, als er das erstemal burch Wafurlogi reitet, bem Frebr zu veraleichen. wie er in ber von uns vermutheten urfprunglichen Gestalt bes Dothus erfchien, benn hier will er die Geliebte für fich felber erweden; bas zweitemal aber, ba er für Gunnar durch bie Baberlobe reitet und bann bas Schwert zwischen fich und die Braut bes Freundes legt, gleicht er bem Aus ber Berbindung beiber Geftalten bes Mothus, jener urfprunglichen, wo Freyr felber burch Bafurlogi ritt, und ber, welche wir in Stirnisfor und ber jungern Ebba finden, ift bemnach unfere Belbenfage von Siegfried und ben Nibelungen ermachfen, nach beren Schlugel fo lange gefucht marb. Die Anficht, bag es in ben norbischen Liebern Berwirrung fei, wenn fie bas Feuer nach bem erften Ritt nicht erlofchen lagen (D. Ebba 405. 408), nehme ich also jest bei begerer Einsicht gurud. Dag noch ein anderes Ebdalieb, Fiolswinnsmal, ben gleichen motbischen Inhalt bat, ift bei biefem (M. Ebba S. 438 ff.) naber ausgeführt. Beibe baben noch fpat fortgelebt in bem banischen Swendalliebe, bas Luning 23 mit-Da es noch über ein brittes Ebbalieb (Grogalbr) Aufschluß giebt, so gebe ich seinen Inhalt an. Jung Swendal wollte Ball spielen: da flog ibm ber Ball in ben Jungfrauenfaal. Um ihn wieber ju bolen, gieng er hinein, tam aber nicht wieder heraus ohne große Sorge im Bergen. "Bore, Jung Swendal," wird ibm gugerufen, wirf beinen Ball nicht auf mich: wirf ibn auf bie stolze Jungfrau, Die bu lieber haft. Du follft nicht mehr ichlafen noch Rube finden bis bu bie icone Rungfrau erloft haft, Die fo lange Trubfal erdulbete.' Da bullte fich Jung Swendal in ben Bels und gieng in die Stube por bie rafchen Sofmannen, welchen er feinen Borfat tund that, jum Berge ju geben und feine Mutter ju er-Als er nun in ben Berg binein fab, fpaltete fich Mauer und Marmorftein, und die buntele Erbe fiel nieber. Gine Stimme fragt, wer es sei, der die Mude wede ? "Rann ich nicht mit Frieden unter ber bunteln Erbe liegen?' Da nennt Jung Swendal feinen Ramen und fagt, er fei getommen, seine Mutter um Rath zu fragen. Seine Schwefter und seine Stiesmutter hatten ihn in Sehnsucht gebracht: "Sie sagten, ich solle nicht schlafen noch Rube finden bis ich die ftolze Jungfrau erloft batte, bie fo lange Zwang erduldet habe.' Da giebt ibm die Mutter ben guten Bengft, ber niemals mube wirb, und bas gute Schwert, bas ftats ben Sieg gewinnen soll. Da band Jung Swendal bas Schwert zur Seite, gab bem Bengft die Sporen und ritt über bas breite Meer und burch

bie grunen Balber bis er ju bem Schloß tam, in bem feine Braut folummern follte. Da fragt er ben Suter, ob eine Jungfrau auf bem Schloße sei; er wolle ibn zu einem Berrn machen, wenn er Konig werbe. Da erbalt er die Antwort : Die Blanken feien von bartem Stein und Die Bforte von Stabl; inwendig aber bute ein Lowe und ein wilder Bar die achtzebnjährige Jungfrau, zu der Riemand binein durfe als ber junge Swendal. Da gab Jung Swendal seinem Rofs die Sporen und sette mitten binein in ben Burghof. Der Lowe und ber milbe Bar fielen bem Seren au Sugen und die Linde mit ihren vergoldeten Blattern neigte fich por ibm zur Erbe. Die stolze Jungfrau, Die feine Sporen klingen gebort bat, scopft icon hoffnung auf Erlofung; Jung Swendal tritt gu ibr binein und wird als ibr erwarteter' Brautigam empfangen u. f. w. Entfernter ift die Bermanbtichaft mit Beld Bonved (Grimm, altban. Beldenl. 57), ber fic aber naber an Fibliwinsmal ichließt. durch die Flammen ift im Marchen vom Dornroschen ein Ritt burch Dornen: in ber Sage vom Fraulein Runigunde von Runaft, Die man aus Rudert tennt, ein Ritt über ben ichmalen Rand ber Burgmauer. Der Abarund unter ber Burg Runaft beißt die Bolle, womit wieder auf Die Unterwelt gedeutet ift. Dieselbe Sage haftet auch am Schloß Golb: brunn im Altmublthal (Banger 174). Rur einem Ritter auf einem Schimmel gelang es, ben schmalen Rand ber Felsenmauer zu umreiten. Schimmel ift Dbins Rofs Sleipnir, ober Frepre Sonnenrofe, Siegfrieds Rofs Grani. Nach Banger 178 scheinen auch bie Sagen hieher zu geboren, wo nicht eine fcmale Mauer umritten werden foll, die Braut gu gewinnen, fonbern eine fteile Sobe auf einem Schimmel erritten wirb. So in ber Sage von Bolfftein im baierischen Balbe (Banger a. a. D.), wo aber ber Braut nicht gedacht wird, wahrend fie bei bem Ritt auf ben Rebrich bei Lorch im Rheingau nicht fehlt. Bielleicht galt vom Softhurm zu Lauingen in Schmaben diefelbe Sage, benn bier ift ein großes galoppierendes Rofs angemalt von 15 Schub Lange; man mufte eine Leiter anlegen, es ju besteigen; auch foll es zwei Bergen gehabt haben, wie Obins Rofs die doppelte Bahl ber Füße hatte.

## 31. Idun und Thiaffi. Deutung.

Bir haben zwei so verschiedene Darstellungen von Jouns Schicksalen, daß sie für abweichende Mythen gelten können: die jungere ist dießmal in einem Eddalied enthalten, dem von Odins Rabenzauber (Hrafnagaldr Odhins), mabrend die altere fich in D. 56 findet. Rach dieser waren brei Afen ausgezogen : Dbin, Loti und Bonir. Sie fuhren über Berge und obe Marten, wo es um ihre Roft übel bestellt war. aber in ein Thal binab tamen, faben fie eine Beerbe Dofen : fie nahmen ber Ochsen einen und wollten ibn fieden. Und als fie glaubten, er ware gesotten und ben Sub aufbedten, war er noch ungesotten. Und als fie ibn nach einiger Zeit zum anbernmal aufbedten und ihn noch ungesotten fanden, sprachen fie unter fich, wober bas tommen moge. Da borten fie oben in ber Giche über fich fprechen, daß ber, welcher bort fige, es berursache, daß ber Sub nicht jum Sieben tomme. Und als fie binschauten, faß ba ein Abler, ber war nicht flein. Da sprach ber Abler: Wollt ibr mir meine Sattigung geben von bem Dofen, fo foll ber Sub fieben. Das bewilligten fie: ba ließ er fich vom Baume nieber, feste fich jum Sube und nahm fogleich bie zwei Lenden bes Ochsen vorweg nebst beiben Bugen. Da ward Loti gornig, ergriff eine große Stange und ftieß fie mit aller Macht bem Abler in ben Leib. Der Abler warb icheu von bem Stoße und flog empor: ba haftete bie Stange in bes Ablers Rumpf; aber Lotis Sanbe an bem anbern Enbe. Bgl. KM. 64: Goldgans (Rleban). Der Abler flog fo nah am Boben, daß Loti mit ben Sugen Geftein, Burgeln und Baume ftreifte; Die Arme aber, meinte er, murben ibm aus den Achseln reißen. Er ichrie und bat den Abler flebentlich um Frieden; ber aber fagte, Loti folle nimmer lostommen, er fcmore ihm benn, 3bun mit ihren Aepfeln aus Asgard ju bringen. Loti bersprach bas: ba warb er los und tam jurud zu seinen Gefährten. verabredeten Zeit aber lodte Loti Joun aus Asgard in einen Bald, indem er porgab, er babe da Aepfel gefunden, die fie Kleinobe dunken wurden; auch rieth er ihr, ihre eigenen Aepfel mitzunehmen, um sie mit jenen vergleichen zu konnen. Da tam ber Riefe Thiassi in Ablershaut babin und nahm Joun und flog mit ihr gen Thrombeim, wo fein Beimwefen war. Die Afen aber befanden fich übel bei Iduns Berfcwinden, fie wurden schnell graubaarig und alt. Da hielten fie Bersammlung und fragte Einer ben Andern, was man julest von Ibun wiße. Da war bas Lette, bas man von ihr gesehen hatte, bag fie mit Loti aus Asgarb gegangen war. Da ward Loti ergriffen und gur Berfammlung geführt, auch mit Tod und Beinigung bedroht. Da erschraf er und versprach, er wolle nach Joun in Jotunbeim suchen, wenn Frevja ibm ibr Kaltengewand leiben wolle. Als er bas erhielt, flog er nordwarts gen Jotunbeim und tam eines Tages zu bes Riefen Thiaffi Bebaufung. Er mar eben auf den See gerudert und Ibun allein babeim. Da wandelte Loti fie in Ruggestalt, hielt fie in feinen Klauen und flog mas er tonnte. Als aber Thiaffi beimtam und Joun vermiste, nahm er fein Ablerbembe und flog Loti nach mit Ablersschnelle. Als aber die Asen den Kalten mit ber Ruß fliegen saben und ben Abler binter ihm brein, ba giengen fie hinaus unter Asgard und nahmen eine Burbe Sobelfpane Und als ber Falte in die Burg flog und fich hinter ber Burgmauer niederließ, marfen die Afen alsbald Reuer in die Spane. Der Abler vermochte fich nicht inne zu balten, als er ben Salten aus bem Gefichte verlor: also schlug ihm bas Feuer ins Gefieber, bag er nicht weiter fliegen Da waren die Asen bei ber hand und tobteten ben Riesen Thiasse innerhalb bes Gatters. Seine Augen warfen sie nachmals Stabi, seiner Tochter, gur Ueberbuße an ben himmel und bilbeten zwei Sterne daraus.

Der Riefe Thiaffi, ber Ablersaestalt annimmt, erinnert uns an Brafwelgr (g. 16), ber ein Riefe wie er in Ablerelleid an bes himmels Ende fitt und ben Wind über alle Boller facht. Sturmwinde werben als Riefen gebacht, weil unter beren Bilbe alle gerftorenben Naturfrafte vorgestellt werden; zugleich find ihnen Ablerschwingen verlieben, die Schnelligkeit bes Sturmwindes zu bezeichnen. Aus Grimnismal 11 (s. o. S. 46. 49) wißen wir, daß Thiaffi in Thrombeim wohnte, deffen Rame an Throm erinnert, den Riefen der Thromotwida, der ein älterer Raturgott dem Thor den Hammer stahl, und selbst nach bem Donner (thruma = tonitru) genannt ift. Thrymbeim bedeutet also wohl das sturmtosende Waldgebirge, aus dem alle rauhen, scharfen Winde zu kommen pflegen: seinem Gebiete haben sich die Götter genaht, als fie über Berge und obe Marken fuhren, wo es um ihre Kost schlecht beftellt war, womit die Unfruchtbarkeit bes Baldgebirges bezeichnet ift. Thiassis Name hat noch teine sichere Erklarung gefunden; über sein Wesen tann nach dem Obigen tein Zweifel sein: er ist ein Sturmriese und zwar wie wir seben werben, ein Riese ber Berbstfturme, wie Beli, Gerbas Bruber, fich auf die Sturme ber Frühlingenachtgleichen bezog. **M(8** Sturmwind verhindert er auch, daß ber Sub zu Stande fommt, indem er bas Rochfeuer verweht. Die jener Baumeister Sonne und Mond und die schöne Frevja bedingte, wie Throm als Losegeld für Thors Hammer den Besit berfelben Göttin begehrte, fo möchte Thiassi ben Göttern Joun

entzieben, ja er erbalt fie wirklich fur Lotis Befreiung, und Loti muß fie ibm erft wieder entführen. Wer ift nun Joun? Aus D. 26 lernen wir fie als Bragis Gattin tennen, bes Gottes ber Dichtlunft, bes Stalben Dbins; aber bas führt uns nicht weiter. Mehr fagen uns ihre Aepfel und bas Altwerben ber Gotter bei ihrem Berfcwinden, und bag fie in Gestalt einer Rus, nach andrer Legart (Lox Mvth. 199) einer Schwalbe. von Loti gurudgebracht wird. Den Stamm ihres Namens bilbet bie Bartitel id: bie Schluffilbe ift nur bei weiblichen Ramen gebrauchliche Ableitung; jene untrennbare, noch in bem mittelbod, itoniuwe fordauernde Bartitel aber bedeutet wieder, wiederum: besonders wird id gern mit Grunen verbunben (Bol. 58 jördh or ægi idhjagræna) und vielleicht erklart uns bieß ben Ramen bes Ibafelbes, wo fich in ber verjungten Welt die goldnen Scheiben wiederfinden, bas Spielzeug ber Götter in ihrer Unschuld: es ift von der wiederergrunten Erde oder von der wieder erworbenen golde: nen Zeit benannt, und wenn es icon früher (Bolufp. 7) fo bieg, fo ift bieg eine Borwegnahme. Go brudt Ibung Rame ben Begriff ber Biebertehr, der Erneuung, der Berjungung aus, und wenn wir bei ihrem Berschwinden die Asen grauhaarig und alt werden seben, so mochte man in ihr wie in jenem Madden aus der Frembe ben Frühling ober die Rugend vermuthen: beibes fallt in boberm Sinne gufammen; boch bentt man bier lieber an ben Frühling, ba ihre golbenen Mepfel, als eine Frucht bes Jahrs, eber auf biefes als auf bas gange Menschenleben beuten. Sie ist hiernach nicht ber Frühling felbst, doch die verjungte Ratur im Somude bes Frublings, ober wie es Ubland 120 ausbrudt, bas frische Sommergrun in Gras und Laub. Dieß entfarbt fich aber im Spatjahr, wenn 3buns Nepfel reif find, burch ben rauben Sauch ber Berbft- und Binterwinde, ja es verschwindet, bas Laub fallt von ben In unferm Mothus feben wir dieß burch die Entführung Ibuns ausgebrudt. Der Berbstfturm, als Sturmriese Thiaffi eingeführt, hat 3bun geraubt: ber Wiese ift ber Farbenschmelz, bem Balbe ber Schmud ber Blatter benommen, Die Welt erscheint gealtert und entstellt, von ben Gottern ift Glang und Jugenbfrifche gewichen, fie find ergraut und eingeschrumpft. Die Welt bat ihr heiteres Antlig gewandelt; ber Schnee, ber die Erbe bedeckt ist durch das greise haar der gealterten Gotter bezeichnet. Rach D. 26 follen es 3buns Mepfel fein, welche ben Gottern bie Jugend gurudgeben: eigentlich ift es bie Gottin felbft, gu beren Sombol jene Mepfel geworben find; urfprunglich mogen fie nur bas Wahrzeichen ber Herbstzeit gewesen sein, in welche ber Raub Jouns sällt. Uhland 122. Sie zurud zu führen wird Loti beauftragt, ben wir schon einmal als Südwind gefunden haben; doch entseiht er, um als Lenzwind zu erscheinen, wie in Thrymstwida das Faltengesieder Freyjas, der Göttin der schönen Jahreszeit, und nur in des Riesen Abwesenheit gelingt es ihm, sich Jouns zu bemächtigen. Die Befreiung Jouns sällt also in das neue Jahr; im herbste vorher war Loti der Uebermacht des Sturmriesen erlegen. Die Zurücksührung Jouns geschieht nun in Gestalt einer Ruß oder einer Schwalbe. Die Ruß läßt sich deuten als den Samentern, aus dem die erstorbene Pflanzenwelt alljährlich wieder aufgrünt; auch die Schwalbe sagt ein Gleiches, sie bedeutet die Wiederztehr des Frühlings, obgleich nach unserm Sprichwort eine Schwalbe noch leinen Sommer macht. Der Mythus ließe sich vielleicht noch weiter ins Einzelne versolgen, wie es Uhland, dem wir disher gesolgt sind, a. a. D. versucht; es genügte hier, seinen innersten Sinn darzulegen.

## 32. 3dun 3waldis Tochter. Dentung.

Diefer erfte Mythus zeigt teinen nabern Bezug auf ben Beltuntergang, er ift in bas Drama ber Beltgeschichte nicht verflochten, wir seben nur ben Bechsel ber Jahreszeiten bargestellt. Bobl aber lagt fich eine solche Sindeutung in dem zweiten Dothus ertennen, welchen "Obins Rabenzauber" enthalt. Er ift nur eine Umbildung bes Borbergebenden, bei ber bie Abnicht nicht verkannt werden tann, auch den Mothus von Joun bem seit der Boluspa berschend gewordenen Grundgebanten von dem bevorftebenben Weltuntergang ju unterwerfen. Doch ift es fcwer, von biefem Gebicht Rechenschaft ju geben, es gilt für bas buntelfte und rathfelhaftefte ber gangen Ebba: Erit Saljon, ein gelehrter Selanber bes 17. Jahrhunderts, beschäftigte fich gebn Jahre lang damit ohne es verfteben zu lernen. Die gröfte Schwierigkeit liegt in ber mythologischges lebrten Sprache biefes verbaltnifsmäßig fehr jungen Liebes, bas ber Berfaßer ber prosaischen Ebba noch nicht fannte. So jung es aber auch ift, so urtheilt doch Uhland 138, es hersche barin noch durchaus das innere Berftandnifs ber mythischen Symbolit und fo lobnt es fich mobl, in seinen Sinn zu bringen. Der Schlüßel zu jenem räthselhaften, fast ftalbifc gelehrten Ausbruck scheint nun in ber Bahrnehmung gefunden, daß die nordische Dichtersprache Ein Bermandtes für bas Andere zu segen

liebt, 3. B. wenn fur ben Brunnen Urbs, aus bem bie Giche Dagbrafil begoßen wird, damit ihre Seiten nicht faulen, der verjungende Göttertrant Obbrærir genannt wird; ober wenn für Urbr, Die Suterin biefes Tranks, Joun eintritt, Die Suterin der Aepfel, der verjungenden Gotterspeise u. f. w. Mit biesem Schlußel, ber wenigstens bie schwerften Riegel bebt, und mit Umftellung einiger Stropben, welchen ber gebührende Blat wieder zugewiesen werben mufte (boch burfte Str. 21 nach 23 zu ftellen fein), babe ich Uebersepung und Erlauterung versucht; auch tamen mir Ublands Andeutungen über den leitenden Grundgebanken wie ein ariad: nischer Faben zu Gute, obgleich ich im Einzelnen von ihm abweiche. So balte ich das Gedicht nicht für ein Bruchstüd, wofür es fich dem ersten Blide giebt und allgemein gehalten wird, vielmehr für eine von einem Andern viel fpater binjugebichtete Ginleitung ju ber gleich folgen: ben Begtamstwida wie es feine zweite Ueberschrift Forspialleliobh felbst als eine folche bezeichnet. Der Berfager wollte alfo nicht mehr bichten und so haben wir teinen Berluft zu beflagen. Nach diefen Borbemerfungen verfuce ich es noch einmal, seinen Inbalt anzugeben und zu beuten. wobei ich meine frühern Erlauterungen theils abkurge, theils weiter ausführe.

Rach einer Aufgablung ber verschiebenen Befen bes norbischen Glaubenk, die nach ihrem Berhalten gegen die Schichale ber Welt turg aber treffend bezeichnet werden, seben wir die Gotter, von widrigen Borzeichen erfdredt, wegen Obbrarirs in Beforgnifs gerathen, welcher ber but Urbs anvertraut mar. Mit Obbrarir, wie ber Unsterblichkeitstrant ber Afen beißt, ift aber hier Urds Brunnen gemeint, welchem gleichfalls verjungende Araft beiwohnt. Und wie Trank und Brunnen einander vertreten, so auch Urd und Joun: ihr Befen fällt zusammen und es ift gleichgultig, ob mir Urd ober Ibun als die Belbin bes Liebes betrachten. Diese beilige Quelle ber Berjungung bat alfo ihre Rraft ichon verloren ober bie Afen beforgen, daß bieß Ereignife eintreten, bas Bachsthum bes Beltbaums stoden werbe. Darum war hugin, Dbins Rabe, ausgesandt, barüber ben Ausspruch zwei weifer Zwerge zu vernehmen. Deren Ausspruch gleicht nun ichweren dunteln Traumen, ja fie icheinen felber nur Traume, aber unbeilvertundende, widerwärtige. Da der Rabe seinem Namen gemäß nur auf den gottlichen Gedanken zu beuten ift, fo kann die Meinung fein, die Götter hatten durch das Nachdenken über das stockende Wachsthum ber Beltesche nichts erreicht, als von beunruhigenden Träumen gequalt zu werben, wie die folgende Wegtamskwida von Balburs Träumen aus:

Rachdem noch eine Reibe von Erscheinungen erwähnt ift, die gleich: aebt. falls auf die nachlagende Triebfraft ber Natur beuten, wird Ihun querft unter biefem Ramen eingeführt und zugleich bie jungste von Iwalbis Töchtern genannt, jenes Zwerges, bessen Sobne wir aus D. 61 als tunstreiche Schmiebe kennen, die auch das goldene Haar der Sif geschmies det haben. hier ist nun Ibun nicht von Thiass, bem Sturmriesen entführt wie in dem vorigen Mythus; es hat sie aber ein anderes Unheil betroffen: fie ist von der Beltesche berabgesunken und weilt nun im Thale, unter des Laubbaums Stamm gebannt; und sower trägt fie dieß Rieberfinten : fo lange an beitere Bohnung gewöhnt, tann es ihr bei ber Tochter ober Bermandten Nörwis nicht behagen. Norwis Tochter ift die Racht (f. §. 14), seine Berwandte mare Hel, die Todesgöttin, und bei ibr in der Unterwelt scheint sie sich nach einer der folgenden Stropben ju befinden, wie wir das auch von Gerda gesehen haben, die schon durch jene eilf Aepfel an fie erinnerte. Beim Berabfinten von der Cice ist sie wie in der vorigen Mythe als der grune Blatterschmud, und zwar als das Laub des jüngsten Jahres gefaßt, die jüngste von Iwaldis Kindern, des innenwaltenden, benn die Zwerge wohnen in der Erde: alles Gras und Laub, alles Grun, bas bie Erde schmudt, wird von ihnen gewirkt und gebildet, es ift wunderbares Erzeugnifs der geheimnifsvoll wirkenden Erdfrafte. Bei Sifs Saar, bem golbenen Getreibe, wie bei ber grunen Blatterwelt barf baber an biese Zwerge erinnert werben, und unser Lied thut dieß, indem es Idun von Imaldi erzeugt sein lagt. Auch in dem, was nun von dem Wolfsfell gemeldet wird, das ihr die Gotter jur Betleidung verliehen batten, tonnen wir fie noch als ben abgefallenen Blätterichmud benten, welcher nun unter bem Binterfonee verhullt liegt. Wenn fie aber bei ber Nacht ober gar in ber Unterwelt weilen foll, so ift fie wohl mehr die Triebtraft ber Ratur, die jenen Schmud hervorgebracht hat als biefer felbst; Diefe Rraft hat fich nun in die Burgel gurndgezogen, ber Beltbaum ift entblattert, ber Binter einges treten und ungewifs bleibt ob je ber Fruhling wiebertebre. Da fenbet Dbin Beimball, ben Bachter ber himmelsbrude, über welche bie Riefen einbrechen tonnten, im Geleite Lotis und Bragis, Die Gottin gu fragen, was fie von den Weltgeschiden wiße und ob das ihr Widerfahrene ber Belt und den Göttern Unbeil bedeute? Aber die Sendung hat keinen Erfolg, Abun weint und schweigt: wie schlafbetaubt erscheint fie ben Boten, die unverrichteter Dinge beimtehren; nur Bragi, der sonft als

ihr Gatte bargeftellt ift, bleibt als ihr Bachter gurud, ber verftummte Befang, erklarte es Ubland, bei ber bingeweltten Sommergrune. wird nun die Burudtunft jener beiben Boten und bas Gaftmal ber Afen beschrieben, bei welchem fie von ber Erfolglofigfeit ihrer Berbung Bericht Da pertröftet fie Dbin auf ben andern Morgen und fordert auf, bie Racht nicht ungenütt verftreichen ju lagen, fonbern auf neuen Rath zu finnen. Schon tommt ber Mond einhergezogen, Dbin und Frigg beben bas Gaftmal auf und entlagen bie Berfammlung. Die Nacht bricht ein, mit ber bornigen Ruthe schlägt Rorwi die Bolter und fentt fie in Solaf: auch bie Gotter fublen fich von Dlubigfeit ergriffen und felbst Beimball, ihr Bachter, ber weniger Schlaf bebarf als ein Bogel, mankt por Schlummerluft. Diefer dichterischen Schilderung ber Racht folgt bann eine eben fo icone Beschreibung bes anbrechenden Tages, vor welchem fich Gygien und Thursen und bie Geschlechter ber 3merge und Schwarzalfen, ihrer lichtscheuen Ratur gemäß, flüchten und die Schlummerftatte fuchen: Die Gotter aber erbeben fich beim Sonnenaufgang. mit enbigt bas Lieb, beffen Rame, ,Obins Rabengefang', vielleicht von ber britten Strophe bergenommen, worin hugin, Dbins ausgesandter Rabe, erwähnt warb, nicht unpassend für ein Lied gewählt ift, bas unbeilvolle Borzeichen zusammengestellt, welches wie ber Raben Rrachzen ben unvermeiblichen Untergang ber Welt bebeutet. Der Eintritt ber Binterzeit ift als ein Gleichnifs bes Tobes, ja als ein Borfpiel bes nahenden Weltunterganges aufgefaßt. Schon barum tonnte es ein Borfpielslied beißen; aber es ift zugleich ein Borfpiel zu bem folgenben, ber Begtamstwiba, bie fich auf bas Genaueste anschließt. Die Racht ift vorubers welche ju neuen Entichlugen benutt werben follte, ber Lag angebrochen, auf welchen Dbin verwiefen hatte. Schon faben wir die Botter bei Sonnenaufgang fich erheben, ba beginnt die Begtamstwida bamit, daß sich die Afen verfammeln, um barüber Rath zu pflegen, warum ben Balbur boje Traume ichrecten ? Man tonnte fagen, bier ichließe fich bas nen hinzugebichtete Lieb, Dbins Rabenzauber, bem folgenden altern nicht genau an, ba jenes erwarten ließ, es folle über 3buns Rieberfinten, nicht über Balburs Traume, Rath gepflogen werden. Rieberfinken ift nur eins ber beunruhigenben Beichen, beren bort gebacht war, und Strophe 3 erwähnte nach ber obigen Deutung auch bie beunruhigenden Traume ber Gotter. An ber Berathung über Baldurs Traume nimmt Dbin feinen thatigen Antheil, er hat, ba bie Befragung Ibuns



vergeblich geblieben war, die Racht zu neuen Entschlüßen benutzt und während die Andern noch zu Rathe sitzen, steht er auf, schwingt den Sattel auf Sleipnirs Rüden und reitet nach Rissleim nieder, die Wala zu befragen, die Seherin, die er in der Unterwelt aus ihrem Grade weckt, nachdem er sie durch Beschwörungen gezwungen hat, ihm Rede zu stehen. Was er hier erfährt, davon muß an einer andern Stelle die Rede sein: hier galt es nur, den Zusammenhang unserer beiden Lieder nachzuweisen.

Wie im Eingang bes Gedichtes Joun mit Urd, ber altesten Rorne verwechselt scheint, so sehen wir sie Str. 8 Ranna genannt und Str. 13 Jörun, wenn dieser uns dunkle Name nicht aus Joun verlesen ist. Bas Joun mit Ranna gemein hat und dem Dichter erlaubte, beide Ramen zu vertauschen, kann uns erst §. 34 bei dem Mythus von Baldur deutlich werden. Zu verwundern ist, daß der Dichter nicht auch Gerdas Ramen gebraucht hat, an die wir dei Jouns Schicksalen mehrsach erinnert worden sind. Wenn aber unser Dichter sich nicht gestattet, Joun und Gerda zusammen zu bringen, so wird doch unten bei Bragi wahrscheinlich werden, daß es Mythengestalten gegeben habe, in welchen dieser Göttinnen Wesen zusammenrann.

#### 33. Baldurs Tob.

Erfdredt von Baldurs Traumen, Die feinem Leben Gefahr brobten, pflogen bie Afen Rath und beschloßen, ibm Sicherbeit vor allen Gefahren auszuwirten. Da nahm Frigg Gibe von Feuer und Bager, Gifen und allen Erzen, Steinen und Erben, von Baumen, Rrantheiten und Giften, baju von allen vierfüßigen Thieren, Bogeln und Burmern, daß fie Bal: durs schonen wollten. Als bas geschehen mar, turzweilten die Afen mit Balbur : er ftellte fich mitten in einen Kreiß, wo bann Ginige nach ibm icoben. Andere nach ihm bieben und noch Andere mit Steinen warfen. Und was fie auch thaten, es schadete ibm nicht: bas bauchte fie alle ein großer Bortheil. Als aber Loti bas fab, gefiel es ihm übel, daß ben Baldur nichts verlegen follte. Da gieng er ju Frigg nach Fenfal in Geftalt eines alten Beibes. Frigg fragte die Frau, ob fie mufte, mas bie Afen in ihrer Berfammlung vornahmen. Die Frau antwortete, fie schößen alle nach Balbur, ihm aber schadete nichts. Da sprach Frigg: Beber Baffen noch Baume mogen Balbur ichaben, ich habe von allen Gibe ge-Da fragte bas Beib: Saben alle Dinge Gibe geschworen, Balburs ju schonen ? Frigg antwortete: Destlich von Balball wachst eine

Staube, Mistiltein genannt, Die ichien mir ju jung, fie in Gid zu nehmen. Darauf gieng bie Frau fort: Loti nabm ben Mistiltein, rif ibn aus und gieng jur Berfammlung. Sobur ftand ju außerft im Rreiße ber Manner, Da sprach Loti zu ibm : Warum schießest bu nicht denn er war blind. nach Balbur? Er antwortete: Beil ich nicht febe, wo Balbur ftebt; zum Andern hab ich auch keine Baffe. Da fprach Loti: Thu boch wie andere Manner und biete Baldurn Chre wie Alle thun. 3ch will dich dabin weisen wo er ftebt : so schieße nach ihm mit diesem Reis. Sodur nahm ben Miftelzweig und ichof auf Balbur nach Lotis Anweisung. Der Schuß flog und durchbohrte ibn, daß er todt jur Erde fiel, und das mar bas grofte Unglud, bas Menfchen und Gotter betraf. Als Balbur gefallen war, standen die Asen alle wie sprachlos und gedachten nicht einmal ibn aufzuheben. Giner fab ben Andern an; ihr Aller Gebante mar wider den gerichtet, der diese That vollbracht hatte; aber sie durften es nicht rachen, es war an einer heiligen Freiftatte. Als aber die Gotter bie Sprache wieder erlangten, ba mar bas Erfte, baß fie fo beftig ju weinen anfier.gen, daß Reiner mit Worten bem Andern feinen harm fagen mochte. Und Dbin nahm fich ben Schaben um fo mehr zu Bergen, als Niemand so gut wuste als er, ju wie großem Berlufte und Berfall ben Afen Baldurs Ende gereichte. Als nun die Afen fich erholt hatten, ba fragte Frigg, wer unter ben Afen ihre Gunft und huld gewinnen und ben Selweg reiten wolle, um zu verfuchen, ob er ba Balburn fanbe, und ber Bel Lolegeld zu bieten, daß fie Balburn beimkebren ließe gen Asgard. Und er bieß hermodhr ber schnelle, Dbins Sohn, ber biese Fahrt unter-Da ward Sleipnir, Dbins hengft, genommen und vorgeführt, Bermodur bestieg ibn und ftob bavon.

Da nahmen die Asen Balburs Leiche und brachten sie zur See. Hringhorn hieß Baldurs Schiff, es war aller Schiffe gröstes. Das wollsten die Götter vom Strande stoßen und Baldurs Leiche darauf verbrennen; aber das Schiff gieng nicht von der Stelle. Da ward gen Jötunheim nach dem Riesenweibe gesendet, die Hyrrodin hieß, und als sie tam, ritt sie einen Bolf, der mit einer Schlange gezäumt war. Als sie vom Rosse gesprungen war, ries Odin vier Berserter herbei, es zu halten; aber sie vermochten es nicht anders, als indem sie es niederwarsen. Da trat Hyrrodin an das Bordertheil des Schiffes und stieß es im ersten Ansahen vor, daß Feuer aus den Balzen suhr und alle Lande zitterten. Da ward Thôr zornig und griff nach dem Hammer und wurde ihr das Haupt



THE LAW .....

gerschmettert haben, wenn ihr nicht alle Gotter Frieden erbeten batten. Da ward Baldurs Leiche hinaus auf bas Schiff getragen, und als fein Beib, Reps Tochter Ranna, bas fab, da zerfprang fie por Jammer und ftarb. Da mard fie auf den Scheiterbaufen gebracht und Reuer barunter gegundet, und Thor trat hingu und weihte ben Scheiterhaufen mit Diölnir. und por seinen Rugen lief ber Awerg, ber Lit bieß, und Thor fließ mit bem Ruße nach ibm und warf ibn ins Feuer, bag er verbrannte. Und biefem Leichenbrande wohnten vielerlei Gafte bei : zuerft ift Dbin gu nennen, und mit ihm fuhr Frigg und die Balfuren und Doing Raben. und Frepr fuhr im Bagen und hatte den Eber vorgespannt, der Gullin-Beimball ritt ben Bengft Gulltop (Golbzopf) genannt und Frepja fuhr mit ihren Kapen. Auch tam eine große Menge Hrimthursen und Bergriesen. Dbin legte ben Ring, ber Draupnir bieß, auf ben Scheiterhausen, ber feitbem bie Eigenschaft gewann, bag jebe neunte Nacht acht gleich icone Goldringe von ihm tropften. Balburs Benaft marb mit allem Beidirr jum Scheiterhaufen geführt.

hermodur ritt unterbefe neun Rachte burch tiefe buntle Thaler, fo bak er nichts fab, bis er zum Giöllfluße tam und über die Giöllbrude ritt , bie mit glangenbem Golbe belegt ift. Mobgubr beißt bie Jungfrau, welche die Brude bewacht: Die fragte ibn nach Ramen und Geschlecht und fagte, gestern feien funf Saufen tobter Manner über bie Brude geritten und nicht donnert fie jest minder unter bir allein und nicht baft bu bie Karbe tobter Manner: warum reitest bu ben Selweg?' Gr ant= wortete : ,3ch foll ju Bel reiten, Balbur ju fuchen. Saft bu vielleicht Balburn auf bem helmege gesehen?' Da fagte fie: Balbur sei über bie Gjöllbrude geritten; aber nordlich gebt ber Weg binab zu Bel'. Da ritt hermodur babin, bis er an bas helgitter tam: ba fprang er vom Pferbe und gurtete ibm fester, stieg wieder auf und gab ibm die Sporen : ba sette ber Bengst so machtig über bas Gitter, bag er es nirgend berührte. Da ritt hermodur auf die Halle ju, ftieg vom Pferde und trat in die Salle. Da fab er seinen Bruber Balbur auf bem Ehrenplage figen. hermodur blieb dort die Racht über. Aber am Morgen verlangte her: mobur von Sel, bag Balbur mit ihm reiten follte und fagte, welche Trauer um ibn bei ben Afen sei. Aber Bel sagte, bas folle fich nun erproben, ob Baldur so allgemein geliebt werde als man fage. ,Und wenn alle Dinge in der Welt, lebendige sowohl als todte, ihn beweinen, so soll er jurud ju ben Afen fahren; aber bei Bel bleiben, wenn Gine wiber-Simrod, Din.hologie.

2

spricht und nicht weinen will.' Da stand Hermodur auf und Baldur geleitete ihn aus der Halle und nahm den Ring Draupnir und sandte ihn Odin zum Andenken, und Nanna sandte der Frigg einen Ueberwurf und noch andre Gaben, und der Fulla einen Goldring. Da ritt Hermodur seines Weges und kam nach Asgard und sagte alle Zeitungen, die er da gehört und gesehen hatte. Darnach sandten die Asen in alle Welt und geboten Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Alle thaten das, Menschen und Thiere, Erde, Steine, Bäume und alle Erze; wie du schon gesehen haben wirst, daß diese Dinge weinen, wenn sie aus dem Frost in die Wärme kommen. Als die Gesandten heimsuhren und ihr Gewerbe wohl volldracht hatten, sanden sie in der Höhle ein Riesenweib sigen, das Thöck genaunt war. Die daten sie auch, Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Sie antwortete:

Thod muß weinen mit trodnen Augen Ueber Balburs Enbe. Richt im Leben noch im Tob hatt ich Rugen von ihm: Behalte Hel was fie hat.

Man meint, daß dieß Loti gewesen sei, ber ben Asen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So ausführlich diese Erzählung ist, so fehlt doch darin die an Hödur, dem Mörder Baldurs, durch Wali genommene Rache, so wie die Worte, welche Odin seinem Sohne Baldur ins Ohr geraunt haben soll, als er auf dem Scheiterhausen lag. Bon den letztern wisen wir aus Wasthrud-nismal, wo Odin mit dem allwißenden Jötun über die urweltlichen Dinge streitet. Die letzte Frage, welche der Riese nicht lösen kann und sich darum gesangen giebt, d. h. der Wilkur des Siegers unterwirft, sautete:

Bas fagte Obin bem Cohn ins Ohr, Als er die Scheitern bestieg?

An ihr erkennt der Riese zugleich, daß es Odin ist, mit welchem er in Räthselreden gestritten hat, denn Riemand anders, sagt er, als er könne wißen was er dem Sohn ins Ohr geraunt habe. Das Gedicht meldet uns nun nicht, was dem todten Baldur von Odin ins Ohr geraunt ward: wir müßen es, wenn wir §. 50 zu der Wiedergeburt der Götter gelangen, aus dem Zusammenhang der gestellten Fragen errathen.

Bas Balis Rache an Hobur betrifft, so ist davon in der Begtamstwida die Rede, beren Zusammenhang mit Odins Rabenzauber wir schon besprochen haben. Dieß Gebicht ist eine Rachahmung von Bafe thrudnismal. Wie dort Gangrader nennt sich hier Odin Wegtam: beide Namen bezeichnen Odin als den Wanderer; und wie dort Wasthrudnir den Gott an der Frage erkennt, die Niemand anders als Odin beantworten kann, so erkennt ihn hier die aus dem Grab erwedte Seherin an der Frage nach einer Begebenheit, die seinen Blick in die serne Zukunst verrathen muste:

Bie heißt das Beib, die nicht weinen will Und himmelan werfen bes hauptes Schleier?

worauf die Bala antwortet:

Du bift nicht Begtam, wie erft ich wahnte: Dbin bift bu, ber Allerschaffer.

und Dbin entgegnet:

Du bift teine Bala, tein wißendes Beib, Bielmehr bift bu breier Thurfen Mutter.

Allerdings liegt ein Widerspruch darin, daß Odin fich über Baldurs Tob von ber tobten Bala, ber Mutter breier Thursen, Gewissbeit gu verschaffen sucht, während ibm Thods Beigerung, ben Balbur aus hels Reich zu weinen, eine so viel spatere Begebenheit (benn auf biese zielte Ddins Frage), nicht verborgen ift; aber eben baran verrath fich ber Rach: Gleichwohl durfen wir an ben Nachrichten, burch welche die Wegtamstwida unfere Renntnifs von dem Mothus bes Balbur ergangt, um so weniger Zweifel begen, als fie fich in andern Quellen (Syndlul. 28) bestätigen. Mag bas Lieb bem Berfaßer ber jungern Ebba, ber von Bali D. 30. 53 aus andern Quellen (Bafthrubn. 51) wißen tann, unbefannt geblieben sein; wir batten ohne fie in der altern Edda tein Balburs Tod betreffendes Gedicht. Der Berbacht aber darf nicht auftommen, als wenn Diefer Mothus felbst erft so jungen Urfprungs mare. Bas Bol. 36-38 von Bali melbet, wird zwar, zumal es fich nicht in allen hanbichriften findet, aus Begtamstwida nachgetragen fein; was fie über Balburs Tob enthalt, trifft bas Berg feines Mythus und ift über allen Berbacht ber Einschwärzung erbaben:

> 86. 3ch fah bem Balbur, bem blühenben Gotte, Obins Sohne, Unheil brohen. Gewachsen war hoch über bie Wiesen Der zarte, zierliche Zweig ber Miftel.

37. Bon ber Miftel tam, fo bauchte mich, Saglicher harm, ba hobur fcog zc.

- Rur das tonnte zweiselhaft sein, ob sie es nicht war, welche ben Mythus von Balburs Tod zuerst in Beziehung zu den allgemeinen Gesichiden der Belt und der Gotter brachte.

Auf die Frage, wer an hobur, dem Morber Baldurs, Rache üben werbe, giebt nun die Seherin der Begtamstwida die Anstunft:

11. Rindur im Beften gewinnt den Sohn, Der einnächtig, Obins Erbe, jum Kampf geht. Er wascht die hand nicht, das haar nicht tammt er, Bis er Baldurs Morder jum holzftog brachte.

und die erwähnte Stelle bes Hyndluliedes lautet :

28. Gilfe wurden ber Afen gegählt, Als Balbur beschritt bie töbtlichen Scheite. Bali bewährte fich werth ihn zu rachen, Da er ben Rorber bes Brubers bemeisterte.

Auch Saxo Grammaticus weiß davon, daß Obin mit der Rinda einen Sohn zeugte, der Baldurs Tod zu rachen bestimmt war; das Rabere hierüber unten bei Bali.

## 34. Dentung.

In Balbur pslegt man bas Licht in seiner Herschaft zu finden, die zu Mittsommer ihre Höhe erreicht hat; sein Tod ist also die Reige des Lichts in der Sommersonnenwende, wo die Tage am längsten sind, num aber wieder türzen, das Licht mithin sich zu neigen beginnt. Sein Mörder Hödur ist demzusolge der lichtlose, der blinde (Heljar sinni, der Geselle der Hel, Staldst. 13), weil er das Dunkel des Winters bedeutet, dessen Herschaft sich nun vorbereitet und zur Julzeit vollendet, wo nach dem kürzesten Tage die Sonne wieder geboren wird. Auch Hödr ist ein Sohn Odins, wosür wir freilich, da in Wegtamskw. 16 die Lesarten schwanken, in der Edda selbst tein entscheidendes Zeugniss besitzen. Aber in Staldsslap. 13 heißt er Odins Sohn und auch Staldsslap. 75 (S. 554) wird er unter Odins Söhnen ausgeführt. Bgl. Edda Hafniae II. (1852) S. 312. 473. 524. 556. (616) 636. Endlich beruse ich mich aus Wöl. 61, wo aus der Vergleichung mit der solgenden Str., die von den Söhnen beider

Brüder (Obins und Henirs) spricht, darauf geschloßen werden barf, baß Bei Saro (III.) allerdings erscheint nur auch Höbr Obins Sobn ist. Balberus nicht hotherus als Dbins Cobn. Bal. S. 29. Jedenfalls ift er auch nach ber Edda ein Afe, tein Riefe, weil er das unschädliche Dunkel ift, bas ber Berichaft bes Lichts nach ber Ordnung ber Natur folgen muß, benn ber Bechfel ber Jahreszeiten ift ein wohlthatiger, ber selbst in der verjungten Belt nicht entbebrt werden tann, wo Balbur und Bobur in bes Siegesgotts Simmel friedlich beisammen wohnen follen (Bol. 61), benn bann, wenn alles Bofe fcwindet, wird Balbur aus Bels Saufe erlöft sein. Sobur ift auch nach ber sittlichen Seite bin an seines Bruders Mord unschuldig: ein Anderer hat seine hand gelenkt, und in ber erneuten Belt, wo nur auf die Gesinnung gesehen wird, wo gang allein die Bergensunschuld in Betracht tommt, steht seiner Aufnahme in Gimil, wo alle Werthen und Burbigen wohnen follen, entgegen. Aber gang anders in dieser Welt: ba ist die Blutrache Bflicht und eine so allgemeine, daß sie keine Ausnahme erleidet: bas vergoßene Blut ichreit um Rache und tann nur burch Blut gefühnt werden. Sie duldet auch teinen Aufschub, fie gonnt feine Frift, fie last nicht Zeit, die Bande ju mafchen, die Baare ju tammen, und fteht ihrer Erfullung noch Unmöglichkeit entgegen, fo lagt man nach ber Sitte germanischer Rachegelubbe Saar und Bart und die Ragel an ben Fingern wachsen, ja wascht und tammt fich nicht, bis ber bringenbsten, unauf: fcieblichen Bflicht genügt ift. Darum muß Bali an Sobur fofort Rache üben, ob er gleich unschuldig ift; auch tommt bem gur Rache Berufenen feine Jugend nicht zu Gute: taum geboren, nur Gine Racht alt, gebentt Bali des ungefühnten Bluts und schreitet zum heiligen Berk der Rache. Deutlicher noch als die bier benutte Begtametwida fpricht dieß die Boluspa 37. 38 aus:

> Balburs Bruber war taum geboren, Der Obins Erben einnächtig fällte. Die hande nicht wulch er, bas haar nicht tammt er Bis er jum holgftof trug Balburs Töbter.

Ueber jene Rachegelübbe vergl. Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm G. D. S. 571. RM. III, 188. P. C. Raller über Snorris Quellen S. 15. 15. Panger II, 398.

Bu Baldurs Deutung auf bas allerfreuende Licht, bas fein Befen

entbehren kann, es sei benn ein unheimliches, stimmt D. 22: "Bon ihm ist nur Gutes zu sagen, er ist ber Beste und wird von Allen gelobt. Er ist so schon von Antlit und so glanzend, daß ein Schein von ihm ausgeht. Ein Kraut ist so lichteste aller Kräuter (vgl. Myth. 203): davon magst du auf die Schönheit seines Haares sowohl als seines Leibes schließen. Er ist der weiseste, beredteste und mildeste von allen Asen. Er hat die Eigenschaft, daß Riemand seine Urtheile schelten kann. Er bewohnt im Himmel die Stätte, die Breidablick (Beitglanz) heißt. Da wird nichts Unreines geduldet.

Doch es ist noch nicht Balburs ganges Befen, bas wir erklaren sollen, wir haben es hier nur mit seinem Tode zu thun. Dicsen, Die Abnahme bes Lichts, führt Loti berbei, indem er die Distel in bes blinben Höburs hand legt. Balburs Unverletbarteit burch Burf und Schlag ertlart fich aus ber untorperlichen Ratur bes Lichtes : "Die einzige Baffe, bie an ibm baftet, ift ein Sombol bes duftern Binters. Die' Diftel, Die im Winter machft und reift, Die barum auch nicht bes Lichtes zu ihrem Gebeiben zu bedurfen icheint, ift allein nicht fur Balbur in Bflicht genommen. Ubland 146. 3ch trage Bebenfen, bei ber Deutung bes Mintbus fo febr ins Gingelne ju geben; man wird es icon gut erfunden und gerechtfertigt nennen burfen, wenn bei bem Gibe, ber allen Dingen abgenommen werben follte, bie Diftel, Die als Schmaroperpflanze tein felbftanbiges Leben zu baben ichien, überfeben marb. Ginfacher freilich faßt es D. 49: Die Staube ichien ju jung, fie in Gid zu nehmen. Bu unbebeutend mag die Meinung sein; aber bas scheinbar Unbebeutenofte tann in der Sand bes Bofen die Unichuld morben. Dann mare auch die Bemertung unnotbig. baß bie Diftel, bei uns nur eine ichmache Staube, auf Infeln im Malarfee bis zu brei Ellen Lange aufwachft. eine andere Deutung verdient Ermabnung: ihrer Beiligkeit nicht sowohl als ihrer Unnatürlichkeit verbankte bie Mistel Diese Babl. Ratur liebte Balbur, es mufte ein feltsam Unnaturliches fein, von gott: licher ober bamonischer Einwirkung berftammend, nicht aus Samen gejogen, nicht in ber Erbe wurzelnd, bas ben guten Gott verlette. Schwend Myth. 139. Jebenfalls verrath fich bier ein alter Bug unserer Dichtung, bas Seltene und Seltsame ber Natur abzulauschen und in bas Gewand bes Rathfels zu hullen. Die Staube fur beilig zu achten, Die solche Babl traf, haben wir freilich aus unserm Mythus allein feinen Grund.

Gleichwohl war ihre Heiligkeit nach Muth. 1156 beutschen und keltischen Boltern gemein. Die Druiden, fagt uns Blinius 16, 44, kannten nichts Beiligeres als die Miftel und die Giche, barauf fie muchs. Ohne ber Siche Laub ober bas ber Staube, die vom himmel auf fie niebergefallen und ben Baum ertoren ju haben ichien, begiengen fie teine beilige Bandlung, ja nach bem griechischen Namen bes Baums scheinen fie erft Druis ben genannt. Weißgetleibet ftieg ber Druibe auf ben Baum, mit gols bener Sichel schnitt er ben Zweig und fieng ihn auf in weißem Mantel. Dann erft marb bas bereit gehaltene Opfer bargebracht: zwei weiße Stiere, beren Sorner noch fein Joch ertragen haben. Und felten ift ein folder Zweig zu finden, und gebolt merben barf er nur im fecheten Mond nach bem breißigsten Jahr bes Jahrhunderts, wo er ausgewachsen ift und seine Allbeilfraft erlangt bat. Denn wenn man ben Thieren von ibm zu trinten giebt, werben fie fruchtbar; auch ichust er wiber jebes Gift. Go übernatürliche Rraft maß man ber Staube gu. Die immergrun auf der entblatterten beiligen Gide fortwuchs und gleich dem Epbeu, an das fich auch mancherlei Aberglaube bangte, ihre Früchte im Winter zeitigt. Den Glauben an ihre Beiligkeit bestärtte noch, bag fie nur auf Baumen wachft und auch hier fich nicht faen laßt, benn zu voller Reife gebeibt ihr Samen nur im Magen ber Bogel, die ihn dahin tragen, wo er aufgebt : es ift bann teine Menschenhand im Spiel und die gottliche Fügung Bekannt ift die in Bales noch fortlebende Sitte, die Mistel am Beibnachtsabend über ben Thuren aufzusteden und die nach Leibessegen verlangenden Frauen barunterhin zu führen. In Deutschland hängt man fie in Silber gefaßt Rinbern um ben Hals, und wo fie, mas felten ift, auf haseln wächst, ist sicher ein Schat verborgen. M. 1158.

Der Antheil Thors an dem Mythus scheint zunächst von keiner tiefern Bedeutung: seine Erscheinung war schon darum nothig, weil der Scheiterhausen nach nordischer Sitte mit seinem Hammer eingeweiht werzen muste. Aber er bedroht auch damit die Riesin Hyrrodin, welche das Schiff, auf dem der Scheiterhausen errichtet war, in die See stoßen soll. Indem er dem Uebermuth dieser Riesin wehrt, erscheint Thor ganz in seinem bekannten Wesen als Bekampser der Riesen, aller verderblichen, maßlosen Naturgewalten. Die in dieser Riesin symbolisierte Naturerscheisnung ist nach Uhland der versengende Sonnenbrand, der nach der Sommersonnenwende einzutreten psiegt, und der Name Hyrrodin, die Feuersberauchte, spricht dieser Deutung das Wort. Das Schiff Hringhorn kann

nun die Sonne selbst fein, ober die Babn bes Lichts, bas, indem ber Sonnenlauf feinen Sobepunkt erreicht bat, eine Beile ftille ju balten iceint, nun aber nach bem gewaltigen Stoß, mit bem bie Riefin es portreibt, die Wende nimmt und abwärts lenkt. "Go fährt nun Hringhorni, flammend in Sonnengluth, dabin; aber es trägt nur noch die Leiche seines Gottes.' Da bricht auch ber Gattin Balburs, Reps Tochter Ranna, bas herz; man mufte fie auf ben Scheiterhaufen tragen und mit ibm verbrennen. Ubland beutet fie auf die Bluthe, die aus der Anospe bervorgebt, und darum Reps (für hnoppr, Anopf) Tochter beißt. ber Abnahme bes Lichts gebt auch bas reichfte, buftenbste Blumenleben au Ende : als Balburs Leiche jum Scheiterhaufen getragen wird, zerspringt Ranna por Jammer. Die Liebe Balburs und Rannas, bes Lichtes und ber Bluthe, bilbet ein Seitenstud zu ber Liebe Bragis und Jouns, bes Gefanges und ber Sommergrune, und die Aehnlichkeit dieser Mythen ift aufklarend für beibe.' Schon oben §. 32 ift barauf hingewiesen, daß fic Noun mit Ranna berührt und sogar einmal Ranna genannt wird. Aber Uhland weiß auch den Zwerg Lit zu beuten, der bem Thor vor die Fuße läuft und ben er im Unmuth über Balburs Tob und Rannas, ihnen in bas Feuer nachftogt. Es ift die Farbe (Litr), ber reiche frische Schmelz bes Fruhsommers, ber mit binab muß, wenn Balbur und Ranna ju Afche werben.

Daß die Staube zu jung schien, fie in Gib und Bflicht zu nehmen, tonnte uns nicht gang genügen; erschreden aber mufte bie tiefe Brofa, Die in der natürlichen Erflarung bes Bunbers liegt, daß selbst die Steine über Baldurs Tod weinten : ,wie du icon gesehen haben wirst', fagt die D., ,baß alle biese Dinge weinen, wenn fie aus bem Froft in bie Barme tommen.' Doch foll biermit wohl nur bie außere Möglichkeit veranschaulicht werben; sonst ließe fich entgegnen, burch Balburs Tob seien bie Dinge im Gegentheil aus ber Barme in bie Ralte getommen. Die gange Natur klagte um Baldurs Tod, weil fie bes Lichtes bedürftig ift, und feinem Leichenbegangnifs mohnten vielerlei Bafte bei, felbst hrimthurfen und Bergriefen, fonst ein lichtscheues Geschlecht und bem Steinreich vermanbt: also scheinen auch sie bes allbelebenben Lichts nicht gang entrathen ju tonnen. Da mochte ein Stein fich erbarmen, fagen wir, wenn ein tiefes Beh uns ergreift, noch beute, und benten nicht mehr an ben Ursprung ber Rebensart. Aber wie es etwas Unnatürliches sein mufte, bas Balburn verlegen tonnte, fo wird Thod, die ihn nicht aus Bels Bewalt weinen wollte, auf das natürliche Gebiet nicht beschräuft werden dürsen: sie ist auf das sittliche übertragen als der Eigennut, die kalte, herzlose Selbsucht, die aller Bohlthaten unerachtet, welche die ganze Belt von dem Heimgegangenen genoßen hat, sich in Unempsindlichkeit versstockt, weil nicht gerade sie, das Riesenweib in der Höhle, Bortheil von ihm genoßen zu haben sich erinnert, denn in ihren Schlupswinkel drang das Licht des Tages nicht. Ihr Name ist uns aber nur entstellt überzliesert: er sollte Död heißen, das vom Licht unerhellte Dunkel. Die ganze Welt klagte um Baldurs Tod, nur die Eigensucht ward durch seine Berdienste nicht überwunden. Wenn die jüngere Edda hinzusügt, man glaube Loti sei diese Riesin gewesen, so ist der Egoismus als das bose Princip gesaßt, dessen Rolle sonst Loti unter den Göttern übernommen hat.

Der Ring Draupnir, ben Obin auf ben Scheiterhaufen legte und ben ihm Baldur aus Bels Saufe jum Andenten gurudfandte, gewann seitbem bie icon in feinem Namen angebeutete Gigenschaft, baß jebe neunte Racht acht gleiche Goldringe von ihm tropften. Rach D. 61 besaß er sie aber von Anfang an, ba ibn bie 3merge bilbeten. Wir haben ibn fruber im Befit Frepre und seines Dieners Stirnir gefunden, nebst jenen eilf Aepfeln, die uns an die Jouns erinnerten: beide bebeuteten uns bort, daß Frepr ber Gott ber Fruchtbarteit und Bermehrung fei. Daß biefe Aepfel so wie jener Ring mehrsach wiederkehren, ist bei der Berwandt= icaft ber Botter, die auch im Gebanten fich berühren, nicht zu verwunbern. Wenn Balbur bas Licht ift, ohne welches alles Bachsthum ftodt, wenn Joun als eine Jahresgöttin sich auf die Triebkraft ber im Frubling erneuten Ratur bezieht, so tonnen biese Attribute so gut bei Balbur und Joun an ihrer Stelle sein, als bei Freyr. Man pflegt aber ben Ring auf die Bhasen bes Monds zu beziehen und jene Aepfel auf eilf Monatesonnen. Dieß mag gezwungen scheinen; boch läßt fich bei bem Ring ber Gebante an einen wiedertebrenben Beitabiconitt taum gurudbrangen : gewiss ift die Woche gemeint, die vielleicht auch bei ben Germanen einst wie bei den Römern 9 Tage gablte. Gine Hindeutung auf bie Boche finde ich in Stirnisfor 39:

> Rach neun Rächten will Riördhs Sohne da Gerda Freude gönnen.

Neun Rachte brauchte auch Hermodur zur Hel zu reiten und neun Rachte hieng Obin nach Hawam. 139 an der Weltesche. Neun Walpurgis: nachte Bernaleten Alp. 109.



Auch Nanna, Baldurs Gemahlin, sendet Andenken aus hels Reich berauf: der Frigg einen Schleier oder Ueberwurf, der Fulla einen Goldzing. Den Schleier sast Uhland als das Abzeichen der Hausfrau, das der Frigg gebührt wie der Fulla, ihrer Dienerin und Bertrauten, der vollgewachsenen Jungfrau mit den flatternden Haaren (D. 35), der Berslobungsring. In beiden aber, Schleier und Goldring, erkennt er Blumen des Spätherbstes. Betersen greist diesen Gedanken auf, erlaubt aber den Schleier in einen blumengestidten Wiesenteppich zu wandeln, der sich der Göttin vor die Füße spreitet, wenn sie zur Erde niedersteigt. So dürste man auch Draupnir, das Symbol der Fruchtbarkeit, als den Segen des herbstes mit seiner neunsältigen Bermehrung verstehen.

Benn Stirnir in Stirnisför davon spricht, daß der Ring Draupnir mit Odins jungem Erben auf dem Holzstoß gelegen habe, so muß die Begebenheit, von der da die Rede ist, darum nicht später als Baldurs Tod fallen, so wenig als etwa die Rabenschlacht darum vor Dietrichs Kamps mit Ede und seinen Brüdern zu legen ist, weil im Edenlied aus sie angespielt wird. Weber das Götterepos noch die Heldendichtung ist das Werk eines Einzelnen; aber leicht erschien jedem Dichter der Stoff des Liedes, das er aus dem Ganzen herausgriff, als der Mittelpunkt, dem sich alles Andere sügen muste.

Bei Freyr und Gerba, wie bei Ibuns Nieberfinken, ja icon bei Swabilfari haben wir bemertt, daß diefe Mythen fich urfprunglich auf jahrlich wiederkehrende Ereigniffe bezogen, bei ihrer Einflechtung in die Befchide ber Welt und ber Gotter aber auf bas große Beltenjahr gebeutet wurden, bas mit Surturs Lobe ju Ende geht, und bem bann in ber verjungten Belt ein neues folgen wirb. Diefelbe Bemertung wiederbolt fich bier: Balbur ber Lichtgott ftirbt alljabrlich und gebt jur Bel; aber im nachsten Salbjahr tehrt er zu ben Afen gurud, und bas ift bas Ursprüngliche, daß er im Rreißlauf bes Jahrs einmal bericht und bie Welt erfreut, bann aber ftirbt und von allen Befen beklagt wird. Dabei ift ce aber nicht geblieben: Die Ausbildung, welche ber Mythus im norbischen Glauben empfieng, faste ben Rreiflauf bes irbischen Jahre nicht ins Auge, sonbern bas große Beltenjahr: Balbur geht ju Bel und tehrt nicht gurud in biefer Belt, erft in ber erneuten ift ihm Beimtehr verbeißen; nicht ber nachste Frühling bringt ibn wieder, erft die Biedergeburt ber Belt. Balburs Tod ift fo ber Mittelpunkt geworben fur bas große Drama von ben Geschiden ber Belt und ber Gotter, er ift mit



ber Götterbammerung und Lotis Bestrafung untrennbar verbunden. Binter, welchen Baldurs Tod herbeiführt, ift tein gewöhnlicher, es ift ber Fimbulwinter, bem tein Sommer folgt, sondern ber Untergang ber Welt. hieraus ergiebt fich aber zugleich, bag unfer Dothus bei feinem ursprünglichen Sinn nicht steben geblieben ift, seit er in bas Bange ber Beltgeschide verflochten marb: ber hauptgebante, welcher bie gange Gotterlebre bebericht, ber vom Untergang und Erneuerung ber Welt, hat auch ibn fich unterworfen und bienstbar gemacht. Balbur ift jest nicht mehr bas Licht allein, bas beilige, reine; er ift zugleich bie Beiligfeit, Die Reinheit, Die Unichuld ber Gotter, er ift vom naturlichen auf bas fittliche Gebiet binübergezogen. Bas an ben Göttern noch rein und gut war, ift in ihm zu personlicher Erscheinung gekommen. er aber nun auch zu aut fur biefe Belt : er tonnte unter biefen fundigen Gottern nicht lange leben. Bie in ber Genesis auf ben Fall burch ben Genuß ber verbotenen Frucht, auf ben Berluft bes Barabiefes ber Brubermord Rains an Abel folgt, so ist es auch bier nicht genug, bag bie goldene Zeit verloren gieng: Loti ber Berfucher bringt ben Brudermord unter bie Gotter felbft, und ber Brubermord bezeichnet bem Germanen ben Gipfel bes fittlichen Berberbens; bie Bolufpa lagt ben Bruch ber Sippe, die Fehde zwischen Geschwisterten, der Bolfszeit, ba die Belt zerfturgt, unmittelbar voraufgeben.

### 35. Balderus und Sotherus.

Bei Saro Gramm. sehen wir Balbur und Hobr von Göttern zu Helben herabgesunken, die sich hartnädig unter wechselnden Erfolgen bertriegen; doch ist dei Balderus noch halbwege die göttliche Abstammung gewahrt. Hotherus liebt die Nanna, die Tochter Gewars, eines norwergischen Königs, seines Pstegevaters. Da er durch Gesang alle Herzen zu Trauer oder Freude, zu Haß oder Liebe zu stimmen weiß, so gewinnt er auch Nannas Gunst. Es geschah aber, daß Othins Sohn Balder Nanna im Bade sah, und von ihrer Schönheit ergriffen sich in Sehnsucht verzehrt. Hieraus entspinnt sich der Krieg, der dem Hother wenig Erfolg verheißt, da Balders heiliger Leib dem Eisen undurchdringlich ist, wie ihm gewisse Waldrauen verrathen, in welchen wir Disen oder Walküren erkennen. Gleichwohl weiß ihm Gewar ein Schwert, das ihn tödten sann; es muß aber einem Waldgeist, Namens Mimring, abgewonnen werden,

fo wie auch ein Armring, beffen Bunberfraft bie Schate mehrt. Als hother fich biefes Schwert verschafft bat, besiegt er ben Balber in einer Seefdlacht, obgleich Othin, Thoro und andere Gotter ibm beifteben. Diefer Thoro führt, wie Thor ben hammer, eine Reule, welche hother unschablich macht, indem er ihr bie Sandhabe abschlägt. Rach biefer Schlacht, von ber noch ein Safen fpricht, ber Balburs Ramen führt, vermablt fic Sother mit Ranna. In einer fpatern Schlacht ichlagt Balber feinem burftigen heer zur Labung einen Quell aus bem Boben und auch biefer Brunnen bewahrt noch seinen Namen. Diefer fiegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch damit ift ber Rampf noch nicht zu Balbers Bortheil entschieden. Sother birgt fich in einen tiefen, einsamen Balb, wo er in einer Soble biefelben Balbfrauen trifft, die ibn icon einmal berathen und beschenkt haben. Sie verheißen ihm Sieg, wenn er ben Benuß einer munberbaren Speife, Die von andern weisen Frauen gu Balbers Startung bereitet wird, fich felber verschaffe. Er beginnt nun ben Arieg aufs Reue; die Racht trennt die Beere. Gegen die britte Rachtwache umberirrend, gewahrt er vor Balbers Lager die Jungfrauen, bie sein Bunbermal bereiten. Durch Gesang und Citherspiel gewinnt er ihre Bunft, Die aus bem Beifer breier Schlangen bereitete Speise und einen siegverleibenden Gurtel. Auf der Beimtehr begegnet er bem Balber und verwundet ibn mit bem Schwerte Mimrings. 3mar lagt er fich am folgenden Tage noch in einer Sanfte in die Schlacht tragen, um nicht im buftern Belte zu fterben; aber in ber Racht erscheint ihm bie Tobes: gottin und am britten Tage stirbt er an seiner Bunde. Er wird im . Bugel beigeset; ber Leichenbrand auf bem Schiffe ift auf ben Sachsentonig Gelber übertragen. Daß Dbin, um fur feinen Sohn Rache ju erlangen, nun mit ber Rinba einen anbern Sohn erzeugt, ber ben Sother erfclagt, ift icon ermabnt worben.

Die Grundzüge des Mythus sind in dieser Erzählung unschwer wieder zu erkennen. Für die Umbildung der Göttersage in heldensage ist sie höchst lehrreich; daß der liederkundige hother in der hildens und Gudrunsage erst zu heorrenda, dann zu horand, in der deutschen Siegsfriedsage zu dem einäugigen hagen wird, haben schon Andere bemerkt. Wie hagen den Siegsried mit dem Sper durchbohrt, so hother den Balderus mit dem an die Stelle des Mistelzweigs tretenden Zauberschwert. Aber viel schlagender mird die Achnlichteit, wenn wir die eddische Erzählung S. 79 vergleichen, wo Loti von Frigg zn ersahren sucht, wie



Baldur getödtet werden könne. In der besten Meinung plaudert Frigg aus, was zu Baldurs Verderben sührt; genau so gelingt es Hagen von Ariembild auszusorschen, wo Siegsried verwundbar sei. Andere hesten sich daran, daß Hagen einäugig ist, nicht blind wie Hödhr, darum verzgleichen sie ihn dem einäugigen Odin. Ich will aber selbst ansühren, was sich für diese Bergleichung noch ausbringen läßt. Hagen heißt Dorn (paliurus) und Odin sticht die Brynhild mit dem Schlasdorn. Odin läßt sich allerdings in einigen Mythen als Todesgott saßen, und wir wisen, daß Winter und Tod entsprechende Mythenstusen sind. Hodr als Wintergott sällt so gewißermaßen mit Odin als Todesgott zusammen, und so mögen sie sich auch in Hödhr berühren, und gleichsalls darin, daß Hödur (alth. Hadu) schon dem Ramen nach Ariegsgott ist wie Odin.

Das Bauberschwert, in bas fich ber Mistelzweig bei Saro gewandelt bat, scheint in ber Gestalt ber Silbensage, welche D. 65 (M. Ebba 353) enthält, zu bem Amergenschwerte Dainsleif geworben, bas Blut toften muß, che es in feine Scheibe jurudtehrt. Der von 3mergen gefcmiebeten Schwerter, Die zugleich mit einem Schat von helben gewonnen werben, giebt es aber noch viel, in ber Dietrichsfage wie in ber von Siegfried; in biefer ftimmt jugleich ber Rame bes Schmiebes Mime, von bem Siegfried in ber Wiltings, sein Schwert gewinnt, und von bem ein anberes, in ber Belbenfage berühmtes, Wittichs Schwert Mimung, ben Ramen bat. Dimring icheint zwischen bem Riefen Dimir, von bem Di= mirs Quell benannt ift, und jenem Schmied Mime in ber Mitte gu stehen, wie er auch als Waldmann (silvarum satyrus) zwischen Riesen und Zwergen schwankt. Daß er bas Schwert geschmicbet habe, wirb von Mimring nicht ausbrudlich berichtet, boch ergiebt es bie Bergleichung mit bem Schmiebe Mime, und Riefen sowohl wie Zwerge faben wir icon als Schmiebe. In Mimrings ichatmehrenden Armring erkennt man leicht ben Ring Draupnir, jugleich aber auch jenen Ring Andwaranaut, ber nach bem andern Sigurdeliebe und D. 62 (M. Edda 341) bas Riflungengold - mehrte und im Nibelungenliebe burch die Bunfchelruthe vertreten wird, bie bei bem Schat lag, ber feine Unerschöpflichkeit bedingte. Mimring aus Mimir gebildet ift und fein Bunderring mit Draupnir jufammenfallt, feben wir und gezwungen, aus Mimirs Erwagung pormegzunehmen, daß fein Saupt nach Sigrbrifumal 13. 14 gleichfalls ein Schatträufler (Seibbraupnir) mar. Thore hammer bat fich in eine Reule verwandelt; daß ihr die Handhabe abgeschlagen wird, ift berfelbe Bug, der fich in D. 61 (M. Edda 399) wiederfindet, wo ber Stiel bes hammers icon in ber Schmiebe ber Amerge, Die biefes Rleinob nebst andern ichaffen, Bei Balbers Quelle fehlt ber Sufichlag, sonft fanbe fic au fura gerath. bier ber Urfprung einer spater auf Rarl b. Gr. übertragenen und noch oft (Wolf Beitr. 133) wiederkehrenden Sage. Bgl. auch RM. 107. andere Uebereinstimmungen ber Ergablung mit Balburs Mpthe bat Ubland Daß Balbur bie Ranna im Babe fieht, beutet er barauf, bingewiesen. baß bie bethaute Bluthe, Die fich eben bem Lichte erschließt, am reizenbften ift, und wenn ber von Balber in die Flucht geschlagene Sother fich in abgelegener Bilbnife verbirgt, fo bezieht er bieß auf ben Sieg bes fom: merlichen Lichtes, vor bem ber buntle Sother nur noch im tiefften Balbes: schatten eine Buflucht findet. Wenn Balbur, nachbem er Ranna gefeben bat, sich in Liebe verzehrt, fo erinnert er an Frepr, ber auf Blibstialf Gerba gesehen hatte. Aber bei bicfem mar bas Siechthum bie Strafe feiner Bermegenheit; fo ift bier auch Balbers Unschuld beflectt, als er Nanna im Babe fab, benn ibre Reize, Die ibn Nachts umgauteln, rauben ibm ben Schlaf. Sier seben wir also ben Fall ber Gotter, ber in Baldurs Tobe offenbar wird, fich an Baldur felbst begeben.

#### 36. Baldur als Kriegs: oder Friedensgott.

Saros Erzählung giebt aber auch einer andern als der oben voraetragenen Deutung bes Balburmptbus eine ftarte Stube. allerbings auffallen, daß alle in bemfelben vorkommenden Ramen zu ber eddischen Milbe bes Gottes wenig ftimmen, wie gleich sein eigener nicht, ba unser balb in ber alten Sprache wie bas goth. balths audax (bie beibe mit bem Ramen bes Gottes verwandt sein können, Myth. II. Ausg. S. 202), Kühnheit und Schnelligkeit ausdrückt, wie auch Nannas Name von ginendan, sich erfühnen, abzuleiten ware. Nimmt man bingu, baß Sobur auf badu, Rampf, hinweift, mit bem in ber Selbensage berühmte Gigennamen jufammengefest find; baß Bermobr, ber feinen Bruber aus ber Unterwelt gurudforbern foll, heermuth (alth. herimuot), Rriegemuth bedeutet; daß vielleicht Balburs nachgeborener Bruder und Racher Bali auf den Rampfplat, die Balftatt zu beziehen ift, endlich angelf. Stammtafeln bem Balbur einen uns fonft unbefannten Sohn Brond ober Brand beilegen, welcher Name das Schwert bezeichnen tann und in ber Rusammensehung mit hadu- und hilde- wirklich bebeutet, so waltet icon in allen biesen Namen ber Begriff bes Rampfs und ber Schlacht, was zu Saros Darftellung, wo Balber und hother fich unabläßig betriegen, auffallend ftimmt. Doch tann bagegen geltend gemacht werben, bag bas goth. balths audax von bem alth. bezeugten Ramen Paltar, welcher bem nordifchen Balbr entspräche, abliegt, und in dem angelfächs. Namen bes Gottes, welcher Balbag lautet, eine Bufammenfegung mit -dag ericeint, welches ben Tag bedeutet, mabrend fich fur bal- aus ber Bergleichung mit flavi: schen und litthauischen Wurzeln ber Sinn von weiß und licht ergiebt. Balbag murbe bemnach ben lichten, glangenben Gott bes Tages bezeichnen. Bal. S. 14. Ebenso bedeutet brond, brand altn. brandr, zunächst nur ftralendes Licht, Kadel, brennende Scheite, und Schwert scheint erst eine abgeleitete Bebeutung, wie auch die Sonnenftralen als Bfeile aufgefaßt werden, da noch im Mittelbochd, stral, und im Italienischen strale ben Bfeil bezeichnet :- baben wir boch auch Frenrs Schwert als ben Sonnenstral begriffen. Rannas Rame bezeichnet sie mit Grund als die tubne, insofern'fie fich entschließt ober erschließt, was gleichbebeutend ift; so beißt auch Derwandil, ber mit dem Pfeil arbeitende, gleichfalls hin fräkni, ber Rühne, obgleich er nichts weniger als ein Kampfgott ist, sondern bei dem Mythus von Thor auf den Samenteim gedeutet werden wird. Der Rame Hermodr rechtfertigt fich schon aus bem ihm ertheilten Auftrag, die Tobtenwelt als ein Lebender zu befuchen und über das Sollengitter binweg zu fprengen. In ahnlicher Weise ließe fich vielleicht auch ber aus Soburs Ramen hergenommene Ginwurf beseitigen; jedenfalls muß er nicht schon seiner Blindbeit wegen ein Kriegsgott sein, weil das Kriegsglück blind sei oder der Krieg blind wuthe. Bei der Richtung des germanischen Lebens auf Rampf und Schlacht mag freilich ber Mythus schon frühe eine folde Bendung betommen baben, ja ber Anlag bierzu lag icon in feinem urfprünglichen, von uns bargelegten Sinne. Balbur und Bodur, Licht und Finsterniss, find in ben Gegenfat gestellt, es ist ber Gegenfat von Sommer und Winter, beren Rampf alljährlich fich erneuert und baber auch jeden Frühling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Boltsfesten (Mpth. 715-749) bramatisch bargestellt wurde, woran uns in noch fortlebenden Gebrauchen und in Jahresliedern ber Rinder, die bier und ba noch immer gefungen werben, Rachtlange erhalten bleiben. Rampfadtter mogen es also immerhin fein, die uns in bem Mothus von Balbur und Sodur namentlich nach Saros Fagung entgegentreten; aber der erste An:. laß sie so zu sagen lag in bem Gegensat von Licht und Finsterniss,

Sommer und Winter, beren zweimal alljährlich erneuerter Rampf bie Einbildungstraft unseres Boltes vielfach beschäftigt hat.

Bum Schluß will ich noch Beinholds Deutung (Zeitschr. VII, 50) anführen, ber auf Saro gestütt, in Balbur zwar einen milben Friedensgott fiebt, aber einen germanischen Gott bes Friebens, ber nur burch den Kampf zum Frieden dringe. Rach ihm war Baldur die Berkorperung ber Berfohnung, die durch ben Afenbund unter ben germanischen Bottern geschloßen, aber nur burch ben Rampf möglich geworben mar. Diefer Friede tann nicht ewig mabren: nur die Oberflache bes Bagers ift beruhigt, in ber Tiefe gabrt und brandet es und bereitet fich jum Sturm. Die Götter abnen ben Untergang ber Rube . Balbure Tob lieat ihnen wie ein brudenber Traum auf ber Seele, benn bas ichwächste und fleinfte (ber Miftelzweig) tann biefen Frieden morben. nun ben völligen Abichluß feines bamonischen Besens, er wird ber Gott ber pergeltenden Abrechnung. Er regt ben blinden Sobbr, ben Rrieg, auf; ber Friedensgott fällt. 3mar erschlägt Bali, ber Gott ber Balstatt, auch den Hödhr; in ber blutigen Rieberlage endet ber Krieg; aber einmal verlett und gebrochen ift Balbur unwiederbringlich verloren. Rama. die eble Rühnheit, ist ber blinden Raferei erlegen, hermodr will vergebens ben Frieden gurudführen, Die Riefin Thod, Die Bergeltung, binbert es. Der beilige große Friede tann nur in einer neuen Belt wieber aufleben, barum schließt fich an feinen Tob ber Untergang ber Belt und ber Gotter, und die fühnende Flamme durchglubt die beflecte Erbe.

Bu dieser Deutung, der wir Geist und Scharssinn nicht absprechen, stimmt es nicht, wenn Hödur, der Krieg, in den Himmel der verjüngten, wiedergeborenen Welt aufgenommen wird, wo doch ewiger Friede walten soll. Auch befriedigt Walis Aussaung wenig, wenn er den Krieg in einer blutigen Riederlage zu Ende bringen soll, ohne doch den Frieden zurücksühren zu können; eher könnte er nach der Niederlage heißen, weil er sie zu rächen hat. Wenn endlich Thöck die Bergeltung sein soll, also der Tried zur Rache, welcher es hindert, daß Baldur, der Friede, zurückzessührt werde, so hat daß zwar am meisten Schein, ist aber weder damit vereinbar, daß der Krieg (Hödr) bereits durch Wali erschlagen und zu Ende gebracht sein soll, noch damit, daß alle übrigen Wesen Baldurs Tod beweinen, also die Bedingung erfüllen, an die seine Heimkehr gestnüpst ist. Jedensalls leidet diese Deutung an einem innern Miderspruch: wenn Hödr der Krieg ist, den die Blutrache (Thöt) nie zu Ende kommen

läßt, so kann er nicht von Wali erschlagen werden; ober wenn Wali den Krieg in einer blutigen Riederlage beendigte, so kann der Rücklehr des Friedens nichts mehr im Wege stehen: die Unterscheidung zwischen einem großen, hetligen Frieden und einem andern, den der Mythus nicht daneben stellt, brauchen wir uns nicht gefallen zu laßen.

Die vorstehende Betrachtung der weitern Einbußen der Götter nach dem Berluste der Unschuld hat ergeben, daß die hier in das große Weltsdrama verwebten Mythen demselben ursprünglich fremd waren, indem sie sich ihrer wahren Bedeutung nach nicht auf die allgemeinen Weltgeschiede bezogen, sondern das gewöhnliche Jahr betrasen, von dem sie erst auf das große Weltenjahr übertragen wurden. Baldurs Tod sehen wir aber schon in der Wöluspa in diesem allgemeinen Sinn ausgesaßt und den Mythus von Swadilfari zu gleichem Zweck verwendet; vielleicht hat sie dadurch Beranlaßung gegeben, auch die Mythen von Freys hingabe des Schwerts und von Jouns Blättersall mit den Weltgeschicken und dem letzten Kampf in Berbindung zu bringen.

Außer diefen Einbußen ber Gotter ließen fich noch andere gur Sprache bringen, 3. B. wenn Doin das Auge, Tor den Arm verliert. Aber theils find die hierauf bezüglichen Erzählungen nur erfunden um des Ginen Gin= augigkeit, bes Andern Ginarmigkeit zu erklaren, theils werden fie in unfern Quellen nicht naber auf die Geschicke ber Belt und ber Gotter begogen, und wenn Tors Berluft bes Arms in einem unten zu erläuternben Mothus vortommt, der fic allerdings auf den Rampf der Götter gegen Die Riesen bezieht. fo bleibt er boch für die lette Entscheidung gleich: gultig, bei welcher bem Tpr, wie wir feben werben, nicht einmal eine Rolle zugetheilt ift. Scheinen tonnte es zwar, als ob Wol. 22 burch die schauerliche Frage: "Wift ibr was das bedeutet?" auch Odins an Mimir perbfanbetes Auge auf die lette Entscheidung beziehen wollte; genauer betrachtet ift aber nur fein Methtrinten aus biefer Quelle auf fie bezogen, wobei es zweifelhaft bleibt, ob barin eine Gefahr fur die Götter gefunden wird, daß Allvater sich in die Bergangenheit verfentt ftatt den Blid in bie Butunft zu richten und ben Anforderungen bes Augenblicks zu genugen, ober, und bafur entscheiben wir uns, ob bier wie Str. 47 in ben Worten:

Obin murmelt mit Mimirs Saupt

auf die Aufschlüße hingebeutet wird, welche die Bergangenheit mittelbar fiber die Zukunft geben kann. Auf jene haben wir §. 19 Mimirs Brunnen Simrod, Mythologie.

gebeutet, und damit beide Stellen der Wöluspa (Str. 22 und 47) dem nicht entgegenzustehen scheinen, mußen wir noch einmal an die Worte unseres Dichters erinnern:

> Denn Alles was entsteht, 3ft werth, bag es zu Grunde geht.

# Die Vorkehrungen der Götter.

#### 37. Loki in der Trilogie der Götter.

Schon mit bem Berluste ber Unschuld hatte die Götter die Ahnung des Untergangs ergreisen sollen; aber erst nach Baldurs Tode, welchen sie nicht hatten verhindern können, sanden sie es nöthig, dem hereinbrechenden Berderben entgegen zu wirken. Zuerst suchen sie den Loki, von dem bisher alles Uebel ausgegangen war, unschädlich zu machen, dann aber durch Feselung des Bolses Fenrir den Untergang abzuwehren. Leider vergeßen sie dabei, die als Fenrirs Geschlecht bezeichneten Bolse §. 13, die sich von Fleisch und Blut der im Brudermord Erschlagenen nähren und des himmels Lichtern nachstellen, gleichsalls in Feseln zu schlagen, durch welche Bersäumniss später sowohl Loki als Fenrir besteit werden und der Tag des Untergangs hereinbricht.

Auf Balburs Tob läßt die jungere Edda D. 50 Lotis Bestrafung solgen, während er nach Degisdrecka erst noch die übrigen Götter bei dem Gastmal Degirs verhöhnt, wonach denn das über ihn verhängte Gericht als eine Strase sur diesen Frevel, die Beschimpfung der Asen, erscheint. Loti hatte aber mehr an den Göttern verschuldet als Baldurs Tod und jedensalls mehr als jene Berlästerung bei Degirs Gastmal und darum sind wir nicht verpslichtet, der einen oder der andern Weise zu solgen. Wir müßen Lotis Berhältnis zu den Göttern im Ganzen betrachten, nasmentlich auch seine Berwandtschaft mit der Todesgöttin Hel, mit der Midsgardsschlange und dem Fenriswoss, erst dann können wir die über ihn verhängte Strase begreisen.

Die jüngere Edda geht, als sie auf ihn zu sprechen tommt (D. 33), sehr übel mit ihm um und nennt ihn nicht blos den Berlästerer der Götter, was auf jenes Lied von Degirs Gastmal zu deuten scheint, sondern auch den Anstister alles Betrugs und eine Schande der Götter und Menschen. Wenn er das war, und allerdings giebt es Mythen, die ihn in diesem Lichte erscheinen laßen, so fragt es sich, wie ist er unter die Götter Asgards gekommen und warum dulbeten sie ihn in ihrer Mitte?

In ben bisber betrachteten Dothen erschien Loti gum Theil in einem milbern Lichte. Schon mehrmals fanden wir ihn mit Dbin und Bonir auf ber Banberichaft begriffen. Go bei ber Erschaffung ber Menschen, wo Er es war, der dem Menfchen Blut und blübende Farbe verlieh. Diefelbe manbernbe Trias trafen wir jum anbernmal bei bem erften Dothus von Joun und wir werden ihr noch ofter wieder begegnen. Wie Die vergleichende Mothologie lehrt, find es aber immer die hauptgotter, Die bei folden Banberungen ber Gotter, die fpater auf Chriftus und feine Apostel übertragen murben, ju ben Menschen berabfteigen. fung des Menichengeschlechts legte D. 9 ben Sobnen Bors, also ber Bruberdreiheit Obin, Wili und Be bei : bieß lagt vermuthen, bag auch Obin Bonir und Loti als Bruder gebacht maren. Die Betrachtung einiger ans bern Bruberbreibeiten wirb bem jur Bestätigung bienen. Rach D. 33 bat Loft zwei Bruder, Bileiftr und helblindi. Bgl. Bol. 51. Syndlul. 37, wo Loti als Bileiftre Bruber gefennzeichnet wird. Run beißt aber auch Dbin Bileiftr und fo wird er unter Lotis Bruber Bileiftr verftanden und helblindi auf honir zu beziehen fein. Es findet fich aber auch bei ben Riefen eine folche Bruderbreibeit. Die Sohne Fornjot bes Alten beißen Rari (Bler) Degir und Logi, Die Elementargotter ber Luft, bes Bagers und bes Keuers; fie tehren bernach in ber helbenfage als Fasolt Ede und Chenrot wieder. Rari beift ber Raufdende und Bileiftr (Bplleiftr) wird mit Beinhold, Beitschrift VII, 6 als ber Sturmlofer gu verfteben sein, so bag beiben die Berschaft über ben Bind gebuhrt, wie Degir ober Belblindi bem Meere, Logi ober Loti bem Feuer gebietet. Die Riefen tennen wir als bas altefte Gottergeschlecht, bas bem fpatern vielfach ju Grunde liegt. Bie bem Loti unter ben Gottern jener Riefe Logi-Sbenrot entspricht, so jener Luftriese Rari bem Dbin, Degir bem Deenir: mit andern Worten, die Gotter ber Trias waren ursprünglich Glementargotter, bem Befen jedes ber breie liegt eins ber Clemente, Luft, Baber und Feuer zu Grunde und von dieser ihrer elementaren Ratur ift erst ihre geistige Bedeutung ausgegangen. Wir dürfen demnach die griechische Trias Zeus Poseidon Hephaistos daneben stellen. So ergiebt sich das Schema:

| Luft     | <b>B</b> aßer ' | Feuer       |
|----------|-----------------|-------------|
| Râri     | Degir           | Logi        |
| Fasolt   | <b>Ede</b>      | Cbenrôt     |
| Bileistr | Helblindi       | Lofi        |
| Odin     | Hœnir           | Loti        |
| Beus     | Poseidon        | Hephaistos. |

Bugleich zeigt sich die Trias Odin Will We, weil sie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirklich Will auf ben Willen zu beziehen ift, als eine spatere.

Daß Loki in der altern Göttersage Odins Bruder war, klingt noch in der Degisdrecka nach, wo Loki Str. 9 sich rühmen darf, in der Urzeit das Blut mit Odin gemischt zu haben, bekanntlich die Weise, wie das Freundschaftsbundniss seierlich eingegangen ward, denn die s. g. Blutsbrüderschaft ist eine Rachbildung der natürlichen Berwandtschaft.

Seit dem Frieden mit den Wanen verschwindet Homir, der zweite Bruder, aus Asgard: er war den Wanen als Geisel hingegeben worden, welche dasur den Riördr stellten, gleichfalls einen Gott, der das Clement des Wasers zur Grundlage hat. Loti, der dritte Bruder, blied unter den Asen; aber seit die Götter sündig geworden waren, sehen wir ihn immer mehr in ein ungünstiges Licht gestellt, er erscheint nur noch als Odins Feind, nicht mehr als sein Bruder. Neben Loti besteht aber Logi, das Clementarseuer, noch sort, mit welchem Loti sogar einmal einen Wettskamps eingeht. Ja neben Loti zeigt sich bei derselben Gelegenheit noch Utgardhaloti, Saros Utgarthilocus, ein außerweltlicher Loti, der sich zu jenem etwa wie Pluto zu Hephästos verhält.

Das Rathsel, wie Loti, die Schande der Götter und Menschen, unter ben Asen bis dahin geduldet worden war, hat uns nun die Geschichte der Mythenbildung gelost. Seinem Wesen lag eine elementare Macht zu Grunde, das Feuer, und wie dieses Element einerseits wohlthätig wirkt, andererseits aber auch zerstörend, so zeigt sich uns dieß auch in der doppelten Natur Lotis. Als Gott des Feuers muß er unter die Asen gerkommen sein; aber außer der Thrymskwida, von der nachber, ist uns kaum ein Mythus erhalten, worin seine wohlthätige Natur allein zu Tage träte; vielmehr scheint es der Dichtung barum zu thun, die Doppelsinnigkeit

seines Befens aufzubeden. Selbst in D. 61, wo er boch alle Rleinobe (Attribute) der Götter, Thors hammer, Freys Schiff u. f. w. burch bie ibm nahverwandten Zwerge schmieben lagt, ift er ben Gottern fo berrliche Geschenke zu bieten burch einen Diebstahl bewogen, beffen er fich ichulbig gemacht bat, indem er ber Sif hinterliftiger Beife bas haar abicor ; ja ben Werth ber brei letten Geschenke gebachte er felber zu verkummern. indem er in Geftalt der Fliege ben Zwerg Brod ftach, ber ben Blafebala aog, was auch bei bem hammer ben Erfolg batte, daß ber Stiel ju turg gerieth. Ueberhaupt sucht biefe Erzählung Lotis Liften und Tuden fo febr bervorzubeben, daß baburch fein Berhaltnifs ju ben Zwergen, gu beren Erschaffung er gerathen haben, und als beren Stammvater Lofar (Bol. 14. 16) er zu betrachten sein wirb, gang verbunkelt ift. Nur eine Mel= bung, die wir noch bagu als Borwurf gegen ibn gewendet feben, fpricht ibrem wahren Sinne nach die wohltbatige Natur bes Reuers unverfummert aus. Nach Degistr, 23 mar er acht Winter unter ber Erbe mildenbe Ruh und Mutter, mas Beinhold 11 richtig barauf beutet, baß er als Gott ber Fruchtbarkeit gefaßt warb. Die acht Winter find wie die acht Raften, die Thors Sammer unter ber Erbe verborgen mar, S. 62, als acht Wintermonate bes Norbens ju versteben, in benen mit ber Barme Die bervorbringende Rraft ber Ratur unter Die Erbe geflüchtet ift. Bal. Rubn 285. 126. Seben wir, wie ibn die bisber betrachteten Mythen barftellten. In ber Göttertrias, die bei ber Schöpfung bes Menschen wirfte, gab er ibm Blut und blubende garbe; als Lebenswarme unentbehrlich, aber als Sinnlichkeit ein zweideutiges Geschent. Chen so boppelfinnig erschien er in bem Dothus von dem Baumeister, wo er ben Gottern erft verberblichen Rathfolag gab, bann aber als warmer Subwind bas Gis bes Binters wieber aufthaute und die Welt von der Gefahr des Erstarrens befreite. elementaren Natur eben so gemäß begleitet er in der Thrymstwida als warmer Frühlingswind ben erwachten Donnergott in bas Land ber rauben Binterfturme ; alles Bosartige bleibt bier von ihm fern wie ichon Beinbolb 22 bemerkt bat, benn er giebt bem Riesen nicht ben Rath, Freyja ju verlangen, und als Thrym wegen feiner Braut Berbacht schöpft, wendet er burch seine Gewandtheit jeben Schaben von ben Gottern ab. Db ibn bei bem Bertrage mit bem Baumeister mit Recht ein Borwurf traf, mochte man hiernach fast bezweifeln; die Grzählung D. 42 gerath mit sich felber in Biderfpruch, indem fie Anfangs nur berichtet, Loti habe bem Baumeister die Erlaubniss ausgewirkt, sich seines Pferdes Swadilfari zu bebienen, mabrend er weiterbin zu bem gangen ben Gottern gefabrlichen Bertrag gerathen baben foll. Ameibeutiger mar wieber fein Berhalten in bem ersten Mothus von Noun, die er au Thiassi verrath; aber es lieut in seiner Natur begrundet: Die Sonnengluth batte bas frische Sommergrun versengt und bem Winter falb und welt überliefert; im folgenden Leng brachte er als marmer Frühlingsbauch ben Reim bes Bfiangenlebens gurud. Erst in bem Mythus von Baldurs Tod tritt die verberbliche Seite feines Wesens allein und entschieden bervor : bas Recht ber Dichtung, ben Rathfolag zu Balburs Tob, vielleicht auch ichon jeden frubern bebentlichen Ralbichlag von ihm ausgehen zu lagen, liegt in ber gerftorenben Ratur bes Feuers. hierauf fugend behandeln ibn die Mothen nun freier, fie fvielen ibn auf bas fittliche Gebiet hinuber, wo ibm im Bertebr mit ben fündigen Gottern von der Ratur bes Feuers nur noch feine gerftorenbe aber augleich reinigende Rraft belagen ift. Er erscheint jest nach Uhlands Ausbrud als bas leise Berberben, bas raftlos unter ben Gottern umberfoleicht, und bieß sein verberbliches Wirten wird poetisch als Lift und Betrug, als icablicer Rathichlag eingefleibet, burd bie er bie Gotter taufdt und zu Schaben bringt. Noch mehr auf bas sittliche Gebiet gerudt seben wir ibn in den folgenden Mothen, wo er als Urbeber alles Uebels in der Welt, als der Bater dreier Gottern und Menschen verderblichen Ungeheuer bargeftellt ift. Gbe wir aber biefe mitthellen, fagen wir erft seine Abstammung und seinen Ramen ins Auge.

# 38. Lokis Abstammung und Name.

Nach D. 33 war sein Bater der Riese Farbauti, seine Mutter heißt Lausep oder Râl. Daß er den Riesen verwandt ist, konnten wir schon daraus schließen, daß unter den Söhnen Fornjots, des alten Riesen, S. 99, Logi ihm entspricht, ja sast mit ihm zusammensällt. Möglich, daß Farbauti, der Führer des Bootes, eben dieser alte Riese und zugleich jener Bergelmir, S. 9, ist, der sich im Boote vor der großen Flut barg, welche Omir des Urriesen Tod verursachte. Dann könnte in Lokis Mutter Lausey die Laubinsel gemeint sein, welcher Farbauti zuruderte; ihren andern Ramen Râl hat Uhland S. 21 auf das Schisswesen gedeutet, da sich nälar unter den Benennungen der Schisse sindet. Die Deutung auf die zarte und schmiegsame Nadel in der Erzählung von Brisingamen (Rast 355) ist gesucht; dennoch hält Weinhold 693 die Radel sest und beutet sie auf

die Schlange, zumal Loti Hauftlaung 12 (Stalbst. 22) öglis barn, Sohn ber Schlange beiße, mas aber die neue Ausg. Hafniao 1848 richtiger mit Kalkensobn übertragt. Sein eigener Name ift wie ber Logis von liuhan lucere berguleiten, womit lux, das Licht, Lonceus, ber Beitfcauende, deuxos, bas Beitfichtbare, Beitblinkende, urverwandt ift. In Bezug auf Logis Ramen ist biefe Abstammung gnerkannt; ben im Laut fortgefcobenen Loti nennt Doth. 221 jugleich eine Forticbiebung bes Begriffs, indem aus bem plumpen Riefen ein ichlauer, verführerischer Bosewicht geworden sei. Das wollte ich gelten lagen; aber auf ber folgenden Seite beißt es auch, Loti fei fcheinbar zu ber Wurzel lukan claudere übergetreten. Wenn bas Wort icheinbar betont wirb, fo babe ich auch dagegen nichts; scheinbar, nicht in der That tommt Lotis Name von lukan claudere : bas leuchtenbe Element bes Feuers ift allein bie Quelle seines Wesens und Ramens. Das Feuer mar noch anders personificiert als in ihm und bieß bann immer Logi: jur Unterscheidung von jenen andern mythischen Wesen war schon die gleichfalls nur scheinbare Berhartung feines Ramens aus g in t behülflich. Aber icon ursprunge lich durfte sein Rame Loti lauten, da die Sanstritwurzel lag, die allen biefen Formen ju Grunde liegt, icon ein g zeigt, bas in t regelgemäß verschoben wird, so bag in Logi eben so eine Erweichung ber Namensform als in Loti eine Berhartung gefunden werden tann. Beiter als Grimm gieng Uhland, welcher ben Loti als ben Endiger, das Ende ber Dinge (altn. lok consummatio) faßte, und bem heimball als dem Anfang gegenüberftellte, von welchem bie Gefchlechter ber Menfchen ausgeben, ber jebes leifeste Werden erlauscht, bas Gras auf bem Felbe und bie Bolle auf ben Schafen wachsen bort. Gin Gegensatz beiber ift in unfern Quellen barin anerkannt, baß fie Seimball und Loki nicht bloß im letten Welttampfe gegeneinander ordnen. Loti führt allerdings bas Ende ber Dinge berbei. icon weil er bas Reuer ift und bie Welt im Teuer gu Grunde gebt; sein Rame wird aber richtiger von bem leuchtenden Feuer als vom Endigen erklart. Bgl. S. 42.

# 39. Lotis boje Nachtommenschaft und Fenrirs Fegelung.

Mit seinem Beibe Sign hatte Loti zwei Sohne, beren hernach gedacht werden soll; außerbem aber zeugte er nach D. 34 mit Angurboda, einem Riesenweibe in Jotunheim, brei Kinder: bas erste war ber Fenris-



wolf, das andere Jörmungandr, d. i. die Midgarbschlange, das dritte Hel. Als aber die Götter erfuhren, daß diese drei Geschwister in Jötunheim erzogen wurden und durch Beißagung erkannten, daß ihnen von diesen Geschwistern Berrath und großes Unheil bevorstehe, und Alle Boses von Mutters, aber noch Schlimmeres von Vaterswegen von ihnen erwarten zu müßen glaubten, schicke Allvater die Götter, daß sie diese Kinder nähmen und zu ihm brächten. Als diese aber zu ihm kamen, warf er die Schlange in die tiese See, welche alle Länder umgiebt, wo die Schlange zu solcher Größe erwuchs, daß sie mitten im Meere um alle Länder liegt und sich in den Schwanz beißt. Die Hel aber warf er hinab nach Nissem und gab ihr Gewalt über die neunte Belt (oder über neun Belten, vgl. §. 15), daß sie denen Bohnungen anwiese, die zu ihr gesendet würden, solchen nämlich, die vor Alter oder an Krantseiten sterben.

Den Wolf erzogen die Götter bei sich und Tor allein hatte ben Muth, ju ihm ju geben und ihm GBen ju geben. Und als bie Gotter faben, wie febr er jeben Tag wuchs und alle Borberfagungen melbeten, baß er zu ihrem Berberben bestimmt sei, ba faßten die Afen ben Beschluß. eine febr ftarte Regel zu machen, welche fie Labing ober Leuthing bießen. Die brachten fie bem Bolf und baten ibn, feine Rraft an ber gegel ju versuchen. Der Wolf hielt bas Band nicht für überftart und ließ fie bamit machen was sie wollten. Und bas erstemal, bag ber Wolf sich ftredte, brach biefe Fegel und er war frei von Labing. Darnach mache ten die Asen eine noch halbmal stärkere Fegel, die sie Droma nannten und baten ben Bolf, auch diese Fegel zu versuchen und sagten, er wurde feiner Rraft megen febr berühmt werden, wenn ein fo ftartes Gefchmeibe ibn nicht halten tonne. Der Wolf bedachte, daß biefe gegel viel ftarter fei, daß aber auch feine Rraft gewachsen mare, feit er bas Band Labing gebrochen batte : ba tam ihm in ben Sinn, er muße ichon einige Gefahr bestehen, wenn er berühmt werden wolle, und ließ die Feßel sich anlegen. Und als die Afen fagten, es sei geschehen, schuttelte fich ber Bolf und redte fich und folug die Fegel an ben Boben, bag weit bie Stude bavon flogen, und fo brach er fich los von Droma. Darnach fürchteten bie Afen, fie wurden ben Wolf nicht binben konnen. Da schidte Allvater ben Jungling Stirnir genannt, ber Freps Diener mar, ju einigen 3mergen in Smartalfabeim und ließ die Regel fertigen, die Bleipnir beißt. Sie war aus fechferlei Dingen gemacht: aus bem Schall bes Ragentrittes, bem Bart ber Beiber, ben Burgeln ber Berge, ben Sehnen ber Baren, ber



Stimme ber Fische und bem Speichel ber Bogel. Diefe Feßel war schlicht und weich wie ein Seibenband und boch ftart und fest. Als fie ben Afen gebracht murbe, bankten fie dem Boten für bas wohlverrichtete Beicaft und fubren bann auf die Insel Longwi im See Amswartnir, riefen ben Wolf berbei und zeigten ibm bas Seibenband und baten ibn, es zu gerreißen. Sie sagten, es ware wohl etwas ftarter, als es nach feiner Dide bas Aussehen batte. Sie gaben es Einer bem Andern und verfucten ihre Starte baran; aber es rif nicht. Doch sagten fie, ber Bolf werbe es wohl gerreißen mogen. Der Bolf antwortete: Um biese Rette buntt es mich so, als wenn ich wenig Ehre bamit einlegen möchte, wenn ich auch ein so schwaches Band entzweiriße; falls es aber mit Lift und Betrug gemacht ift, obgleich es so schwach scheint, so kommt es nicht an meine Suge. Da fagten die Afen, er moge leicht ein fo bunnes Seibenband gerreißen, ba er guvor bie ichweren Gifenfegeln gerbrochen babe. Wenn du aber dieses Band nicht zerreißen tannft, so haben die Gotter sich nicht vor dir ju furchten und wir werden dich bann lofen. Der Wolf antwortete: Wenn ihr mich fo fest binbet, bag ich mich felbst nicht lofen tann, fo fpottet ibr mein und es wird mir fpat werben, Sulfe von euch ju erlangen: barum bin ich nicht gefonnen, mir bieß Band anlegen ju laßen. Damit ihr mich aber nicht ber Feigheit zeiht, so lege Einer von euch feine Sand in meinen Mund zum Unterpfand, baß es ohne Kalfc Da fab ein Ase ben andern an; bie Gefahr bauchte fie boppelt groß und Reiner wollte seine Sand berleiben, bis endlich Epr feine Rechte barbot und fie dem Bolf in den Mund legte. Und da ber Bolf fich redte, ba erhartete bas Band und je mehr er fich anftrengte, befto ftarter ward es. Da lacten Alle außer Tpr, benn er verlor feine hand. die Afen saben, daß der Bolf völlig gebunden sei, nahmen sie ben Strick am Ende ber Fegel, ber Gelgia bieß, und jogen ihn burch einen großen Felsen Gibll genannt und festigten ben Felsen tief im Grunde ber Erbe. Auch nahmen sie noch ein anderes Felsenstud, Thwiti genannt, bas sie noch tiefer in die Erde versenkten und das ihnen als Widerhalt diente. Der Wolf riß ben Rachen furchtbar auf, schnappte nach ihnen und wollte fie beißen; aber fie ftedten ibm ein Schwert in ben Gaumen, bag bas Beft wider ben Unterfiefer und die Spite gegen ben Dberkiefer ftand: bamit ift ihm bas Maul gesperrt. Er beult entsetlich und Geifer rinnt aus feinem Mund und wird zu bem Fluße, ben man Ban nennt. Also liegt er bis jur Gotterbammerung.

Sine seibene Schnur thut in Benzigs Bestslavischem Rarchenschat 153 gleiche Birtung wie unser Seibenband: je mehr der Geseste sich behnt, je tiefer schneibet es in sein Fleisch ein.

# 40. Bedeutung Lotis, Fenrirs, Surturs und der Midgard- fchlange.

Der brei Kinber wegen, die Loti mit Angurboba (ber Angsthotin) nach porftebendem Bericht erzeugte, braucht man ihn weber zu einem Bakergotte noch zu einem Tobtengotte zu machen. Er erscheint als ber Urbeber alles Berberblichen in ber Welt: als ber Bater ber beißbungrigen Bel, die alle Lebenden verschlingt, des Fenriswolfes, der ben Weltenvater selber im letten Beltkampfe verschlingen soll, ber Midgarbichlange, bem Spmbol bes Weltmeers, bas am jungften Tage aus seinen Ufern treten und die gange Erbe überfluten, die letten Spuren menschlichen Dafeins vertilgen wirb. Wie bas Feuer, bas gerftorenbe Element, bem Wefen Lotis ju Grunde liegt, fo ift er, indem folde Rinder ibm beigelegt werben, als ber Berftorer gefaßt. Die Mibgarbichlange führt ben Ramen Jormunganbr, welcher fie wortlich als ben allgemeinen Bolf bezeichnet, ber bie Erde verschlingt. Man muß begriffen haben, daß ber Bolf bem Mythus das verfchlingende Thier ift, um es nicht auffallend zu finden, daß bie Midgarbichlange, bas weltumgurtenbe Meer, burch ihren Ramen als Bolf bezeichnet wird. Zwar feben wir ben Ramen Jormungandr wohl auch bem Fenriswolf beigelegt, vgl. Ubland 169, als bem Berfolinger Obins; aber es icheint auf guten Grunden ju ruben, wenn St. 16 ben Bolf Banarganbr nennt, weil feinem Rachen ber Gluß Ban entspringt, ibm aber die Didgarbichlange unter bem Ramen Sormunganbr entgegenstellt. Wir haben es also mit brei Berfchlingern zu thun, von welchen zweie eben beshalb Wolfe (gandr) beißen; ihnen ift in Loti, ber in biefem Mothus, ber einen Seite bes Elements gemäß, als ber Rerftorer aufgefaßt ift, ein völlig gemäßer Bater gefunden, wie alt auch biefe Baterschaft sei. Sie macht ihn darum noch zu keinem Bagergotte, wenn gleich auch ber Rame Fenrirs an bas Meer erinnert, benn allerdings bebeutet Gen, bas auch in Fenfalir (Meerfale), ber Wohnung ber Frigg, erscheint, erst auf zweiter Stufe Sumpf (ital. fango, frang, fange; val. bas bobe Benn), ursprünglich aber bas Meer. Dieses Ramens unerachtet sebe ich in Fenrir nicht , ben Geift ber bunteln Meerestiefe'; jener ift ibm nur beigelegt, weil das Meer das verschlingende Element ist, wie der Bolf das verschlingende Thier. So sind auch Hati und Stöll, die am jängken Tage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wölse dargestellt; daß sie Wölusp. 32 Fenrirs Geschlecht heißen dürsen, liegt nur darin, daß dieser der berühmteste ist unter allen verschlingenden Wölsen.

Bei ber Midgarbicblange ift es einleuchtenb, baß fie ben Ring bes Reeres bedeutet, der die Erde umschließt: es heißt von ihr, daß fie im Meer um alle Lander liege und fich in ben Schwang beiße. Unfre Borfahren bachten fich, wie schon bie Alten, die Erde tellerformig und rings pon bem Meere begrengt, das fic als ein schmaler Reif, einer Schlange pergleichbar . umberlegte. Indem biefe Schlange in unferm Dothus als ein Ungethum aufgefaßt wird, bedeutet fie nicht bas beruhigte ichiffbare Reer, welches in Riordr personificiert ift; es genugt nicht einmal gang, ju fagen, fie ftelle bas unwirthliche, fturmifche Meer vor, welches bie Schiffe gerichlägt und die Menschen binabzieht. Bare nur ber Rorn bes Reeres, die feindselig und gerftorungsgierig anftrebende Urfraft bes Glements in ihr verfinnlicht, und man tann allenfalls gugeben, baß fie bei Thors erftem Rampfe (in ber Symistwida) richtig fo gefaßt werbe, so brauchte fie nicht von Loti erzeugt zu sein; es genügte, ihr überhaupt riefige Abtunft beizulegen. Ihr Auftreten im letten Weltfampfe, wo fie gegen Thor geordnet ift, ber fie nun gum andernmal betampft, bat aber ben Sinn, daß das Meer die Damme brechen und die gange Welt überfluten wirb. 3mar melben bieß unsere Quellen nirgend ausbrudlich, aber angebeutet ift es Wol. 56 in ben Borten bie Erbe finkt ins Meer,' und vorausgesett Str. 57, wo die Erde zum andernmal aus bem Bager auftaucht. Bierin allein icheint es begrundet, daß fie von Loti erzeugt sei, der das Ende der Welt herbeiführt. Riefiger Ursprung, ber ihr allerdings zutommt, insofern das Meer in feiner Feindseligkeit gefaßt wird, ift ihr bamit zugleich beigemegen, ba Loti felbft Riefengeschlechts ift. Ich glaube also die Deutung Lotis als eines Waßergottes, für welche seine Bermandtichaft mit ber Midgardschlange nichts beweift, icon bier abweisen zu burfen; andere Grunde bafur merben fpater §. 42 beseitigt werben. Rur weil Loki in biesem Mythus als ber Berftorer auftritt, welcher bas Ende ber Welt herbeiführt, wird die Midgarbichlange, Die das Meer verfinnlicht, als von ihm erzeugt vorgestellt des vertilgenden Antheils wegen, welcher bem Meere an bem Untergange ber Welt beis gelegt wird.

Daß in dem Ramen des Wolfs Fenrir tein Grund liege, ihn als den Seist der dunkeln Meerestiese zu saßen, ist oben ausgeführt; aber auch ihn für , das unterirdische Feuer' auszugeben, zeigt kein Berständniss. Indem er zum Berderben der Götter bestimmt ist und später wirklich den Weltenvater verschlingt, ist das Verderben der Welt, ihr Untergang selbst in ihm dargestellt. Dieser ist hingehalten, ausgeschoben durch die Borkehrungen der Götter, die ihn an die Kette gelegt haben; aber die Kette wird brechen, und die Welt ihr Schicksal ereilen: die Feßel bricht und Freti rennt. Wol. 38. 39. Wann dieser Bruch geschieht und woburch er noch so lange ausgehalten wird, davon an einer andern Stelle; hier genügt uns die Einsicht, daß mit ihm das Zeichen zum Untergang der Welt gegeben ist.

Die brei Retten, die Fenrir fegeln sollen, mas erst ber britten gelingt, und die sechserlei Dinge, aus welchen diese lette gebildet ift, im Einzelnen zu beuten verfuche ich nicht. Dag fich an biefen Rathfeln üben wer will; uns genügt es, ben Bolf felbst als die Bernichtung beariffen zu baben, mas um fo sicherer scheint, als es D. 51 vor bem Beltuntergange von ibm beißt, er fabre mit klaffenbem Rachen einber, fo baß fein Obertiefer ben himmel, ber Unterfiefer bie Erbe berühre, ,und ware Raum dagu, er wurde ibn noch weiter auffperren.' Jene fechferlei Dinge find unter sich nicht gleichartig: Wurzeln ber Berge giebt es allerbings nach unferm Sprachgebrauch; warum es Sehnen bes Baren nicht geben follte, mufte ich nicht; vielleicht traute man fie ibm feines matten Ganges wegen nicht ju : die übrigen Dinge icheinen folche fein ju follen, bie es in ber Natur nicht giebt, und so sab man wohl auch bie beiben Es ift ein driftlicher Busat, wenn die jungere Ebba wie spottend bingufügt : "Saft bu auch diese Geschichte nie gebort, so magft bu boch bald befinden, baß sie mabr ift und wir dir nicht lugen; benn ba bu wohl bemerkt haben wirft, daß die Frauen keinen Bart, die Berge teine Burgeln baben und ber Ragentritt teinen Schall giebt, fo magft bu mir wohl glauben, daß bas Uebrige eben fo mahr ift, mas ich bir gefagt babe, wenn bu auch von einigen diefer Dinge feine Erfahrung baft." Gleichwohl möchte ich nicht glauben, daß jene sechserlei Dinge selbst, aus welchen die Rette bestanden baben foll, dem Dothus fremd maren. Ganglich feblt a. B. bem Ratentritt ber Schall nicht, wenn er auch unfern groben Sinnen unborbar ift, und so wollte ber Boltswit vielleicht nur aus bem Feinsten und Barteften bas Startfte und Festeste bervorgeben lagen.

Rur gelegentlich ftebe bier bie Bemerkung, bag bie Bollsbichtung wo nicht Rackflange, bod Analogieen ber bier zusammengestellten icheinbaren Unmöglichkeiten tennt, weshalb ich auf Mones altb. Schauspiele S. 131 und Meine Schmiebegesellengewohnheiten S. 14 verweise; val. Alth. Balber I. 88 ff. Go tann auch im Mythus ernsthaft gemeint sein, mas als unmöglich fpater ichwanthaft gewendet in Lugenmarchen übergieng. So wenn im harbardelied 18 Stride aus Sand gewunden werden (ex arena funem nectere), worüber RM. III, 202 nachzulesen ist. man mir aber boch bie Deutung bes Banbes Bleipnir nicht erlaken wirb. fo erinnere ich an bie Seibenfaben, bie Laurins Rosengarten umgas ben, in welchen die Seidenfaben unserer Rechtsgebrauche nachklingen, und die beiligen Schnure (vebond) unferer Gerichts: und Rampftatten (R. A. 182 ff. 809 ff.), beren Berlegung mit bem Tobe gebust murbe, und beute bemnach bas Band Gleipnir auf Die Macht bes Gefetes und ber Sitte und bie Furcht vor unausbleiblicher Bergeltung und Strafe : bas ift eine Feßel, ftarter als alle, die man aus hanf und Gifen bereiten mag, benn banfene Stride und eiserne Fußschellen mogen helfershelfer lofen; aber biefe bindet unaufloslich, fo lange Anfeben und Macht ber gefetlichen Orbnung aufrecht erhalten bleiben ; ja biefes Band erhartet und je mehr man fich ihm widerfest, besto straffer bindet es. Das Gefet aber ift etwas Uebersinnliches, barum symbolifiert es bie Dythe als aus lauter bocht garten in ber Ratur fast gar nicht vorhandenen Dingen bestebend. Die beiben erften Fegeln waren nur gemeine Banben gemesen.

Barum bem Tyr die Fütterung Fenrirs übertragen ist, tann erst §. 43 gesagt werden; daß er dem Wolf seine Rechte in den Mund legt, läßt sich nicht begreisen, bevor sein ganzes Wesen klar geworden ist. Das Schwert aber, das dem Wolf den Rachen sperrt, sordert hier seine Deustung. Es ist der Bann, welchen das Geset über den Mörder und Friedensbrecher ausspricht, und ihn damit unschällich macht. Ein so Gesbannter hieß nach der altdeutschen Rechtssprache vargus, altn. vargr Stalbst. 58, und dieser Ausdruck ist von dem Wolfe hergenommen, R.A. 396. 733. Für unsere Ausdegung spricht auch, daß dem Bersesteen (Gebannten) in den Bildern zum Sachsenspiegel (R.A. 203) ein Schwert im Halfe stedt: ausfallend genug hat hier der Maler dasselbe Symbol gefunden, wie dort der Mythus.

Mit bem Tobtenreich ist Loti als Bater ber Hel in nabe Beziehung gestellt . ja als Utgarbaloki scheint er geradezu ein Tobtengott. In ber

jungern Ebdg, beren Erzählung von Thors Kabrt zu bemfelben an einer andern Stelle beleuchtet werben foll, tann bieß icon nicht vertannt werben; ber name Utgard barf nicht irren, er bezeichnet bie Unterwelt als außerhalb bes göttlichen und menschlichen Gebietes liegend, Beinhold 35. Wenn Saro VIII, 164 ff. seinen Utgarthilocus als ein finfteres graufiges Wefen schilbert, bas an handen und Sugen gefegelt in der Unterwelt bauft, so bat ohne Aweisel die Rekelung Lotis oder Kenrirs auf die Borftellung eingewirkt. In diefer Gestalt findet ibn Thortill, ein Racklang Thors, auf feiner Reife, beren 3med tein anderer ift als zu erfahren was die Schichale ber Seelen nach dem Tobe sein werben. Indem Loki unter biefem Ramen, wie ich jugebe, jum Tobtengotte wirb, erinnert er neben ben beiben anbern Göttern feiner Trilogie (Dbin und Sonir) an Die griechische Trilogie Beus Boseibon Pluto; aber wie die andere Beus Boseidon Sephastos die altere und echtere scheint, so liegt wohl auch in Utgarbalofi eine jungere Auffagung Lotis vor, neben welcher bie altere gleichwohl fortbesteht, benn bei jener Reise Thors zu Utgardgloti ist Lofi Thors Begleiter, und auch bas elementarische Feuer, bas bem Befen Lotis ju Grunde liegt, feben wir bier neben jenen beiden als felbftandis ges Wesen (Logi) erhalten, das sich sogar in einen Bettfampf mit Loti einläßt. Rur als Utgardaloti ift mir also Loti ein Tobesgott; seine sonfligen Beguge jum Tobtenreiche find in ber Bermandtichaft ber Begriffe Tob und Berftorung begrundet. Das Feuer ift bas gerftorende Element, barum ift Hel, bie Tobesgottin, Lotis Tochter, bes aus bem Feuer erwachsenen Gottes ber Zerstorung, und Reri ober Rorwi, ber Bater ber Racht, fein Sobn.

Mit Surtur dem schwarzen (§. 46) sällt Loki nicht zusammen, wie B. Müller 211. 215 will. Jener Riese der Feuerwelt, der mit Muspels Sohnen zum letten Weltkampse reitet und diesen damit beschließt, daß er Feuer über die Erde schleubert und die ganze Welt verbrennt, mag sich allerdings aus dem Wesen Lokis abgelöst haben; aber im letten Weltkamps erscheinen sie nebeneinander und verschiedene Rollen sind ihnen zugetheilt: Loti sällt gegen Heimdall, der gleichsalls erliegt; Surtur tämpst siegrzich gegen Freyr, der sein Schwert vermiset, während Surtur bewehrt ist. Er ist, wie Weinhold 66 richtig erkannt hat, das Sinnbild des schwarzen Rauchs, aus dem die Lohe schlägt. Loti war es eigentlich, welcher die Welt in Flammen zerstören sollte; nachdem er aber, wie die Erzählung von seiner Bestrasung ergeben wird, als die Sünde, als das

Bose selbst gesaßt worden, war er in der nordischen Borstellung schon zu besteckt, das Rächeramt zu übernehmen und die Welt in Flammen zu reinigen. In diesem Amt erscheint daher jest Surtur. Weinhold 67. Wenn er gleich beim letzten Weltsampf nicht fällt, sondern allein übrig bleibt, so hat doch in der verjüngten Welt, unter den erneuten Göttern Gimils dieß Ungethum keine Stelle, wir sinden ihn da nicht wieder: wenn das Feuer ausgebrannt ist, verschwindet der Rauch von selbst, und es ist nicht nöthig mit Weinhold anzunehmen, daß ihn Baldur bei seiner Wiederlehr von Hel besiege.

#### 41. Lotis Beftrafung.

Ms Loki die Götter wider sich ausgebracht hatte, lief er fort und barg sich auf einem Berge. Da machte er sich ein Haus mit vier Thuren, so daß er aus dem Hause nach allen Seiten seben tonnte. Dit am Tage verwandelte er sich in Lachsgestalt, barg sich in dem Waßersall, der Franangr beißt und bedachte bei fich, welches Runftftud die Usen wohl erfinden konnten, ihn in dem Bagerfall zu fangen. Und einft als er dabeim faß, nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen, wie man seitbem Nege macht. Dabei brannte Feuer vor ibm. Da fab er, bag Die Afen nicht weit von ihm maren, benn Dbin hatte von Slibstialfs Sobe seinen Aufenthalt erspaht. Da sprang er schnell auf und hinaus ins Bager, nachbem er bas Ret ins Feuer geworfen batte. Und als bie Afen ju bem Saufe tamen, ba gieng ber guerft binein, ber von allen ber weiseste war und Rwafir beißt, und als er im Feuer die Afche fab, wo bas Net gebrannt batte, ba mertte er, bag bieß ein Runftgriff fein follte Fifche zu fangen und fagte bas ben Afen. Da fiengen fie an und machten ein Ret jenem nach, bas Loti gemacht hatte, wie fie in ber Afche faben. Und als das Net fertig war, giengen fie zu bem Fluße und warfen das Ret in den Waßerfall. Thor hielt das eine Ende, das andere die übrigen Asen und nun zogen sie das Nep. Aber Loti schwamm voran und legte fich am Boben zwischen zwei Steine, fo baß fie bas Ret über ihn hinwegzogen; boch merkten fie wohl, daß etwas Lebendiges vorhanden fei. Da giengen fie abermals an den Bagerfall und marfen bas Net aus, nachbem fie etwas fo Schweres baran gebunden hatten, bag nichts unten burchfolupfen mochte. Loti fuhr por dem Rege ber, und als er fab, bag es nicht weit von ber See fei, ba fprang er über bas

ausgespannte Ret und lief gurud in ben Sturg. Run saben bie Afen wo er geblieben mar: ba giengen fie wieder an ben Bagerfall und theilten fich in zwei Saufen nach ben beiben Ufern bes Gluges; Thor aber mitten im Fluße watend folgte ihnen bis an die See. nun die Babl, entweber in die See ju laufen, mas lebensaefahrlich mar, ober abermals über bas Ret zu springen. Er that bas lette und sprang schnell über bas ausgespannte Res. Thor griff nach ihm und friegte ibn in ber Mitte ju fagen; aber er glitt ibm in ber Sand, fo bag er ibn erft am Schwanz wieber festhalten mochte. Darum ift ber Lachs binten fpit. Run mar Loti friedlos gefangen. Sie brachten ibn in eine Boble und nahmen brei lange Felsenstude, stellten fie auf bie schmale Rante und schlugen ein Loch in jebes. Dann murben Lotis Sohne, Bali und Rari ober Rarmi, gefangen. Den Wali vermandelten bie Afen in Bolfs: gestalt: ba gerriß er seinen Bruber Narwi. Da nahmen die Asen seine Darme und banden ben Loti damit über die brei Felsen: ber eine ftand ibm unter ben Schultern, ber andere unter ben Lenben, ber britte unter ben Aniegelenten : Die Bander aber wurden ju Gifen. Da nahm Glabi einen Giftwurm und befestigte ibn über ibm, damit bas Gift aus bem Burm ihm ins Antlit traufelte. Und Sigon fein Beib ftebt neben ibm und halt ein Beden unter bie Gifttropfen. Und wenn bie Schale voll ift, ba gebt fie und gießt bas Gift aus: bermeil aber trauft ibm bas Gift ins Angesicht, wogegen er sich fo beftig ftraubt, daß die gange Erbe schüttert, und bas ifts was man Erdbeben nennt. Dort liegt er in Banben bis zur Götterbammerung. D. 50.

### 42. Deutung.

Der Bestrasung Lotis schidt die altere Ebda die Berhöhnung ber Götter bei Degirs Gastmal voraus. Er erscheint hier als das bose Gewissen der Götter, das Bewustsein ihrer Schuld, denn einem jeden halt er seine Gebrechen, seine geheimsten Sünden, seine sittliche Schmach vor. Run aber, da ihn die Strase ereilen soll, nicht bloß hierfür, für Alles was er an den Göttern verdrochen hat, ist er nicht mehr bloß das bose Gewissen der Götter, er ist das bose Gewissen selbst. Er weiß, daß er die Rache der Götter herausgesordert hat: so schweist er unstät umher wie der Berbrecher; sein Haus auf dem Berge hat vier Thüren oder Fenster, damit er das kommende Unglück, die hereinbrechende Strase er-

fvaben , vielleicht ihr entflieben tonne. Er qualt fich mit bem Gebanten. auf welche Art bie Afen ihn wohl fangen möchten und fnupft fich felber bas Res, bas ibn fangt, wie bie Bosbeit fich felber Fallftride leat und Gruben grabt : er veranlagt felber ben Fischfang ber Afen. So wie er feine eigenen Fallstride gefangen wird, fo wird er auch burch seine eigenen Bande gebunden, welches wir fo ausgebruckt feben. baß er mit ben Gebarmen feines Sohnes gefegelt werbe. Die gange Ergablung ift eine treffende Schilderung bes ichuldigen Bemuftfeins. er erft ber Berfucher, ber Berführer ber Gotter, trat er gulett als ihr boses Gewissen auf, so erscheint er hier als die Schuld, als die Sunde, als bas Bofe felbst. Aber bas Bose wird in Fegeln gefchlagen, es barf nicht frei ichalten in ber Belt : bie fittlichen Machte, bas find bie Gotter. halten das Bose im Schach; es giebt, wie das Sprichwort sagt, mehr Retten als rasende hunde: es ist die Furcht por ber Berschaft bes Gefeges, por ber Macht ber fittlichen und gefeglichen Ordnung, welche alle bofen Belufte in Banbe ichlagt. Burbe freilich einft die Dacht ber Sitte und bes Rechts gebrochen, trate eine Berwirrung, eine Berfinfterung aller Begriffe ein, b. b. verbammerten bie Gotter, bann brache bas Bofe fich los von feiner Rette, bann fuhre ber Rachetag (stuatago) über bie Boller und bem Leben ber Menschen auf Erben murbe ein Riel gesett. Schon jest ruttelt er oft an feinen Retten und versucht fie au gerreifen. bann entsteht bas Erbbeben, benn er erschuttert bie Grundfesten ber Welt und erschredt die Gotter, die felbst als diese Fegeln, die höpt und bond (Stalbit, 54. Myth, 23), die Gewähr ber fittlichen Beltordnung gebacht find. Erdbeben werden auch bei andern Boltern von der Buth gefegelter Riefen und Damonen hergeleitet. In ber beutschen Mythe murbe fich aber die Fegelung bes Bofen doppelt zu fpiegeln scheinen, einmal in Loti, einmal in dem Wolfe Fenrir, wenn wir nicht muften, daß in Loti bas gefegelte Bofe, in Fenrir ber burch die Fürsorge ber Gotter hingehaltene Untergang bargeftellt ift. Dagegen konnte man beiben Mothen ben Borwurf ber Unvollständigkeit machen, weil keine von beiden besagt, wodurch die gefegelten Ungebeuer fich endlich ihrer Fegeln entledigen wurden. Allein sowohl von Fenrir als von Loti heißt es D. 34 und 50, also lägen sie bis zur Götterdämmerung, und wir haben so eben schon angebeutet, was unter ber Berbammerung ber Gotter zu verfteben fei; ber Beweis tann erft §. 43 geführt werden.

So stark Lotis sittliche Bedeutung in diesem Mythus hervorgehoben Simrod, Mythologie.

wird, so ist doch weber das Feuer als die Grundlage seines Wesens, noch die Ableitung seines Ramens von dem leuchtenden Element vergeßen. Der Lachs ist durch seinen Namen als der glänzende Fisch bezeichnet und das auf dem Berge liegende Haus mit vier Thüren erinnert an den Thurm des Lynceus, dessen Namen wir von derselben Wurzel abgeleitet sahen wie Lotis. Wenn er sich in Fischgestalt verbirgt, so spricht dieß nicht dafür, daß er ein Waßergott sei: die Mythen, welche das Feuer sich unterm Waßer bergen laßen, wollen nur die allgemeine Verbreitung der belebenden Wärme veranschaulichen. Als erster Beleg stehe hier das sichone Fardische Boltslied von Odin Hönir und Loti (Lokka tättur), das und sast ein Eddalied ersest, weshalb wir und noch öster darauf berrusen werden.

I.

Bauer und Riefe fpielten lang, Der Bauer verlor, ber Riefe gewann.

#### Rebrreim :

Bas foll die Sarfe mir in der Sand, Benn kein Rühner mir folgt ins andre Land?

,Gewonnen ift bas Spiel mir icon; Run will ich haben beinen Sohn.

,haben will ich den Sohn von dir, So du ihn nicht bergen kannst vor mir.

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: "Bittet Obin, uns Schutz zu leibn.

Ber halt ihn lange wohl verborgen,

,Bare der Afen König hier, So muft ich wohl, ber barg ihn mir.

Raum halb gesprochen war bas Bort, Schon ftand Dbin bor Tifches Borb.

"Bore mich Obin, ich rufe gu bir, Den Sohn birg vor bem Riefen mir."

Obin fuhr mit bem Knaben hinaus; Sorgend faß Bauer und Baurin ju Haus. Ein Kornfelb ließ ba Odins Macht Geschwind erwachsen in Einer Racht.

In bes Aders Mitte barg alebald Dbin ben Rnaben in Aehrengeftalt.

Als Aehre ward er mitten ins Felb In die Aehre mitten als Korn gestellt.

,Run fteh ohne alle Sorge hier; Wenn ich rufe, fo tomm ju mir.

"Run fteh hier ohne Furcht und Graus; Benu ich rufe, fo tomm heraus."

Des Riefen Berg war hart wie horn, Er raufte ben Schoof fich voll mit Korn.

Er raufte fich voll Korn ben Schoof, Erug ein scharfes Schwert in Sanben blog.

Ein icarfes Schwert fah man ihn tragen: Den Anaben wollt er bamit erschlagen.

Der Anab in großen Röthen ftanb, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Sanb.

Dem Knaben grante vor dem Tod, Zu Odin rief er in seiner Noth.

Dbin tam ju bes Anaben Seil Und bracht ihn feinen Eltern heim.

"Hier ist ber junge Knabe bein: Mit meinem Schut ists nun vorbei."

#### II.

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: ,Bittet Bonir uns Schut zu leibn.

,Bare Sonir ber Gott allhier, So wuft ich mohl, ber barg ihn mir.

Raum halb gesprochen war bas Bort, Schon ftanb Sonir vor Tifches Borb.

"Bore mich, Bonir, ich rufe gu bir, Den Sohn birg vor bem Riefen mir." Hönir fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend saß Bauer und Baurin zu Haus.

Sönir gieng in ben grünen Grund, Sieben Schwäne flogen ba über ben Sunb.

Da ließen ichneeweiß von Gefieber Zwei Schwane fich vor Sönir nieber.

An eines Schwanen Sals alsbalb Barg Hönir den Knaben in Flaumgestalt.

"Run weil ohne alle Sorge hier; Benn ich bich rufe, so tomm zu mir.

,Beil hier ohne Furcht und Graus; Benn ich dich rufe, fo tomm beraus.

Strhmsti gieng in ben grünen Grund, Sieben Schwäne flogen ba über ben Sund.

Der Rief ein Anie jur Erbe bog, Den erften Schwan er ju fich jog.

Den erften Schwan er an fich riß, Den hals er ihm vom Leibe big.

Der Knabe gab ber Sorge Raum, Aus bes Riefen Schlunde flog ber Flaum.

Dem Knaben graute vor bem Tob, Bu Bonir rief er in feiner Roth.

Sönir tam ju bes Anaben Beil; Er bracht ihn feinen Eltern heim.

"hier ift ber junge Anabe bein; Mit meinem Schut ifts nun vorbei."

#### III.

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: ,Bittet Lofi uns Schut gn leibn.

,Bare Lofi ber Gott allhier, So wuft ich wohl, ber barg ibn mir.

Raum halb gesprochen war das Wort, So ftanb icon Loti vor Tifches Borb. "Bore mich Loti, ich flehe gu bir, Den Sohn birg vor bem Riefen mir.

Du tennst nicht, Lofi, meine Roth: Strymsli finnt meinem Sohn ben Tob.

,Berbirg fo gut du tannst mein Kind, Daß es Strymsli nicht, der Riefe, findt.' —

"Und foll ich beinen Sohn beschüten, So thu mein Gebot, es wird bir nuten.

Raß dir ein Saus erbauen bort, Beil ich bin mit bem Rnaben fort.

"Eine große Thure brich hinein, Eine Gisenftange lag hinter ihr fein."

Lofi fuhr mit bem Rnaben hinaus; Sorgend faß Bater und Mutter zu Haus.

Loti gieng jum Meeresftrand; Da lag ein Schifflein bicht am Land.

Loti rubert ans außerfte Biel, So heißts in alter Lieber viel.

Lofi fprach nicht manches Bort, Angel und Stein warf er über Borb.

Angel und Stein ju Grunde fant, Gine Flunder jog er herauf fo blant.

Die eine Flunder, die andre zog er, Die britte war ein schwarzer Roger.

Loti barg ben Anaben alsbalb Mitten im Rogen in Eigestalt.

,Run weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich ruse, so komm zu mir. `

"Weil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich dich rufe, so tomm heraus."

Lofi ruberte wieber ans Land; Der Riefe ftanb vor ihm am Stranb.

Der Riefe hub zu Loff an: ,280 warft bu, Lofi, was haft bu gethan?' ---

"Ein wenig hab ich gerudert nur, Das weite Meer ich überfuhr."

Sein Stahlboot fließ ber Rief ins Meer; Loti rief: "Die See fturmt fehr."

Loti fprach ben Riefen an: ,Riefe, nimm mich mit in ben Rahn."

Der Riefe nahm bas Steuer gur hand; Am Ruber Loti flief vom Land.

Loti ruberte ftart und fcnell; Das Stahlboot gieng nicht von ber Stell.

Loti fcmur bem Riefen gu: "Das Steuern verfteh ich beger als bu."

Der Riefe fag auf ber Ruberbant: Der Rahn flog in bie See fo frant.

Der Riefe rubert ans außerfte Biel, So heißts in alter Lieber viel.

Der Riefe fprach nicht manches Wort, Angel und Stein warf er über Borb.

Angel und Stein ju Grunde fuhr, Gine Flunder jog er herauf an ber Schnur.

Die eine Flunder, die andre gog er, Die britte war ein ichwarzer Roger.

Loft fprach fo fcmeichlerifc : ,Riefe, Riefe, gieb mir ben Fifch.

Dazu fprach aber ber Riefe: ,Rein, Rein, mein Loti, bas tann nicht fein.

Bwifden bie Rniee ben Fifch gezogen Bahlt er jebes Rorn im Rogen.

Er hatt auf jebes Korn wohl Acht: So macht er auf ben Knaben Jagb.

In ber gröften Roth ber Rnabe ftanb, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Sanb.

Dem Anaben graut vor dem jagen Tob, Zu Lofi rief er in seiner Noth. Berfled bich, Rnabe, hinter mich, Lag nicht ben Riefen icauen bich,

"Mit leichtem Fuß hupf aber Land Und feine Spur brud in ben Sanb."

Der Riefe fuhr gurud ans Land, Bum Biele nahm er ben weißen Ganb.

Dem Lande fuhr ber Riefe gu; Loti manbte bas Boot im Rn.

Der Riefe fließ bas Boot jum Strand, Da fprang ber Rnabe leicht ans Land.

Der Riefe fah hinaus ins Land, Bor ihm ber junge Rnabe ftanb.

Der Rnabe lief leicht über Land, Man mertte teine Spur im Sand.

Schwerfällig ftapft ber Riefe nach, Bis an die Rnie ben Sand burchbrach.

So fonell er tonnte lief voraus Der Rnabe gu bes Baters Saus.

Bu feines Baters Saus er lief, Der Rief ihm nach; ba gieng es fchief.

Wider bie Thure rannt er jach, An ber Gifenstange bas Saupt gerbrach.

Da galt es Loti, rafch zu fein, Er hieb bem Riefen ab ein Bein.

Das that bem Riefen nicht Gewalt: Zusammen wuchs ihm die Wunde balb.

Da galt es Loti, rafch zu fein, Er hieb ihm ab das anbre Bein.

Er hieb ihm ab bas andre Bein Und warf bazwischen Stahl und Stein.

Da fah ber Rnabe mit Bergnügen Den Riefen tobt, ben ungefügen.

Lofi fah ben Anaben heil, Er bracht ihn feinen Eltern beim. "Hier ift ber junge Knabe bein; Run ifts mit meinem Schut vorbei.

Borüber ifts mit meiner But; Doch bein Gebot erfult ich gut.

"Die Treue hielt ich bir gewifs; Der Riefe nun bas Leben mifst."

hierzu bemerkt Beinhold: "Dbin ift gewaltig über bie Fruchte bes Relbes, benn er ift Luft: und Gestirngott; bem Sonir find bie Bogel unterthan, Loti aber hat die Macht über die Thiere ber Gee.' Mit bem was bier über Obin geurtheilt wird, find wir einverstanden; aber für Sonir mochte bie Berschaft über bie Bogel nicht genügen: es muß ibm wie bem Obin ein Element angewiesen werben, und zwar ift es bas Bager, auf welches die Schwäne als Bagervogel beuten. Schwäne ichei= nen auch nach D. 28 bem Riordhr geheiligt, für welchen Sonir an die Banen ausgewechselt marb, und wie Niordbr wird auch Sonir ein Ba-Für Loti bleibt, da die beiden andern Glemente schon vergeben find, nur bas britte, bas Feuer übrig. Wie er fich als Lachs, ber alangen be Rifc nach bem Ginne bes Borte, im Bafter verbirgt, fo verstedt er bier seinen Schutling, und so verstedt fic bas Feuer selber im Bafer in jener finnischen Sage, Die Beinbold S. 19 felbft erzählt, und die ihm über Lotis Bermanblung in den Lachs andere Austunft batte geben tonnen: "Loubi, Bobjolas Bericherin, bat Sonne, Mond und Sterne verzaubert, baß neun Sabre lang icon Racht in ber Welt bericht. steigen Bainamoinen und Imarinen auf ben Simmel, um ju feben mas Die Gestirne verbunkelt und Ilmarinen folagt mit seinem Schwerte Feuer. In einer golbenen Wiege, die an Silberriemen hangt, wiegt bas Feuer Bloglich fallt es aus ber Wiege und mit haft fliegt es burch die acht himmel. Die beiben Gotter zimmern fich ein Boot und fahren aus, bas Feuer zu suchen. Auf ber Nema begegnet ihnen ein Beib, die alteste ber Frauen, die ihnen über des Feuers Flucht Kunde Es fubr querft in Tuuris neues Saus, in Balwonens unbebedte Wohnung; da verbrennt es das Kind an der Mutter Brust und die Mutter verbannt es in des Meeres wilde Wogen. Das Bager brauft, es brandet hoch, vom Feuer gepeinigt fturzt es über die Ufer. Da verfolingt ein Barfc bas Feuer; vom Schmerz gepeinigt, treibt er umber von Holm zu Holm, von Klippe zu Klippe, bis ein rother Lachs ibn verschlingt. Diesen verschlingt ein Hecht, der ebenfalls in surchtbarer Pein nach Erlösung seuszt. Wäinämoinen rath hierauf ein Res zu sertigen, das vom Saen des Leines an in einer Sommernacht vollständig zu Stande kommt, und auf den dritten Wurf wird der Hecht gesangen. In seinem Magen sindet man den Lachs, in diesem den Barsch, in ihm das Anäuel, aus dessen Mitte der Funke springt, der abermals enteilt und sich surchtbar ausdreitet, daß halb Pohjoland, weite Streden von Savo, Karjala an manchen Seiten verdrennt. Imarinen gelingt es durch einen Zaubersspruch endlich das Feuer zu bändigen.' Man vgl. die im Ganzen überzeinstimmende Darstellung in Anton Schiesners, Kalewala, das Nationalsepos der Finnen.' Helsingsors 1852. S. 274—283.

Bohjolas Herscherin, die bei Schiefner des Nordlands Birthin heißt, hat hier Sonne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern eingefangen, da fie Bainamoinens Gesange zu lauschen herabgestiegen waren:

> Kam ber Mond aus seiner Stube, Schritt zum Stamme einer Birke, Aus der Burg kommt auch die Sonne, Setzt sich in der Tanne Bipfel, Um das Harsenspiel zu hören, Um die Freude anzustannen.

Louhi, fie, bes Nordlands Wirthin, Nordlands Alte, arm an Zähnen, Nimmt daselbst die Sonn gesangen, Greift den Mond mit ihren Händen, Nimmt den Mond vom Stamm der Birke, Ans der Tanne Kron die Sonne, Führet sie sogleich nach Hause, Nach dem nimmerhellen Nordland.

Birgt ben Mond, daß er nicht scheine, In den Fels mit bunter Rinde, Bannt die Sonn, daß fie nicht leuchte, Zu dem stahlgefüllten Berge, Rebet selber biese Worte:

"Nimmer soll von hier in Freiheit, Daß er scheint, ber Mond gelangen, Richt die Sonne, daß sie leuchte, Benn ich felbst nicht löfen tomme, Ich fie felber nicht befreie, Reun ber Hengste mich begleiten, Die getragen eine Stute!

Mond und Sonne möckten auch die Riesen unserer Mythologie in ihren Verschluß bringen,' doch haben ihre Nachstellungen so glücklichen Erssolg nicht, wie bei Pohjolas Wirthin. Das Marchen von dem Feuerstunken, mit dem die Altd. Wälder schließen, klingt in Einem Zuge überrasschend an. "Ein Funke wurde los und setzte sich in einem Hause sekt, da ward daraus ein groß Feuer, das schlug in die Stadt und verbrannte sie ganz, und so groß wuchs das Feuer, daß es das ganze Land auszus brennen dachte: lief hinaus ins Feld; aber wie es unter eine Schlucht kam, gieng ihm ein kleines Bächlein entgegen und das Feuer lief alsbald darein und das Bächlein kroch und wand sich ze." Wie dort der Fisch, der das Feuer verschlungen hat, von Schmerz gepeinigt umhertreibt, so krümmt und windet sich hier das Bächlein, in das der Feuersunke geslaufen ist, der erst das ganze Land auszubrennen dachte.

Die Bermandtichaft ber finnischen Erzählung mit unserm Fischsang ber Afen ift fo ftart, bag man fast einen außern Busammenbang annebmen möchte. Dort verbirgt fich Loti, ber Gott bes Feuers, in ber Gestalt bes Lachses, bier verstedt sich bas Feuer, indem es sich von einem Lachs verschlingen lagt; bort wird bas Ret von ben Afen gefertigt und bei diefer Gelegenheit erft erfunden, hier tommt es burch die Macht ber Gotter vom Saen bes Leins an in einer Sommernacht ju Stande. Die biefe außern Buge ftimmen, fo wird auch ber mythische Sinn biefer, ja aller ber Mythen, die bas Feuer ober feinen Gott im Bager, in bem anscheinend feindlichsten Glement, fich bergen lagen, berfelbe fein. Das Clement des Feuers ift nach feiner wohlthatigen Seite bin erfaßt, als die belebende Barme, die auch in andern Glementen verbreitet ift , ja als bie Lebensmarme, ber Lebenssunke, ber felbst ben taltblutigen Fischen nicht gebricht. Indem die Gotter Loti bestrafen wollen, ben Gott bes zerstörenden Feuers, wandelt er sich in den Fisch, wodurch er nicht bloß ibren Rachstellungen zu entgeben bofft, sonbern zugleich an bie andere, wohlthatige Seite feines Befens und Birtens erinnert, fich als ben mach: tigen Gott bemabrt, ber bie gange Ratur burchbringt. Daß er als Barme auch im Bager waltet, bas macht ihn noch teineswegs jum Bagergott, so wenig als es Sephaftos ift, ben Thetis und Eurynome vor bem Born



ber Here im Waßer bergen, wo er neun Jahre verweilte, die an jene acht Jahre erinnern, welche Loki unter der Erde als milchende Ruh und Mutter s. o. zubrachte. Ein Waßergeist muß auch Andwari nicht sein, der Zwerg, welchen die Asen als hecht im Waßersall siengen und zwangen, sein Haupt aus Hels Hause durch den Schatzu lösen, der als Nissungenzhort eine so große Rolle in unserer Heldensage spielt. M. Edda 189. 340. 2. Die Zwerge saßt Weinh. 14 selbst als Erdz und Feuergeister aus, wie er auch ihre Verwandtschaft mit Loki nicht verkennt.

Nachtlange von Lotis und Kenrirs Rekelung baben fich in beutschen Sagen manderlei erhalten. Buerft ber Name Sigons in Sigune, beren rührende Anhanglichkeit an ihren erschlagenen Geliebten, von deffen Leiche fie nicht weicht, an Sigons Treue gegen ben gefegelten Gatten erinnert. Die Ginführung bes Namens ja bes Liebespaares in bie Gralsfage icheint auf Rechnung Wolframs ju tommen, ber auch fo viele Gestalten ber beutiden Seefage ben beiben erften Buchern bes Bargipal einver: leibt bat. Gine andere Erinnerung an Lotis Regelung findet fich in dem gefegelten Utgartilotus, nach Saros Darftellung, wovon unten. In einer Reibe beutscher Sagen liegt ber Teufel gefegelt, mas aus biblischen Quellen nicht fliegen tann. Moth. 958. 963. 1030. Rubn 286. 12. Banger II, 56. 426. Bingerle Sagen 290. Lucifer feilt unaufhörlich an ber Rette; am Tage nach Jacobi ist fie schon so bunn wie ein Zwirnsfaben, wird aber bann plotlich wieder fo ftart wie zuvor, weil jeder Schmied, Meifter ober Gefelle, eb er bie Bertstelle verläßt, einen talten Schlag auf ben Ambos thut, um Lotis Rette wiederherzustellen. Bergagen Die Schmiede nur einmal ben talten Schlag auf ben Amboß zu thun, fo tame Lucifer von seiner Rette los. Schon der gangbare Ausdruck ,der Teufel ist los' sest feine Feßelung voraus.

# Der Weltuntergang.

#### 43. Die Götterbammerung.

Ungeachtet ber Bortebrungen ber Gotter in ber Jegelung Lotis und Fenrirs tritt ber geahnte Weltuntergang bennoch ein, indem jene gefürchteten Ungeheuer ihre Fegeln brechen. Das biefe Fegeln fprengt, ift noch zu ermitteln; geahnet haben wir aber icon oben, S. 126, daß es die Gotterbammerung, die Verfinsterung ber fittlichen Begriffe, die allgemeine Entsittlichung fein muße, welche bas Ende ber Belt berbeiführe. Darnach ware Ragnarot ober bie Gotterbammerung nicht sowohl bie Folge bes Untergangs ber Welt, als vielmehr Ursache beffelben, und bieß wird sich in dem Folgenden bestätigen. Treffend wird Moth. 774 Ragnaröt mit , Berfinsterung ber Beit und ber maltenben Gotter' und M. 23 beißen regin , die weltordnenden Gewalten.' Dieselben werben nun nach Stalbft. 55 auch als höpt und bond, als bie haften und Banden ber Welt gefaßt, mas auf eben biefe Fegeln geben tann, beren Bruch Fenrir frei macht und ben Untergang berbeiführt. In biefem Sinne haben wir §. 40 bas Band Gleipnir auf Gefet und Sitte gebeutet. Als bie Saften und Banbe ber Belt, die ben brobenben Untergang gefegelt halten, find die Gotter bie welterhaltenben Machte. Daß fie babei von ber sittlichen Seite aufgefaßt werben, zeigt sich in bem, mas D. 51 von ber Gotterbammerung gefagt ift. Buerft foll barnach ,ein Binter tommen, Fimbulminter genannt.' Da ftobert Schnee von allen Seiten, ba ift ber Frost groß und find die Binde icarf und die Sonne hat ihre Araft verloren. Dieser Binter tommen dreie nach einander und tein Sommer bazwischen. Buvor aber tommen brei andere Jahre, ba bie Welt mit schweren Rriegen erfullt wird. Da werden fich Bruber aus Sabgier ums Leben bringen und in Mord und Sippebruch ber Sobn bes Baters, ber Bater bes Sohnes nicht schonen. Go beißt es in ber Woluspa:

> Brüber befehben fich und fallen einanber, Geschwisterte fieht man bie Sippe brechen. Unerhörtes eräugnet fich, großer Ehbruch.

Beilalter, Schwertalter, wo Schilbe frachen, Bindzeit, Bolfszeit, eh die Belt zerfturzt. Der Eine schont des Andern nicht mehr.

"Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dunken wird, daß der Wolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großem Unheil: der andre Wolf wird den Mond paden und so auch großen Schaden thun und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird sich auch eräugnen, daß so die Erde bebt und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und Bande brechen und reißen. Da wird der Fenriswolf los u. s. w.' Man bemerke, wie unmittelbar hier auf den Bruch der Sippe das Berschlingen der himmelslichter und Fenrirs Befreiung solgt.

Dem Simbulminter, wo die Sonne ibre Rraft verloren bat und barum ber Frost groß ist, geben also brei andere Jahre vorher, wo bie außerfte fittliche Berberbnifs bericht. Dem Germanen ift es ber Gipfel ber Berwilberung, wenn die Banbe bes Bluts, die ibm bas Seiligfte find, nicht mehr geachtet und ber Sabgier jum Opfer gebracht werben. Erft in ameiter Reihe nach bem Bruch ber Sippe wird ber Chebruch genannt. freilich auch er ein unerbortes Unrecht. Hierin liegt nun bie Antwort auf die Frage, mas die Götterdammerung berbeiführe und die Fekeln Lotis und Fenrirs sprenge. Es ist die sittliche Berwilberung, welche die allgemeine Auflösung berbeiführt. Querft ftellt fich nun die Berfinfterung ber Gotter, die wir als sittliche Machte ju benten haben, außerlich bar, indem Sonne und Mond von den Bolfen verfdlungen werben. Diefen Wolfen wißen wir icon, daß fie jene himmelslichter verfolgen um fie ju verschlingen. Barum gelingt ihnen aber jest, mas fie bisber nicht vermochten? Sie baben fich von bem Blut ber in jenen brei Sabren burch ben Bruch ber Sippe Gefällten gemäftet und baburch fo ungebeure Rraft erlangt. So wenigstens verftebe ich die D. 12 unbefriedigend erläuterte Str. 32 ber Bol. (vgl. §. 13), wo es von Managarm beißt:

> Ihn mastet das Mart gefällter Manner, Der Seligen Saal besubelt das Blut. Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wist ihr was das bedeutet?

Den Untergang der Welt bedeutet es, und so oft die Bala fragt: Bist ihr was das bedeutet? hat sie diese Antwort im Sinne, mit der



hier ber nahe Bezug der heranwachsenden Wölfe auf den Weltuntergang angedeutet ist. Nicht mit dem Blute ,aller Menschen, die da sterben', werden sie gemästet, wie D. 12 erläutert: wäre nur das gemeint, so hätte es keinen Sinn, wenn der Seligen Saal davon besudelt werden soll. Es muß das Fleisch und Blut der im Krieg Erschlagenen gemeint sein, und da sonst die Germanen den Krieg nicht verabscheuen, vielmehr gleichsam nur Kampf und Schlacht albmen, im ung erecht en Kriege, im Kriege des Bruders gegen den Bruder. Daß dieß wirklich gemeint sei, zeigt sich hier darin, daß Managarm den Mond nicht eher verschlingt, dis Windzeit und Wolfszeit eingetreten sind und der Fimbulwinter gekommen ist. Auf seine "scharfen Winde" ist mit dem "Wüthen aller Wetter" hingewiesen. In ihm offenbart sich zuerst das Mitzgefühl der Ratur mit den Menschenlooßen.

Bie biefe Bolfe fich mit bem Mart gefällter Manner maften, fo wird auch Kenrir nach D. 34 (f. g. 39) von Tyr, bem Rriegsgott, gefuttert, ein Bint, daß er bier nicht sowohl ben Rrieg überhaupt, bem, so weit er von der Sitte geboten wird, Doin vorsteht, als vielmehr den ungerechten, wibernaturlichen Rrieg bedeutet, welcher Bermandte gegen Berwandte führt. Richt also weil er ber Rühnste ist unter ben Gottern, wie D. 34 meint, futtert er ben Fenrir, sonbern aus bem tiefern Grunde, beffen fich die jungere Edda nicht mehr bewust war, wie ihr auch D. 12 bas Verständniss ber alten Symbolit ausgieng. den Riesen verwandt ist, geht aus Symistwida bervor; ,ben Menschen gilt er aber nicht fur einen Friedensftifter', beißt es D. 25 in abnlichem In Deutschland mochte Tor (Zio) wie ursprünglich auch im Norben bedeutender hervortreten: in der Edda spielt er nur eine untergeords nete Rolle: die Woluspa läßt ihn nicht einmal an dem letten Weltkampf Theil nehmen und wenn es Golfaginning (D. 51) thut, so wird fich §. 45 zeigen, daß sie auch dabei von einem Difsverftandnifs ausgeht.

Indem jene Bölse Sonne und Mond verschlingen, machen sie selbst schon einen Ansang mit dem Untergange, und obgleich erst Fenrir die volle Bernichtung bedeutet, so dürsen doch Böl. 32 jene Bölse als Fenrirs Geschlecht bezeichnet werden. Die nächste Folge des Berschlingens der himmelslichter ist nun das Erdbeben, das so hestig ist, daß alle Retten und Banden brechen und reißen. Bon Loti wißen wir, kommt das Erdbeben her: er wird also bei der Bersinsterung der Belt, die der Ausdruck ist für die Bersinsterung der Götter, die Berdunkelung der sittlichen Be-



griffe, die Zeit seiner Befreiung gekommen fublen und an seinen Gegeln rutteln, die auch wirklich, gleich benen Kenrirs, von der Gewalt des Erde bebens brechen. Aber warum fublte Loti die Beit feiner Befreiung nicht früher gekommen, warum gelingt ihm jest, fragen wir auch bier, was er früher nicht vermocht hatte? Beil alle Banbe gelodert find burch bie allgemeine Entfittlichung, ba felbst bie festeften Banbe, bie Banbe bes Bluts, ihre Rraft verloren haben. Die Retten und Banbe, von beuen bier die Rede ift, find eben nur Bild für jene sittlichen Bande, beren Bruch ben Untergang berbeiführt, und ,da wird ber Kenriswolf los'. beißt es D. 51 unmittelbar nach dem Bruch jener Retten und Bande. und nun folgt bie Darftellung bes letten Weltlampfe, ber bas Tobestuden ber Gotter ift, die bis babin nur verfinstert waren. Doch nicht blok Loti und ber Fenriswolf sprengen ihre Retten: alle bisher von ben Gots tern bei Grundung und Ordnung ber Welt begabmten und in gewiffe Schranten gurudgewiesenen feindseligen Naturgewalten achten ber Schranten nicht mehr, die ihre wohlthätige Wirkung bedingen, und nehmen ihre natürliche Bildbeit wieder an. Wir feben bas junachft an ber Midgard. folange, von ber gleich barauf gesagt werben wirb, bag fie wieber Joten: Der Bruch ber sittlichen Banbe sprengt auch biefe muth annehme. Schranken, ba bas Aeußere nur Bild bes Innern, Die Natur nur Aus: brud bes Geiftes ift. Das ift bie Anschauung ber beibnischen Ebba; fie findet fic aber auch in einer driftlichen Mothe wieder. In St. Marien im Capitol ju Roln ift ein Chriftusbild (Rheinf. 70), fcmarg, mit tief, gang tief berabgesenktem haupt bes Erlofers. Die Sage verfichert, es feien die Sunden der Welt, die er auf fich genommen, die fein Saupt so tief berabbrudten. Wenn aber die Sunden der Belt so überband genommen batten, bag fein Saupt fich bis zur Erbe neige, bann merbe Die Welt untergeben. Auch bier also ift es bie Entsittlichung, welche ben Untergang ber Belt berbeiführt.

# 44. Naglfar das Schiff.

"Da wird der Fenriswolf los", heißt es weiter, "und das Meer äberstutet das Land, weil die Midgardschlange wieder Jotenmuth annimmt und das Land sucht. Da wird auch Raglfar los, das Schiff, das so heißt und aus Rägeln der Todten gemacht ist, weshalb wohl die Barnung am Ort ist, daß wenn ein Mann stirbt, ihm die Rägel nicht unbeschnitten bleiben, womit ber Bau bes Schiffes Raglfar beschleuniat wurde, ben boch Götter und Menschen verspatet munichen. Ueberschwemmung aber wird Raglfar flott. Grom beißt ber Riefe, ber Ragifar fteuert. Der Fenriswolf fahrt mit tlaffendem Rachen einber, bag sein Oberkiefer ben himmel, ber Unterkiefer die Erde berührt, und mare Raum bagu, er murbe ibn noch weiter aufsperren. Feuer glubt ibm aus Augen und Rafe. Die Midgarbichlange fpeit Gift aus, bag Luft und Meer entaundet werden; entsetlich ift ber Anblid, indem fie bem Bolf gur Seite tampft. Bon biesem Larmen birft ber himmel : ba tommen Musvels Sohne hervorgeritten. Surtur fährt an ihrer Spipe, vor und binter ihm glübendes Zeuer. Sein Schwert ist wunderscharf und glanzt beller als die Sonne. Indem sie über die Brude Bifrost reiten, gerbricht sie, wie vorbin gefagt ist. Da ziehen Muspels Sobne nach ber Ebne, die Bigrid beißt: dahin tommt auch der Fenriswolf und die Midgarbicolange, und auch Loti wird bort fein und hromr und mit ibm alle Bromtburfen. Mit Loti ift Bels ganges Gefolge und Muspels Sobne haben ihre eigene glanzende Schlachtordnung. Die Ebne Wigrid ist hunbert Raften breit nach allen Seiten.

Bergleicht man hiermit Bol. 50-52:

- 50. Hrhm fahrt von Often, es hebt fich die Flut, Jörmungandr wälzt fich in Jotenmuthe. Der Burm schlägt die Brandung, der Abler schreit, Leichen zerreißt er, Naglfar wird los.
- 51. Der Riel fahrt von Often; Muspels Sohne tommen Ueber die See gefegelt, und Loti fleuert. Der Unthiers Ahfunft ift all mit dem Wolf; Auch Bileifts Bruder ift ihm verbunden.
- 52. Surtur fahrt bon Guben 2c.

so berichtigen und erläutern sie sich wechselweise. Raglfar das Todtensichsf wird von Hrym gesteuert, den Weinhold Riesen 57 für das Feuer erklärt, während ihn die jüngere Edda für einen Hrimthursen (Reisriesen) ansieht und an deren Spipe stellt. Fragen wir den Zusammenhang, so stimmt er der j. Edda bei, da zwei verschiedene Schiffe nicht nöthig wären, wenn beide nur Mächte des Feuers heransühren sollten. Ein anderer Grund tann erst unten angeführt werden. Loti steuert das Schiff, auf welchem Muspels Sohne, die Flammen, über die See gesegelt kommen. Die ses

Schiff wird wie Surtur, Muspelbeims Buter, von Suben tommen, Str. 51; folglich mußen die Worte: ber Riel fahrt von Often (kjöll forr austan) Str. 50 auf bas in ber vorhergebenben Zeile genannte Schiff Raglfar gurudbezogen werden. Der Berfager ber jungern Ebba icheint bieß überfeben zu baben, indem er Loti mit Bels gangem Gefolge gusammenftellt. worauf fich bann wieder Weinhold Itfdr. VII, 62. 65 grundet, indem er Loti mit bem Tobtenschiffe von Often baberfabren laft. Uebrigens follte man erwarten, bag bem Guben ber Norben entgegenstunde, nicht ber Often: im Norden liegt hels talte Nebelwelt. Aber auch Thor giebt auf Oftfahrten aus, mit ben Riefen zu fampfen : bas talte Schneegebirge lag bem Rormeger im Often. Die Götter wurden sonft (Gr. Gefc. d. d. Spr. 989) im Norben gebacht; aber fo, daß fie gegen Guben ichauten (Bolfe Beitr. 25). Dieß scheint ber Sauptgrund, warum bier ber Norden vermieben und burch Often vertreten ift: man tonnte bie weltzerstörenden Machte nicht von Rorben baber fabren lagen jum Rampf wider die Gotter, die felbft im Norden wohnten. Benn gefagt wird, die Brude Bifroft breche, indem die weltzerftorenden Machte binuber reiten, fo ift bieß wohl zu ben andern Brrthumern ber jungern Ebba ju ichreiben: wenn bie Brude unter ihnen brache, wurden fie die Ebne Wigrid nicht erreichen. Bekanntlich foll auch nach einer beutschen Sage por ber letten Schlacht eine rothe Rub über eine gewiffe Brude geführt werben (Mullenhoff 376): diefe Rub bebeutet bas Feuer, wie wir auch Loti als mildende Ruh unter ber Erde some bolifiert finden. Daß aber die Brude unter der rotben Rub brache, wird nicht gemeldet, und das Feuer kann fie auch nicht zerstören, da fie selbst aum Theil aus Reuer gebilbet ift. D. 15.

Raglfar ist aus Nägeln der Todten gemacht, worüber Gr. Myth. 775 bemerkt ist, es solle dieß die ungeheure Ferne und das langsame Zustandekommen des Weltendes ausdrücken: "bis ein solches Schiff aus schmalen Nägelschnigen der Leichen zusammengeset werden kann, verstreicht lange, lange Zeit und sie leidet noch Ausschub durch die warnende Borschrift, allen Todten vor der Bestattung die Nägel zu beschneiben." Wir können das gelten laßen, wenn nur nicht übersehen wird, daß vor Allem die Pslicht der Pietät gegen die Berstorbenen eingeschärft und ein Jeder ausgesordert werden soll, mit behülslich zu sein, daß der Untergang der Welt so lange als möglich ausgeschoben werde, "den doch Götter und Renschen verspätet wünschen." Durch diese und eine andere religiöse Pssicht, welche hernach noch eingeschärft wird und den Sieg der Götter im letzen Simrod, Mythologie.

Welttampf zum Zwede bat, feben wir bie Renfchen zu Rampfgenoben ber Sotter erhoben, benen fie behülflich fein follen, ben Untergang abzuwehren. Obgleich biefer einmal bereinbricht, und ber lette Weltkampf wenigstens scheinbar gegen bie Gotter ausfallen wirb, find boch biefe, namentlich Dbin, unabläßig bemubt, ihre Dacht gegen bie gerftorenben Raturgewalten, bie in ben Riefen vorgestellt find, ju starten und ju mehren: beshalb gieht er die berühmteften Belben, indem er fie im Rampfe fallen laßt, in seine himmlische Salle, und ftartt mit ihnen feine Racht, benn fie follen einst als Ginberier mit ibm gur Walftatt reiten, ben letten Rampf tampfen ju belfen. Darum ift es auch ben Menfchen Bflicht jugleich und Chre, im Rampfe tapfer zu fein und lieber auf ber Balftatt zu fallen als auf bem Bette gu fterben: fie ftarten bamit Dbine Dacht und belfen ibm bie feindseligen Mächte bezwingen. Es ift tein Biderspruch, wenn die Götter in biefem Rampfe erliegen, benn fie werben in ber erneuten, in Rlammen gereinigten Welt wiedergeboren; bie Riefen aber, die bofen Raturgewalten nicht: an ber Stelle ber funbigen Gotter wird nach ber Bertilgung ber bofen Machte ein entfühntes, geläutertes Gottergefclecht berichen. Jene religiofen Bflichten nun, die in außerlichen Uebungen befteben, follen nur junachft das Bewustsein wach erhalten, daß die Menschen Mittampfer der Botter find, mit welchen fie in ben Riefen gemeinschaftliche Feinde haben. Billfürlich auferlegt ist aber die Pflicht gegen die Todten nicht, und die Mpthe, daß von den unbeschnittenen Rageln das Schiff zu Stande tomme. das die weltzerstörenden Gewalten berbeiführt, bat denselben Sinn, wie ber andre, daß Managarm fich von ben Leichen ber burch ben Bruch ber Sippe Gefällten maftet. Benn bie Unfittlichkeit ber Menfchen fo groß ift, daß die habgier zum Brudermord verleitet, ja den Sohn gegen den Bater in den Rampf führt, dann ift das Ende der Welt nabe, denn von ben Leichen ber fo Gefällten maften fich bie Bolfe, welche bie himmlischen Geftirne verschlingen, und wenn bie Lieblosigfeit ber Menfchen fo aberhand nimmt, daß die Pflichten gegen die Todten vernachläßigt werden, bann muß auch bieß ben Untergang ber Welt herbeifuhren, benn von ben unbeschnittenen Rageln ber Tobten ist bas Schiff gezimmert, auf bem bie zerftörenden Gewalten beransegeln. Dieß ift ber schone sittliche Sinn dieser Dichtung, die unverstanden wunderlich genug aussieht, aber recht begriffen sowohl dem menschlichen Gefühl wie der poetischen Kraft unserer Boreltern bie grofte Chre bringt. Bier zeigt fich auch, bag bie fungere Ebba Recht hatte, hrym, ber Raglfar fteuert, für einen Reifriefen ju

halten, da die Liebiosigkeit, welche den Toden die lette Pflicht weigert, nur aus erkaltetem Herzen entspringen kann. Uebrigens beschränkt sich die Pflicht gegen die Toden nicht auf die Sippe, wenn auch die Berswandten die nächste Aufforderung zu ihr haben: in Sigrbr. 33. 34 ist sie als eine allgemeine Menschenpslicht aufgefaßt:

- 33. Das rath ich bir neuntens, nimm bes Tobten bich an, Bo bu im Felb ihn finbest, Sei er flechtobt ober feetobt Ober am Stahl gestorben.
- 34. Ein Sügel hebe fich bem Beimgegangenen, Gewaschen seien Saupt und Sanb; Bur Rifte tomm er gefämmt und troden Und bitte, daß er selig schlafe.

#### 45. Der lette Weltkampf.

"Und wenn diese Dinge sich begeben," fahrt D. 51 fort, ,erhebt sich Heimball und stößt aus aller Macht ins Giallarborn und wedt alle Gatter, die dann Rath halten. Da reitet Obin zu Mimirs Brunnen und holt Rath von Mimir für sich und sein Gesolge. Die Esche Yggdrasil bebt und Alles erschrickt im Himmel und auf der Erde." Hiermit stimmt im Allgemeinen die erste der aus Wol. angezogenen Strophen:

Ins erhobne Horn blaft heimball laut, Obin murmelt mit Mimirs haupt; Yggbrafil zittert, die ragende Efche, · Es rauscht ber alte Baum, da ber Riese frei wird.

nur daß sie früher steht und diese Begebenheiten unmittelbar nach der Wind: und Wolfszeit geschehen läßt, also vor der Befreiung Fenrirs, woraus sich ergiebt, daß unter dem frei werdenden Riesen Loki verstanden ist. Wenn sie Odin mit Mimirs Haupt murmeln läßt, was erst später ganz erläutert werden kann (man vgl. einstweilen M. Edda 392), während er nach D. 51 zu Mimirs Brunnen reitet, Rath für sich und sein Gesolge zu holen, so sind dieß verwandte, schon am Schluß von §. 36 als gleichebedeutend zusammengestellte Bilder für dieselbe Sache. Weiter heißt es damn: "Die Asen wappnen sich zum Kampf und alle Einherier eilen zur Walstatt. Zuvorderst reitet Doin mit dem Goldhelm, dem schönen Harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt. So eilt er dem Fenriswolf ent-

gegen und Thor schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig belfen, benn er, bat vollauf zu thun, mit ber Midgarbichlange zu tampfen. Frepr streitet wider Surtur und tampfen sie ein hartes Treffen bis Fregr erliegt, und wird bas fein Tob, baß er fein gutes Schwert mifst, bas er bem Stirnir gab. Angwischen ift auch Garm ber hund los geworben, ber vor ber Inppahöhle gefeßelt lag: bas giebt bas gröfte Unbeil, ba er mit Tyr tampft und Giner ben Andern ju Salle bringt. Dem Thor gelingt es, die Midgardschlange zu tödten, aber taum ift er neun Schritte bavon gegangen, fo fällt er tobt gur Erbe von bem Gift, bas ber Burm auf ihn speit. Der Wolf verschlingt Obin und wird bas sein Tob. Als: bald tehrt sich Widar gegen den Wolf und fest ihm den Juß in den Unterfiefer. Un diefem Suge bat er ben Schub, ju bem man alle Beiten bindurch fammelt, Die Leberftreifen nämlich, welche Die Menichen von ibren Schuben ichneiben, wo die Reben und Gerfen figen. Darum foll biefe Streifen ein Jeber wegwersen, ber barauf bebacht fein will, ben Afen ju bulfe ju tommen. Mit ber hand greift Bibar bem Bolf nach bem Oberkiefer und reift ibm ben Rachen entzwei und wird bas bes Bolfes Tob. Loti tampft mit Beimball und erfcblagt Giner ben Anbern. Darauf schleudert Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt."

### 46. Die feche Ginzelfampfe.

hiernach find die Rollen im Rampfe fo vertheilt :

1. Obin gegen ben Fenrismolf, wobei Obin fallt und ber Bolf für den sechsten Kampf (mit Widar) übrig bleibt. Die Boluspa 53 berührt diesen ersten Kampf nur mit den Borten:

Run hebt fich Slins (Friggs) anderer Sarm, Da Dbin eilt jum Angriff bes Bolfs.

ohne den Ausgang deutlich zu melden; er ist aber in der folgenden Strophe bei Widars Kampf mit dem Wolf in den Worten ausgedrückt: so rächt er den Bater. Da der Fenriswolf den Untergang überhaupt bedeutet, so ist er gegen Odin den Weltenvater geordnet. In diesem Kampse ist schon das Wesentliche enthalten und es bedürste der übrigen Einzeltämpse nicht mehr, mit Ausnahme des letten, in welchem wieder der Wolf austritt, aber dießmal um besiegt zu werden und Odins Tod an ihm zu rächen.

2. Thor gegen Jormungandr, die Beltichlange, die er zwar erlegt, aber von bem Gifte, bas fie auf ihn fpeit, todt jur Erde fallt.

56. Da schreitet ber schone Sohn Plodyns (Jördhs): Den Wurm trifft muthig Midgards Segner. Doch fährt neun Fuß weit Fiörgyns Sohn Weg von der Natter, die nichts erschreckte. Alle Wesen mußen die Weltstatt raumen.

Da bas Meer beim Weltuntergange bie ihm von ben Gottern angewiesenen Schranten fprengt und bie Erbe überflutet, so wird es in ber Beltichlange als ein verberbliches Ungethum aufgefaßt, welches Thor zu bekampfen berufen ift. Freilich tonnte Thor auch gegen andere Ungethume geordnet fein; aber biefes ift bas grofte von allen, wenn auch vielleicht nicht bas verberblichfte. Auch hat Thor als Gott bes Gewitters, bas aus ben Bolten bervorgebt, einen Bezug auf bas Meer, und ber Gewitter: ftral wird gern von der Aut angezogen. Rach dem Mythus von Thor hat biefer icon früher einmal gegen bie Midgarbicolange getampft; aber es war, wie Uhland 171 sagt, nur ein tedes Borspiel des tunftigen, für beibe verberblichen Rampfes. In ber verjungten Welt findet ein feindseliges Befen wie bie Midgarbichlange teine Statt, es muß baber in Diefem Rampfe fallen. Aber auch Thors bedarf es dort nicht mehr, seine Rolle ift ausgespielt, ba es feine Unholbe mehr zu erschlagen giebt. hierin liegt bas Recht ber Dichtung, ihn in biefem Kampfe gleichfalls erliegen ju lagen. Da Midgards Schuter (Beiber, Beiliger) nun gefallen ift, fo werben gwar bie Menichen jest alle von ihrer Beimatsftatte verbrangt, was die folgende Strophe 56 mit ben Worten erlautert: , die Erde finkt ins Meer'; aber es war ber Tobestampf ber von Thor beswungenen Schlange, die bald nach Strophe 57 die Erbe aus dem Waßer wieber auftauchen und frifch ergrunen lagt.

3. Freyr gegen Surtur, wobei ersterer erliegt, weil er sein Schwert mist, das er dem Stirnir gab, womit auf den Mythus von Freyr und Gerba (§. 29) angespielt wird. Hatte die Hindeutung Grund, so ware es schwer, den dem Ausgang des Rampses zu Grunde liegenden Gedanlen anzugeben. Freyr mist sein Schwert, den Sonnenstral, weil die Sonne bereits von Stöll verschlungen oder doch schon von seinem Rachen erfaßt ist; erst während des letzten Weltlampses scheint sie nach Str. 56, wenn die Erde ins Meer sinkt und die Sterne vom Himmel sallen, von ihm erwürgt zu werden. Wasthrudnism. 46. 47. Wir sahen

aber früher, die Hingabe des Schwerts für Gerdas Besitz bezog sich urssprünglich auf ein jährlich wiederkehrendes Creigniss, nicht auf das große Weltenjahr, mit dem es in Berbindung gebracht ward, als der Mythus von Nagnardt und dem Weltuntergang die Herschaft über alle andern erslangt hatte. Die entsprechende Stelle der Wol.

53. Belis Mörber miset fich mit Surtur: Da fallt Friggs einzige Freude.

läßt nicht erkennen, ob die Berbindung schon vollbracht war; wenn auch Freyr Belis Mörder heißt, was auf den Mythus von Freyr, Gerda und ihrem Bruder Beli zielt, so ist doch auf die Weggabe des Schwerts nicht gedeutet. Warum Freyr Friggs einzige Freude heißt, wird später erläutert werden.

Freyrs Fall erklart sich wohl baraus, daß es ber Wanengötter in ber verjängten Welt nicht bedarf, da sie den sinnlichen Bogierben vorsstehen. So sehen wir anch teine der Göttinnen übrig bleiben, die sich nach unserer Ansicht alle aus Rerthus und Freyja entwickelt haben, also Wanischen Ursprungs sind. Bei den Asen war dem Freyr die Herschaft über die Sonne (von Odin, dem sie wohl ursprünglich gustand) verlieben worden; diese ist jest in Stölls Rachen und nur noch als Wanengutt kommt er beim Weltkamps in Betracht. Warum Surtur, der ihn besiegt, gleichwohl in der versüngten Welt nicht mehr auftritt, ift schon oben §. 40 erläutert.

4. Heimball gegen Loti. Die Wöluspa weiß von viesem Kampse nichts; doch könnte er in der Ueberlieserung gegründet sein, da auch Heimdall schon früher einmal einen Kamps gegen Loti bestanden hat (s. u. Heimdall) wie Thor gegen die Midgardschlange. Loti kennen wir schon als den Zerstörer, und obwohl wir seinen Namen nicht von at luka, beschließen, ableiten mögen, so sührt er doch das Ende der Welt herbei. Würde nun Heimdall richtig als der Ansang der Dinge aufgesaßt, wie denn die verschiedenen Stände ihren Ursprung von ihm hersleiten, ja nach dem Eingang der Wöluspa die Menschen überhanpt, so sände er in Loti seinen Gegensa und der Ausgang des Kampses ließe sich, wenn gleich mehr wisig als überzeugend, mit den Worten ansdrücken, daß beim Weltuntergange Ansang und Ende zusammensallen. Aber der Grund der Lusmannensallen, aber der Grund der Lusmannensallen, wie unter sprünglichen Natur beider, da Loti das Fener ist und Heimdall, wie unter



nachgewiesen werden soll, der Regen. In dieser Bedeutung können sie beim letten Rampse nicht gesast werden, man muste denn Heimdalls Ratur auf das gesammte Element des Wasers, aus dem er geboren ist, erweitern und seinen zweiten Kamps mit Loki beim Weltende auf den Streit beider Elemente beziehen, der da eintreten wird, wenn Surtur Feuer über die ganze Welt schleudert und dann die Erde ins Meer sinkt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang des Kampses nicht stimmen, wonach Einer den Andern erschlagen soll, während Waser das Feuer lösschen müste. Nehmen wir Alles zusammen, so trisst diesen vierten Ramps, der im Gedanken nicht sest genug begründet scheint, der Verdacht späterer Zudichtung. Jener srühere Sinzellamps beider mag die Veranlasung geswesen sein, sie auch dier wieder gegenüber zu stellen.

5. Thr gegen Managarm. Auch von diesem Kampse weiß Wöl richts, und ich halte ihn in der Ueberlieserung nicht für begründet. Der Versaßer der jüngern Edda scheint zu der Annahme desselben durch ein Missverständniss der Wöl. weranlaßt. Einen Hund Namens Garm, der die Kette sprengen und an dem Kampse Theil uehmen könnte, giebt es gar nicht. Man denkt an den Höllenhund, von dem es Wogtamstwied heißt, als Odin nach Nistheim ritt, die Wala zu wecken, um sie über die Geschiede der Welt zu bestragen:

Da tam one hels hone ein hund (hvolpi) ihm entgegen, Bluthesieckt vorn an ber Bruft, Riefer nub Rachen Massen Bis: So gieng er entgegen mit gahnenbem Schlund Dem Bater der Lieber mit lautem Bellen.

Wher dieser Höllenhund ist so wenig gesesselt als Managarm, welcher so eben erst den Mond verschlungen hat. D. 51 giebt aber nähere Austunst, welchen Hund, welchen Hund sie meine, indem sie hinzusügt: "Inzwischen ist auch Garm der Hund los geworden, der vor der Gnopahöhle geseselt lag". Sie schöpft mithin aus Wol., wo es Strophe 39 und 48, also zweimal, weist:

Geyr Garmr mjök Grüfelich hent Garm fyr Enúpahelli, vor der Gnupahöhle: festr mun slitna die Feßel bricht en Freki renna. und Frek rennt.

Sie hat also diese Stelle, die nur den Feurismolf meinen taun, missverstanden. Bon einem gesehalten Hunde ift uns nichts bekannt,

wohl aber wißen wir, daß ber Fenriswolf gefegelt liegt; die Melbung von seinem Losbrechen, die sonft nirgend gefunden wird, muß in dieser Stelle ber Bol. enthalten fein, benn fie gebort bieber, ba gleich nach ibr folgt, daß die Midgardschlange Rotenmuth annimmt, das Todtenschiff flott wird und Muspels Sohne gesegelt tommen. Das Loswerden bes Fenris: wolfs lagt aber D. 51 felbst biefen Dingen unmittelbar vorhergeben. Den Fenriswolf seben wir also in dieser halbstrophe zweimal in verschiedener Weise bezeichnet, einmal als Garm und gleich darauf als Freti. Lettern Ramen führt einer von Obins Bolfen, und wie biefer nach ber fühnen mythologischen Sprache des Nordens, welche die Namen verwandter Dinge zu vertauschen liebt, bem Fenriswolf beigelegt wirb, so auch ber Managarms, ber gleichfalls wie wir wißen ein Bolf ift, wenn er gleich als Mondbund bezeichnet wird. Dennoch bat sich ber Berfaßer ber iungern Ebba taufchen lagen, wobei ibm freilich zur Entschuldigung gereicht, baß bie Erwahnung ber fonft unerhörten Enppaboble ben Schein veranlaßte, als fei hier von einem neuen übrigens unbekannten Ungethum bie Rebe. War bieß einmal vorhanden und ber Feßel ledig geworben, so mufte es auch an bem Kampf wiber die Götter Antheil haben, man ftellte ihm also den Tyr, vgl. S. 127, gegenüber, mas zugleich ben Bortheil gewährte, auch biesem babei feine Rolle angewiesen zu feben. Es ift aber unmöglich, ben mythischen Gebanten anzugeben, ber einem folden Rampfe zu Grunde liegen follte, da Garm, ber aus Misberftandnifs entftandene Doppelganger Fenrirs, gar teine Bebeutung haben tann.

Die Wiederholung unserer Strophe erklart sich leicht. Das erstemal (39) steht fie neben Lotis Fegelung, nachbem bie Seberin ben gleichwohl eintretenden Weltuntergang und Fall ber Afen in einer vorschauenben Halbstrophe angebeutet bat. Sier also ift fie als ein tunftig eintretenbes Greianis vorweggenommen. Darum muß fie Str. 48 bei ber fpatern Darftellung bes nun wirklich eintretenben Weltuntergangs wiederkehren; um dem Losbruch genrirs feine Stelle im Ausammenbang ber Ereigniffe anzuweisen. Daß Fenrir vor ber Enppahoble gefegelt lag, fagt allerdings bie jungere Edda nicht, und wie tonnte fie es, ba fie bie Enppahoble auf einen hund Ramens Garm bezieht; aber in ber Bol. wird damit bie Soble gemeint fein, welche die Felfen Gioll und Thwiti bilbeten, Die nach D. 34 (§. 39) bei Fenrirs Fegelung gegen einander gefügt murben. Bal. Lex Myth. s. v. Gnipahelli. Rach dem Gloffar zu Th. I. scheint aber at gneypa constringere, comprimere zu bebeuten, was für gnypahelk



ben zu ihrer Beschreibung D. 34 völlig stimmenden Sinn einer Ineisenden (klemmenden) Soble ergiebt.

6. Wibar gegen ben Fenriswolf. Aus bem erften Rampfe mar ber Bolf als Sieger bervorgegangen, nachdem er ben Weltenvater verschlungen batte; in biefem sechsten erliegt er, indem ihm Bibar ben Ruß, an bem er ben großen Schub bat, in ben Unterfiefer fest, mit ber Band aber nach bem Obertiefer greift und ibm fo ben Rachen entzweis reißt. Bu jenem großen Schub sammelt man alle Reiten bindurch . Die Leberftreifen namlich, welche bie Menschen von ihren Schuben foneiben, wo die Beben und Fersen fiten. Darum wird die Lebre bingugefügt, baß biefe Streifen ein Jeber wegwerfen folle, ber barauf bebacht fei, ben Afen gu Bulfe zu tommen. hier haben wir alfo eine zweite religiofe Bflicht, jener abnlich, welche fich auf die Ragel ber Tobten bezog, die ju bem Ban bes Schiffes Raglfar verwendet werden follen, nur bag wir in jener fittliche Bebeutung erfannten, mabrend biese junachst gang positiver Natur Bermuthlich murbe biefer Schein aber verschwinden, wenn wir wuften, welche Bewandtnife es mit jenen Leberstreifen batte. Baren wir unterrichtet, wie die Schube der Alten beschaffen maren, so murbe fic vielleicht bie Bermuthung rechtfertigen lagen, daß auch bier eine Bflicht ber Bietat ober Milbe eingescharft werben foll, indem bie Leberstreifen, welche die Bornehmen und Reichen wegwerfen, von ben Geringen und Armen benutt werben tonnen, ihre Suge bamit ju befleiben.

Die hier eingeschärfte Pflicht als ein gutes Werk zu saßen, wo nicht als die guten Werke überhaupt, berechtigt der schottische Glaube, denn Aberglauben möchte ich es nicht nennen, der einem armen Mann zuweilen ein Baar Schuhe zu schenken empsiehlt: sie würden dem Geber in der andern Welt zu Gute kommen. Da müsten wir nämlich über eine große mit Dornen und Pfriemenkraut bewachsene Haide, und könnten nicht hinzüber als durch das Verdienst dieses Almosens, denn jener alte Mann werde uns da mit den geschenkten Schuhen begegnen: wir würden sie anlegen und damit undeschädigt durch Did und Dünn waten. Der Schuh ist das Almosen, das heidnische Völker am höchsten hielten, sie die bei ungebahnten Wegen über Stod und Stein suhren. Berwandt scheint der muhamedanische Glaube, wonach sich die Verstrorbenen die guten Werke unter die Füße legen, wenn sie vor dem jüngsten Gericht über die glächende Sisenstange schreiten müßen, die über eine grundlose Tiese gelegt ist. Myth. 794. 795. Wahrscheinlich hängt damit auch der Todtenschub (hels-

kó) zusammen, ben man ben Tobten mitgab, nach welchem im Bennebergischen die dem Berftorbenen ermiefene lette Ebre überhaupt genannt wied, ohne daß der Gebrauch felbst fortbauerte; ja das Leichenmal wird jo geheißen. Myth. 795. Go wird in Stobers Elfatifchen Sagen S. 34 ergablt : In Ingerabeim verftarb eine Bodnerin, ber batte man feine Soube mitgegeben: Da flopfte fie gleich in ber erften Racht ans Fenfter und fagte: Barum babt ibr mir teine Schube mitgegeben? 3ch muß berch Difteln und Dornen und über fpipe Steine. Auch die Tochter Sion' bedarf nach 2. 3481 gu ber Reife nach bem Berge bes himmlischen Brautigame unter andern auch der Soube der Demuth, und nach beutfeben Bollsfagen (Baaber 237, Bolf R. S. 396) ftillt ein Schub, in ein Bewitter geworfen, bas burch hererei erregt ift, ben Sturm ober bannt den Berenschwarm, ein Blaube, auf den auch in hoffmanns Riederdeutschem Abeophilus R. 5245 angespielt wird. Bal die Ann. 48. andermal (Baaber 141) vertreibt Schubwochsel Gesvenster; wie auch Brot gegen einen feurigen Mann geworfen vor diesem schutt. Baaber 224. Sieht man irgendmo Gelb brennen, so muß man einen Schuh barauf werfen, dann tann man es auch bei Tage beben. Rubns Mark Aberglande 67. Moth. 1072. Die Deutung ber Schube auf die guten Werte ideint enalid and in folgender Stelle in Greg. M. Homilias in Evange. L. II. hom. XXII. No. 9 enthalten: Calceamenta habebitis in pedibus (Exodus XII, 11).' Quid sunt enim pedes nostri nisi opera? Quid vero calceamenta, nisi pelles mortuorum animalium? Calceamenta autem pedes muniunt. Quae vero sunt mortes animalia, ex quarum pelisbus nestri muniuntur pedes, nisi antiqui patres, qui nes ad acternam petriam praccesserunt? Quorum dum exempla conspicimus, nestri operis pedes munimus. Calceamenta ergo in pedibus habers, est mortuorum vitam conspicere et nostra vestigia a peccati vulnere custodire.

Die guten Werke sind Manchem ein Anstoß; aber ich verstehe sie als Werke, bie aus guten Harzon kommen, wie sie auch in den Märchen die dankbaren Thiere zu belohnen wisen. Das Wesen muß erscheinen, sagt Hegel, und ein gutes Herz, das sich nie durch Werke bethätigt, ist eben so menig werth als ein s. g. gutes Werk, das anderer Quelle als gutem Herzen entspringt. Das kann ein Kind begreisen, und so haffe ich, alberner consessioneller Zank werde mir bei Erklärung eines tiefsinnigen heiden Mythus nicht mahr entgegenstehen.

Die Aufforderung, die Leberstreifen wegnewerfen, welche ben großen Soub bilben belfen, mit welchem Wibar ben Göttern bie Unfterblichteit erkampft, enthält biernach eine Mahnung an die Menschen, fich bieser Unfterblichkeit burch gute Berte theilhaftig ju machen. Bir wurben mit biefer Anficht burchaubringen hoffen burfen, wenn nicht Bibars Befen und Die Bedeutung feines Rampfes erft noch ber Erlauterung beburften. Bekanntlich bat diefer Gott fo verschiedene Auffagungen erfahren, daß er icon beswegen ber ichweigfame As (D. 29) beißen barfte, benn er fcwieg und, wir muften ibn nicht zu beuten. Daß er die Bagerhofe nicht fein tann, wie Finn Magnusen wollte, ergiebt sich ichon baraus, daß ein foltes verberbliches Ungethum wohl zu ben Riefen, nicht zu ben Göttern siblen tonnte; was barauf leitete, seine Einbeinigkeit, wird aus dem großen Schub, ber einen feiner Fuße belleibet, ohne Grund gefolgert. Dariem batte Bibar and nicht mit Gunthari, der im Waltharins im Rampfe mit biefem ben Schenkel einbuft, verglichen werben follen. Beterfen nimmt ibn für bie Unverganglichkeit ber Ratur, vergeftellt in einem undurchbringlichen Bald, wo nie eine Art klang, benn im Urwald beriat Soweigen.

Diefe Dentung but viel Ginnehmendes und trifft in ihrem erften Theile nabe zum Ziel, nur ber Urwald wird gang aus bem Spiele bleiben mußen. Borgestellt unter dem Bilde eines jungen Anwuchses wurde es richtiger beißen. Unfere Ansicht haben wir so eben angedeutet; sie zu begrunden mußen wir auf Fenrirs Bebentung gurudgeben, benn in feinem Rampf mit ihm ift ber Sit ber Bebre. Wir haben ihn aber schon als vie Bernichtung felber, als ein Symbol bes hereinbrechenben, umvermeidlichen Untergangs aufgesaßt. Indem ihn nun Widar beläutpft und befiegt, tann biefer nichts anders als die Erneuerung fein, die Wiedergeburt ber Welt und ber Götter, wogn fein Rame vollommen ftimmt, manal das gothische vithra, das sowohl centra als re-, rursus, iterum bedeutet, dem Norden neben dem gangbaren vidh nicht fremd ist, wenn es auch nur in Jusammensehungen wie vidhrlis (sustentatio), vidhrvist (praesentia) erscheint. Gr. Gramm. II, 795. III, 258. Widar. ber ben Göttern bie Erneuerung erkampft, indem er bie Bernichtung befregt, ist and ber eigentliche Gott ber erneuerten Welt, da Wali, ber weben ihm genannt wird (Wafthrud. 51), als Balburs Rächer in beffen Whithus gehört, der unsprünglich auf das zwölfmonatliche Jahr bezöglich. erft toater auf das große Weltenjahr übertragen ward. Als ein Ginnbild der Erneuerung verstehe ich auch, was Grimnismal 17 von Widars Bohnsty gesagt ist :

> Geftrauch grunt und hohes Gras In Widars Land Wibi.

womit man hawamal 120 vergleiche, wo es beißt:

Gewannst bu ben Freund, bem bu wohl vertrauft, So besuch ihn nicht selten, Denn Strauchwert grunt und hohes Gras Auf bem Weg, ben Niemand wandelt.

Daß bem Unbesuchten, von ben Menschen Geflobenen Gras vor ber Thure wachft, ift noch gange Rebensart ; aber Niemand wird babei, wenn es auch Gras und Strauch hieße, an ben Urmald benten, und obgleich in diefer Erneuerung des ursprünglich überall verbreiteten Anwuchses bie unvergangliche Rraft ber Ratur fich offenbaren mag, bie fich immer wieber erneut, fo ift es boch nur die Erneuerung felbst, welche bas Bild meint, wie ihr Begriff sich auch aus dem Sieg über ben Fenriswolf, ber die Bernichtung ift, ungezwungen ergiebt. Allerdings lagt ber Rame bes Gottes ju, an vidhr holg ju benten, und insofern beffen Bachsthum die ungerftorte Triebfraft ber Ratur barftellt, haben wir auch nichts gegen eine folche Ableitung; aber ba ein gleiches vidhr Brapofition und Abverbium ift, das auch in feiner althochbeutschen Form wider in widarburt die erste Salfte der Zusammensepung bildet, so sehen wir ben Urwald berbeizuziehen am wenigsten Grund, ba biefer teinen Sinn er-Beterfen war wohl ein sinniger Mann, voll Phantafte und poetifcher Begabung, aber bem Gebanten bes Mythus nachzugeben nicht immer aufgelegt. Die Bhantafie führte ibn gern ihre eigenen Bege, vielleicht anmutbigere, aber eben nicht die Wege bes mothischen Gebantens. Bas tann iconer, mas tann berrlicher fein als ber Urmalb, mas berebter als fein Schweigen? Aber falls es am jungften Tage noch einen Urwald giebt, was ich bezweifle, fo follte es uns leib thun um biefe Schonbeit und herrlichkeit, wenn fie fich in Rampf einließe mit bem Bolf, ber die Berftorung selber ift. Bas konnte ber Ausgang eines folden Rampfes fein, als daß der Urmald ausgehauen wurde, fo ganglich ausgehauen wie leiber oft auch unfere Balber, in benen man por lauter Balb feinen Baum mehr fieht. Unfer fechster Rampf nimmt aber einen anbern Ausgang: Widar geht fiegreich aus ihm hervor, barum tann er nicht ber

Urwald sein. Bas wollte auch der Urwald gegen Fenrir ausrichten, wenn er mit klassendem Rachen einherfährt (j. Edda S. 322) und schon den Weltenvater verschlungen hat? Er ware wie eine Bohne in eines Löwen Rachen geworsen. Und was könnte der große Schuh des Urwalds bedeuten? Das alles hätte Petersen bedenken sollen und Alle sollten es, die noch jest auf seinen Irrthum schwören, nachdem die einleuchtende Wahrheit längst gesunden ist.

Rur wenn wir Widar als den Gott der Erneuerung faßen, erklaren sich auch die Borte D. 29: "Auf ihn vertrauen die Götter in allen Gefahren." Wie die Unsterblichkeitslehre die Menschen zu tapfern Rampfern macht, die dieses Leben freudig in die Schanze schlagen, so mögen auch die Götter mit freudiger Zuversicht in den Kampf gehen und den Tod verachten, da sie der Wiedergeburt vertrauen, die ihnen Widar erstämpfen wird.

Die Boluspa icheint nach Str. 53 noch nichts von Bibars großem Soub zu wißen, ba von seinem Schwerte (hjör) gesprochen wird. Bohl . aber kann man icon eine Andeutung besselben in Waftbrudnismal 58 finden, wonach er bem Bolf die talten Riefern kluften foll. Schub und Sowert icheint bie Stalba, die ihm Cap. 11 einen Gifenichub beis legt, verbinden zu wollen. Dieß mag fie auch veranlagt baben, jenes Riefenweib Gribh, von welchem Thor bei feiner Fahrt nach Geirrobsgarb Starfegurtel, Stab und Gifenhandidube borgt, zur Mutter Bibars bes Schweigsamen zu machen, wovon die übrigen Quellen nichts wißen, Aber ware dieß auch tiefer begrundet, so tann ber Umstand, daß anderwarts (Bol. 32) von einem Eisenwalde die Rede ist, doch die Ansicht nicht stugen, daß Widar, ber Gott ber Erneuerung, ber Wiebergeburt. unter bem Bilbe eines undurchbringlichen Urwalds vorgestellt fei. fcmeigende 213 barf er aber allerdings beißen, ba Riemand gewiss weiß, welches Schicffal feiner in ber wiebergeborenen Belt harrt, wenn er auch ber Mahnung zu genügen beftrebt mar, fich ber burch Widar erftrittenen Unfterblichfeit theilhaftig zu machen. Wir fprechen in bemfelben Sinne von bem ichweigsamen Grabe:

> Das Grab ift tief und ftille, Und ichauberhaft fein Rand. Es bedt mit schwarzer Sulle Ein unbefanntes Land.

> > Salis.

### Beift es boch auch Hondlulisch. 41:

Wenige werben weiter bliden Als bis Dbin ben Bolf angreift.

was nicht wortlich zu nehmen ift: ber lette Weltfampf ift gemeint, ber mit biefem Einzelfampf anhebt. Uhland 169.

Erinnerungen an Widars großen Schuh haften in den großen Schus ben des ewigen Juden, die an verschiedenen Orten, ju Ulm und Bern gezeigt werden. Bon jenen zu Bern heißt es bei Rochholz II, 307, sie seien ungemein groß und von hundert Bletzen zusammengesetzt, ein Meistersstück eines Schuhmachers, weil sie mit vieler Mühe, Fleiß und Geschicklichkeit aus gar vielen ledernen Theilen zusammengestickt worden. Hier kommt auch der Grund zu Tage, warum ihn die Sage für einen Schuhsmacher ausgiebt.

Bum Schluse noch über ben Namen ber Rampfstätte Bigrib, Die nach allen Seiten hundert Rasten breit ist;

Bafthr. 18. Bigrib heißt das Feld, wo zum Kampf fich finden Surtur und die ewgen Götter. Hundert Raften zählt es rechts und links: Solcher Walplatz wartet ihrer.

Er ift von vig (Rampf) und rida (reiten) gebildet, weil die Gotter babin zum Rampfe reiten. Sie heißt aber auch Oftopnir, nach Fafrnismal 14. 15:

Wie heißt ber holm, wo herzblut mischen Surtur einst und Afen? Oftopnir heißt er: ba werben alle Götter mit Speren fpielen.

Wölsungas. R. 18 heißt er Ustaptr, weil man ihn als den unersschaffnen verstand; richtiger wird er aber als der unausweichliche gedeutet, vor dem teine Flucht möglich ist (at scopa, rennen), Petersen 391. In Deutschland entspricht das Walserseld, obgleich es auch andere Lokalifierungen giebt. So wird in Schleswig-Holstein bald Nortorf bald Bornshövede genannt (Müllenh. 370), auch wohl die Kropper Haide, wie bei uns die Wahner Haide, ein uraltes Grabfeld voller Lodtenurnen.

#### 47. Der Beltbraub.

Muspels Sohne, an deren Spite Surtur geritten kommt, find die Bewohner Muspelheims, der südlichen Feuerwelt, also die Flammen selbst. Ihr Bater Muspel erscheint nirgend persönlich, er würde noch einmal das Feuer personisicieren. Surtur, der Schwärzer, den wir schon oben für den Rauch erklärt haben, schleubert an Lotis Stelle das Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt. Der Weltbrand heißt demnach Surtatogi. Wasthr. 50. Surturs stammendes Schwert (hesir loganda sverdh D. 4) ist wieder die Flamme.

Es ist eine der überraschendsten und bei den gegen das Alter der Edda erhobenen Zweiseln erfreulichsten Einstimmungen der deutschen mit der nordischen Mythologie, daß uns das dunkle Wort muspel in gleicher Bedeutung dei Sachsen und Baiern in Handschriften des achten und neunten Jahrhunderts wiederbegegnet und zwar gerade auch dei Beschreibung des jüngsten Tages. In dem sächsischen Heliand heißt es 79, 25: "mudspelles megin obar man ferich,", die Gewalt des Feuers sährt über die Menschen," und 133, 4: "mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferie darno mid is dädiun", "das Weltseuer kommt in dunkler Nacht heimlich und plöslich wie ein Dieb geschlichen," und der althochbeutsche Dichter sagt in dem von Schmeller entdecken altbairischen Bruchstüde von dem jüngsten Gericht, welchem der Herausgeber den Ramen Muspilli gegeben hat:

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora (demo) muspille, Denna daş preita wasal allaş varprinnit.

Da tann ber Freund bem Freunde nicht vor bem ,Muspel' frommen, Wenn felbst bas breite Beltmeer ganglich verbrennen wird.

Das dunkle Wort zerlegt M. 760 in mud und spilli, und erklärt letteres aus dem altnordischen at spilla corrumpere, perdere, welchem ein hochdeutsches spildan, verderben, entspricht. Dunkler ist aber die erste Silbe mud-, welche verglichen mit -meidhr in mimameidhr, wie die Weltesche Yggdrasil in Fiölswinnsm. zu heisen scheint, auf den Begriss bes Holzes sühren wurde. Mudspilli ware dann poetische Umschreibung des holzverderbenden Feuers, was ähnliche eddische Bezeichnungen des Feuers, dani vidhar, grand vidhar, Tödter, Berderber des Holzes, außer Zweisel-stellen.



In dem altdairischen Gedichte "Muspilli" sinden sich noch andere Rachtlänge der altheidnischen Borstellungen von dem Untergange der Welt. Der Antichrist, der hier neben dem Teusel, dem altsante, dem Altseinde, wider Elias lämpsen soll, wird & 38 der warch, d. i. der Wolf (vargr S. 109 oben) genannt. Bon Elias aber wird gesagt, er solle bei diesem Rampse erliegen und sodald sein Blut in die Erde triese, würden alle Berge entbrennen.

Das hört' ich ermahnen bie Beifen auf Erben, Da folle mit bem Antidrift Glias ftreiten. Der Bolf ift gewaffnet : ba wird geftritten. Die Ramben find fo fraftvoll, ber Rambfbreis ift fo groß! Elias ftreitet um bas ewige Leben: Er will ben Rechtichaffnen bas Reich beftarten; Darum wird ihm belfen, ber bes himmels Gewalt bat. Der Antichrift fteht bei bem Altfeinbe, Steht bei bem Gatanas, ber ibn verfenten foll. Darum wird er auf ber Balftatt vermundet fallen, In berfelben Reife bes Sieges entrathen. Doch wirb auch Glias in bem Rampf erliegen. Benn aber bes Glias Blut in die Erbe traufet, So entbrennen bie Berge, aller Baume fteht Richt Giner in ber Erbe mehr, bie Bager all ertrodnen, Das Meer verschwindet, ber himmel fcmalt in Lobe, Der Mond fallt vom himmel, Mittelgard brennt, Rein Felsen steht mehr fest. Da fährt ber Rachetag (stuatago S. 113) Ins Land mit ber Lobe, Die Lafter beimzusuchen. Da fann ber Freund bem Freunde nicht vor bem "Muspel' frommen 2c.

Der Beltbrand ist hier also eigenthumlich herbeigeführt: nicht Surtur, welchem ber Altseind, ber Teusel, entspricht, wie sonst bem Loki, schleubert Feuer über die Welt, sondern von des verwundeten Elias Blut entbrensnen die Berge. Heidnischen Erinnerungen scheint dieser Zug zunächst nicht entnommen; doch begegnet er auch sonst nicht in christlichen Ueberlieserungen. Das Wort muspilli ist aber nicht der einzige Anklang an die eddische Schilderung des Weltuntergangs: der ausmerksame Leser wird nicht bloß bei "Mitilagart" an Midgard benken, auch der sallende Mond erinnert an die vom himmel fallenden Sterne Bol. 56 und das "swilizot lougia der himil" (ber himmel schwält in Lohe) an die Zeile: "bie beiße Lohe beleckt den himmel" (leikr har hiti vidh himin själfan).



Richt zu überseben ift, bag ber Antichrift als warch (Bolf) bezeichnet wird, was ber Ansicht, daß er an Surturs Stelle getreten fei (Gr. Moth. 77.2), widerstreitet. Surtur tampft in der Edda mit Fregr: Diesem aber tann Glias nicht entsprechen, ba er weniger mit ihm als mit Thor Aebnlichteit hat, benn auch Elias wird nach Myth. 157-159. 772 als Donnerer aufgefaßt. Schon im II. Buch ber Ronige 2, 11 fabrt er im Better gen himmel, und ein Bagen mit Reuerroffen nimmt ibn in Empfang : ferbische Lieber legen Blit und Donner in feine Sand; er verschließt fundhaften Menschen die Bolten bes himmels, daß fie teinen Regen gur Erde fallen lagen, wovon auch Otfrid aus biblischen Quellen weiß; und tautafifche balbdriftliche Bolter verebren ben Glias geradezu als Donnergott : fie fleben ibn an, ibre Felber fruchtbar zu machen und ben Sagel bapon abzuhalten. Aus biefem Grunde tann ber als Wolf gebachte Untidrift auch nicht an bie Stelle bes genriswolfes getreten sein, mit welchem Dbin tampft, vielmehr wird bas beibnische Borbild bes gegen Elias tampfenden Antidrifts in der Midgardichlange zu suchen fein, die gegen Thor geordnet ift. Auch die Midgarbichlange ist nach dem Obigen burch ibren Namen Jörmungandr als warch, d. i. als Wolf bezeichnet, und da Thor bem im Gewitter einberfahrenden Glias gleicht, so baben wir in biefen beiben die entsprechenden Rämpfer gefunden. Geben wir hiervon aus, fo fügt fich Alles. Glias tampft mit bem Barch, bem Antidrift, wie Thor mit Jormungandr; gleich dieser fallt ber Antichrift, aber bennoch muß Elias erliegen, wie Thor von dem Gifte der Schlange besprist fällt. Und wie von bes Elias Blut die Berge entbrennen, fo ift vielleicht schon in der Edda mit Thors Fall der allgemeine Weltbrand verbunden. Awar die jungere Edda ordnet die Kampfe anders an: Surtur ichleubert bas Feuer erft nach Lotis Fall über die Erde; die Wöluspa berichtet aber ben Beltbrand ohne Surtur zu nennen in ber nachsten Strophe nach ber von Thors Rampf mit ber Midgarbidlange:

57b. Gluthwirbel umwühlen ben allnährenden Beltbaum, Die heiße Lohe beledt ben himmel.

In einem Stude freilich gleicht Elias mehr bem Wibar als bem Thor, so daß dem driftlichen Dichter Erinnerungen von beiden Kämpfen geblieben sein mögen: wie Widar streitet er um das ewige Leben und will den Rechtschaffenen das himmlische Reich erwerben.

Müllenhoff hat neuerdings (Denkmäler 260) in diesem Rampse bes Simrod, Mythologie.

Elias mit bem Antidrift bie beibnischen Erinnerungen geleugnet und bie Abweichung von ber biblifchen Ueberlieferung baraus zu erflaren gefucht, baß ber Dichter ein ungelehrter Laie war, ber nur nach hörenfagen und ungenauen Erinnerungen bichtete. Bir tonnen bas wohl zugeben , aber es erklart uns nur, warum seine Darftellung im Ausgang bes Rampfes von ber Apokalppse abweicht, nicht warum sie in allen Studen mit ber Ebba ftimmt. Schwerlich murbe ibm ber Antidrift, ber nach ber Bibel flegreich aus dem Rampf mit bem Elias bervorgebt, barin gefallen sein, während er auch Elias erliegen läßt, wenn fich ihm nicht Erinnerungen an Thors letten Rampf unter die driftlichen gemischt hatten. Bei biefer Annahme werben wir auch geneigt fein, die driftliche Borftellung von bem Streit ber Engel um bie abgefchiebene Seele, fur welche gleichfalls "Muspilli' bas altefte Zeugnifs enthalt, aus unferm Mythus von bem letten Welttampf berguleiten, benn fie überträgt nur auf ben einzelnen Menschen, mas von ber Menscheit überhaupt galt.

Man bat auch die funfzehn Zeichen, welche nach ber firchlichen Ueberlieferung bes Mittelalters ben jungsten Zag ankundigen follen (Sommer in haupts Zeitschrift III, 523), mit ber ebbischen Schilberung in Bergleich gezogen; es fehlt aber unter ihnen jener uns eigenthumliche Schredenswinter (Fimbulvetr), ber bie Lange breier andern bat, fo wie auch iene ibm porausgebenden brei Rabre schwerer Rriege, welche Die Woluspa als Beilalter, Schwertalter, Bindzeit, Bolfszeit bezeichnet. lerbings weiß auch die driftliche Lebre von vorausgebenben Rriegen und Rriegsgerüchten, von ber überbanbnehmenben Gottlofigfeit und erfaltenben Liebe; ja die Uebereinstimmung geht weiter: nach Marcus 13, 12 wird ein Bruber ben Andern und ber Bater sein Kind zum Tobe ausliefern; bie Rinder werben gegen die Eltern fich emporen und ihren Tob verschulben. Man hat hieraus fogar einen Grund hergenommen gegen bie Ursprünglichkeit ber edbischen Anficht, indem man bie Boluspa in einer Beit entstehen ließ, wo bas Chriftenthum bereits in ben Norben eingebrungen war. Beinhold Zeitschr. VI, 315. Selbst Moth. 772 mochte, menn bas Uebrige nicht abwiche', in bem Ausammentreffen biefes ebbifden Rugs von ber Steigerung bes Bofen in ber Belt vor ihrem Untergange mit ber biblifden Lebre einen ftarten Grund fur die Annahme, daß 2Boluspa auf unsere beilige Schrift gurudweise, anerkennen. Allein nicht nur weicht bas Uebrige ab, Dietrich hat auch Zeitschr. VII, 310 wesentliche Unterschiebe nachgewiesen, indem bort nach Theff. 2, 2 Berleugnung ber

Gottheit und Selbstvergotterung (Antidrift) als Sobepuntt bes Bofen gefaßt find, mabrend in ber Ebba bas Bofe, bas von jeber vorbanden mar, nur überhand nimmt und die innigsten Blutebande fprengt, die bruber= licen, die der beibnischen Tugend bas Beiligste ber Menschheit find, ber felbst die Liebe jum Gatten, ja jum Rinde geopfert wird, , mopon Siand und die Gudrun ber Niffungenfage lebendige Beisviele find ; ibre Greuelthaten maren ber Borgeit, wenn nicht Tugenben, fo boch nicht unter Schande und Schulb fallende Rrafterweisungen, benn fie halfen bem Bruber gur Race. Umgefehrt wird an bem Bruber, felbst wenn er ben Bater getobtet bat, nicht Rache gestattet.' Da biernach bie Berschaft bes Brubermords ein gang beibnischer Antidrift ift, fo tann biefer Rug, ber im tiefften Gefühl ber Beibenzeit murgelt, ihr als ein Borbote bes Belt= endes nur burch Gewalt abgesprochen werben. Die weitern Grunde, die biefur Dietrich geltend macht, zeigen namentlich ben Ausbrud Binbgeit, Binbalter in der beibnischen Borftellung tief begrundet: Die Sturme und Berfinfterungen, welche Bol. 53 in ben mehrfach angeführten Beilen :

> Der Sonne Schein dunkelt in tommenden Sommern, Alle Wetter wuthen: wift ihr was bas bebeutet?

als Borzeichen bes Untergangs auffaßt, zeigen uns das innige Mitleiden der äußern Ratur mit den sittlichen Leiden der Menschenwelt, in welcher die Habgier Bruder gegen Bruder in den Kampf sührt, in der alle Liebe erloschen ist. Hier war er nahe daran, auch die erste Hälfte der Str. 33 nach unserer Deutung zu saßen, wonach Managarm, der Mörder des Mondes, sich vom Mark keiner andern Männer nährt, als jener im Bruderkrieg gefallenen, was D. 12 verkannt hat, wie auch Naglfar, das Todtenschiff, von keinen andern Rägeln erbaut sein kann als jenen, welche die erloschene Liebe unbeschnitten ließ, was disher gleichsalls unverstanden blieb, nicht weniger das dem Tyr übertragene Amt der Fütterung Fenrirs. Eine Ansicht, die so ties im Herzen der deutschen Heiben Murzel geschlagen und in ihrer Götterdichtung so mächtige Aeste getrieben hat, kann nicht angeeignet, von außen hereingetragen sein.

Beinholds Ansicht, daß die Wöluspa erst entstanden sei, als das Christenthum bereits im Norden eingebrungen war, also nach dem Beginn des neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. D. gleichfalls geprüft und dußere historische Zeugnisse für das frühere Borhandensein des Gesdichtes widerlegt. Die Cotheit der entscheidenden Stelle der Wöluspa Str. 45



Brüber befehben sich und fällen einander, Geschwifterte fieht man bie Sippe brechen. Unerhörtes eräugnet fich, großer Ehbruch 2c.

anlangend, bezeichnet er als die Hauptfragen, um welche sich die Unterssuchung drehe, folgende:

- I. Ob es rein beutsch : heidnische Borftellung sei, daß Hel die Unterwelt, welche alle tampflos Gefallenen empfangt, einen Strafort für Berbrecher habe?
- II. Ob die außerste Steigerung des Bosen in der Welt vor ihrem Untergange von dem Einfluß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrist unabhängig zu denken sei?

Begen der ersten Frage wies er auf die schweren Ströme, welche wie jenen Strom Slidhr, der nach Bol. 42 Schlamm und Schwerter wälzt, Meuchelmörder und Ehebrecher durchwaten müßen, so wie auf den Drachen Ridhöggr hin, der die Leiber solcher Berbrecher aussaugt, und den Bolf, der sie zerreißt; wobei er geltend machte, daß dieß keine christliche Hölle mit Feuerstrasen, mit Heulen und Bähneklappern, sondern eine eigenthümlich gefärbte deutsche Baßerhölle sein, über die er späterzhin (Zeitschr. IX, 175—186) noch einen eigenen Aussaus lieserte, welcher den Gegenstand so vollständig erschöpft, daß mir bei der spätern Betrachtung der Unterwelt nur Beniges nachzutragen bleiben wird. Einstweilen kann ich auf mein Programm Vaticinii Valae Vindiciae. Bonn 1853, so wie auf das Julihest der Allg. Monatsschrift für Wißenschaft und Lieteratur 1853 verweisen.

Wie er die zweite Frage erledigt, haben wir bereits angedeutet; aber auch unsere ganze bisherige Darftellung gieng barauf hinaus, ben Zusammenhang der wachsenden Entsittlichung mit dem Untergange der Welt als den Gesichtspunkt nachzuweisen, welchen die Seherin der Wosluspa von Ansang an sesthält und die zu Ende durchsührt, wie es sreilich die deutsche Mythologie, welche die Wöluspa in der Kürze zusammensaßt, überhaupt thut, so daß er als ihr leitender Grundgedanke anzusehen ist, weshalb es mir nicht zu kühn scheint zu sagen, daß wir nächst der Germania des Tacitus kein schoneres Denkmal der sittlichen Herrlichkeit unsseres Bolkes besigen, als die Edden und namentlich die Wöluspa.

Ginige möchten das Bewustsein der deutschen Götter von ihrem kunf= tigen Untergange so deuten, als hatte der heidnische Glaube seine eigene Unzulänglichkeit gefühlt und die Ahnung, daß seine Götter fallen und dem



Chriftengotte weichen muften, in ber Dichtung von bem letten Beltfampfe ausgesprochen. Aber so gern ich anerkenne, daß ber beibnische Glaube bem Christenthume gegenüber ungulänglich ift, fo tann ich boch ein Bewuftsein bavon bem Beibenthume nicht beimegen. Es wurde ja bann bie Biebergeburt ber Gotter nicht behauptet und ben Rampf gegen bie gerftorenden Machte gur Sauptthatigfeit ber Gotter gemacht, ja bie Unterftugung ber Götter bei biefem Rampf gur religiöfen Pflicht ber Menfchen Ein Gott ber Erneuerung wie Wibar, ber Göttern und erboben baben. Menschen ein neues reineres Dafein ertampft, bliebe bei folder Boraus: fetung gang unbegreiflich. Lagt boch auch bas Chriftenthum felbft in ber Antundigung bes Antidrifts fur eine turge Beit die Machte ber Unterwelt ben Sieg gewinnen ebe bas ewige Beltreich anbricht. Die Dichtung pon bem Untergange ber fundigen Gotter und ihrer Wiebergeburt in ber erneuerten, entsubnten Belt ift vielmehr ein Berfuch, bas große Broblem pon bem Urfprung bes Uebels zu lofen, bas auch in andern Dothologieen ju ben tieffinnigsten Dichtungen Beranlagung gab. Um diese Frage brebt fic eigentlich Alles, fie ift auch bei uns ber Bebel, ber bas gange Gotter: brama in Bewegung fest. Worüber die Philosophen von jeber die Ropfe gerbrachen, auch ben bichtenben Bollegeist bat es frube beschäftigt. Das Uebel ift nicht ohne die Schuld ber Gotter entstanden; aber fie werben biefe Schuld im letten Rampfe fühnen und dann eine neue, begere Beit tommen und iculblofe Gotter die wiedergeborene Belt beberichen. wenig uns biese Lösung befriedigen moge, ebe bas Christenthum in die Belt tam, war eine begere schwer zu finden.

# Erneuerung und Fortbauer.

### 48. Eddischer Bericht von der Ernenerung.

Zuerst die Darstellung der Wöluspa, welcher die jüngere Edda D. 52 nur Einzelnes aus Wasthrudnismal 44—47. 50—51 hinzusügt. Die Seherin spricht von sich:

- 57. Da fieht fie auftauchen jum andernmale Die Erb aus dem Bager und wieber grünen. Die Fluten fallen, der Aar fliegt brüber, Der auf bem Felsen nach Fischen weibet.
- 58. Die Afen einen fich auf Ibafelb Ueber ben Weltumspanner, ben großen, zu sprechen. Uralter Spruche find fie ba eingebent, Bon Fimbultyr gefundner Runen.
- 59. Da werben fich wieber bie wunbersamen Golbenen Scheiben im Grase finden, Die in Urzeiten bie Afen hatten, Der Fürft ber Götter und Fiölnirs Geschlecht.
- 60. Da werden unbefät die Aeder tragen, Alles Bose schwindet, Balbur kehrt wieder. In des Siegsgotts himmel wohnen hobur und Balbur, Die walweisen Götter: wißt ihr was das bedeutet?
- 61. Da tann Sönir selbst sein Loof fich fiesen Und beiber Brüber Sohne bebauen Das weite Bindheim: wift ihr was bas bedeutet?

Die Erneuerung, Entfühnung ber Belt und ber Götter bedeutet es an diesen Stellen, wie vorher immer den Weltuntergang. Es ist im Gedanken begründet, daß dieselbe Frage, die bisber so schaurig tonte, hier eine heitere Wirkung macht, nachdem sich die Weltgeschicke glücklich gewendet und gelöst haben.

62. Einen Saal feh ich heller als bie Sonne, Mit Golb bebeckt auf Gimils Sohn. Da werben werthe Fürsten wohnen Und ohne Enbe ber Ehren genießen. 63. Da reitet ber Mächtige jum Rath ber Gotter, Der Starte von Oben, ber Alles fleuert. Den Streit entscheibet er, schlichtet Zwifte Und ordnet ewige Sagungen an.

Der Bericht ber jüngern Ebda D. 53 lautet: "Die Erbe taucht aus ber See auf, grün und schön, und Korn wächst barauf ungesät. Wibar und Wali leben noch, weber die See noch Surturs Lobe hat ihnen gesschabet. Sie wohnen auf dem Jdaselde, wo zuvor Asgard war. Auch Thors Sohne, Mödi und Magni, stellen sich ein und bringen den Miöllnir mit. Darnach tommen Baldur und Hödur aus dem Reiche Hels: da sitzen sie alle beisammen und besprechen sich und gedenken ihrer Heimslichkeiten und sprechen von Zeitungen, die vordem sich ereignet, von der Midgardschlange und von dem Fenriswolf. Da sinden sie im Grase die Goldtaseln, welche die Asen besehen haben. Wie es heißt:

Wibar und Wali walten bes Beiligthums, Benn Surture Lobe losch. Mobi und Magni sollen Midanir schwingen Und ju Ende kampfen ben Krieg. Bafthr. 51.

An einem Ort, Hoddmimirs Holz genannt, verbargen sich während Surturs Lohe zwei Menschen, Lif und Lifthrafir genannt, und nährten sich von Morgenthau. So heißt es hier:

Lif und Lifthrafir leben verborgen In Hobdmimirs Holz. Morgenthau ift all ihr Mal; Bon ihnen stammt ein neu Geschlecht. Bafthr. 45.

Und bas wird bich wunderbar dunken, baß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schon als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So beißt es bier:

Eine Tochter entstammt ber ftralenden Göttin Ehe ber Bolf fie mürgt. Glanzend fahrt nach ber Götter Fall Die Maid auf den Wegen der Mutter. Bafthr. 47.

## 49. Der unausgesprochene Gott.

Das Bestrittenste ist hier Str. 63 s. o., wo es im Original ,at regindômi' (jum Rath der Götter) heißt, worin man das "Weltgericht" hat finden wollen, um diese Stelle als christlichen Einschub zu verdächtigen. Die "Regin" kennt aber die Wöluspa als die richtenden und rathenden Götter, die sich auch in so vielen andern Stellen auf ihre Richterstühle (rökstölar) setzen, Rath und Gericht zu halten. Freisich wird hier ein höchster Gott, der Alles steuert, angenommen; da er aber zum Rath der Götter reitet, so hat er noch andere Götter unter sich, mithin liegt reiner Monotheismus hier nicht vor, wenn auch eine Annäherung daran. Aehnslich sagt hondsuliodh, nachdem von heimdall die Rede war:

Einst tommt ein Anberer, mächtiger als Er, Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Benige werben weiter blicken Als bis Obin ben Bolf angreift.

Ich möchte weder die eine noch die andere Stelle als unecht verwerfen. Als der Glaube von der Wiedergeburt einer entfühnten Welt fich bilbete, ba tonnte auch icon aus ber Bielheit ber Götter bie alte Einheit wieder bestimmter bervortreten. Schon die Annahme bes Beltbrandes, ber mit ber Belt auch die Götter entfühnen follte, zeigt, wie sehr ber Glaube unserer Borfahren sich geläutert batte. Warum follte ibnen nicht auch die Ahnung eines oberften Gottes aufgegangen fein, ber Alles lentt, ewige Satungen anordnet, und so beilig ift, daß teine Runge ibn zu nennen wagt? Die Abnung sage ich, benn nur als einen tunftigen, ber tommen foll, seben wir ibn an beiben Stellen bezeichnet. Biermit waren die deutschen Beiben benn allerdings fur die Aufnahme bes Chriftenthums vorbereitet; aber driftlichen Ginfluß braucht man barum nicht anzunehmen. Diefer unausgesprochene Gott, ber Str. 58 als Simbultpr bezeichnet wird, barf nicht für eine Wiedergeburt Dbins genommen werben, obgleich an einer Stelle ber jungern Ebba von Dbin, ben fie Allvater nennt, aber burch befannte Beinamen Dbing tennzeichnet, fo gefprocen wird, als wenn in ihm jest fcon jener allwaltenbe, ewige Satungen anordnende Gott gefommen mare. Wenn es namlich D. 3 von Allvater beißt : ,Er lebt burch alle Zeitalter und beberfct fein ganges Reich und waltet aller Dinge, großer und fleiner. Er fouf himmel und Erbe und die Luft und Alles war barin ift, und bas ift bas Bichtigfte, baß er ben Menschen schuf und gab ibm ben Geift, ber leben foll und nie vergeben, wenn auch ber Leib in ber Erbe fault ober zu Afche verbrannt wird. Auch follen alle Menschen leben, die moblgesittet find, und

mit ibm fein an bem Orte, ber Gimil beißt; aber bofe Menichen fabren zu Sel und barnach gen Rifibel, bas ift unten in ber neunten Welt,' fo ift bier offenbar die Borftellung berichend, als ob die Welt fich bereits verjungt batte, benn nur in ber verjungten Welt tommen bie Guten nach Gimil, wogegen in ber alten Belt, im alten Asgard, wie es D. 3 ausbrudlich beißt, nach bem norbischen Glauben Gotter sowohl als Menichen zu Bel fahren, wenn fie nicht auf bem Schlachtfelbe gefallen finb. Infofern also bier Dbin ber Gott ift , ju bem alle moblgesitteten Menichen nach Gimil tommen follen, ift er für ben unausgesprochenen Gott ber verjungten Belt, ber tommen foll, genommen; nur bag er nach bem Eingange ber Stelle jugleich als ber altefte aller Götter gefaßt wirb. Ausbrudlich bezeichnet fie ibn burch ben erften feiner Beinamen als Allvater, also jenen Gott, ber sich bei ber Schöpfung verborgen bielt. Auch bier ift nicht durchaus nothwendig, driftlichen Ginfluß anzunehmen, obgleich man ihn in der jungern Edda lieber und hier am liebsten zugeben wird. Bare eine fremde monotheistische Lehre eingebrungen, fo wurde ber eine Gott teine andern Götter neben ober unter fich bulben; aber eine Lauterung ber vielgottischen Lebre gur Ginbeit finden wir jebenfalls angebahnt. Gewiss ift aber in biefer Stelle Berwirrung, und Odins Fortleben tann nicht barauf gegrundet werben.

#### 50. Die übrigen Sötter ber ernenten Belt.

Die unter bem unausgesprochenen, machtigern Gotte, ber tommen soll, fortlebenben Gotter find:

- 1. Wibar und Bali, die beiden Racher, der eine Obins, der andere Balburs. Ihnen hat weder die See noch Surturs Lohe geschadet, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Weltbrand überdauert.
- 2. Balbur und Sobur, die aus Hels Reiche zurudtehren. Ift Hels Reich zerstört, sind die Bforten der Hölle gebrochen? Die schwer verständliche und durch den uneddischen Ausdruck Drache (dreki) verdäcktige Strophe 64 giebt keine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht denkbar, wie hatte Hel ihre Beute fonst sahren laßen? Baldur beherscht die versängte Belt als Gott der Unschuld und Hödur darf sich ihm gesellen, weil er an seines Bruders Tod keine Schuld trug.

hier ist ber Ort, die §. 33 aufgeworfene Frage zu beantworten, was es benn gewesen sei, was Obin seinem Sobne ins Ohr sate, eh er



bie Scheitern bestieg? Daß bas hier waltende Geheimnis auf die einstige Wiedergeburt der Welt und der Götter zu beziehen sei, habe ich schon Edda 405 vermuthet. Der Beweis dafür liegt in der Stellung der Frage unmittelbar nach jener, was Odins Ende sein werde? worauf Wasthrudnir antwortet:

Der Bolf erwfirgt ben Bater ber Belten.

worin für Obin, ber die Frage als Gangrabr vorlegt, eine Demuthigung liegt. Indem er nun die lette Frage folgen läßt:

Was fagte Obin bem Cohn ins Ohr, Eh er die Scheitern bestieg?

befiegt er den Riesen in doppelter Beise, denn jener weiß sie nicht zu beantworten und so ist formell sein Haupt, das der Bette verpfändet war, dem Sieger versallen; zugleich entscheidet er aber auch in der Sache den Bortstreit zu Gunsten der Götter und zur Demüthigung der Riesen, indem er auf die Biedergeburt der Götter anspielt, welche jenen nicht besichieden ist. Daß Baldur wiedergeboren werde, ist damit nicht unreimbar, daß er aus Hels Hause zurücklehrt; nur kehrt er als ein Lebender, nicht als ein Todter zurück und das dürsen wir als Wiedergeburt bezeichnen.

3. Hönir tehrt, wenn er will, von den Wanen zurud, denen er jum Geisel gegeben war. Ganz folgerichtig heißt es demnach Wafthr. 39 von Niördhr:

Am Enbe ber Zeiten foll er aber tehren Bu ben weifen Wanen.

Dieß Zengniss steht indes allein und widerspricht der Boluspa, welche nur Asen den Beltbrand überleben läßt, der Banen teinen. Ift es mehr als eine bleße Folgerung aus der Rüdkehr Hönirs, der für Riördhr hingegeben war, so ließe es sich so deuten, daß der Gegensatzwischen Asen und Banen jest aufgehoben ist. Erk durch den Berlust der Unschuld war die Entzweiung unter die Götter gekommen: es bedarf jest, da aller Streit ausgeglichen ist, keiner Pfander des Friedens mehr.

Der beiben Brüber, deren Sohne nun das weite Windheim bebauen follen, wird unmittelbar nach dieser Meldung von Hönirs Erledigung gedacht: es scheint also, daß er die Rüdtehr wählen wird, wenn Er und Obin, nicht Hödur und Baldur, unter den beiden Brüdern verstanden sind; des britten Bruders Sobne lebren nicht zurück noch er selber: Loli, dem

Feinde ber Götter, ber bas Berberben in die alte Welt gebracht hat, ift teine Fortbauer in der wiedergeborenen bestimmt. Geläutert bat er bie Belt und die Götter; hiermit ift seine Aufgabe erfüllt.

Thors Sobne Mobi und Magni (Muth und Starte) tebren gleichfalls nach D. 53 und Wafthr. 51 jurud und bringen ben hammer mit. Freilich icheint es beffen taum zu bedürfen, es fei benn jum Segnen und jum Schugen; wenn fie ben Rrieg ju Enbe tampfen follen, fo beruht bieß auch nur auf einer zweifelhaften Lesart. Mobi und Magni sind zu Söhnen Thors aus bes Gottes Eigenschaften erwachsen, Gigenschaften, die er besitt und im Rampf wider die Riefen bewährt, Gigenschaften ferner, die er verleibt, benn bie Fruchte bes Felbes geben Araft und Muth, Thors Dienern zumal, ben Bauern, die fie im Rampf mit ber Ratur, im Schweiß bes Angesichts nach bem driftlichen Ausbruck, errungen baben. Baren fie fruber Gigenschaften Thors, so bauern fie jest als perfonlich gebachte Gigenschaften ber verjungten Botter fort.

Als die Wohnung dieser verjüngten Götter wird D. 53 "Joafeld (idavöllr), wo zuvor Asgard war,' genannt. Jbafeld fceint die erneuerte . Belt felbft zu bezeichnen, benn von ber Erneuerung bat es ben Namen, ber mobl erft spaterbin auf ben Ort, wo Asgard erbaut warb, also auf die goldene Zeit der verlorenen Unschuld übertragen ward, nicht ohne Grund, benn bas wieder erworbene Baradies fallt im Gebanten mit bem unverlorenen zusammen. So sagt icon Grimm Doth. 783 : ,bas Baras bies ift ein verlorenes und ein kunftiges der neugrun aus der flut fteis genden Erbe; bem Navöllr, in beffen Grafe die Götter Goldtafeln gum Spiel finden, ftebt icon jener alte Ibavollr, in welchem die Afen Asgarb stifteten und beiter im Sofe mit Burfeln marfen, gegenüber, bem verjungten Reiche ber Zufunft ein babingeschwundenes goldenes Zeitalter, worin Milch und Sonig flogen.' Bgl. vben S. 78.

### 51. Das verjüngte Menschengeschlecht.

Much ben Menfchen ift in ber verfüngten Welt ein Dasein juge: bacht, Wibar war es, ber eigentliche Gott ber Erneuerung, ber es ihnen nach unferer Ausführung &. 46 ertampfte. Unter Hobomimirs Holz tann nur Mimameibr, Die Beltefche, verftanben fein. Mimir batte unter ibr feinen Brunnen. Sortmimir beift er bier, weil Beibhett und Berftand in feinem Brunnen verborgen find, die bochften Schape. Aebniich ist es, wenn Sigrbr. 13 (M. Edda 206) dieses Mimirs gesalbtes Haupt, mit welchem Odin murmelt Wöl. 47, Heiddraupnir, Geldträuster, und sein Horn Hoddraupnir, Schatzauster heißt. In dieser Weltesche haben sich Lif und Listhrasir, Leben und Lebenstraft, geborgen, Surturs Lohe versmochte sie nicht zu verzehren. Das neue Menschengeschlecht, das von ihnen erzeugt wird, ist unsinnlicher Natur und keiner irdischen Speise besdürftig: Morgenthau ist all ihr Mal.

#### 52. Fortdauer, Lohn und Strafe.

Gimil, ber himmel ber verjungten Belt, wird nach Bol. 63 bie Bohnung aller bewährten Leute fein. Rach D. 17 ftebt biefer Ballaft am fühlichen Enbe bes Simmels; er ift ber iconfte von allen und glangenber als die Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menschen aller Zeiten merben ibn bewohnen. Rehmen wir D. 3 bingu, fo ift er als ein Lohnort au betrachten, welchem gegenüber jest Rifibel als Strafort gilt, benn es beißt: "Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet find und mit ibm (Allvater) sein an dem Orte, der Gimil heißt. Aber bose Menschen fahren zu Bel und barnach gen Nifibel, bas ift unten in ber neunten Belt.' Ueber die Lage Gimils finden wir D. 17 fernere Austunft: , Es wird gefagt, daß es einen himmel sublich und oberhalb von diesem (Asgard) gebe, welcher Andlang beiße. Und noch ein britter himmel sei über ihnen, welcher Bibblain beiße, und in diesen himmeln glauben wir fei dieser Ballaft belegen.' Bichtiger aber als diese nicht febr que verläßige Melbung ift ber Unterschied, ber jest zwischen Guten und Bofen gemacht wird, mabrent früher Balboll nur in ber Schlacht Gefallene (vapndaudha vera) aufnahm; bie übrigen, Gotter wie Menschen, ju Bel fuhren, ohne daß beren Bohnung immer als ein Strafort gegolten batte.

Hier scheint aber wieder Berwirrung, denn in der erneuerten Welt giebt es nach deutscher mythischer Borstellung teine Straforte mehr: das ist der wesentliche Unterschied unserer mythischen Anschauung, wenn wir sie mit der driftlichen Lehre von den letten Dingen vergleichen. Das Reich dee Hel ist zerstört: alles Bose schwindet, heißt es in der Wöluspa, und was an den Göttern, die ihr Geschlecht nicht rein erhalten hatten, Irdisches war, das haben die Flammen des Weltbrandes verzehrt; nur ihr geiftiges Prinzip hat sich erhalten: rein und stedenlos beherschen sie dir



geläuterte, von allem Uebel gereinigte Belt. Berleitet ift bie jungere Edda ju ihrer Annahme durch einige in die Woluspa spater eingeschobene Strophen, 40-43, die furg vor bem Untergange ber Belt von Straförtern sprechen, welche bann irrthumlich auf bie erneute Belt bezogen Daß sie eingeschoben sind, geht baraus bervor, baß sie ben Busammenbang febr gur Ungeit unterbrechen. Bon Lobn und Strafe tann biernach eigentlich in ber erneuerten Belt teine Rebe mehr fein: Alles was bavon gesagt werben wird, ift auf die Reit por ber Erneuerung zu beziehen, benn allerbings hatte bie beutsche Unterwelt ihre Straforter, mas von Grimm vertannt worben ift ; fie ift aber teinesmegs an fich ein Strafort wie unsere driftliche Bolle. Die Gottin ber Unterwelt beißt Bel, die verborgene Gottin, verborgen im Schoof ber Erde: barum ist fie noch an fich nicht bofe; nur weil man fie als Tobesgottin faste, ericbien fie fo burch bie beibnische Rurcht vor bem Tobe: wir werben fie fpater noch als eine gutige Gottin tennen lernen. Aber freilich find in ber Unterwelt auch Straforter, wie baneben auch Freudenaufentbalte gewesen sein mugen. Sel lobnte und ftrafte Jeben nach feinem Berbienft, bem Guten erscheint fie freundlich, bem Bofen als eine graufame Racherin. Die Lobnörter find aber noch mehr verdunkelt als bie lange verfannt gebliebenen unterirdifden Strafen, und gwar beshalb, weil nach ber später berichend gewordenen Anficht, Die befonders ber Norden ausgeprägt bat, die Gotter jest im himmel wohnen, nicht mehr wie ursprunglich in ber Unterwelt, und weil fie auch die Menschen bieses ihres himmels theilhaftig machen, wenn fie ein tampfliches Leben geführt baben.

Ibawöllr (Ibaselb) heißt in der neuen Belt das Paradies der Götter, ursprünglich das wiedererworbene, zulest auch das verlorene; dagegen Gimil die allen guten und gerechten Menschen in der erneuerten Belt bestimmte Freudenwohnung. In D. 3 wird diese Freudenwohnung auch Wingolf genannt, das an einer andern Stelle D. 14 neben Gladseheim als die Bohnung der Göttinnen erwähnt wird. Mit diesem Wingolf vergleicht Grimm Myth. 781 das ags. vinsele, den Saal, in dem die Helben mit dem Könige trinken, und das im Althochd. zur Uebertragung des Paradieses dienende wunnigarto, ,da sich wunna wunia und wini amicus nahe berühren.' Wingolf wurde hiernach einen Freudenort bezeichnen, was auch der Sinn von Gladsheim ist. Da Gimil als ein Ballast gedacht ist, der im dritten Simmel liegt, so mag diese hobe Lage

auch die Ausbrude mendelbere (mons gaudii) und sældenbere, Berg bes Seiles, erlautern. Deutsche Sagen. Marchen und Lieber miffen von bem himmlifchen Glasberge §. 22, ber aus Gladsheim mifsverftanben Scheinen wurde, wenn nicht Myth. 781 Schon einen nordischen glerhimin (coelum vitroum) nachwiese. Simil ift als ein Ballast gedacht, ein Freudensaal; anderwarts scheint bie im Bolle noch jest unerloschene Borftellung von einer Freudenwiese (Drth. 782) ju malten, wie Phamollr grasbewachsen bargestellt ist. Darauf geht bas alts. hebenwang, vielleicht auch bas agi. neorxnavang, vgl. Myth. 781, wo auch bas alti. ôdashêm, apodashem besprochen ift. Rach D. 52 ift aber Gimil nicht ber einzige Freudenort : , Cs giebt viel gute und viel üble Aufenthalte ; am besten ists in Bimil ju fein. Sehr gut (?) ist es in bem Saale, ber Brimir beißt und gleichfalls im himmel fteht. Ein guter (?) Saal ift auch jener, ber Sindri beißt und auf ben Ridabergen ftebt, gang aus rothem Golde gebaut.' Dieß ist aus Bol. 41 missverstanden, wo es beißt:

> Nörblich ftand an ben Nibafelsen Ein Saal aus Golb für Sindris Geschlecht. Ein andrer ftand auf Otolnir, Des Riesen Biersaal, Brimir genannt.

Sindri tennen wir aus D. 61 (M. Ebba 299) als einen ber Zwerge, welche die Rleinobe ber Gotter schmiedeten. Die Nibafelsen scheinen nach Bol. 65, wo fie mit Ridhoggr verbunden find, in den Tiefen Rifibels belegen, und D. 52 mar weber berechtigt, ben Sindris Geschlecht bestimm: ten Saal Sindri zu nennen, noch ibn in den himmel zu verlegen und bem verjungten Menschengeschlecht ober ben fortbauernben Seelen ber Menschen zur Bohnung anzuweisen. Gine gleiche Bewandtnife bat es mit bem Saale Brimir. Wie Sindri ein Zwerg, fo ift Brimir ein Riefe. Bol. 9. nennt fogar ben Urriefen fo, und Bol. 41 gieng ber Rame Brimit wieber nicht auf ben Saal, sonbern auf ben Riefen felbst. Uns Mar bleibt, mas Bol. mit biefen beiben Salen will; bie Strophe fteht mitten unter jenen, die von Strafen und Strafortern fprechen. Bu biefen gebt nun auch D. 52 über : "In Raftrand (Leichenstrand) ift ein großer aber übler Saal, beffen Thuren nach Rorben feben. Er ift mit Schlangenruden gebedt, und bie Baupter ber Schlangen find alle in bas haus bineingekehrt und speien Gift, daß Strome bavon im Saale rinnen, burch welche Cibbruchige und Meuchelmorber waten mußen, wie es beißt :

- 42. Eineu Saal feh ich, ber Sonne fern In Raftrand; die Thüren find nordwärts gekehrt. Gifttropfen fallen durch die Fenster nieder; Aus Schlangenruden ist der Saal gewunden.
- 43. Im ftarrenben Strome ftehn ba und waten Meuchelmörder und Meineibige.

Aber in hwergelmir ift es am ichlimmften:

Da faugt Ribhöggr ber Entfeelten Leichen.

Der prosaische Zwischensatz: "aber in Hwergelmir 2c." ist Willfür: die Wöluspa scheint auch Nastrand nach Nisshel zu sehen, welche durch den Brunnen Hwergelmir mit der Oberwelt in Verbindung steht. S. oben §. 6. Uebergangen ist hier Str. 40 der Wöluspa, die, obgleich entsernt stehend, doch mit St. 43 zusammengehört:

Ein Strom malt oftwarts burch Giterthaler (Giftthaler) Schlamm und Schwerter, ber Glibur (Slidhr) beißt.

hier haben wir jene eigenthumlich beutsche Qualbolle, in ber es tein Feuer giebt, wohl aber starrende Strome voll Sumpf und Schlamm, welche Schwerter malgen; Meuchelmorber und Meineidige mußen fie burch-Diese beutsche Bakerbolle unterscheidet fich von ber driftlichen Bolle fo fcarf, bag es Riemand einfallen tann, an eine Entlebnung ju benten; eber möchte eine Urvermandtichaft mit ben Straffeiben ber griedifden Mothologie anzunehmen fein, wo es auch Sollenfluge giebt, wo Tantalus bis ans Rinn im Strome ftebt . Die Dangiben Bager fcopfen und ausgießen und ber Beier bes Prometheus an ben Drachen Ribboggr erinnert, der die Leichen ber Berftorbenen nagt. Spuren einer echt beutschen Feuerholle merden gleichwohl unter g. 95 nachgemiesen. Die alte Nifibel, obgleich fie teineswegs für alle ihre Bewohner ein Reinigungsort fein follte, batte also boch ibre Strafen für gewiffe Berbrechen und in jenem Raftrand und bem vielleicht bort entspringenben Schlamm und Schwerter malzenden Strome Slibr, welchen die Berbrecher burchwaten follten, befaß fie einzelne Statten ber Qual. Dieß befagt auch Sig. Rm. II, 4:

> harte Strafe wird Menfchenföhnen, Die in Babgelmir maten: Ber mit Unwahrheit ben Andern verlügt, Ueberlang fcmergen bie Strafen.

§. 53.

und in Sigrbr. 22. 23 ift barauf hingewiesen, bag man ber Schuld lebig leben muße, damit man es im Tode nicht entgelte. Auch bei ben Bolfern bes engern beutschen Landes bat Dietrich a. a. D. Spuren berfelben Borftellung nachgewiesen und in Vatic. Value Vind. p. 5-7 babe ich dazu Nachtrage geliefert. Ein eigenthumlich beutscher Ausbrud ber als Strafort gebachten hölle icheint Ovelgunne, worüber uns bas nieberbeutsche Schauspiel von Theophilus nabern Aufschluß bringt. Bal. Moth. 953, wo auch Robistrug besprochen wird, ein Rame gleichen Sinnes. welchen Grenzwirthebaufer (Nachbarstrug) zu führen pflegen. Bielleicht fanben bort einst gemeinsame Opfermalzeiten Statt, ba bie Grenze über ben heerd zu laufen pflegt; die driftliche Beit tonnte fie bann in Berruf gebracht baben. Bgl. Gr. beutsche Grenzalterthumer und Moth. 766. Babrscheinlicher ist er aber aus Norwis Rrug entstellt. Norwi ober Narfi kennen wir aus §. 14 als den Bater der Racht, einen Sohn Lotis. Bal. jedoch Liebrecht Gerv. 168, Ruhn NS. 484.

Bliden wir zurud, so unterscheibet sich ber himmel ber erneuten Welt scharf genug von Walhall, bem himmel ber jetigen. Dieser nahm nur in ber Schlacht Gefallene auf, jett aber empfängt Gimil alle Guten und Rechtschaffenen aller Zeiten und Bölker; ben Bosen bagegen wird keine Erneuerung zu Theil, so wenig als ben Riesen, ben weltzgerstörenden Gewalten.

### 53. Spate Rachflange.

Die heidnischen Borstellungen von Beltuntergang und Erneuerung lebten noch während des ganzen Rittelalters unter allen deutschen Böllern sort und dis auf den heutigen Tag konnten sie nicht ganz ausgerottet werden. Sie sind aber verwachsen mit der von Grimm Myth. 903 sf. s. Bergentrüdung der Götter, mit ihrer Verzauberung in einem hohlen Berge, wo sie dem Tag der Entscheidung entgegenschlafen, dann aber erwachen und den letzten Ramps auskämpsen werden, worauf nun eine besere Zeit solgen soll. Diese verwünschten, verzauberten oder bergentzudten Götter sinden wir aber nicht mehr in dieser Würde unter ihrem alten Namen, mit Ausnahme der Göttin Freyja, die noch als Frau Frene (Myth. 283. 1212) oder als Frau Holda in Bergen haust, auch wohl den deutschen Namen mit klassischen (Benus, Juno M. 913) vertauscht hat. Im böhmischen Frauenderg könnte selbst die nordische Edda als Frau Edd noch sortzuleben schenen. Schönwerth III, 356. Rgl. Quis-

mann Die beibn. Rel. 48. Die mannlichen Gottheiten find in Belben verwandelt, entweder in die unserer Belbenfage, die überdieß verjungte Biebergeburten ber alten Gotter find, als Siegfried, Gel und Dietrich. ober in unfere geschichtlichen Selben, wie Rarl ber Große, Die Ottonen. bie Friedriche, wie Webelind (M. 906), die brei Telle (Stifter bes Schweizerbundes) u. f. w. In dem Bergichloße Gerolsed ichlaft Siegfried mit andern Selben, im bestischen Obenberge fitt Raifer Rarl als lange bartiger Greis, ebenso im Raiser Rarls Berg zwischen Rurnberg und Surth. während er im Untersberge bei Salzburg, ber pom Schlafen bes Gottes ben Ramen bat, indem Underrube den Mittageschlaf bedeutet, bald mit Karl dem Fünften, bald mit einem der Friedriche wechselt. Am häufigsten erscheint Raiser Friedrich Rothbart, ber außer in jenem Untersberge auch in dem Reller feines Schlofes ju Raiferslautern, im Trifels bei Unnweiler und auf bem Riffbaufer in Thuringen ichlaft; befonbers ift lettere Sage berühmt geworben. Man weiß, wie er am runden Steintisch ben Ropf in ber hand nickt und mit ben Augen zwinkert; wie sein Bart schon zweimal um ben Tifch gewachsen ist, und wie, wenn er gum brittenmal um ben Tisch gewachsen sein wirb, ber Raifer erwachen foll und bervorgeben und seinen Schild an einen burren Baum bangen, worauf biefer ergrunt und eine begere Zeit anbebt. Befannt ift auch, wie er ben Schäfer fragte, ber ibn einft machend antraf : Fliegen bie Raben noch um ben Berg?' und als die Frage bejaht ward, befummert ausries: .So muß ich noch bundert Jahre schlafen.' Alle hundert Jahre pflegt er biernach einmal zu erwachen und nach feinen Raben zu feben. Dbins Raben, Die um ben Berg fliegen, ber Gott bat fie ausgefandt, ben Stand ber Dinge in ber Belt zu erkundigen; alle andern Deutungen folggen febl. Daß fie um ben Berg fliegen, tann nur eine verbuntelte Erinnerung fein: fie muften ju ihm in ben eben beute offenen Berg fliegen, fich auf seine Schulter seten und ihm die Runde ins Dhr fluftern. Nuch barin ist die Sage unvollständig, daß nicht gesagt wird, was, wenn ber Raifer feinen Schild an ben ergrunenden burren Baum gehangt bat, geschehen werbe, um bie begere Zeit herbeizuführen. Das weiß aber noch bie Sage vom Untersberge Myth. 998 und andere fcon vor vier bis fünf Jahrhunderten (Gr. Moth. 908) aufgeschriebene Sagen konnen gur Beftätigung bienen : auf bem Balferfelbe foll bann eine blutige Schlacht geschlagen werben, die nichts anderes ift als ber lette Weltkampf, benn ber Untidrift erscheint, ber Engel Bosaunen tonen, ber jungste Lag ift Simrod, Mythologie. 11

angebrochen, bas Weltende tritt ein. Gbe biese Schlacht entschieden ift, fann auch ber burre Baum nicht ergrunen, benn biefer ,laublose' Baum ift bie Beltefche, von ber Soun, ber grune Blatterfcmud, berabgefunten ift, in ber aber, wie in hobbmimirs bolg, noch Lif und Lifthrafir, Leben und Lebenstraft, fich verborgen halten; boch erft bei ber Wiebergeburt ber Belt tann fie von Neuem zu grunen anheben, und bie verdunkelte Sage melbet bieß Ereignist zu frub. Go ift bas Balferfeld nichts als bie Ebne Wigrib ober Oftopnir; bag ber Raifer an Dbins Stelle getreten sei, verriethen uns schon seine Raben; ber rothe Bart freilich ist von Thor entlieben und ber Name Friedrich, ja bie Bergentrudung von Frepr, wie wir bei beffen Mothus feben werben. Der Raifer ichlaft aber nicht allein : feine Belben, Die Ginberier, finden wir in vielen Sagen mit ibm in ben Berg entruckt : feine Ruftkammer ist poller Baffen und in ben Ställen frampfen bie Pferbe ungeduldig im Schlaf; ja nach Giner Sage fucht er ibre Rabl noch zu mehren, damit Er und fein Beer gum letten Rampf beker geruftet sei und so wird er auch dieß Beer felbst noch zu starten bedacht fein. Warum er aber versunten ift, warum er im Berge schläft, kann uns erst beutlich werben, wenn Freprs Mythus abgehandelt Uebrigens gestattet bie Sage auch neuern Belben einzutreten: fo schläft Prinz Karl im Fichtelgebirge mit viel Tausend Kriegern und als im Jahre 1848 Rachrichten von Siegen der Italiener über die österreis chischen Truppen verbreitet wurden, bieß es: Es geht halt so wie bie ,Willeweis' prophezeit bat. In Welschland wird es unsern Leuten so Schlecht geben, daß bie Meisten zu Grunde geben. Wenn es aber so weit getommen ift, daß ber Raiser mit seinen zwei letten Soldaten durch ben Runtersmeg hereinzieht, wird ber Sand wirth erscheinen und die Leute Dann giebt es einen so großen Landsturm, wie er noch nie bagemesen ift und bie welfchen Rebeller werden für immer geschlagen fein. Biele Leute glauben gwar, bag ber Sandwirth gu Mantua erschofen worben fei. Dieß ist aber erlogen. Er hat fich nur verstedt und lebt in ber Sarner Scharte ober im Ifinger.' Bingerle Tyr. S. 203. Den Ifinger tennt man aber aus R. Demalos Sage als einen Wodansberg.

Dem Birnbaum auf bem Walferselb entspricht in einer schleswigschen Sage (Müllenhoff S. 378) ber Hollunder in Nortorf, und so sinden sich vielerlei Barianten, jede Provinz hat ihre eigenen; aber in allem Wesentlichen bleibt die Sage sich gleich. Dort wird erst eine rothe Ruh über eine gewisse Brude geführt: es sind Muspels Sohne, die

Mammen, Die über Bifroft reiten. Die Mannbardt Germ. DR. S. 332 bemertt, foll nach einem beutschen Boltsliebe eine bunte Rub ben glafernen Berg binauf getrieben werben. Bal. Schwarz heut. Bollsgl. S. 132. Eine folde Brude fvielt auch bei uns am Nieberrhein eine Rolle in ben Beifagungen bes f. g. Spielbernd, die im Jahre 1848 wieder fo viele Gemuther beunruhigten, obgleich fie nur verwirrte Rachtlange ber uralten Borftellungen vom Anbruch bes großen Weltfampfe find, ber jest als Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges gefaßt marb. Brude follte jest bei Mondorf über ben Rhein geschlagen werben und barauf ber allgemeine weltentvöllernbe Rrieg losbrechen. Rach ber foles: wigschen Sage wird die Rieberlage fo groß, bag von bem Beere bes weißen Ronias, ber ben ichmargen besiegen foll, die Uebriggebliebenen von Giner Trommel efen tonnen und ber Ronig felbst wird nach ber Schlacht an einer Trommel seine Malzeit halten. So soll Holger banste (Moth. 313) gurudtebren, menn nicht mehr Manner in Danemart fein werben, als ihrer Raum auf einer Tonne haben. Nach ber neuesten schweizerischen Fagung wird die Schlacht so blutig fein, daß die Pferde bis ans Gefieser im Blute steben, die Sieger werden einander fragen, ob fie in einem ober zwei Birthsbaufern einkehren wollen: ba werben fie an einem einzigen Blat genug haben. Rochholz I, 61. Rach ber westfal. Sage (Rubn 205) wird man bis an die Enten im Blute waten; Die Schlacht selbst soll beim Birkenbaum in der Gegend von Werle stattfinden: bas ift der Name einer Saide in der Rabe des Dorfes Bremen ; mahrscheinlich bat bort einst ein folder Baum gestanden. Gleichwohl wird man auf die alte Efche gurudgewiesen, benn Reocorus, indem er von ber Linde ju Guberheistebe fpricht, die ihres Gleichen nicht gehabt, fügt boch bingu: außer in Schilsche in Bestfalen. Dieg Schilsche, fagt Rubn 209, ift ber auch noch beute in ber Boltssprache contrabierte Rame für Schildesche bei Bielefeld. Gemeint ift also wohl die Esche, an welche ber Raifer feinen Schilb bangen foll.

Den weißen König, der dem schwarzen (Surtur) entgegensteht, beuten Grimm und Müllenhoff auf Freyr; doch scheint der Gegensatz des Schwarzen, der im Gedächtnifs geblieben war, diese Bezeichnung gewirft zu haben; sein weißes Pferd weist eher auf Odin, während Freyr meist sahrend erscheint. An den "witten God' glaubt man auch in den Riederlanden. hier ist es nur ein einziger Gott, der zur lesten Schlacht reitet; babische Sagen (Baader 67. 142) wißen von zwölf bergentrudten Männern, also der

vollen Zahl ber Asen: fie tommen, wenn Deutschland in ber grösten Roth ist, hervor und befreien es von seinen Feinden. Sollten nicht schon die sie ben schlasenden Manner, beren Paulus Diaconus I, 4 gedenkt, hieher gehoren?

Man hat den im Berge schlafenden Kaiser für Baldur oder Allvater ausgegeben. Aber Allvater schläft nicht, er waltet, Hrasn. 1, und
Baldur kämpst die lette Schlacht nicht mit, er erwartet in Frieden ihren Ausgang, um dann von seinem neuen Reiche Besitz zu ergreisen. Die Raben, die um den Berg fliegen, die Helden, die mit dem Kaiser zugleich entrückt sind, unzählige mit ihren Pferden, die Rüstkammer, die von Wassen start, das Horn, das neben dem Kaiser hängt, und in das er stoßen soll, seine Gesährten zu erwecken, endlich sein Austreten im Kampse selbst, in blanker Rüstung aus dem weißen Ross, alles zeigt uns, daß hier von Wodan noch Erinnerungen haften.

Rebes Jahrhundert knupfte an die Wiederkehr bes als Raifer verjungten Gottes feine eigenthumlichen Erwartungen. 3m Mittelalter follte bie Wiebergewinnung bes beil. Grabes erfolgen und ber beibnifche Glaube gang gergeben; icon vor bem Beitalter ber Reformation erwartete man, er werbe die pfaffen storen,' ben Uebermuth ber Beiftlichkeit beugen, und neuerdings pflegen die Begner ber driftlichen Beiftlichkeit, die oft genug Feinde bes Chriftenthums überhaupt find, die um den Berg flie: genben Raben auf die , Schwargrode' ju beuten. Unfern mobernen Beiben bricht die goldene Zeit nicht an, bis die Rirche gesturzt wird und mit ibr, wie fie wohl abnen, auch ber Staat jusammenbricht, beffen Grundlage fie ift. Das Ende ber Welt, bes sittlich geordneten Lebens ber Menschen auf Erben, ware bamit freilich getommen; Die goldene Reit aber tann erft anbeben, wenn bie gerftorenben Machte, auf beren Seite fie fich stellen, von ben Gottern befiegt ober von Surture Lobe verzehrt find. Sie tonnen einwenden, auch die Botter muften in seinen Flammen untergeben : bem ift also; aber nur um von allen irbischen Gebrechen gelautert als Bericher ber neuen Beit wiedergeboren ju werben, mabrend jene Ungethume teine Butunft baben. Wollten fie echte Beiben fein, wofür fie fich so gerne ausgeben, so ftellten fie fich auf die Seite ber Gotter und hulfen ihnen ben Rampf gegen die verberblichen Gewalten austämpfen. Aber wie konnten fie bas wollen, ba fie biefen verberblichen Bewalten felber anbeimgefallen find und gerade in ihnen am ftartften bie Glaubenslofigkeit, die Unfittlichkeit, die Selbsucht ber Beit zur Erscheinung kommt. So nähren sie die Hoffnung der unmündigen abergläubischen Menge auf den kommenden Tag der Erlösung, welcher kein anderer ist als der jüngste Tag; aber vergebens, seben sie dahin auf den alten Raiser hinein' und lehren ihre Gläubigen , auf den alten Raiser hinein stehlen,' d. h. (Myth. 910) nach der alten Redensart ,auf die ungewisse künstige Beränderung aller gegenwärtigen Dinge hossen' und fündigen: dem Raiser will der Bart nicht wachsen, weil ihn ihre Flüche und Lästerungen versengen, und wüchse er wirklich zum drittenmal um den Steintisch herum, so wären sie die ersten, gegen welche er seine Wassen zu kehren hätte. Die Gebrechen der Welt und der Zeit, welche sie zum Borwande nehmen, können erst in der künstigen Welt gänzlich getilgt werden; über die gegenwärtige, so vielsacher Läuterung sie bedürftig sei, das Feuer zu schleubern, ist Niemand berusen, als wer die Rolle des Teusels übernehmen will, der an der Seite des Antischrists §. 47 kämpst.

Der Weltuntergang warb nach g. 43 als bie Folge ber Gotterbammerung angeschaut. Dem Gefühl ber Beiben rubte bie Belt auf fittlichem Grunde, und murbe biefer hinmeggezogen, fo faben fie bas gange Gebaude jufammenfturgen. Ruchterner flingt es, aber wie gleichbebeutenb ift es bod, wenn wir fagen, bag bie Rirche bie Grundlage bes Staates bilbe, obne Religion fein Staat, ja feine Gemeinde besteben moge. Diefe Lebre giebt uns unfere Mothologie: wie wenig verftebt alfo ber Staat seinen Bortheil, ber bie griechische Mpthologie so febr por ber beutschen begunftigt, und wie wenig versteben ibn die unfrommen Frommen, Die nicht ablagen, unfer Beibenthum als gottlos und beillos ju verschreien. Das batte einen Sinn vor bem Siege bes Chriftenthums über ben beib: nischen Gottesbienft mit seinen Menschenopfern und über bie Blutrache (6. 34), die bas Berg ber germanischen Sitte bilbete, jene grausame Blutrache, die bis jum jungften Tage fortrasen mufte, benn Blut fordert immer wieber Blut und tein Enbe ift abzuseben, wie bieß bie Sage von bilbe, die jebe Racht die Erschlagenen wedt, daß fie am Morgen ben Rampf von Neuem beginnen, schaurig icon ausbrudt. Gine Lehre, die folde Bflichten vorfdrieb, mufte vom Chriftenthum übermunden werden,



und es balf ibr nicht, bag fie bie bochften Ibeen enthielt, beren ber Beibe fähig mar, die tieffinnigften, bewunderungswurdigften und inhaltreichften Anschauungen über bas Besen ber Belt und ber Gotter. Denn Giner 3bee war ber Beibe nicht fabig : ber fittlichen 3bee, bag man bie Feinbe lieben folle. Diefe 3bee bat bas Beibenthum übermaltigt, und ein neues Beltreich, die Belt ber driftlichen Bilbung beraufgeführt, und gabe es jest noch alte beutsche Beiben, Diefer 3bee muften fie fich beugen, benn ibr batten fie nichts entgegenzuseten. Allein wir baben es jest mit mos bernen Beiben ju ichaffen, Die teinen Simmel voller Gotter baben, aber wie fie tein Jenseits tennen, bas Diesseits mit Teufeln erfullen murben. Diefen gegenüber erscheinen bie alten beutschen Beiben fittlich. fromm und gläubig, das alte Beidenthum behr und beilig, eine wurdige Borballe bes Chriftenthums. Und es verlohnt fich wohl, fich in diefer Borballe umzuschauen; benn schwerlich wird Jemand bas Christenthum verfteben, ber bas Beibenthum nicht verftanben bat, und Riemand weiß bas Chriftenthum ju murbigen, ber bas Beibenthum ju murbigen nicht gelernt bat. Durch ben Sieg über bas Beibenthum bat fich bie Gottlichkeit bes Chriftenthums bewährt; aber biefer Sieg murbe ibm ju geringer Chre gereichen, wenn bas Beibenthum fo verächtlich gewesen mare, als es fromme Leute machen mochten, die nicht wißen, welchen folechten Dienft fie bamit bem Chriftenthum erweisen. Das follte man erwägen, ebe man bie Baffen nach ber Seite febrt, von welcher ber machtigste Beiftanb ju holen ift. ,Daß felbft gute Chriften unfer Beidenthum verfcreien,' beißt es in bem Briefe eines Freundes, ,begreife ich am wenigften , und tann es nur durch die leider noch zu große Unwißenheit entschuldigen, worin fie in Bezug auf unser Alterthum leben. Wenn wir mit ber Rirche auch im alten Bunbe eine Trabition annehmen, wenn wir Boroffenbarungen bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Lehre behaups ten, die im Judenthum fich finden, im Beidenthum nicht verloren giengen, wenigftens nicht gang, bann mußen wir gerabe in unferm Beis benthum eins ber machtigften und gewaltigften Beugniffe fur bie Rirche feben. Bollte nur einmal Giner ber Berren fich bie Dube nehmen, einen tiefern Blid in ben wunderbaren Geift unferer Borgeit zu thun! Und batten unsere Studien nur das Gine vollbracht, daß sie die Ebre ber Tradition so glanzend retteten, ich meine das mufte genügen, ihnen Dank und Sout gerabe bon biefer Seite jugumenben.'

# Die einzelnen Götter.

# Allgemeines.

### 54. Polytheismus.

Bon ben Geschiden ber Welt und ber Götter geben wir zu ben Mythen über, welche einzelne Gottheiten betreffen, beren Gestalten wir zugleich näher ins Auge faßen. Auf Götter und göttlich verehrte Wesen beschränkt sich aber die Götterlehre, wenn auch an andern Dingen nach dem Bollsglauben Göttliches und Uebernatürliches haftet. Rach §. 33 nahm Frigg Eide von Feuer und Waßer, Eisen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Krantheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Bögeln und Würmern, daß sie Baldurs schonen wollten, und denselben Dingen geboten die Asen, Baldurn aus Hels Geswalt zu weinen.

Roch ein chriftlicher Dichter, herzog heinrich von Breslau (M. S. I, 3b), Kagt ben umgebenben natürlichen Dingen fein Leib und fie erbieten fich zur hulfe:

> Ich klage bir, Mai, ich klage bir, Sommerwonne, Ich klage bir, lichte Baibe breit, Ich klage bir, augenstechender Rlee,

Ich klage bir grüner Balb, ich klage bir, Sonne, Ich klage bir, Benus, sehnlich Leib, Daß mir bie Liebe thut so weh u. f. w.

Aber wenn es auch der heidnischen Anschauung nicht genügte, des einen Gottes Herrlickeit an viele göttliche Wesen zu verschwenden, wenn ihr die ganze Natur belebt und begeistigt war — Wir find gewohnt, Bo es auch thront, In Sonn und Mond Hinzubeten, es lohnt. Goethes Fauft II, 151.

— so wuste sie biese Belebung und Begeistigung boch zu zahllos wimmelnden Gestalten auszuprägen und jede mit Namen und Charakter auszustatten. Götterloser Naturdienst, Berehrung der Elemente selbst, nicht aus ihnen erschaffener Riesen, Elben und Götter, kann höchstens für die ältesten Beiten des Heibenthums und wieder für die jüngsten zugestanden werden, als nach dem Siege des Christenthums die Namen der alten Götter verschollen, ihre Gestalten in Nebel zurücktraten und nur die Scheu vor den Elementen, die Ehrfurcht vor Wald und Quelle u. s. w. zurücklieb.

### 55. Monotheismus.

- In §. 49 sahen wir, wie der Glaube unserer Läter sich in der Berheißung jenes Mächtigen, der da kommen werde, ewige Sahungen anzuordnen, zuleht wieder zu der Uhnung eines obersten, unausgesprochenen Gottes läuterte, worin wir wenigstens eine Annäherung an den Monoptheismus erkannten. Daß er auch ansänglich von demselben ausgegangen war, wie er kurz vor Einführung des Christenthums zu ihm zurüczutehren geneigt schien, läht sich nur als Hypothese hinstellen, für die Vieles spricht, während Anderes zu widerstreiten scheint. Was ihr das Wort redet, werden wir gelegentlich geltend machen; hier schieden wir nur Folgendes voraus:
- 1) In allen beutschen Zungen ist bas höchste Wesen von jeher mit bem Namen Gott benannt worden (Gr. Myth. 12), der ohne Artisel gebraucht, wenn man sich nicht jest erst zu diesem Begriffe des allgemeinen Gottes erhoben hatte, doch einen allgemeinen Sinn hatte, den man vielsleicht, als es schon viele Götter gab, durch das Compositum Irmincot (Hildebrandsl. 28) sesthalten wollte.
- 2) Treten die Götter auch gleich Ansangs schon in der Dreizahl auf (§. 37), die sich zur Zwölszahl erweitert, dann zu unendlicher Bielzzahl steigert, zuletzt gar in Naturcultus verlieren zu wollen scheint, so sehen wir doch, bei den Göttinnen am deutlichsten, der Dreiheit die Sinsheit zu Grunde liegen.

- 3) Die Bielheit der Götter läßt sich aus dem verbundenen Gotteszbienst verschiedener Bölkerschaften und Stämme erklären, die, als sie zussammentraten, ihre eigenthümlich ausgebildeten Borstellungen von dem höchsten Wesen nicht aufgeben wollten. Die bei jedem Stamme hergebrachten Götter wurden nun unter den altüblichen Namen neben einander gestellt und zu gemeinschaftlichen Gottheiten des neuen Gesammtvolkes ausgebildet, wobei ihr Wesen gegen einander abgegrenzt, ihre gegenseitigen Berhältnise näher bestimmt werden musten. Auf einen solchen Hergang weisen unsere Quellen selbst in dem, was sie von dem Friedensschluß erzählen, der den Wanen unter die Götter Asgards Aufnahme verschaffte. So könnte Thor, dem die Kneckte, eigentlich nur die freien Bauern, zussallen, aus dem Dienst untersochter Stämme herrühren, während in Odin der Geber des Siegs seit der Verbindung der Eulte nur stärker als früber bervortreten muste.
- 4) Als einmal die Vielheit durchgegriffen hatte, bevölkerte sich der Götterhimmel vollends durch die Beinamen der Götter, die ursprünglich zur Bezeichnung einzelner Seiten und Eigenschaften einer Gottheit ersunden bald zu selbständigen Wesen erwuchsen. Auch kann dasselbe göttliche Wesen sich durch den Unterschied der Geschlechter verdoppeln, wie neben Berchta ein Berchtold auftritt, neben Nerthus ein Njördr, neben Freyja Freyr.

Bas aber gegen die ursprüngliche Einheit spricht, ist auch nicht gering anzuschlagen. Bie die ältesten Mythen Naturmythen waren, so liegen auch den Göttern Naturkräste und Elemente zu Grunde. Am deutlichsten zeigt sich dieß in einigen der s. Trilogieen der Götter.

### 56. Gott.

Bir wollen von dem Einen Gotte ausgehend die Trilogieen und Dodekalogieen der Gotter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Bervielfältigung, der schon durch die Berdreisachung Thur und Thor geöffnet war, läßt sich hier noch nicht überblicken.

Die wurzelhafte Bebeutung bes Namens Gott (goth. guth) erklärt Grimm M. 12 für unerforscht: ben Zusammenhang mit dem Abjectiv gut (goth. gods), das langen Bocal hat, wies er noch ab. In der G. D. S. 541 gesteht er, neuerdings sei (Ernst Schulzes goth. Glossar S. XVIII) ein schmaler Pfad gebrochen, der zu diesem Zusammenhang

hinführe, den der Begriff sorbert und die Sprache durch den Stabreim ans beutet, indem sie Gott den guten und gütigen nennt. Den heiden war das Wort männlich; in christlicher Zeit konnte es zur Bezeichnung der Abgötter gleich diesem Worte selbst (das Abgott) auch neutral gebraucht werden.

Alle indogermanischen Sprachen besitzen einen gemeinsamen Namen sür Gott, str. devas, lat. deus, gr. 9eoc, wozu sich das eddische Tyr (hochd. Zio) und der alte Plural tovar Götter stellt.

Gott beißt Allvater, nicht bloß in ber j. Ebba und Grafnagalbr 1, wo man driftlichen Ginfluß vermuthen burfte, auch Grimnism. 47 und Belgatwibha II, 38, alfo in ben alteften Liebern, ift es ein Beiname Bei ber Schöpfung verbarg fich Allvater; in ber jegigen Belt pertritt ibn Obin; die verfungte beberfct er als jener Machtige, ber Alles fteuert, Bol. 63, ober als ber unausgesprochene Gott, ber nach Synblul. 4 einst tommen foll. Aber icon Tacitus c. 39 lagt bie Semnonen einen allwaltenden Gott verehren, dem Alles unterworfen und geborfam war: regnator omnium Deus, cetera subjecta atque parentia. Auch miötudhr (Sigurbartw. III, 68, Obbrungrar, 17), agi. meotod, alts. metod (Meger) bezeichnet ben Schöpfer, ber allen Dingen Biel und Dag verlieb, und wie die alte Sprace Gott Bilber ichaffen, megen und gießen läßt, fo fcheint auch Baut (alth. Kô3), wie balb ein Sohn, bald ein Ahne Dbins, bald er felber beißt, ben Gott gu bezeichnen, ber die Welt aus fich ergoßen bat, ja in alda gautr (Wegtamstw. 2, 13) ift biefer Sinn unzweifelhaft. Wie biefe und vielleicht noch einige andere Beinamen Obins, die beger anderwärts erörtert werden, als Erbstucke aus ber hinterlaßenschaft bes Ginen Gottes an ben Bater ber beutschen Gotter gelangt fein mochten, fo werben wir feine Dacht und Gigenschaften auf verschiedene Götter vertheilt finden, obgleich Dbin bas heergerathe porweggenommen bat.

# 57. Trilogieen.

Erilogieen ber Götter haben wir schon §. 37 zusammengestellt: es waren sammtlich Brüdertrilogieen. Als solchen könnten ihnen die drei Söhne des Mannus, Isto Ingo Irmino, §. 7, beigesellt werden, und Scl Luna Bulcanus, welche die Germanen nach Casars Meldung B. G. VI, 21 als sichtbare und bülfreiche Götter allein verehrt haben sollen.

Da wir in jenen obigen Trilogieen ben Bezug auf die Elemente Luft, Baser und Feuer hervorgehoben haben, so fällt auf, hier eines derselben, das Feuer, wiederzusinden, was wenigstens zu dem Bersuch ermuthigt, auch diese Trias unter das gleiche Schema zu bringen:

| Luft         | Waßer | Feuer     |
|--------------|-------|-----------|
| <b>R</b> ari | Degir | Logi      |
| Dbin         | Hænir | Loti      |
| Sol          | Luna  | Bulcanus. |

Da wir Obin als himmels: und Gestirngott tennen, so murbe bas erfte Glied fich wohl fügen, wie bas britte augenscheinlich entspricht; bas zweite macht aber, aller bekannten Beziehungen bes Monds auf das Bager ungeachtet, Schwierigkeit. Gleichwohl beruht gewiss nur die negative Seite bes Berichts auf mangelhafter Beobachtung; die positive wird burch Boltsfagen bestätigt. Ber ein Freischut werben will, muß brei Soufe thun: einen gegen bie Sonne, ben andern gegen ben Mond, ben britten gegen Gott. Bgl. Baabers Bab. Boltsfagen 393. Temme Vomm. S. 312. Meier Schwab. I, 116. Wolf D. S. 192. Rubn B. S. 340. Rach ber Melbung bes Dlaus Magnus verehren Polarvolter ein über ihnen fcmebenbes rothes Tuch, bas auch in unfern herensagen, namentlich beim Buttermachen, hervortritt. Es wird hinzugefügt, ber rothen Farbe legten Diefe Bolter wegen ihrer Aehnlichfeit mit bem Menschenblute gottliche Da wir nun wißen, daß Blut und blübende Farbe von Loti, bem britten Gotte, verlieben wurde (§. 17), so gewinnt bie Rachricht Bebeutung. Run aber überrafcht es, bag Dlaus neben bem rothen Blute noch Sonne und Mond als gottlich verehrte Befen nennt. Bolf R. S. 703. Der Schuß gegen Gott, ber bas Maß bes Frevels voll macht. und in einigen Sagen die Strafe unmittelbar nach fich giebt, mufte in ber beidnischen Zeit bem Loti (Bultanus) gegolten haben, ber in biefer Auffagung als ber bochfte unter ben breien, ja ba ber lette Schuß gegen ben himmel gerichtet warb, als himmelsgott erschien. Wir werben aber feben, baß Donar in Deutschland als Feuergott galt, und auf ibn mag auch das rothe Tuch zu beziehen sein, so daß anzuseten mare:

| Luft | Waßer | Feuer    |
|------|-------|----------|
| Sol  | Luna  | Herfules |
| Afto | Ango  | Armino.  |

Bir haben hier noch ein viel größeres Wagniss unternommen: Die brei Sohne bes Ramus haben als Stammväter breier beutscher Stamme



vielleicht nur ethnischen Gehalt; inbessen fügen sich die beiden letten Glieder befriedigend; nur das erste macht Schwierigkeit; aber überhaupt ist mit diesem Isto am wenigsten anzusangen und seine Beziehung auf die frantischen Stämme halte ich für unthunlich.

Solche Brüdertrilogieen, welche unten §. 125 bei den Zwergen noch vermehrt werden sollen, sprechen dafür, daß die Mythen nicht von einem einzigen Gotte ausgiengen, sondern die Bielheit der Elemente ins Auge saften. Warum das vierte Element, die Erde, sehlt, ist leicht zu sagen. Die Erde ist der Träger, der gemeinsame Grund, auf dem die drei Elemente walten; als die große Lebensmutter ist sie die weibliche Gottheit, welcher sich der herschende Gott der Trilogie als Himmels: und Sonnen: gott vermählt.

Eine andere Classe von Trilogieen zeigt weber Bezug auf die Elemente, noch erscheinen die verbundenen Götter als Brüder.

- 1. Dahin gehört zuerst die Trias, welche Tac. Germ. 9 Mercustius, Hercules und Mars nennt: ich glaube sie als Odin, Thôr und Thr (Buotan Donar Zio) verstehen zu dürfen. Mit Odin hat dieß kaum Bebenken, da auch Baulus Diaconus I, 9 Mercurius für Gwödan nimmt, womit der ältere Jonas von Bobbio (Myth. 109) und Wilh. von Malsmesdury (Myth. 116) so wie die Bergleichung der deutschen und lateinisschen Namen unserer Wochentagsgötter stimmt. Lestere bestätigt auch, daß Mars auf Thr (Zio = Cor) zu deuten ist; nur Hercules = Thôr könnte Anstoß geben. Allerdings hätte man für Thôr Jupiters Ramen, des Donnergottes, erwartet; was aber den Kömer bei Thôr an Hercules erinnern muste, ist §. 83 bei seinem Mythus hervorgehoben.
- 2. Die nächste hiehergehörige Trias ist die der drei männlichen Bochentagsgötter: Mars Mercurius Jupiter = Tyr Obin Thôr ober Zio Buotan Donar, deren geheiligte Tage auseinander solgen und die Mitte der Boche bilden. Es sind wiederum dieselben Götter, wenn wir jene erst richtig gedeutet haben.
- 3. Eine britte findet sich in der f. g. altsächs. Abschwörungsformel: Thunaer Boben Sarnot. Die Bergleichung lehrt, was sie auch sonst bestätigen wird, daß Sarnot mit Tyr zusammenfällt.
- 4. Die vierte entnehme ich aus Abam von Bremens Nachricht über bie Bilber ber in Ubsolas goldenem Tempel verehrten Götter, die er Wodan, Thor und Fricco nennt. Freyr (Fricco) hat hier Tyrs Stelle eingenommen. Auch sonst erschienen diese Götter als die höchsten. Beim



letten Belttampf werben Dbin. Thor und Frepr bervorgeboben. Beimbal und Tor bier ursprunglich teine Stelle fanden, babe ich §. 46 gezeigt : Wibar tommt nur nachträglich bingu. Dbine Rall ju rachen. Sollen die brei machtigften Götter Asgards aufgegablt werben, fo finben wir Dbin, Thor und Freyr genannt. So in der Erzählung der Stalba (D. 61); brei Zwerge, 3malbis Sobne, hatten brei Kleinobe gemacht: Sife Goldbaar, der Gemablin Thore, Dbine Spieß Gungnir und Frens Schiff Stidbladnir. Schon diese brei Kleinode bezogen sich auf unsere Trias. Aber nun wettete Lofi mit dem Zwerge Brod, daß sein Bruber Sindri nicht brei eben so gute Rleinobe machen tonne. Da schmiedete Sindri Freps Cher Gullinburfti, Odins Ring Draupnir und Thore hammer, also wieber brei Rleinobe für bieselben Götter. Roch mehr, als bie awölf richtenden und rathenden Götter fich auf ihre Stuhle festen, die Bette zu entscheiben, legten sie bas Urtheil in bie hanbe eben biefer breie, mit andern Worten, die Gotter ber Zwolfzahl ftellen die Enticheis bung ben Gottern ber Dreigabl anbeim. Mit bem Born berfelben Got: tertrias wird Stirnisfor 33 gebrobt.

- 5. Eine fünfte mit der zweiten und dritten zusammensallende ergiebt das erste Cap. der Stalda, wo Obin, Thor und Tyr aus der ganzen Bahl der Götter hervortreten.
- 6. Bielleicht tann eine fechste Bibutinbs betannter Stelle von bem Siege ber Sachsen über bie Thuringer an ber Unstrut entnommen werben. Sie errichteten ihrem Gotte, ben ich bier wieber fur ben bochften, ben Bott Aller (Irmingott) balte, einen Siegesaltar, nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci apellant Apollinem, b. h. sein Name gemahnte an Mars (weil auch biefe Saule Irminfal ober hirminfal bieß, hirmin aber auf Bers mes leitete, wie die Griechen ben Mars genannt hatten: quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur), die Saule an Bercules megen ber Herculesfäulen, ber Ort ber Aufstellung (ante orientalem portam) an die Sonne (Apollo). Bon einer Trilogie ift hier ausbrudlich feine Rede, doch schwebt fie wohl bem Berichterstatter vor, indem er ihre Glieder als Momente des Ginen bochften Gottes auffaßt. So mabrte auch die Siegesfeier brei Tage, und in ber Sahne, bie ju biesem Siege geführt hatte, sah man brei Thiere, ben Löwen, Drachen und brüber schwebenben Adler.

Wir gewinnen also folgendes, funftig zu benugendes Schema:

| 1. Mars   | Mercur | Hercules |
|-----------|--------|----------|
| 2. Mars   | Mercur | Jupiter  |
| 3. Sarnot | Woben  | Thunaer  |
| 4. Fricco | Wodan  | Thor     |
| 5. Tyr    | Obin   | Thor     |
| 6. Mars   | Upollo | Hercules |
| 7. Drache | Adler  | Löwe.    |

## 58. Dobekalogieen.

Die Dodekalogieen der Götter scheinen weniger wichtig , weil dabei willfürlicher zu Werte gegangen wird. Die i. Ebba bemubt fich, auch bie Babl ber Gottinnen auf zwölf zu bringen, und bier ift bie Willfur am fichtbarften; bei ben Gottern zeigte fie fich nur in ber Babl ber Gotter, welche als die zwolf bochften aufgezählt werben. Die Babl zwolf ftand feft: Sondlul. 28 heißt es: nach Balburs Tobe feien eilf Afen gegablt worden; zwölf Afenfohne nennt die rathfelhafte Str. 34 von Fiölswinsm., und D. 20 fagt ausbrudlich, es giebt zwölf himmlische Afen. gablt werden bann aber vierzehn mit Inbegriff Dbins, und rechnen wir Diefen ab, als ber breizehnte Loti. Die bie Rabl breizehn auf mancherlei Begen in Berruf getommen ift, fo mag auch Lotis Stellung gur Dobetalogie ber beutschen Götter babei mitgewirft baben. Der Gingang von Bragarobur (D. 55) nennt zwölf andere Afen (Dbin feblt); baneben acht Afinnen. Ein brittes Berzeichnifs giebt Stalbft. 75 und bier ift wieber Loti ber breigebnte. In allen biefen Berzeichniffen find Banen unter Asgards Götter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Aufzählung ber swölf himmelsburgen Gotter mit Gottinnen verbunden. Sier werben Str. 30 auch die Pferbe ber Gotter aufgegablt; es find ihrer aber nur zehn, da Sleipnir, Odins Hengst, und Blodhughofi, das Staldst. 58 als Frens Rofs (reidh bani Belja Blodhughofa) genannt wird, fehlen. Rehmen wir diese hingu, so find ihrer hier, wie auch D. 15, wo Sleipnir bingutommt, zu viel', indem von Thor an beiden Stellen bemerkt wird, was wir auch sonst wißen, daß er zu Fuße gehe und Strome wate, wiewohl er fonft auch fahrt. Bon Balburs Rofs wird an letterer Stelle erinnert, es sei mit ibm verbrannt worben, und so fonnte man glauben, ba nur eilf aufgezählt werben, est sei nicht mitgerechnet. Die Bergleichung bilft aber nicht bagu, die Ramen ber zwölf Gotter zu ermitteln, zumal wir von den wenigsten wißen, welche Hengste ihnen gehören; nur von Obin, Freyr und heimdall ist es bekannt. Staldst. 58 mischt die helbenund Götterpserde. Ohne die Wanen laßen sich zwölf Asen aufzählen:
Odin, Thor, Tyr, Baldur, hödur, heimdall, hermodr, Bragi, Forseti,
Uller, Wali, Widar. Aber offenbar sind Bragi und Forseti, vielleicht
auch Widar, der erst in der erneuerten Welt auftreten sollte, in Abzug zu
bringen, so daß ursprünglich nur neun Asen waren, den neun Tagen der
alten Woche entsprechend. Erst als die Wanengötter Aufnahme fanden,
stieg die Zahl auf zwölf und darüber. Auch bei den Göttinnen wird die
Bahl neun äster sein: wir sinden neun Mütter heimdalls, neun Mägde
zu Mengladas Füßen, alle der heiltunst tundig, neun Töchter Degirs u. s. w.

Bermuthlich schritt man erst durch Sieben und neun zur Zwölfzahl sort. Neun Häupter wurden dargebracht bei dem großen Opser zu Ubssola, von dem Adam von Bremen spricht (Myth. 46), wie noch später bei Opsern diese Zahl vorherscht, z. B. Baader 38. Neun Götter ersscheinen in Grimnism. neben drei Göttinnen, und so wird die Zahl der zwölf Himmelswohnungen herausgebracht. Die Rornen oder weiße Frauen, deren gewöhnlich dreie sind, treten in beutschen Sagen wohl auch in der Siedenzahl auf, Panzer 108, Baader 80. 186; in den Walkuren steigen sie zulest dis auf dreizehn, Grimnism. 36 und D. 36. In der Wöluspa 24 sanden sich nur sechse, wozu wohl Freyza die siedente war. Statt der so ost erscheinenden zwölf alten Männer, Baader 67. 142, in welchen die zwölf Götter Asgards in Erinnerung blieben, sinden sich ost nur sieden; bei Harrys I, 33 zeigen sich ihrer aber wieder dreie, darunter Siner (Wuotan) einäugig; auch redeten sie eine unbekannte Sprache, die Sprache der Götter. Bgl. Gödsche Schl. S. 247.

### 59. Afen und Wanen.

Die deutsche Mythologie tennt fünf Classen göttlicher Besen: Asen, Banen, Riesen, Alben, helben. Die heldensage ersordert aber wegen der historischen Bestandtheile, die in sie ausgenommen sind, eine gesonderte Abhandlung; hier können die helben nur gelegentlich zur Sprache kommen, da wo ihr mythischer Ursprung sich nachweisen läßt, denn das Mythische bildet den sesten und des historischen ist in der eigentlich deutschen heldensage, sowohl in der gothischen als in der frankischen, nur wenig angestogen, in der frankischen freilich am wenigsten. In der jun-

gern frantischen Helbensage, bie wir die Rerlingische nennen, mag man einen historischen Kern annehmen, aber er ist von dem mythischen Anstug überdedt und oft bis ins Unsenntliche verändert. Die Ansicht, daß die Helben vergöttlichte Menschen seien, tann nicht einmal hier eine Stüße sinden. Der Kaiser Karl des Kerlingischen Epos ist von dem Karl, dessen Biograph Eginhard war, zuweilen z. B. in der Rolandssage, grundverschieden.

Die beiben ersten Classen sind jest eigentlich allein noch als Götter im vollen Sinne des Borts zu betrachten, da von den Riesen, der ältesten aber früh gestürzten Götterdynastie (S. 15), ein freilich junges Zeugeniss sagt, daß sie bose seinen und die Elben wenigstens zwischen gut und bose schwanken. Spuren den Riesen gewidmeter Berehrung werden noch nachgewiesen werden; den Alsen dargebrachte Opser sind ausdrücklich bezeugt.

Es tonnte icheinen, die Riefen maren vor ben Gottern abzuhandeln, weil fie alter maren als biefe, und weil bie Gotter felbst in ihrer alteften Geftalt nicht viel mehr als Riefen waren, ba fie aus Raturgottern allmablich erft zu fittlichen Machten erwuchsen. Aber wenn ber Dienft ber Riefen alter mar als ber Götter, fo haben biefe fie boch nun gestürzt, ihre Macht in wohlthatige Schranten zurudgewiesen, und wir wollen uns buten fie gu brechen. Die Riefen vor bie Botter gu ftellen, fabe einer Gegenrevolution abnlich, die wir teineswegs beabsichtigen : wir haben es als ber Menschen Bflicht anerkannt, ben Gottern im Rampf gegen bie weltzerftorenden Machte beizustehen. Roch weniger Anspruch, an die Spipe gestellt zu werben, haben bie 3merge, bie von ben Gottern erft er-Schaffen find (§. 18). Go bleiben uns junachft Afen und Banen übrig. beren Gegensat uns icon §. 24 entgegentrat. Er war bort in einen Rrieg ausgeartet, ber burch einen Friedensichluß beigelegt marb, bem aufolge Rjordr und feine Rinder Frepr und Frepig ben Afen zu Geifeln gegeben wurben, mabrend Bonir ber Afe, Dbins Bruber, in gleicher Gigenschaft zu ben Banen tam. Bgl. D. 23. 57. Bol. 62. Rach ber Beims: tringla I, 4 begleitete Mimir ben Sonir, aber ben Rjord Amasir, welcher banach ein Bane mare, mabrend ihm D. 57 gemischten Urfprung beilegt. Nachbem so die Wanengötter in Asgard Aufnahme gefunden hatten, sind Asgards Götter nicht mehr alle Asen, einige unter ihnen sind wanischen Ursprungs; aber noch andere riefigen, wie Stadbi, Rjords zweite bald wieder von ihm geschiedene Gemablin : jedenfalls find fie tein , burch gemeinsame Abstammung altverbundener Gotterverein'. Beinhold Beitfchr.

VII, 4. Cher ließe fich bieß von ben Banen sagen, die wenigstens eine Familie bilben.

Bie ber Gegensat amischen Wanen und Afen burch ben Friedens: schluß wieder aufgehoben wurde, so war er auch tein ursprünglicher. Die verschiedenen Götterspfteme, welche ber Friedensschluß verschmolz, batten fich bei verwandten Stammen gebildet, die von hause aus viel Gemeinfames befaßen. Die Melbung bes Tacitus Germ. Cap. 40 von ber Rerthus, in der wir die erste, in der Edda unbenannt bleibende Gemablin Rjords, von der er sich bei ber Aufnahme unter die Alen icheiden mufte. wiederertennen, lagt vermutben, bag es fuepifde, meeranmobnenbe Stamme maren, die biesen Cultus ausgebildet hatten, und bamit ftimmt Riords Bezug auf die Schifffahrt, und die zwischen Meer und Land getheilte Wirksamkeit aller Banengötter. Die aber Njord als ein Bater ber Gotter in einem andern Spftem erscheint, so finden fich alle Eigenschaften seines Besens bei Obin, bem Bater ber Afen, wieber. So fallt die Nerthus, welche Tacitus als Mutter Erbe bezeichnet, mit ber Jorbh, Dbins erfter Gemablin, gusammen. Benn bie suevischen Bolter, welche ben Wanendienst bergebracht batten, im Wager ben Ursprung ber Dinge abnen mochten. fo liegt biefelbe Anschauung bem Schöpfungempthus zu Grunde, der schwerlich bloß suevisch war. Und ließen die Böller, von welchen ber Alendienst ausgieng, ibre Gotter auf Bergen ober im himmel thronen, die Wanen in den Tiefen der Erde oder im Schoofe der Flut (g. 69), so greift auch bieser Unterschied nicht burch, ba wir auch Afengötter bergverfunken finden und Obin als Uller (g. 91) in die Unterwelt gebt, ber er auch sonft verwandt ift. Die Wanen als Gotter bes Gemuthe und ber finnlichen Begierben ju fagen, ichienen wir §. 24 allerbings berechtigt; aber auch Obin ift ein Gott ber Liebe, und baß die Banen in ber erneuten Belt nicht wiedergeboren werben, tann für eine Folge ber fittlichen Richtung gelten, welche feit ber Bolufpa berichenb wurde. Benn Müllenhoff Reitschr. VII, 440 fagt, , die Summe der Birt. famteit ber Banen für die Denichen ift ein behagliches und anmutbiges Leben in Rulle und Frieden, Milbe und Freundlichkeit, und die Doppelseitigkeit ihrer Thatigkeit macht ben eigenthumlichen Charakter biefer Botter aus, ber fie fehr bestimmt von ben Andern unterscheidet', fo scheint zwar biermit das Richtige getroffen; aber boch konnte Freyja, die mit Silbe, ber Rriegsgöttin, jusammenfällt und fich in ben Balturen vervielfältigt, ju einer norbischen Bellona werben, Frepr erscheint als Drachen-Simred, Mythologie. 12

fampfer und Gewittergott, und schon bei ber Gattermutter (Germ. 45), die mit der Nerthus, der Terra mater Cap. 40 eins ift, finden wir wie bei Freyr den triegerischen Schmud der Eberhelme.

Much auf etymologischem Wege lagt fich ein fefter Unterfchieb nicht Man leitet die Wanen von van (deficiens) ab und findet in ihrem Ramen ben Begriff bes Berlangens. Geht man auf bas norb. vænr (pulcher) ober alti. wanum (splendidus) jurud (G. D. S. 653), so erscheinen fie als bie iconen Gotter, wie fie bie Gotter ber iconen Jah: reszeit find, die man im Binter gestorben bachte. Damit ftimmt, bag pon Frepre Gemablin Gerba Luft und Bager widerstralten (§. 29) und Riordr von Stadi seiner schönen Ruße wegen gewählt ward D. 56. Auch der finnische Liebesgott Wainamoinen ift abalich benannt. auch Obin feben wir im Binter Balball verlagen, womit fein Aufenthalt im boblen Berge zusammenbangt, Thor erwacht im Frühling, so baß sich auch bier eine Spur gleicher Auffagung zeigt. Ginen burchgreifenbern Unterschied scheint ber Name ber Afen ju gewähren (nord. as, pl. aesir, goth. und ahd. ans, pl. anseis, ensî, agf. ôs, pl. és, Myth. 22). Er bedeutet auch Balten ober Gaule und bezeichnet die Gotter als bie Bage- und Tragebalten des Weltalls, was an die Saften und Bande (höpt und bond §, 24) erinnern wurde; ober bangt es nur damit jusammen, daß bie Bilber ber Gotter an ben Pfeilerbalten bes Bochfites ausgeschnitt waren? Bei letterer Annahme bliebe unerflart, bag auch Bergruden, Die wie jener Atlas, als Trager bes himmelsgewölbes angesehen werben mochten, altn. as beißen.

Ergiebt nun die Bergleichung, daß die Asen der Welt, deren Grundspfeiler sie sind, im physischen wie im sittlichen Sinne, Bestand und Daner sichern, während wir wißen, daß von den Wanen Alles ausgeht, was das Leben mit Reiz und Anmuth schmudt? Hiergegen ließe sich nicht einswenden, daß Odin der Gott des Geistes, auch der Dichtlunst vorsteht, denn ohne der Banen Zuthun hätte der Begeisterungstrant der Götter D. 57 nicht gebraut werden können. Aber auch dieser Unterschied, so sest er steht, kommt doch vielleicht nur auf Rechnung der Ausbildung ursprünglich gleicher Ideen dei Stämmen verschiedener Gemüths: und Geistesanlagen.

Ihres wesentlichen Unterschieds wegen brauchten wir also Asen und Banen nicht zu sondern. Es bleibt übrig, daß sie Götter verschiedener aber doch immer deutscher Stämme waren. Die Wanen können den gothischen Böltern angehört haben, die Asen den Westgermanen. Reuerdings wollte man sie den Slaven zueignen, von denen sie aber lautlich abstehen; nur Awasir erklärt sich aus dem slavischen Kras sermentum. Der Rame der Nerthus ließe auch an die Kelten benten, bei denen das Wort Nerthus sehr häusig vortommt, und zwar in der Bedeutung von Arast, was einen sehr passenden Sinn ergiebt, wenn wir ihn auf die Triedkraft der Ratur beziehen. Bgl. Chr. W. Glüd Die Keltischen Namen bei Caesar, München 1857. Aber im zweiten Gliede sind die Namen wieder ganz deutsch. Aussallend bleibt es immer, daß sich von dem Namen der Wanen in Deutschland taum Spuren erhalten haben, als etwa in der Oberpsalz (Schönwerth Sitten und Sagen III, 185); serner in Wanne The lsa §. 109 und in Wanne mond, wie in Osnabrüd der Februar heißt. Letteres hat Schade (Ursula 113) aus Strodtmanns Joiotison 278 nachgewiesen, aber in

Wanne, wie renne de Riiteretnecht! Banne, wie floute be Innte!

scheint es Interjection. Anklingende Orts- und Personennamen zählt Quipmann Religion ber Baiwaren 1860 S. 13 auf.

Wenn wir zuerst die eigentlichen Asen abhandeln und dann im solsgenden Capitel von Hel und Nerthus sowohl die Wanen ableiten als mit Ansnahme der Jörd alle Göttinnen, ob sie gleich Asymien hießen, so beswegt uns zunächst der Bortheil, welchen diese Anordnung für die Darsstellung gewährt; sonst möchten die Wanen als die altesten (da bei ihnen noch Geschwistereben galten, Quismann 19) den Bortritt verdienen.

### 60. Schickfal.

Wir haben uns geweigert, die Riesen vor den Göttern abzuhandeln, benn obgleich sie alter sind, so stehen sie uns doch nicht höher. Aber nun lenkt sich unser Blid auf eine Macht, die alter ist als die Riesen, böher und mächtiger als die Götter. Wie sie dem Schickfal unterworsen sind, hat unser erstes Buch dargethan, dessen Ueberschrift schon andeutete, daß es das Geschick in seiner großartigsten Erscheinung darstellen wollte. Weber Baldurs Tod nach den letten Weltsamps wusten die Asen abzuswenden, obgleich sie ihn voraussahen. Sie vermögen nichts gegen eine höhere Weltordnung, ja Einzelnes begiebt sich wider ihren ausgesprochenen

Billen, wie ber Sieg, ben Bronbild bem Agnar verlieb, mabrend ibn Dbin bem hialmgunnar jugebacht batte. Aber bas Schicfal, bas auch bie beutschen Botter zu verebren baben, ift vielleicht mehr als eine uns beugsame, unerbittliche Rothwendigfeit, Die in ber Ratur ber Dinge begrundet ift, die fie nicht geschaffen baben, ba fie nicht die erften Schopfer ber Belt, sondern felbst erft aus ber Schöpfungegeschichte bervorgegangen find. Es ift ben beutschen Gottern eigenthumlich, bag fie felber Opfermale halten, aus Blut und Gingeweide weißagen, mit Runen bezeichnete Stabe foutteln und bas Loof befragen, wie es ber Eingang ber homistwida gefdeben lagt. Diefes Opfern ber Gotter mufte febr auffallen, wenn bas Schidsal nichts als eine blinde Nothwendigkeit, ein tobter Begriff ware: benn nur einem perfonlich gedachten Gotte kann man opfern. Es lagt fich einwenden, bier malte eine Bermenschlichung ber Gotter: wie fie bem Schlaf, ja bem Tobe unterworfen find, Trant und Speise genießen, an der menschlichen Sprache Theil nehmen, gekleidet und gewaffe net reiten und fahren, fo lage fie ber Dichter auch bas Schicfal befragen und Opfermale balten. Aber ift bas mehr als eine Ausrebe?

Der Eingang eines anbern Liebes "Doins Rabenzauber" (§. 32) beutet bas Berhalten ber verschiedenen göttlichen Besen gegen bas Schickfal mit geheimnisvollen Worten an:

Allvater waltet, Alfen verstehen, Banen wißen, Rornen weisen; Swidie nährt, Menschen dulben, Thursen erwarten, Balfüren trachten.

So jung hrafnagalbr sein mag, gerade bieser Eingang, der mit dem Folgenden unverbunden ist, möchte überliesert sein. "Allvater waltet": wenn hier Odin gemeint ware, wie sahen wir denn in demselben Gedicht den Gott so ängstlich um Baldurs Schicksal beforgt? Gewiss zu diesem Liede, dem er vorgesest ist, paste der Spruch am wenigsten.

Freilich auch in dem selbständigen Spruch muste unter Allvater Dbin verstanden werden, benn sonst findet weber Er noch die übrigen Asen, wie man doch erwarten wurde, eine Stelle darin. Wird nun hier das Schicksal, wie häusig geschieht, in die hände der Götter gelegt, oder ist dieser als Allvater waltende Dbin, der selbst in der Rolle des Schicksals auftritt, ein anderer und höherer, als den wir in den Geschicken der Welt und der Götter kennen gelernt haben? Ift er derselbe, dem im

Eingang der Hymistwidha die Götter opfern, das persönlich gedachte, nicht unerbittliche Schickal? denn welchen Sinn hatte das Opfer, wenn Allvater sich nicht erbitten ließe?

Man tonnte sagen, Opfer und Beißagung gehören zusammen, das Opfer ist nur ba, damit aus dem Blut des Opferthiers geweißagt werden tonne. Wie dem auch sei, denn zur Gewissheit gelangen wir hier nicht, das Schidfal tommt zu personlicher Erscheinung nur:

- 1. in Allvater, bem regnator omnium Deus, Tac. Germ. 39. Doch ift auch dieser Allvater (§. 56) verdunkelt und wir vermuthen nur, daß er sich bei der Schöpfung verbarg und in Fimbultyr (Böl. 59) und dem unausgesprochenen Gotte nach §. 49 am Ende der Zeiten erst kommen und hervortreten soll. Der Ansicht, daß Allvater in der jehigen Welt nur in Odin erscheint, der daher in höherer Aussaugung als Allvater gedacht werden könne, spricht das Wort, wenn es Cod. Exon. 341, 28 von Boden heißt: ,das ist der reiche Gott, der uns Alles verlieh, wovon wir leben und wieder am Ende über das ganze Menschengeschlecht walten wird: das ist der Schöpfer selbst. Bgl. Bouterwed Cadm. XCVIII.
- 2. in den Regin, ben weltordnenden, weltberathenden Machten, welche Die Botter felber find, bann aber naturlich nicht als ben Gottern übergeordnete Macht. Die Regin haben wir oft genug fich auf ihre Richterftuble fegen feben: fie bedurfen teiner Erflarung. Aber bort berietben fie bie Geschide ber Belt; wie sie auch bem Menfchen ,ertheilen', fein ,befdeiben Theil' burch ein Urtheil ermitteln, feben wir (AUS, III) in ber Gautreff. Cap. 7, wo Grofsbarggrani (Pferbehaarbartig) feinen Bflegling Startadr um Mitternacht wedt und mit fich geben beißt. Sie fahren im Boot nach einer Infel, fteigen aus und finden im Balb auf einer Bloge viel Bolt versammelt, einem Gerichte beiguwohnen. Gilf Manner fagen auf Stublen, ber zwölfte Stuhl mar leer. Da nahm Grofsbarsgrani ben smölften Stubl ein und mard von Allen als Dbin begrüßt. Nun ver: langte er, Die Richter follten Startads Schidfal bestimmen. Thor das Wort und sprach: Alfhild, Startads Mutter, wählte seinem Sohn einen hundweisen Jotunen zum Bater, nicht Asathor: barum ich affe ich dem Starkabr, daß er weder Sohn noch Tochter haben und der lette seines Geschlechts sein soll. Da sprach Obin: 3ch schaffe ihm, daß er brei Menschenalter lebe. Thor sprach: In jedem Menschenalter foll er ein Reidingswert, eine Schandthat vollbringen. Dbin fprach : 3ch fcaffe ibm , daß er die beften Baffen und Rleiber habe. Thor verfette : 3d

schaffe ihm, er soll weber Land noch Gründ bestigen. Obin sprach: Ich gebe ihm, daß er viel Geld und Gut habe. Thor versetze: Ich lege ihm, daß er nie genug zu haben glaube. Obin sprach: Ich gebe ihm Sieg und Geschicklichkeit zu jedem Rampse. Thor versetze: Ich lege ihm, daß er aus jedem Rampse eine Anochenwunde heimtrage. Obin sprach: Ich gebe ihm Staldentunst, daß er eben so sertig dichte als spreche. Thor versetze: Er soll nicht behalten können, was er gedichtet hat. Odin sprach: Ich schaffe ihm, daß ihn die edelsten und besten Männer werth halten. Thor sprach: Dem gesamten Volte soll er verhaßt sein. Da sprachen die Richter dem Starkadr Alles zu, was da gesagt worden war, und so schloß das Gericht. Daraus gieng Hrosharsgrani mit Starkadr zurück zum Boot.

Bie hier Thor jebe Gabe Obins burch eine Zugabe beschränkt, ganz wie die jüngste Fee, Norn ober weise Frau in unsern Märchen zu thun pstegt, so weiß auch Obin Thors schällichen Ausspruch zu milbern und für versagten Grundbesitz durch die Fülle sahrender habe zu entschädigen. Dem vergleicht es sich, daß Brynhild, als ihr Obin bestimmt vermählt zu werden, hinzufägt: "Aber keinem Manne, der sich fürchten kann."

Die Beschlüße ber Regin heißen altsächsisch reganogischpu, metodogischpu. Myth. 24. 817.

3. in den drei Rornen. Ihre Beschlüße heißen wurdigissapu nach bem Ramen der altesten Schwester. Auch fie find den Göttern nur nach ben altesten Borftellungen übergeordnet, und wir thun beser, sie an einer andern Stelle des Spstems zu besprechen.

Sonst ist das Schickal unpersönlich, und von diesem soll schon hier Rechenschaft gegeben werden. Seine Beschlüße heißen altn. soöp, alts. giscapu, ags. gesceapu; auch wohl altn. örlög, ahd. nicht mehr pluzalisch urlac, mhd. urlouc, das in den Begriff des Kriegs übergeht, weil in der Schlacht die Geschicke sich entscheiden, daher noch jest Orlogsschiffe Kriegsschiffe bedeuten. Bon den Walkuren wird gesagt, daß sie auszögen Urlog zu treiben, Schickal zu wirken, den Krieg zu entscheiden. Die Geschick sind gelegt, geset, Urniederlegungen, Urseltsetungen, denen der Mensch sich nicht entziehen mag, denen selbst die Götter unterliegen.

Das anerschaffene "beschaffene" Glud hangt von ber Stunde ber Geburt ab: bas Glud wird uns an der Wiege gesungen, ein Ausdruck, ber auf jene begabenden Nornen oder Feen anspielt, die zu dem Reuge-bornen hintreten, ihm sein Glud zu "schaffen". Die Stunde heißt aber

ahd. hwila, und das daran geknüpfte Glück hwilsklida, die Wilfalbe, die auch wohl perfönlich gedacht wird, weil sie der begabenden Norne gleicht. Der Einsluß des Gestirns ist erst ein späterer Glaube, für den man sich auf den "Stern der Magier" berief. Myth. 820. In der Bislatussage leuchtet der Stern in der Stunde der Zeugung; daß dieser Zug aus der fränkischen Heldensage hergenommen sein wird, habe ich in "Bertha die Spinnerin" 144 gewiesen. In der Weihenstephaner Spronik wird er von Karls d. Gr. Zeugung erzählt, und hier steht er an der richtigen und wohl auch ursprünglichen Stelle, denn wohl an einem großen Manne wie Karl, nicht an einem seigen Schwächling wie Pilatus mögen die Sterne Theil nehmen. Eine weitere Uebertragung sindet sich in Klinssors Sternschauung auf der Wartburg, wo es der Seburt der h. Elisabeth gilt. So hat dieser Glaube, aus dem das Rativitätstellen der neuern Zeit hervergieng, den geistlichen Kreiß kaum verlaßen, da Karl der Große im Licht eines Heiligen stralte.

Glückslinder hießen, die zu glücklicher Stunde geboren waren. Wenn man von ihnen fagte, sie seien mit der Glückhaube, der auch der Helm bieß, zur Welt gekommen, so knüpste sich dieß an etwas Ratürliches, da wirklich einige Rinder eine leichte um das häuptlein gewundene haut (Rinderbälglein) mitbringen. Diese ward sorgsältig ausgehoben oder unter der Schwelle vergraben. Man wähnte, der Schutzeist des Kindes (nord. fylgja) oder ein Theil seiner Seele habe darin seinen Sig. With 829.

Auch bei jeder einzelnen Unternehmung ist auf die Stunde zu achten, die glücklich oder unglücklich sein kann. Aus diesem Achten auf die gute Stunde (à la bonne heure) hat sich das französische Wort bonhour für Glück entwickelt (Myth. 818). Unzeichen des Gelingens ertennt man im Angang, wie der Ausang des Unternehmens heißt; doch hat auch jeder Tag seinen Angang.

# Afen.

# Winotan (Obhin).

### 61. Wefen und Name.

Bir beginnen mit bem Bater ber Gotter, ber die Ginheit im Rreise ber Afen bilbet und ber von ber Allmacht und Geiftigfeit bes alten Einigen Gottes am meiften bewahrt ober in fich aufgenommen bat. Dem wir lagen es unentschieden, ob er einst andere Götter nicht neben fich hatte ober etwa erst aus einem elementarischen Riesen zu einem Gotte bes Beiftes, jum Ronig ber Gotter ermachsen ift. Fur bas Lettere fpricht, daß seinem Befen, wie die Bergleichung ber Trilogieen ergeben hat, die Luft zu Grunde liegt, bas verbreitetste aber auch bas geiftigfte ber Glemente. Die Loti in jenen alteften Trilogieen §. 37 das Feuer bedeutet, so sein Bruber Obin die Luft, ja er ist die Luft selbst, ober da fie in ber Rube nicht wahrgenommen wird, ihre Regung, von bem leisesten Beben, bas fein Beiname Biflinbi auszubruden icheint, bis zu bem wuhiermit gebrach ibm bie Anlage ju bem machtigften thendsten Sturm. ber Gotter nicht, benn wie in ber kindlichen Abnung ber Bolter Natur und Beift untrennbar verbunden find, so ift er auch auf dem geiftigen Bebiete mas er auf bem natürlichen ist: er lebt in jeder Gemuthkbewegung, in ber Begeisterung wie in ber Raferei, in ben garten Empfindungen der Dichter und der Liebenden wie in der tobenden Rampfwuth der Berferker und Bikinge, die Alles vor sich niederwirft. Wenn daber Abam von Bremen Cap. 233 fagt: Wodan id est furor, so beukt er babei nach dem Zusat bella gerit, hominique ministrat virtutem contra inimicos zunächst an Buth, die sich im Rampfe bethätigt; bier finden wir ihn also schon auf dem sittlichen Gebiet; von dem natürlichen mochte er ausgegangen sein, und wie ber Rampf Sturm beißt, so waltete er auch in dem Sturm ber Elemente und auch bier bieß er Buth, od, mas fein ältester Rame sein tonnte, wobei nur zu erinnern ift, daß uns das Wort jest eine heftige Gemüthsbewegung bezeichnet, was seiner Abstammung nach nicht nothwendig in ihm liegt. Es kommt nämlich wie der volle Name Buotan (Odin) selbst von dem ahd. watan, altsächs. wadan, altn. vadha, aus dessen Brat. wuot, alts. wôd, altn. odh, sich das Hauptwort bildet und dann der vielleicht spätere Rame des Gottes ableitet. Als seinen ältesten nehme ich das unabgeleitete wuot, odr selbst an; beide erscheinen uns noch auf mythologischem Gediete: Odr (mens, vensus, Myth. 120) als der verlaßenen Frezza betrauerter Gemahl; Buot (Buth) auch wohl mit Uebergang von W in M (Muot, Muth) in Butes und Mutes heer, wie in der Cisel und in Bürtemberg das würthende heer §. 72 genannt wird. Neben den hochdeutschen vollen Ramen Buotan stellt sich der niederdeutsche Bodan, der friesische Beda, der altsnordische Odhin.

Jenes Waten hat uns jest einen sehr beschränkten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Durchschreiten des Waßers, während es sonst jedes leisere oder hestigere Durchwehen, Durchbringen und Durchbrausen (meare, transmeare) bedeutete, wobei allerdings ein hinderndes Medium vorausgesest wird, das aber schwächern oder stärkern Widerstand leisten kann. Weil aber die Lust Alles erfüllt, so sehen wir auch den Gott in den Formen Wuot, Wuotan, Wuotunc sowohl, als in dem gleichfalls vorkommenden Participium Wuotant als den alldurchdringenden Geist der Natur gesaßt.

Wie bas anlautende w bes beutschen Namens ein ber nordischen Geftalt (Obin) vermist wird, weil es vor o und u wegzusallen pflegt, fo feben wir es in ber langobardifchen Form Gwodan noch burch ein portretenbes g verftartt. Es ift bieß tein willfurlicher Bufat, wie man glauben tonnte, weil es Paulus Diaconus I, 8 adiecta litera nennt. Die Butturale steht schon ursprünglich vor ber Spirans: Die bes Fragepronomens (lat. quis) sehen wir noch im altn. hver; im deutschen wer ift fie icon weggefallen, mabrend die Spirans steben blieb. Es tann aber auch die Spirans wegfallen und die Gutturale fleben bleiben, wie in bem Ramen ber Gallier (vgl. welfc) und wie in Godan, ber frankischen Form bes Ramens Boban. Diese frantische Form findet fich in bem besnischen Subensberg wie in bem nieberrheinischen Gobenesberc (Gobesberg), womit man Gubenau, Gobenhaus, ben Gobenelter (Bobansaltar bei Ahrweiler) und Gobenowa, wo nach Widder I, 298 Lorich die Fischerei besaß, vergleiche. Auch die niederbeutschen Ramensformen Fru Gaue, Fru Gauben,

Frn Gobe, zeigen ben Wegfall ber Spirans bei siehen bleibenber Gutturale, was sich in Wuotan umkehrt, während die volle Form nur bei den Langobarden und etwa noch in dem brittischen Gwydion erhalten ist.

Ginigemal bringt in Bobans Ramen ein 1 ein; so in ber nieberbentichen Form bes Ramens Bob (Mpth. 142), wo dann Bold entftebt. Runn bieß gleich aus Bob verberbt fein, so findet fic boch auch Bolban (ital. gualdana) neben Woban (Reitschr. I, 494), wobei Grasmalbane (Grafivauban) in Anschlag zu bringen ift. Db bier Obins winterliches Gegenbild Uller, beutsch Bol, ober ber Begriff bes waltenben, allwaltenben Gottes hineinspielte, last fich noch nicht entscheiben. Bgl. §. 91. Jebenfalls ware bas Christenthum babei nicht im Spiele gewesen, bas vielmehr bemubt war, ben übeln Begriff hervorzutehren und mit Antnupfung an bas wilde Ungeftum, bas fich schon in ber beibnischen Anschauung mit Buot und Buotan verband, den Gott zu einem Butherich herabzuwarbigen. Allerdings batten schon die Beiben die beftige, leibenschaftliche Seite mehr hervorgefehrt als die fanfte und milbe. 3m Sturm der Glemente wie im Toben ber Schlacht fprach er vernehmlicher zu ihnen als im linden Saufeln des Sains. Wie er alles Leben wedte und errogte in der natur wie im Geifte, so gieng besonders ber triegerische Beift von ihm aus, jener germanische Belbengeift, ber in ber Bollerwanberung bas Weltreich ber Romer über ben Saufen warf und in ber boppelten Lautverschiedung die Sprache aus ihren organischen Jugen rif. Roch spater waltete er in ber unbanbigen Schlachtbegier, bie aus ben Berfertern Inirichte, wie in bem tollfubnen Unternehmungsgeift ber Bi-Kinge, ber bas neue Beltreich Rarls bes Großen im Tiefften erschütterte. Erst in den Arenzungen, wo der furor teutonicus noch manchmal erwähnt wird, tobt biese Rampflust fich aus, ber bier ein beiliges Bie! gewiefen war, die aber teines außern Antriebes bedurft batte, weil fie ben Kampf um des Rampfes willen suchte. Aber schon bas Seibenthum batte biefem helbengeift eine religiofe Beibe gu leiben gewuft. In ber Trilogie Dbin, Bill und Be seben wir ihn verbreifacht: als Bill (Bille) erschien er als ber machtige Wille, ber ben Schmerz verachtete und bem Tobe tropte; als We lieb er ihm bie religiofe Erbebung, Die Entschluß und Willen beiligte, ihnen im Sinblid auf die Berrlichkeit Balballs Beibe und freudiges Beharren verlieh. In Wili (goth. vilja, voluntas und voluptas) fieht Grimm (Ueber ben Liebesgott 14) wie in Obins Beinamen Bunfc

(Osti) eine Gottheit bes Liebens, Begehrens, Dentens, Meinens, Trachtens und Sebnens.

#### 62. Beinamen.

D. 3 werden zwölf Beinamen Obins aufgezählt, vielleicht nur wegen jener Reigung zur Zwölfzahl: eine viel größere Menge legt ihm Grimnismal bei, und auch dieß Berzeichnist ließe sich noch vervollständigen. Wenn D. 21 gesagt wird, zu den meisten dieser Benennungen habe Berranlaßung gegeben, daß so vielerlei Sprachen in der Welt seien, indem alle Bölter geglaubt hätten, seinen Ramen nach ihrer Zunge einrichten zu müßen (vgl. D. 33 über Freyja), so ist dieß eine Umschreibung der Worte in Grimnism. 48:

Eines Namens genugte mir nie, Seit ich unter bie Boller fuhr.

zeigt aber zugleich, daß schon der Berfaßer von Gylsaginning viele dieser Namen nicht mehr verstand, die doch aus der nordischen Zunge allein erklärt werden können und auf der Berschiedenheit der Sprachen nicht beruhen. Richtiger heißt es serner: "Andere Beranlaßungen mußen in seinen Fahrten gesucht werden"; darauf spielt auch Grimnism. an, indem es einzzelne Beinamen auf bestimmte Beranlaßungen bezieht:

Grimuir hießen fie mich bei Geirrobhe, ... Bei Asmund Jall; Rialar schien ich, ba ich Schlitten jog u. f. w.

Aber die Begebenheiten, auf welche hier gezielt wird, sind und nicht alle berichtet. Ich greife zunächst hnitar oder hnitude heraus, weil er damit als Waßergott, ein deutscher Reptunus, bezeichnet wird, wenn gleich die Berbindung mit Herteitr (Grimnism. 47) und der Zusammenhang, in dem es Sigurdartw. II, 18 vortommt,

Bnitar bieß man mich als ich Sugin erfreute,

wo es eher einen Schlachtengott zu bebeuten scheint, an der Berwandtschaft mit Richus und den Nixen Zweisel erregt. Da wir Loti auf das Feuer, bezogen haben, so bliebe für Honir, den dritten Bruder, §. 37, nur das Waßer übrig. Honir verschwindet aber früh aus dem Kreise der Asen, und wenn auch Niordr, gleichsalls ein Gott des Reeres, für ihn eintrat, so zeigen doch diese Beinamen Odins, daß auch ihm das Meer gehorchte, bessen Bellen freilich vom Binde bewegt werben. Bie er Bunsch, Oski, heißt, so giebt er Schissern gunstigen Bind, Bunschwind, Oskabyrr. Jedensalls bezeichnet Hefreyr, vielleicht auch Udr, seine Herschaft über das Baßer. Auf den Bellen wandelnd stillt er das Meer, beschwichtigt das Better und schafft dem Schiss, in das er sich ausnehmen läßt, gunstige Fahrt. Als Farmatyr, heer der Schissfrachten, ist er wie Mercur, dem er auch sonst entspricht, ein Gott der Kaussente.

Jener Beiname Osti beschränkt sich aber nicht aus den erwünschten Bind, er kennzeichnet den Gott als den Berleiher aller erwünschten Gasben, der Fülle des Heils und der Seligkeit, denn diese meint das von Bonne abgeleitete Bort Bunsch, dessen Bedeutung sich uns verengt hat, da es nur noch das Begehren nach den Gütern ausdrückt, deren Indegriss sonst enthielt. Noch den mittelhochd. Dichtern, wo die höchste menschliche Schönheit und Bollkommenheit geschildert werden soll, ist der Bunsch ihr Schöpfer, der an sein Seschöpf allen Fleiß gelehrt, seine ganze Reissterschaft gewendet hat. Sleich hier sindet sich Gelegenheit, jenes Register von Odins Beinamen zu vervollständigen, da Sibich, ein aus der Helbensage bekannter Name, goth. Gibika, alts. Kipscho, nord. Giuki, ursprünglich den Gott meinte, der diese Gaben verlieh. Grimm Zeitschr. I, 752. Myth. 126. So geht auch Fidlnir auf die Fülle der verliehenen Güter.

Andere Beinamen, Allvater und Gautr, find icon §. 56 besprochen. Auf Allvater reimt absichtlich Balvater, bas wie Siegvater, Berian, Berteitr und Atribr ben Gott bes Schlachtfelbes meint, ber ben Sieg verleibt und die Seere jum Rampf gegeneinander führt. Auch Sarbard (Beerschild) tann ben Schlachtengott bezeichnen; aber Sialmberi (Belmtrager) lagt fich in boberm Sinne fagen, ba ber himmel als ber helm bes Gottes gedacht wird. Bon brei andern Beinamen har, Jafnhar und Thridhi (ber Hohe, Ebenhohe und Dritte) will ich nur erwähnen, daß fle fich fcon Brimnism. 46. 49 finden, bamit man nicht meine, ber Berfaßer ber Gylfaginning, ber fie zur Trilogie zusammenstellt, habe fie erfunden. Bielleicht tommt sogar diese Trilogie, Die sonft die jungste von allen ware, nicht auf seine Rechnung : Bar ift burch Bawamal, bas Lieb bes hohen, bezeugt, und Jafnhar und Thribhi, bie in Grimnismal nur bie Alliteration auseinandersprengt, batten taum einen Sinn, wenn fie nicht zu har gehörten. Auch pafst ber Rame Chenhober für bie Ans ordnung in Golfaginning nicht, benn bie hochfite biefer brei Gotter ftanden übereinander, und je bober ber Sit, je bober die Ehre; diese Botter ber Trilogie aber bezeichnet ihr Rame als einander völlig gleich und ebenburtig, mas auch von bem Dritten gelten wird. Grimur und Brimnir beschreiben ben Gott als ben Berbullten, ber wie in Grimnism. verkleidet in unscheinbarer Bestalt, als ein blinder Baft wie in der Berwararsage in die Wohnungen der Menschen eintritt ihre Gaftfreiheit auf Die Brobe zu stellen, mas unsere Marchen auf Christus übertragen. Auch Bangleri (Brimnism. 46) und Gangrabr bezeichnen wie Begtamr S. 83 ben unermudlichen Wanderer, ben viator indefessus bes Saro. Als Bangrabr gebt er mit Bafthrubnir über die urweltlichen Dinge gu ftreiten (§. 33. 50) und Gangleri nennt fich Golfi in ber Ginkleidung ber jungern Edda, die der von Bafthrudnismal abgeborgt ift. G. D. S. Denselben Sinn wie Bafthrubnir bat aber Dbins Beiname Ba. fubr, der die webende bebende Luft meint, womit wir wieder bei Biflindi, ja bei Dbins eigenstem ber Luft verwandtem Befen ange-Das Rauschen biefer erschütterten Luft, aber zugleich bas Tosen der Schlacht, ist in Omi, ags. voma ausgedrückt. Nagr. womit Brimm (Ueber ben Ramen bes Donners 17) ben finnischen Utto vergleicht, bezeichnet ihn als den schrecklichen Gott, Glapswidr als den in Listen Erfahrenen, Bolwertr und Bolwisi (vgl. Saro 129 mit FAS. II, 378 und helgatw. hund. II) gar als ben Uebelftifter, ber bie Fürsten verfeindet und gantrunen unter Bermanbte wirft. Neben Bolwisi fteht bei Saro Bilwisi, wie Edart neben Sibich in ber Helbensage: Dbins Besen bat fich in zwei Berfonen gespalten, Die mit zweien feiner Beinamen benannt find. Mit Bilmifi, Bolmifi vergleicht fich Grimnism. 47 Bileigr, Baleigr, nur daß lettere mehr die außere Erscheinung ins Auge faßen. Doch lehrt die Bergleichung, daß Bileigr nicht mit Lex. Mythol. 304 oculis fulminantibus praeditus überfest werben barf. In jenem Bolwisi berührt er sich wie in Loptr mit Loki; in Thundr (Donner) mit Thor; in Bibrir (Witterer und Wetterer) wenigstens bem Sinne nach auch mit Fregr, wie in Thror, beffen Bezug auf die Gerichte Grimnism. andeutet, mit Balbur und Forfeti, fo daß biefe Beinamen auf die fruhere weitere Bedeutung des Gottes, sein allumfaßendes Wesen führen. Andere Beinamen follen gelegentlich erlautert werben; die auf feine außere Ericeinung bezüglichen ichon im nachsten Baragraphen.

Auch auf Obins Sohne in den Stammtafeln ist zu achten, weil ihre Namen aus Beinamen des Gottes erwachsen sein können. Nach dem eddischen



Formali Cap. 10 hatte Obin zweimal brei Sohne. 1. Begbegg, Belbegg, (Balbur) und Sigi: bem ersten gab er Ostsachsen, bem andern Bestssachsen (Bestsalen), bem britten Frankenland. Sigis Sohn ist hier Verir, nicht Rerir, wie er Böls. S. heißt, wo von ihm erst Wals, dann Sigsmund und Sigurd entsprangen. Belbeggs Sohn war Brand, von Begbegg aber stammten Heingest und Swipdagr, den wir sonst als Mengladas Berlobten tennen. 2. An drei andere Sohne vertheilte er Standinavien: Danemark erhielt Stiblo (Steaf), Swnting Norwegen und Nagwi Schweden.

Die angelfächfischen Stammtafeln legen Boben und feiner Gemablin Frealaf fieben Cobne bei, von welchen fieben agf. Saufer abstammten; boch rebet Wilh, von Malmesbury nur von breien : Belbeg, Bithleg und Belbeg, mas ben norbischen Berichten naber tritt. In ben fieben ober acht Geichlechtsregistern, benn Bernicia und Weffer, Die anfangs gusammen fielen, geben fvater auseinander, finden wir Bengest und Cormenric bei Rent, Uffa bei Oftangeln, Offa und Sarneat bei Effer, Bibtleg, Barmund und Offa bei Mercia, Bagbag, Svefbag, Sefugel und Befterfalena bei Deira, Balbag und Brand bei Bernicia und Beffer und Bebeca bei Bu Bengift, ben wir als Beingift icon im Lindesfaran aufgeführt. Norden fanden, gehörte Borfa. Bon Offa oder Uffa, ber in mehrern Stammtafeln vorlommt, babe ich in ben Erlauterungen jum Beowulf gebandelt : einer feiner Borfahren, Grobmund, erscheint gleichfalls baselbft. Sarneat entspricht bem Sarnot, ber in ber Abrenunciatio neben Thunar und Boban fteht, wie Bibtlag und Bermund den Borfahren Offas bei Saro gleichen. Bie in ber Kentischen Genealogie von Bferden, find nach Grs. Bemertung in ber Deirischen einige Namen von Bogeln bergenommen. Safugels Ahn mar Sigegeat, und fo wird ber Entel Sigefugel beißen follen, wie er wirklich bei ben Oftsachsen vortommt. Besterfalena beutet aber jugleich auf Beftfalen, bas wir icon in ben norbischen Stamms tafeln bebacht faben. Bei Bernicia treffen wir auch Ingvi, beffen Gobn Ga nach ben Afen benannt scheint. Die Befferischen Rachtommen Brands bes Sohnes Balbags, führen befannte Namen; Freavine (Frowinus bei Sayo) bezeichnet einen Berehrer Freps. Auch unter ben Borfahren Dbins, ju welchen biefe agf. Stammtafeln emporfteigen, finden fich Ramen von Bottern und gottlichen Selben, die aus Beinamen Dbins erwachsen sein konnen. Ich ermahne nur Geat (altn. Gaut), Tætva (hochb. Zeizo), Beav (Bûi), Sceldva, Sceaf, Heremod. Bal. M. Beowulf S. 175. Bie bier nach Mullenhoff Prabilate eines und beffelben Gottes zu feinen

Borfahren erhoben sind, so sinden wir in den nordischen Stammtaseln Thor und dessen Beinamen wie Horridi, Wingthor, Ragni, Robi unter Odins Borsahren ausgezählt. So war auch Sceldva (Skiäld) nur ein Beiname Sleafs gewesen, weil er auf dem Schilde schlasend über Reer gesahren kam. Auch Gaut, der bei den Gothen sogar an der Spize der Geschlechtsreihe steht, ist in der Edda nur ein Beiname Odins. Ein and deres Beispiel solchen Bersahrens entnehme ich nach Müllenhoss Deutung Itschr. XI, 291 der Essesschen Genealogie, wo Sarneat einen Sohn Gesecg, dieser einen Sohn Andsecg gehabt haben soll. Andseczs Sohn heißt Sveppa, Sveppas Sohn Sigesugel u. s. w. hier sind die einzelnen Romente der Thätigkeit des Gottes während der Schlacht dargestellt. Zweitzerüstete Herer siehen sich gegenüber, Gesecg und Andsecz, Sommarchus und Antimachus. Sveppa bedeutet das Schlachtgetümmel, Sigesugel den Bogel, dessen Erschen ben Sieg verkündet u. s. w.

Rur göttliche Abstammung scheint bei allen germanischen Bollern bas Recht zur Krone verliehen zu haben.

### 63. Meußere Ericheinung.

Richt immer erscheint Obin in so herrlicher Gestalt, als ba er mit bem Goldhelm, bem schönen harnisch und bem Spieß, ber Gungnir heißt, an ber Spise ber Einherier bem Fenriswolf entgegenritt (§. 45), aber da er (Sigrbrif. 14) Mimirs haupte lauschenb

Auf bem Berge ftand mit blantem Schwert, Den helm auf bem haupte.

Bir sahen schon so eben wie er sich zu verhüllen liebt, in unscheinbarer Gestalt, als müber Wanderer das Gastrecht in Anspruch nimmt, der Menschen Sinn ersorschend. In deutschen Sagen und Märchen tritt er Gaben heischend, meist als kleines graues Männchen auf; als hochdetagter Greis auch dei Saxo, nicht selten blind; doch ist dieß nur Berkleidung, während Ginäugigkeit zu seiner wahren Gestalt gehört. Bon dem breiten Hute, den er tief ins Gesicht drückt, um unerkamt zu bleiben, heißt er Sidhhöttr, auch bloß Höttr. Inweilen erscheint er kahltöpsig, öster mit dichtem Haar- und Bartwuchs, wie es die Beinamen Hroßharsgrani, Sidhsteggr ausdrücken. In dem König Bröselbart oder Drosselbart des deutschen Märchens (K. M. I, 52. III, S. 91) ist er unschwerz zu erkennen. Gewöhnlich trägt er einen weiten blauen Mantel aus Thier-

sellen (feldr). So zieht er als Hatelberand dem wilden Heer voran; im Mantel (hoklu) reitend erscheint er auch in der Haddingssage, und Ross und Mantel gehören so sehr zu seiner Erscheinung, daß sie ihn mit dem h. Martin vermittelt haben. Für die künstlerische Darstellung beschreibt Betersen 159 Doin als einen hohen einäugigen Greis mit langem Bart, tief herabgedrücktem breiten Hut, im blauen stedigen Mantel, den Goldring Draupnir am Arm, zwei Raben auf seinen Schultern, zwei Wölfe zu den Füßen; der Karlswagen (§. 74) rollt über seinem Haupte.

In Walhall nimmt Odin den Hochsitz ein, der Hlidstalf heißt, von dem er die ganze Welt übersieht. Rur Frigg theilt nach Grimnismal diesen Sitz mit dem Gatten. Der Name (at skialfa — beben) erinsnert wieder wie Walastialf an die bebende Luft und Odins Wesen. Da Hlidstalf der höchste Punkt in Asgard, gleichsam der Zenith des Himmels ist, so möchte er wie Heimdal als die Spitze des Baumes Lärad zu denken sein, der selber nur (S. 36) den Wipsel des Weltbaums bildet, als bessen Frucht Odin erscheint.

Auf biesem Hochsis saß Obin nach ben beutschen Marchen, die Wolf Beitr. I, 24 vergleicht, das Antlit nach Süben gewendet; nach der Sage vom Ursprung der Langobarden, wie sie das Edictum Rotharis erzählt, sollte man glauben nach Westen. Nach dem Märchen vom Schneis der im Himmel (R. M. 35) stand vor dem heiligen Stuhl, den wir uns ganz golden zu benten haben, ein eben solcher Schemel.

Zwei Raben Hugin und Munin (Gedanke und Erinnerung) sitzen bem Gott auf den Schultern und flüstern ihm ins Ohr, denn jeden Tag sendet er sie aus, die Zeit zu ersorschen. Die Menschen nennen ihn darum Rabengott. D. 38. Daß gerade diese Bögel als Symbol seiner Allwißenheit gewählt sind, erklärt sich aus seiner Eigenschaft als Schlachtund Kriegsgott; sie werden wohl auch (weil er Jagdgott ist?) als Harbichte bezeichnet:

Run bin ich so froh bich wieber zu finden, Bie bie aasgierigen Sabichte Obins, Benn fie Leichen wittern und warmes Blut, Ober thautriefend ben Tag schimmern sehn.

Denselben Bezug haben auch die Wölfe zu seinen Füßen, welchen er bas für ihn bestimmte Fleisch des Ebers reicht, da er selbst keiner Kost bedarf, Grimnism. 19. Wie die Raben Habichte, so heißen diese Wölfe wohl auch Hunde (M. Edda 129. 238); noch Hans Sachs nennt die Wölfe



unseres Herrgotts Jagdhunde. Schwer ift es zu deuten, wenn es von Odins Saal beißt:

Ein Bolf hangt vor bem westlichen Thor, Ueber ihm ein Aar. Gr. 10.

Am Beften erklart man fie als unfern Bappenthieren abnliche Symbole : ber Aar gebührt ibm als Luftgott (S. 33), ber Bolf als Rriegsgott.

Erinnerungen an diese heil. Thiere sind Moth. 155. 600 und Bolfs Beitr. I, 26 nachgewiesen. Die schönste findet sich in den deutschen Gebichten von König Oswald, der seinem Raben von zwölf Goldschmieden (den Asen) die Flügel mit Gold beschlagen läßt und ihn auf Liebestwerbung ausschickt, und R. M. 35, wo sich zwei schneeweiße Tauben dem Pabst auf die Schultern setzen und ihm Alles ins Ohr sagen was er thun soll.

# 64. Berleihungen: a. Schwert, Belm und Brunne.

Ginzelne seiner Attribute pflegt Dbin begünstigten Helden zu verleihen. Schwert, helm und Brünne (Banzer) erbot er sich in ber Gestalt des Bauern hrani dem Danenkönig hrolf Krali, der bei ihm eingesehrt war, zu schenken. Als dieser die Annahme verweigert, weil er den Gott in seinem Wirth nicht erkannte, wendet sich das Kriegsglud von ihm ab. FAS. I, 94. Dieselben Wassen sinden wir vereinigt in der für Obins Gaben klassischen Stelle Hyndlul. 2:

> Er gönnt und giebt das Gold den Werthen: Er gab Hermodur Helm und Brünne, Ließ den Sigmund das Schwert gewinnen.

Heben wir zuerst das dem Sigmund verliehene Schwert heraus. Odin selbst erscheint bekanntlich an der Spize des Wölsungenstammes, denn Sigi, mit dem er beginnt, wird Wöls. S. Cap. 1 Odins Sohn genannt; an Sigmund hat er noch nähern Antheil, denn Wölsung (Wals) hatte ihn mit einer Walkure gezeugt, die Cap. 2 Odins Geliebte heißt, und schon Wölsungs Zeugung durch einen Apsel vermittelt hatte. Als nun Wölsung seine Tochter Signe, Sigmunds Zwillingsschwester, dem Siggeir vermählte, trat am Abend ein Mann in den Saal, barfuß, im fledigen Mantel und Leinhosen an den Beinen; er war hohes Wuchses, dabei alt und einäugig, was ein breiter hut verhehlen sollte: ein Schwert in der Simrock, Aphthologie.

hand gieng er an ben Kinderstamm (S. 3. 48), der mitten in Wölsungs Salle ftand, und ftieß es in ben Stamm, daß es bis ans Seft binein: Niemand magte es, Diefen Mann angureben; er aber fprach: Ber biefes Schwert aus bem Stamme giebt, bem foll es geboren und er wirb selber gestehen, daß er nie ein beferes Schwert in Banden trug. schritt er aus ber Halle und wuste Riemand wer er war, noch wohin er Run ftanben fie Alle auf und versuchte Giner nach bem Andern das Schwert herauszuziehen; aber es rührte sich nicht, bis Sigmund, König Bölsungs Sohn, hinzutrat: ber zog es beraus und es war, als wenn es los da vor ihm lage. Mit diesem Schwert gewann Sigmund viele Schlachten; aber am Ende feines Lebens versagte es ihm. Schlacht gegen Lyngwi trat ihm ein Mann mit breitem hut und blauem Mantel entgegen; er war einaugig und trug einen Sper in ber hand; an biesem Sper brach ibm bas Schwert in zwei Stude; er selber fiel in ber Schlacht, C. 11. Dit bemfelben Schwert, bas Reigin wieber fcmiebete, rachte bernach Sigurd seines Baters Tob. 3bm wendete fich Dbins Gunft wieder zu, benn er gab ibm Grani, bas Rofs, bas von Sleipnir stammte, ließ sich in sein Schiff aufnehmen und beschwichtigte ben Sturm, Cap. 17, und beim Drachenkampf lehrte er ihn Gruben ju graben, bas Blut hineinrinnen zu lagen und ben Wurm ins Berg zu stoßen, C. 18.

Daß es bes Gottes eigenes Schwert mar, bas er Sigmund gewinnen ließ, dasselbe bas Sigrbr. 14 (§. 63) erwähnt wird, macht die Zusammenstellung mit Hermodurs Helm und Brunne, die sich bei dem Gotte gleichfalls wiederfinden, wenigstens mabriceinlich. Wir wifen zwar nicht, wer biefer hermobur war, schwerlich ber Gott, ben wir als Balburs Bruder tennen (§. 33. 92), eber jener im Beowulfsliede zweimal portommende heremob, bas erstemal wieder in Berbindung mit Sigmund. (Remble 64. 121), Bgl. jedoch Holymann Germ. VIII, 491. Seine Sage ist nur febr unvollständig erhalten; aber ichon bas Benige, bas wir von ibr wißen, zeigt, daß er im Uebermuth des Glude Dbine Gunft verwirkt babe; vgl. §. 90. Dem Sigmund entzog fie nur fein bobes Alter; feinem Sobne blieb er bold, und bag er auch feinem Gefchlecht nicht feind ward, bas fein eigenes war, es vielmehr racht, indem er hambism. 26 rath, auf Jonaturs Sohne Steine ju fcleubern, ift Ebba S. 502 ausge-Bie bobe Bfander auch bem Jungling verlieben seien, bem Alter tann die Gunft des Schlachtengottes nicht bleiben. Aehnliches wird uns gleich wieber begegnen.



### 65. b. Sper.

Der stärkfte Beweis dafür, daß es Odins eigene Waffen sind, die er ausleiht, ist der Sper Gungnir. Wie ihn die Zwerge, Jwaldis Sohne, geschmiedet haben, ist §. 57 erzählt; aber schon im ersten Kriege (§. 24) bediente sich Odin nach Wol. 28 seines Spers:

Da fchleuberte Dbin ben Spieg ins Bolt.

Rach Helgatw. Hundingsb. II opferte Dag, Högnis Sohn, dem Odin für Baterrache. Da lieh Odin ihm seinen Spieß. Dag sand den Helgi, seinen Schwager, dei Fisturlundr: er durchbohrte Helgi mit dem Spieße. Da siel Helgi. Als er aber nach Walhall tam, bot Odin ihm an, die Herschaft mit ihm zu theilen. Einen solchen Ersat mochte er dem Helden zu schulden glauben, der sein Liedling gewesen war und ihn nicht beleidigt hatte. Denn wie im ersten Liede Str. 12 Helgis Worte andeuten, die er den Söhnen des erschlagenen Hunding sagen ließ, als sie Baterbuse von ihm begehrten:

Gewarten möchten fie großen Betters Grauer Geere und bes Grames Dbins,

so batte Odin ibm früher seinen Sper gelieben, und ber Gram Dbins, b. i. fein Born, Belgis Feinde getroffen. Das Wetter ift Die Schlacht, und der graue Geer ber Sper, von bem wir reden. So weihte Giffur nach ber Herwarars. Cap. 28 die seindliche Schlachtordnung dem Untergange (occidioni) mit ben Worten : , Erschreckt ift euer Ronig, bem Tobe verfallen (feigr) euer Bergog, binfallig eure Rriegsfahne, gram ift euch Dbin. Lage fo Dbin mein Geschoß fliegen, wie ich vorhersage." (FAS. I, 501.) Rgl. Myth. 16. 125 die aus Paul. D. angezogene Stelle. Bielleicht entlieh man dem Heiligthum des Gottes den ihm geweihten Sper; die Sagen gebenten beffen nicht. Aber Opfer giengen voraus, wie schon oben bei Dag. Als der Schwedenkönig Erich die Schlacht bei Fprismall gegen Styrbiorn ichlagen follte, opferte Styrbiorn bem Thor, aber Erich bem Obin, weihte fich ihm und bestimmte die Frist feines Tobes auf zehn Winter. Da sah er einen großen Mann mit breitem hute, ber gab ihm seinen Rohrstengel (reyrsproti) in die hand, ihn über bas feindliche heer mit ben Worten ju fchießen : ,Obin hat euch Alle !' Mis bas gefchab, erfcbien ein Burffper in ber Luft, flog über Styrbiorns Schlachtreiben und folug fein Rriegsvolt wie ihn felbft mit Blindheit.

FMS. V, 250. Diese Stelle laßt schließen, baß auch Belgi seine Lebens: zeit auf feste Sahre bestimmt batte, um ben grauen Geer zu erlangen. In der Eprbyggiasage, wo Steinthor den Spieß sich jum Beil über Snorris heer ichieft, obgleich nicht gesagt ift, bag es bes Gottes Sper mar, wird es ausbrudlich als alte Sitte (at fornom sidh) bezeugt. Schon bie romifden Fetialen pflegten eine eisenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lanze (hasta ferrata sanguinea praeusta) ins feinbliche Land zu schleubern, dem man Krieg ansagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Raiser Ottos Sperwurf gegen Danemart, mit bem er gelobte, bei seiner Burudtunft bas Land zu betehren ober bas Leben zu lagen; ober an Autharis Saule bei Baulus Diaconus, Gr. DS, 3996. R. A. 59. Bgl. herodot V, 105. 3m Norben ward auch ber heerpfeil (herör, bodkefti) angebrannt, ben man bei Rriegsgefahr umberfandte, bas Bolt aufzubieten. In bem Krieg mit ben hermunduren um die beiligen Salzquellen hatten bie Chatten bas gange feindliche Beer bem Mars und Mertur (Bio und Buotan) geweiht, Ann. XIII, 57. Des Spers wird hier geschwiegen; aber bie beimischen Quellen ergangen bes Romers Bericht, indem fie ben Gebrauch bei ber Beibung und felbst bie babei ausgesprochene Beibformel . lehren. Und daß auch im Norben bie fo Besiegten geopfert murben und Dieß ber Sinn ber Beibe mar, zeigen bie Borte, welche Sigrun (Selgat. II, 23) zu hobbrobb spricht, als fie ihn verwundet auf ber Balftatt findet:

> Borbei ift bas Leben, bas Beil naht, Granmars Sohn, beinem grauen Saupt.

Auch Herwar. S. 444 werben alle auf ber Walftatt Fallenden bem Obin geweißt. Bestätigung gewährt serner die Gautrels. (FAS. III, 34), vgl. mit Saro 104, wo Obin als Hrospharsgrani dem Startather seinen Rohrstengel giebt, um damit das Opser an König Wilar zu vollzziehen, auf den bei dem Seesturm, wo der zurnende Gott durch Menschenzblut versöhnt werden sollte, das Looß gesallen war. Und als Startather das Neidingswert begeht, den König, der nur zur Schau für die Fahrtzgenoßen, mit welchen er gelooßt hatte, sich den Strick umlegen zu laßen glaubte, wirklich hinzurichten, und mit dem Rohrstengel, der zum Sper ward, zu durchbohren, bedient er sich der Worte: "So geb ich dich Odin."

Entfernter gehort die Sitte hieher, sich auf dem Todesbette mit dem Sper rigen zu laßen, wovon die Pngligasaga (Heimstr.) mehrere Beispiele bewahrt hat. Da nur im Rampf Gefallene, die Todeswunden



jur Schau trugen, zu Obin tommen sollten, so bot die Sperrisung, die gewiss auch mit einem Weihopser verbunden war, ein Auskunftsmittel, in Walhall als ein an Wunden verbluteter Kampser Aufnahme zu sinden. Auf diese Weihe beziehen sich Odins eigene Worte in seinem Runenlied (Hawamal 139):

Ich weiß, daß ich hieng vom Sper verwundet, Dem Obhin geweiht, mir felber ich felbft.

Dieß veranlaßte den Versaßer der heimstringla, der die Götter menschlich auffaßte, nicht bloß den Njördr sich auf dem Krankenbette für Obin zeichnen zu laßen; auch Odin selbst rist sich bei ihm im gleichen Falle mit der Spige des Spers, wobei hinzugefügt wird, "und eignete sich alle im Rampf Gefallene zu", was auf die Auffaßung deutet, als kamen die Gefallenen beshalb zu Odin, weil auch Er an Wunden gestorben sei.

Es scheint unnöthig, mit Petersen 169 auszuführen, daß Obins Sper tein Luftphanomen, sondern nachst seiner Bedeutung als Waffe ein Symbol der Macht und Herschaft ift. Wer damit berührt wird oder wen er übersliegt, der gehört dem Gotte, wie ähnlich auch Thors Hammer beim Landerwerb ausgeworfen wird, die Grenze zu bestimmen.

Bolf Beitr. I, 12 weist nach, wie in deutschen Marchen der Sper des Gottes zum Stode, ja zulest zum "Anüppel aus dem Sad' ward. Als Sper habe er sich nicht behaupten können, weil der Gebrauch der Spere längst untergegangen sei und das Märchen es mit der Gegenwart halte. Allein R. M. 28, wo es ein wildes Schwein zu erlegen gilt, wird erzählt: "Und als der Jüngste so ein Beilchen gegangen war, trat ein kleines Männchen zu ihm, das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach: Diesen Spieß gebe ich dir, weil dein herz unschuldig und gut ist: damit kannst du getrost auf das wilde Schwein loszehen, es wird dir keinen Schaben zusügen. Hier kommt der Sper nur als Basse in Betracht; aber er wird als göttliche Basse verliehen und durchbohrt das Ungethüm, wie der Sper in Dags Hand den Helgi.

In andern Sagen bagegen erscheint ein Stab, und zwar als Symbol ber Macht über ben Tob. So wenn in der Legende von St. Matern ber Apostel Betrus den Boten seinen Stab leiht, womit sie das Grab des zu früh gestorbenen Bischofs schlagen und ihm gebieten sollen aufzuerstehen (Godfr. Hagen 48), oder wenn in den deutschen Gosta Rom. 80 (vgl. 88) der alte Mann seinen Stab leiht, traft dessen dem Be-

liehenen in der Holle Alles gewährt werden muß, was der herr des Stades gebiete (vgl. §. 103). Da der Stab hier über die Unterwelt Gewalt hat, so dursen wir wohl daran erinnern, daß Odin selbst Begstamskw. 9 die todte Bala vor der Pforte der Hel erwedt, wobei seines Stades ausdrücklich gedacht wird. Auch der Stad der Gridh, der Mutter Bidars, des Gottes der Erneuerung, ist hier zu erwägen: wir werden sie (§. 84. 96) als Unterweltsgöttin kennen lernen, und so hat der Stab auch hier Macht über Tod und Leben.

Außer den hier von Odin verliehenen Wassen muß er auch den Bogen geführt und gleich Apollo, dem er sich auch sonst vergleicht, Pseile versendet haben, wie wir ja in angels. Zaubersormeln von Asengeschoßen lesen. Zwar wenn der Daumen Wodens Finger, Woenlet heißt, so kann dieß daraus sließen, daß er als Wunsch (Osti) auch Gott des Spiels war, vgl. S. 102, wozu Grimm M. 145 die Redensart anführt, beim Spiele lause das Glück auf dem Daumen. Bekannter ist die Sitte beim Spiel, dem Spieler, dem man Glück wünscht, den Daumen zu halten. Aber man nannte auch den Raum, den man mit Daumen und Zeigesinger demeßen konnte, Woeden spanne, und dieß bezieht Mannhardt auf die Handhabung der Armbrust. Auch seine sicher treffenden Pseile verleiht Odin nach S. 202.

### 66. c. Rofe und Mantel.

In den nordischen Sagen wird Odins Ross Sleipnir seinen Gunstlingen so wenig als sein Mantel verliehen. Berleihungen dieser Art erscheinen dagegen in Deutschland, wo freilich an die Stelle Odins bald
ber Teusel, bald ein Engel tritt. Wir gehen dabei von einem Zuge der
Haddingssage aus, welche Saro I, 12 berichtet. Hadding, einer der Gunstlinge Odins, dem er sich zulest opfert, ist in einer Schlacht geschlagen:
da kommt der Gott, auch hier als einäugiger Greis, dem Fliehenden zu
Halfe, stärtt ihn mit einem Trunt, saßt ihn in den Mantel und sührt
ihn durch die Lust in die Heimat. Durch ein Loch des Mantels
schauend, gewahrt Hadding mit Erstaunen, wie das Pserd über Wellen
und Wollen dahin schreitet. Wir bleiben in der im Ganzen doch sehr
verworrenen Erzählung unberichtet, warum es in diesem Falle darauf
ankam, den Helden so schnell in die heimat zu schaffen. In den beutschen

Sagen ift biefer Grund angegeben: ba bie Frift abgelaufen war, binnen welcher ber Begunftigte beimtebren follte, ift feine Gemablin im Begriff fich wieder zu vermablen. Dagegen fieht ber ben gurudfubrenben Bott vertretende gute ober boje Beift gewöhnlich im hintergrunde, mabrend Ross und Mantel, balb bas eine balb bas andere, hervorgehoben In ber Sage von bem ebeln Moringer D. 523 fo wie M. M. 61 (vgl. Uhland über Bodmann, Germ. IV, 67 ff.) fehlt gwar ihre Erwähnung, und auch in ber berühmten Braunschweiger Sage, beren Belb fpater Beinrich ber Lowe ward, seben wir biefen, nach bem Boltsliebe und ben von R. Gobete (Reinfrit von Braunschweig, hannover 1850, S. 75) verglichenen Quellen, von bem Teufel burch bie Luft getragen, ohne bag bes Mantels ober bes Roffes gebacht murbe, benn bie Ochsenhaut, in bie er fich von bem getreuen Rnecht naben lagt, gebort ju ber Greifenfage und bat mit ber heimkehr und bem Bunfdmantel nichts zu ichaffen ; A. M. ift Bolf Beitr. 6. Jener hauptzug, Die Begunftigung ber Che, ift aber ber Sage so wesentlich, bag er selbit ba eindrang, wo er nicht bin geborte. Gin auf: fallendes Beispiel gewährt die Sage von Thebel von Balmoden und seinem schwarzen Teufelrofs. Boltsbucher IX, 497 ff. Sie ist ber normannischen von Richard I. (Bolf 7) auf bas Nachste verwandt, nur bag biefe an die Stelle bes Roffes ein vielfarbiges Tuch feste, in welchem wir ben Bunfch. mantel wiedererkennen: auf diesem Tuche vollbringt Richard die Fahrt wie Thedel auf dem Roffe. Durch die Berleihung berfelben wird aber Beiben teine Gunft erwiesen: ber im Sintergrund ftebenbe bofe Geift ftellt nur ibre Unerschrodenheit auf eine gefährliche Probe: fie murben es, wenn fie Furcht angewandelt batte, mit bem Leben entgolten haben. Die auf heinrich ben Lowen übertragene Braunschweiger Sage, in ber wir einen uralten Dythus ertennen, lagt nur die Beimtehr burch Sulfe bes Teufels vollbringen; die normannische und die von Thebel auch schon die Ausfahrt, also die ganze Reife, woraus sich ergiebt, daß lettere zu ben Sagen vom wilden Beere gehoren, womit wir hier noch nichts ju schaffen baben. Gine Berbindung mit der Sage von der Beimtebr, Die ber Gott begunftigt, ift aber in beiben und zwar in auffallend gleicher Beise versucht; sie konnte jedoch nur angeflickt werden. Richard trifft in ber Rirche ber h. Ratharina auf bem Sinai einen seiner Ritter, ber vor fieben Jahren in die Gefangenschaft ber Saragenen gerathen mar, welchem ber Bergog berichtet, feine Frau, die ibn langst todt glaube, wolle binnen breien Tagen wieber beiraten, und er, ber Bergog, fei felbft gur Sochzeit gelaben. Bolf 7. Gerabe fo finbet Thebel in Jerufalem ben Bergog Beinrich und theilt ihm mit, daß bie Bergogin, die ihn für ertrunten balte, mit einem Pfalzgrafen zur neuen Ghe schreiten werbe, wenn er nicht binnen Rurgem beimtebre. Daß bie normannische Sage bier bie beutsche benutt bat, tann tein 3meifel fein, benn bie Sage von Beinrich bem Lowen bat uralten Grund : fie klingt icon im 3wein, bem Ritter mit bem Lowen, an, bem feine Gemablin gleichfalls eine Frift gur Auch im Wolfdietrich finden fich ihre Spuren: Rudfebr bestimmt batte. sie gehört der deutschen Odossee an und die Bergleichung aller zu ihr gablenden Sagen und so auch Alles was von Heinrich dem Löwen berichtet wird zeigt, daß das Riel ber Reise nicht bas Grab bes Erlofers ober das gelobte Land mar, sondern die Unterwelt, wie die dabeim barrende Gemablin ber von Freiern umworbenen Benelope ju vergleichen ift. Bie hierdurch Licht auf die Oboffee felbft fallt, fo ergiebt fich baraus auch die Bermandtschaft ber Sabbingsage, benn auch Sabbing gelangt Saro 16 in die Unterwelt, und sogar die Mauer, welche bei ihm bas Land des Lebens umgiebt, findet sich MM. 61 so wie bei Reinfr. von Braunschweig (Göbete 60) wieber. Um so mabriceinlicher wird es nun, daß auch habding zu schleuniger heimkehr, welche ber Gott vermitteln muß, benfelben bringenden Antrieb batte wie Beinrich ber Lowe.

Auf bem Dantel geschieht nun ferner die Beimfahrt in ber Ergablung bes Caefarius 8, 59 von Gerbard von Solenbach (in ber Legenbe von St. Thomas, Bingerle Btidr. f. D. Dyth. IV, 39, Belpach), wo wie in bem Bolfelied von bem ebeln Moringer bie Ballfahrt jum Grabe bes b. Thomas gerichtet mar. Der Antrieb ift bier noch berfelbe : bagegen in der Sage vom Bartburgfriege DS. 555, wo der Bunfchmantel zu einer lebernen Dede wird, fteht bem heinrich von Ofterbingen nicht Braut ober Gemablin, sondern Ehre und Leben auf bem Spiel, wenn ihn Klingfor nicht burch feine Geifter in einer Racht nach Thus ringen schaffen ließe. Neben anbern Bunschbingen und nur mit unfichtbar machender Rraft erscheint der Mantel auch RM. 92; aber auch bier bilft er bie Sochzeit mit einem Andern noch rechtzeitig zu hintertreiben. Bal. 93 und BD. 68 Des Teufels Bathe. Bulest bat er noch in die Faustfage Aufnahme gefunden und ift hier zu großer Berühmtheit gelangt. Das Rofs erscheint bagegen außer bei Thebel fast nur in ber Sage von Raiser Rarls heimtehr aus Ungerland, DS. 439 (vgl. Myth. 980), wo es gleichfalls bie Wiedervermablung ber Raiferin zu verhindern gilt,



und in der von Uhland Germ. IV, 93 mitgetheilten Sage von Graf Friedrich von Zollern. Wo sonst noch, und die Fälle sind zahlreich genug, Rosse sich darbieten, sind sie gespensterartig: sie wollen die Menschen nur schreden und abmatten, wie die bei Reusch 22, oder sie gehören wie das bei Tette und Temme Pr. Boltss. 73 der wilden Jagd oder gar wie bei Caesarius II, 7 der Hölle an, an die selbst Thedels Ross, das nur glübende Kohlen frist, erinnert. Nur Temme 1. c. 76 könnte es von dem Gotte zu Hülfe gesandt sein.

Mit diefer Ginen Ausnahme tann Dbing Dagwischenkunft baraus erflart werben, daß er als Chegott ben Bruch eines ihm gebeiligten Berbaltnisses verhindern will; jedoch werden wir §. 91 erkennen, daß allen biefen Sagen ein Mythus von Dbin felbst zu Grunde liegt, ber in zwei hauptgestalten in Deutschland nachklingt und fortlebt. Das Rofs ift aber in benfelben Sagen als ein Symbol ber Allgegenwart aufzufaßen, Die ibm freilich febr verfürzt wird durch die Bermenschlichung, ber alle beid. nischen Gotter nothwendig anbeimfallen. Denn wenn er gleich auf bem windgezeugten Bengst in der furzesten Frist die weitesten Raume burchmeßen mag, fo find boch bie Entfernungen feineswegs ganglich fur ibn aufgehoben. Der Mantel, ber in beutschen Sagen zu gleichem 3mede bient, war wohl ursprunglich, wie bas vielfarbige Tuch ber normannischen Sage noch andeutet, ber Wolfenhimmel mit feinen wechselnden Farben, Bolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweifel erregen barf, benn ber bier portommende Mantel, ber aus taufend Lappchen gestickt ift, von welchen ein jeber, wenn man ibn auseinander marf, ein Schloß mit iconen Garten und Beihern marb, ift zwar die Erdoberflache; er wird aber auch von einem Frauchen verlieben, in welcher wir die Erdaöttin erkennen, fo baß er von Buotans Mantel verschieden ift : wohl aber gebort bieber bie §. 115 mitzutheilende Sage von der Schwanenlirche zu Carden, wo Frouwa, an beren Stelle Maria getreten icheint, nicht als Erbgottin in Betracht tommt, sondern fich mit Buotan in Die Bericaft über Luft und Bafer tbeilt.

Bir könnten noch von andern Berleihungen sprechen, da die deutsche Sage außer dem Bunschmantel auch Bunschelhute kennt, welche die Kraft des Mantels haben, während dieser, wo er daneben vorkommt, bloß unssichtbar macht. Ein solches ist Fortunats Bunschhutchen, das neben einem andern Bunschinge, dem Sädel, vorkommt, wie auch Siegfried neben der Tarnkappe (Hehlmantel) den Hort besitt. Nach den Nibelungen 1046

lag bie unerschöpfliche Rraft bes Borts in ber Bunichelrutbe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin), beren Rame icon auf Buotan (Bunfch) weist. Dagegen nach Edda 190. 341 lag biese Unericopflichteit in bem Ring Andwarangut, mit welchem ber Schat, wenn man noch fo viel wegnahm, fich wieder vermehren ließ, wesbalb er uns icon S. 93 mit Dbins mehrbesprochenem Ring Draupnir, von bem anbere ebenschwere troffen, so wie mit Mimrings ichatmehrenbem Armring gusammenfiel. Wo uns also biefer Ring ober bie an bie Stelle tretenben Bunfchfadel, Brutpfennige ober Bedethaler in beutschen Darchen begegnen, ba find auch fie als von Buotan verlieben anzuseben, nicht so bas Mraun: ober Galgenmannlein. Gin Gleiches gilt von ben Bunfdmurfeln, RM. 82. Denn Dbin, von bem alles Seil ausgeht, war als Gott bes Gluds auch Gott bes Spiels val. S. 198 und ihm wird wie bem Mercur die Er: findung des Burselspiels beigelegt. Moth. XXXVI, 136, 140, 958. Selbst Die Siebenmeilenftiefel erinnern an Die Rlügelichube Metcurs: wir mußen fie an bes Gottes Suge benten, ber fie gurudließ, als er in ben Berg schlasen gieng. Orwar Obb empfängt seine sicher treffenden von Zwergen geschmiedeten Bfeile (AUS. II, 113) von Grimt, welches ein Beiname Sie vergleichen fich ben Freifugeln ber beutschen Freisch üt. Rgl. Rubn BS. 340. Die von Dbin bem hermobr verliebene Brunne machte wohl unverwundbar wie hildegrin §. 97; ber neuere beutsche Aberglaube macht auch ohne Panger tugelfest burch die f. g. Paffauer Runft ober burch Ginbeilen einer consecrierten Softie u. f. w. Gfrorer werben bie genannt, welche bie Runft verfteben, tugelfest zu machen. Bgl. Zingerle Sagen 321 ff. Alpenburg 312.

Andere Bunschdinge aufzusubren enthalte ich mich, indem ich auf Dyth. 1127 und Wolf Beitr. 10 ff. verweise.

Bu beachten ist aber eine Reihe von Marchen, in welchen, wie AM. 92. 93. 193. 197., vgl. DMS. 20. 23, mehrere solcher Bunschbinge zusgleich erscheinen: ihre Besiter sind um sie in Streit gerathen, und ein britter, der zum Schiedsrichter ausgerusen wird, bemächtigt sich selber ihrer, wie das schon Siegsried in den Ribelungen 89 thut, der so den Hort, die Tarnlappe und das Schwert Balmung gewinnt. In AM. 93 sind es Stock (Schwert), Pferd und Mantel, Altd. Bl. I, 297 Schuhe, hut und Mantel; dagegen AM. III, 401 nur ein Mantel, AM. 193 nur ein Sattel, der aber auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werden auch Stirnissor 8. 9 erfordert, um durch Wasurlogi zu



reiten und die Braut zu gewinnen. Und fo finden fie fich als Gram und Grani bei Sigurd in ber Ebba und Bolfungafaga wieber, ba er wie Stirnir, ber an Frens Stelle getreten ift (f. o. S. 69) burch Bas furlogi reitet. Statt diefer wird in den Marchen der Glasberg oder ber golbene Berg genannt, mas teinen Unterschied macht, benn auch ber Glasberg ift ein Seelenaufenthalt, wie Wafurlogi nach &. 30. die Unterwelt Diese Bunichbinge baben also bie Rraft wie ber Stab S. 198 biefes fonft unzugangliche Reich zu erschließen. Saben fie auch bier einen Bezug auf Buotan? Nach ber Sigurbfage follte man bief bejaben, ba somobl bas Schwert Gram, bas Dbin seinen Bater Sigmund gewinnen ließ (§. 64, 66), als bas Rofs Grani, bas Sleipnir gezeugt batte, von Dbin berrühren. Aber in Stirnisfor feben wir ja beibe, Rofs und Schwert, in Freys Besit. Bur Berneinung ber Frage reicht bieß noch nicht bin: mas Stirnisfor von Freys Diener Stirnir erzählt, muß einft pon Dbin gegolten haben. Denn wenn Stalbit. 59 von Blobugbofi, bas wir oben fur Freys Rofs nahmen, gefagt wird, Belis Tobter babe es geritten, so maren wir gmar nach Sfirnisfor 16 berechtigt, babei an Frepr zu benten, weil biefen Gerba ihres Brubers Mörber nennt; allein an berfelben Stelle von Stalbit, beißt es turg guvor, ber fraftreiche Atribr babe Blodbughofi geritten: Atribr ift aber nach Grimnism. 48 ein Beis name Dbins. Dazu tommt, bag Gerba Stalbft. 19 Frigas Rebenbublerin beißt (vgl. S. 68 o.): sie galt also einft für Dbins Gemablin ober Ge-War es Dbin, ber Beli erschlug und Gerba gewann, so bezog fich auf ibn ber in Stirnisfor enthaltene Mpthus, mas fic nur aus feiner Gigenschaft als Sonnengott (§. 74), die bernach auf Frepr übergieng, erklart: es war mithin Buotans Rofs und Buotans Schwert, welche burd Bafurlogi fubren, ben Glasberg juganglich machen und bie Unter-Darum bedarf auch hermodur, ba er gur Unterwelt welt erschließen. reitet (§. 33), Dbins Rofs Sleipnir, wie Sigurd ben Grani, Stirnir ben Blodughofi, ja vielleicht Bermodur zu bemfelben 3med auch Belm und Brunne (§. 64), welche jufammen ben Mantel vertreten murben, benn auch diefer Sondl. 2 verburgte Bug tann aus ber Botterfage in die Belbenfage gelangt fein.

# 67. Swinfylfing.

Seinen Lieblingen theilt Buotan, um ihnen zu Macht und herschaft zu verhelfen, nicht bloß seine Bunschinge mit, die feine eigenen Attribute

find, er lehrt sie auch die Kriegstunft, namentlich die von ihm selbst er-Schon jenen Sabbing (§. 66) unterwies er fundene Schlachtorbnung. wie er die Rotten teilformig aufstellen muße, Saro 171 (Müller 52), was nach Tac. Germ. ,Acies per cuneos disponitur' die den Deutschen eigenthumliche Anordnung war. Im Norden hieß sie Swinsplting, weil fie bie Bestalt bes Eberrußels nachzuahmen fcbien. Das jungfte Beispiel begegnet in der Sage des Danenkönigs Harald Hildetand (Kriegszahn), mit dem die historische Beit anbricht. Durch Bauberei und Dbins Geschenk unverwundbar, pflegte er biefem bie Seelen ber Erichlagenen ju weiben, was auf ben Sper Gungnir und ben an ihm haftenben Gebrauch binbeuten tonnte. Bor bem Rriege mit bem Schwebentonig Ingo gebachte er ben Ausgang bes Rampfe burch Weißagung zu erforschen : ba erschien ibm ein einaugiger Greis von bervorragender Gestalt, unterwies ibn in ber Rriegstunft und lehrte ibn außer einer neuen Beife, in ber Seefclacht bie Schiffe zu ordnen, die Rotten feilformig aufftellen. Mit diefen Lehren ausgeruftet besiegte er die Schweben, Saro VII, 138. Aber am Schluße seines Lebens follte er ben Gram Dbins erfahren. Es war in ber berühmten Brawallaschlacht, welcher ber gealterte, erblindete Barald nur im Bagen beiwohnen tonnte. Sein Bagenlenker war Dbin selbst, welcher bie Geftalt bes Bauptlings Bruni angenommen batte. Der erblindete Ronig, bas angstliche Befchrei ber Seinen vernehmend, befiehlt jest bem Bruni, bes Feindes Schlachtordnung ju erforschen. Bruni gehorcht, tebrt aber lachend gurud mit ber nachricht, es fei bie feilformige. Betroffen rief Barald: Ber bat ben Konia Bring gelehrt, seine Scharen so aufzustellen? Ich glaubte, Niemand tenne diese Schlachtordnung als Dbin und ich. Will Dbin mir nun ben Sieg missgonnen? bas ift nie zuvor geschehen und ich bitte ibn, bag er auch biegmal ben Danen Sieg gebe: alle, bie im Rampfe fallen, will ich ihm weihen. Aber Bruni riß ben Konig aus bem Bagen und traf fein haupt mit feiner eigenen Reule. Saro 146. Sögubr. (FAS. I.) 8. 9.

Auf Obin als Erfinder des Swinfilling bezieht Müllenhoff Itschr. VII, 529 den bei Meichelbeck Nr. 629 a. 843 vorkommenden Eigennamen Folchans; so wird Karans ebendaselbst von dem Sper verleihenden Gott §. 67 hergenommen sein.



#### 68. Schutverhältniffe.

Allerdings scheint hier Odins Berhalten gegen seinen Schutling burch eine Ameibeutigkeit entstellt, die vielleicht icon fein Beiname Tweggi (ber Zweifache) ausbruden follte. Sie liegt aber boch in bem Befen bes Gottes und ber Natur bes Rriegeglude, beffen Banbelbarfeit alle großen Feldberren erfahren haben. Auch wird fie nach ber Darftellung in Goaubrot baburch gemilbert, daß Hilbetand, weil er ben Banen zu alt geworben mar, auf bem Schlachtfelbe ju fterben begehrte, weshalb er ben Ronig Bring, seinen Schwestersohn, aufgeforbert batte, ein Beer gusammen ju gieben und ihm in ber Schlacht zu begegnen. Aber ber eigentliche Grund liegt noch tiefer: Die geheime Bedingung aller mit Dbin eingegangenen Schutverhaltniffe ift eine Selbstweihe, die wie bei Styrbiorn &. 65 (ber fich bem Dbin weihte und feinen Tob auf 10 Jahre beftimmte, wie auf dieselbe Frift R. Eirit fich bem Doin gab, bag er ibm Sieg verleihen follte, Dt. 970), auf gemiffe Friften gestellt werben tann, einmal aber boch immer von bem Gotte geltend gemacht wirb. Bie er bei turger Frift zu entschädigen weiß, faben wir an Belgi, bem. als er nach Balball tam, Dbin anbot, Die Berfchaft mit ihm zu theilen. alt Sabbing marb, ber fich bem Gott zu Ehren freiwillig erbangte, wifen wir nicht genau; dem Harald Hilbetand hatte er ein langes Leben bis jum Ueberdruß bewilligt; Aehnliches wird uns Stalbft. 64 von Salfban bem Alten gemelbet. Dieser ftellte mitten im Binter ein großes Opfer an und verlangte, breihundert Jahre in toniglicher Gewalt zu leben. Da erhielt er zur Antwort, ihm folle nicht mehr als bas langfte Menfchen: alter zu Theil werben; aber in all biefer Beit murben aus feinem Beichlecht nur erlauchte Manner und Frauen bervorgeben. Der Selbstweibe wird hier geschwiegen und vielleicht war Obin burch bas vorausgegangene große Opfer befriedigt, wie nach Beimetr. I, 29 Konig Den fich burch bas Opfer feiner Gobne bobes Alter ertaufte; jeden gebnten Binter folachtete er bem Dbin einen berfelben und marb fo alt, bag er zu Bette liegen mufte und aus bem horne trant wie ein Meines Rind.

> Als vom Stierschwert bas schlanke Ende Er zum Munde mit Mühe hielt, Mit Blut besubelnd ber Sohne Leib Schlürst' er liegend aus der Spitze bes Horns. Es konnte der graue König im Often Das Schwert des Ochsen schier nicht mehr halten.

Aber in andern Fallen muß man die Selbstweihe, auch wo ihrer nicht ausdrücklich gedacht ist, hinzubenken und was in deutschen Sasgen von Bundnissen mit dem Teusel erzählt wird, daneben halten, wo sie dann ihrerseits wieder von solchen mit Odin eingegangenen Schutzverhältnissen Licht empfangen. Auch der Teusel bewilligt seine Hulse, wie bei dem Faust des Buppenspiels und des Volksducks, meist auf seste Jahre; andere läßt er, wie den goetheschen Faust, alt und blind werden wie Hildetand; aber nie versäumt er, sein Opfer wie Odin als Bruni in Empfang zu nehmen.

Jenes heidnische Schupperhältniss, deffen Gingehung bei Eirich at gefag Odhni hieß, tann auch icon von ben Eltern eines Rinbes vor ober bei beffen Geburt eingegangen werben, wie bei ber bierbrauenben Geirhild (FUS. II, 26. Doth. 977), Die bem Bottr (Dbin) fur feinen Beiftand verheißen mufte mas zwischen ihr und bem Sage fei; fie mufte nicht, baß fie bamit ihren Sobn Bifar S. 196 Dbin gelobt batte. In beutschen Sagen tehrt biefer Bug vielgestaltig wieber; idließen fic auch unfere Marchen von Gevatter Tod (R. M. 44) und bes Teufels Bathenschaft BD. 68 bier an. Bgl. §. 146. Unaufgeforbert nahmen bie Götter an bem Schidsal einzelner Menschen vorzüglichen Antheil, wie in Grimnismal Dbin an Geirrobh, die Frigg aber an seinem zwei Jahre altern Bruber Agnar: baran knupft sich eine Bette zwischen beiben göttlichen Gatten, die fich burch Friggs Lift ju Gunften ihres Bfleglings enticheibet. Derfelbe Wetteifer wiederholt sich bei der Sage vom Auszug der Langobarben DS. 389. Atfcbr. V, 1, f. &. 108; im Wesentlichen eins mit jener in Grimnism., nur baß an die Stelle ber feindlichen Bruder zwei feindliche Bolter treten. Die Lift, beren fich bier Frea (Frigg) bebient, Gwodans Bett um= autebren, febrt im Marchen von Gevatter Tob wieber, fo bag biefer Bug ben engen Rreiß unserer Schupverhaltniße nicht verlagen bat. Un Startabre Berbaltnife ju Grofebaregrani faben wir oben ein Beifpiel, baß bie Bunft Dbins mit ber Feinbschaft Thors erkauft werben mufte, und bieß ließe fich noch an mehrern ber Thorsbelden, welche Ubland Unbthus bes Thor) besprochen hat, barthun. Ein folder Gegensat zwischen Thor und Dbin bilbet auch bie Grundlage bes freilich fpaten Barbardeliebes. Much andere Gotter haben ihre Schutbefohlenen, wie ichon die Namen Fromin, Balbewin, Bregovine auf folde Gonnerschaft binweisen.

## 69. Berheißung Walhalls.

Schon oben ift gesagt, bag Dbin als Gott bes Beiftes besonbers ben friegerischen Geift, ben germanischen Selbengeift bebeutet, und fo saben wir ihn auch §. 97 die keilförmige Schlachtordnung lehren. Geber alles Guten konnte er, wie die Sage vom Auszuge ber Lango: barben ausbrucklich sagte, kein boberes Gut verleihen als ben Sieg. Darauf gehen viele Beinamen und Attribute, darum sind ihm die Thiere . bes Schlachtfelbes beilig, barum tommt Riemand in feinen himmel, ber nicht in der Schlacht gefallen oder an Bunden gestorben ift. Seine himmlische halle beißt darum Balhall wie er selber Balvater, weil Bal den Inbegriff ber in der Schlacht Gefallenen bezeichnet und alle feine Bunfchfohne find, die auf dem Balplate fallen. Die Balturen, die eben fo feine Bunfchmadchen beißen, ober Frenja, aus welcher fie vervielfältigt find, fendet er aus, ben Bal ju tiefen und feiner himmlifchen Salle als Einheriar (Schredenstämpfer) juguführen D. 20. Dort geht er seinen Baften entgegen und empfangt fie an ber Schwelle; icon vorber batte er bas Mal ruften lagen zu ihrem Empfange, wie bas im Girits: mal (Stalbft. 2) herrlich geschildert ift. Sie trinten mit den Göttern den fußen Meth, ber aus bem Guter ber Ziege Seibrun 45. 19 flieft (D. 39) oder den Begeisterungstrant der Asen und Stalden, deffen Ursprung D. 57. 58 erzählt ift. S. §. 16. Auch die Speise, das Fleisch des Ebers Sabrimnir, ift ihnen mit ben Gottern gemein. Jeglichen Tag wird er gefotten, beißt es D. 38, und ist am Abend wieder beil. Auch an Rurzweil fehlt es da nicht: jeden Morgen, wenn sie angekleibet sind, mappnen sie fich und geben in ben hof und fallen einander. Das ift ihr Reitvertreib. wenn es Zeit ist zum Mittagsmal, reiten sie beim gen Balball und seten fic an ben Trinktisch D. 41. Bgl. oben G. 47. Co ist ihr Leben eine Fortsetzung, aber jugleich eine Berklarung bes irbifchen.

Bwar ist Alles das nicht bloß als Belohnung aufzusaßen, da wie S. 130 ausgeführt ward, Obin zugleich seine Macht gegen die Riesen stärkt, indem er die berühmtesten Helden, die er im Kampse fallen läßt, in seine himmlische Halle zieht; wie auch das tägliche Kämpsen der Ginsherier als Borübung auf den letzten Weltkamps gesaßt werden kann. Doch aber war diese Unsterblichkeitslehre und das in Walhall verheißene Freusdenleben ein mächtiger Antrieb zu todesmuthigem Kamps; dieser Glaube lehrte den Tod verachten und bildete Helden, obgleich Petersen 299 richtig

bemerkt, man durfe bas auch umkehren und fagen, die ben Germanen angeborene Sapferteit und Unerschrodenheit habe die Lehre von Soin und Balball geschaffen. Wenn aber Gangleri D. 39 fragt; Bas baben bie Einherier ju trinken, bas ihnen so genügen mag als ihre Speise? Ober wird da Bager getrunten?' und har antwortet: "Bunderlich fragft du nun, als ob Allvater Könige, Jarle und andere berrliche Manner zu fich entbieten wurde und gabe ihnen Bager zu trinten. 3ch weiß gewifs, daß Manche nach Balball tommen, Die meinen follten, einen Trunk Baßers theuer erfauft zu haben, wenn ihnen da nichts Beßeres geboten wurde, nachdem fie Wunden und todtliche Schmerzen erbulbet haben', fo ift das in echt heidnischem Sinne gesprochen und schwerlich würde sich ber Germane fo freudig in den Rampf gefturzt haben, wenn man ihm gesagt batte, daß der Eber Sahrimnir, das Bild der Sonne, nichts als bas Licht bes Tages fei, bas fich täglich erneut, und Beibruns Milch nichts als die flare Aetherflut, ber reinfte Lichtftrom, ber unfterblichen Lungen allein gutraglich, ihnen gur Quelle bes ewigen Lebens wirb. Bleichwohl treffen biefe Deutungen ben ursprunglichen Sinn bes Mpthus. und felbft die überlieferten Ramen in Grimnism. Str. 18 :

> Andhrimnir (ber Roch) lagt in Elbhrimnir (ben Regel) Sahrimnir fieben, Das befte gleisch; boch erfahren Benige, Bas bie Einberier efen.

laßen sich damit in Uebereinstimmung bringen. Beterfen 232. Aber welche Auslegung wir jest auch wählen, gerade in ihrer Bildlickeit war Obins Lehre geeignet, auf die Gemüther zu wirken. Dem tapsern Kämpser konnte es gar nicht sehlen: siel er in der Schlacht, so wurden ihm Balballs Bonnen zu Theil; hatte ihm aber Odin Sieg verliehen, so mochte er so begnadet dem Feinde wohl gönnen, bei Odin zu gasten. Bgl. Snorri Heimstr. I, Cap. 10. So war jeder Ausgang willtommen, und man begreist, wie diese Helden, "wenn des Lebens Stunden verlaufen sind, lachend sterben". Krätum. 25.

Auf den Besitz Walhalls bezieht sich wohl Odins Beiname der Mann vom Berge, wie er von Sigurd genannt sein will, Sig. Fasn. II, 18. In Sigrdr. (191) sahen wir ihn auf dem Berge stehen mit blankem Schwert, den Helm auf dem Haupte. Der himmel der Asen lag demnach urspränglich auf dem Berge und ward erst später in höhere Sphären gerüdt, wie wir gleiche Anschauungen bei urverwandten Bölkern



sinden. Nach der entgegengesetzen Ansicht lag aber der himmel in dem Berge, im Schooß der Erde, und diese scheint an den Wanengöttern zu haften, wenn sie gleich jett nach dem eddischen System in Asgard Aufnahme gesunden haben. Bgl. §. 59. Diese Anschauung sinden wir in Deutschland wieder und auch hier tressen wir die Einherier bei ihm: es sind seine Krieger und Helden, die neben ihm dem Tag entgegenschlummern, wo sie in der Schlacht auf dem Walserselbe den letzten Kampftämpsen und ihre alte Herrlichkeit wieder heraufsühren sollen. Rach dem vielgestaltigen Bolksglauben begleiten sie ihn aber auch schon früher, wenn dem Baterlande Gesahr droht, in dem wüthenden Heer §. 72 oder allsschrich, wenn die wilde Jagd §. 73 aus dem Berge brauft.

### 70. Rriegerifcher Character.

Die triegerischen Eigenschaften Obins überwogen auch dem Berfaßer ber Heimstringla, der als Christ die Götter gleich Saro historisch aufsaßen und vermenschlichen muste. Wie diesem Odin ein betrügerischer Zauberer, so ist er dem Snorri ein großer Heermann und Eroberer, der von Asien ausziehend den Dienst der Asen nach dem Norden brachte. Nach S. 178 beruht dieß auf salscher Etymologie, da in dem Namen der Asen, deutsch Ansen, ein n ausgesallen ist, was jeden Bezug auf Asien abschneidet. "Odin konnte auch machen", heißt es C. 6: "daß seine Feinde in der Schlacht blind oder taub oder erschreckt wurden und ihre Wassen nicht schafter verwundeten als Nuthen; aber seine Mannen drangen ein ohne Panzer und waren wüthend wie Hunde oder Wölse, bisen in ihre Schilde, waren stärker als Bären oder Stiere: sie schlugen die Gegner zu Boden; ihnen aber schadete weder Feuer noch Eisen. Dieß wurde Bersertsgang genannt."

Unmittelbaren Antheil nahm Obin nicht selten an ben Schlachten ber Menschen. Er ist wohl ber Gott, quem adesse bellantibus credunt. Tac. Germ. 7. Als er ben Habbing in ber keilförmigen Schlachtordnung unterwiesen hatte, stellte er sich hinter die Reihen, zog eine Armbrust hervor, die erst ganz klein schien, aber gespannt wuchs, legte zehn Pseile zugleich auf die Sehne und erlegte damit eben so viel Feinde. Saro 17. Dem menschlich ausgesaften Balder §. 35 kampst er mit Thoro und andern Göttern zur Seite. Welchen Antheil er an der Brawallaschlacht nahm, ist oben berichtet; in Hrolf Krakis letztem Kamps leistete er den Simred, Rythologie.

Schweben auf weißem Ross und mit weißem Schilde bedeckt Beistanb; boch wird er dem Biarti erst sichtbar, als dieser nach Autas Rath durch den Armring schaut, Saro 37, was sich der deutschen Schulterblattschau (Myth. 891. Zeitsche. V, 536) vergleicht, die geistersichtig macht.

Bei dem Fall der Sohne Jonakurs erschien Dbin im Schlachtgewühl, Saro VIII, 154—57 nennt ihn ausdrücklich; die entsprechende Stelle der Bols. S. sührt ihn wie gewöhnlich als einäugigen Greis ein: so bleibt tein Zweisel, wer in hamdismal 13.26 der in der Brunne geborgene hohe Berather ift, der Jörmunrets Kämpsern zuruft:

Schlenbert Steine, wenn Geschofe nicht haften Roch icharfe Schwerter, auf Jonalurs Sohne.

Bas ist Doin hier anders als die in der Schlacht entbrennende Rampswuth, die, ein unsichtbarer aber schrecklicher Bidersacher, mit unscheinbaren Baffen ein großes Blutbad anrichtet, und was den Schwertern und Speren nicht sallen will, mit Steinen zu Boden schwettert? So werden auch die nächsten Zeugnisse zeigen, daß es nur der eigene kriegerische Sinn war, den die Germanen in Odin anschauten. Dieser Sinn lebte vorsnämlich unter den Eveln und Fürsten: Bauern und Anechte, welchen der Aderbau überlaßen blieb, konnten dem Kriege nicht geneigt sein, der ihre Saaten zertrat, ihr Bieh schlachtete, ihre Gehöste in Flammen ausgehen ließ. So laßen sich die Worte Harbardsl. 24 verstehen:

Obin hat die Fürsten, die im Rampfe fallen, Thor hat der Thrale (Rnechte) Geschlecht.

Gin eigener himmel Thors ist so wenig bezeugt, als daß der freie nordische Bauer oder der Knecht, der als Wassenträger seines herrn in der Schlacht fällt, nicht zu Obin tomme. Freilich nur wenn er im Gefolge seines herrn nach Walhall fährt, geht ihm Odin entgegen, Gaustrelss. 8. Aber dieselbe Stelle des harbardsliedes sagt aus, daß es Odin ist, der die Fürsten verfeindet und dem Frieden wehrt. Als Zwietrachtstifter erscheint er auch helgalw. H. II, 32, wo sich Dag bei der Schwester, der er den Gemahl erschlagen hat, mit den Worten entschuldigt:

Dbin allein ift Schulb an bem Unbeil, Der zwischen Bermanbte Zwistrunen warf.

Richt als ob Obin den Bruch der Sippe wollen tonnte, nur fo weit der Rrieg von der Sitte geboten wird, steht ihm Obin vor : den widernature



lichen, welcher Berwandte gegen Berwandte führt, haben wir oben S. 126 nach der im Rorden seit der Wöluspa herschend gewordenen, allerdings jüngern Ansicht, als Tyrs Werk erkannt. Allein Dag hatte dem Obin für Baterrache geopsert: den Bater an Helgi zu rächen, gebot ihm die dringenoste Pflicht, die Ausnahmen so wenig erleidet als Aufschub (§. 34), und so war es auch hier noch der der Blutrache ergebene germanische Geist selbst, der in Odin angeschaut zwischen Schwägern blutige Entzweiung gefät hatte.

## 71. Lufterscheinungen.

Anf Dbin als Kriegsgott ift auch bie unter bem Ramen bes wa. then ben Beeres befannte Luftericeinung ftreitenber ober gum Rampf ausziehender Rrieger bezogen, obgleich ihr sowohl als ber verwandten wilden Ragb ber babinbraufenbe Sturmwind urfprunglich zu Grunde lag. Bie Rrieg und Jagb, die beiben Sauptbeschäftigungen ebler Bermanen, fo icheinen auch wuthenbes Beer und wilbe Jagb verschieben. Die wilbe Jagd ift mehr nordbeutscher Glaube; bas wuthende Seer mehr fübbeutscher. Die Schilberungen ber wilben Jago find grausenhafter als bie von bem muthenben heer, beren Greuel erft in ber Butunft liegen. Beibe hatten aber in bem emporten Luftelement, von bem Dbin ausgieng, einen gemeinsamen Anlag: ber Boltsglaube mar wohl berechtigt, fie ineinander fließen zu lagen. Ihnen verbindet fich aber ein brittes : Gotter in diefen Sturmen zu feben, war ihre befruchtende Rraft icon Anlag genug; baju fielen fie meift in altheilige Beiten, wo fegnende Gotte beiten ibren Um= und Gingug bielten und von bem erwartenben Bolt mit Opfergaben empfangen wurden. Daber gieht nicht Buotan allein an der Spite ber wilden Jagb, es find auch andere Gottheiten, pornamlich weibliche, Die als Bertorperung jener Sturme Baumen und Fruche ten bes Felbes Segen fpenbeten, benn wo ber beilige Rug vorüberfuhr, ba fcmollen Die Saaten üppiger, ober wo fie ben Beg burch eine Scheime nahmen, mehrte fich ber Reichthum in ben Garben. Beitschr. f. b. A. VII, 386. Es bedeutet ein gutes Jahr, wenn man bas Mutesheer recht faufen und brausen bort, und tommt es recht zeitig im Frühling, so wird balb alles grun. Meier I, 114. 129. 131. 139. Wenn bas Rodertweibchen fich feben last, giebt es Beu und Frucht in Bulle und Fulle. Baaber 158. Als ein wohlthätiges Wefen erfchien auch ber Gott, als

er ben erschreckten Holzbieben zurief: "Bas macht ihr hier? die Nacht ist mein und der Tag ist euer." Wird doch sogar jenes Sausen und Braussen hier und da als ein entzüdender Gesang geschildert. An diese einz ziehenden segnenden Götter erinnert noch der in Tours erscheinende Bagen des Königs Hugo (Capet), der einen heidnischen Götterwagen, sei es nun Freyrs, Thors oder Odins vertritt.

In driftlicher Zeit tonnte fich bieß nicht in alter Burbe behaupten : nur wenige Erinnerungen baran bewahrt ber Bollsglaube einzelner Land. ftriche: mo fie nicht als Selben wiedergeboren murben, Die bem Bolte lieb ben Gifer ber driftlichen Briefter nicht berausforberten, erscheinen bie Botter in Gespenster, Teufel und heren verkehrt, benn obwohl bie weib: lichen Gottbeiten am alimpflichften bebandelt murben, feben wir boch auch fie aus bolben in unbolde gewandelt und burch langen Schwanz bei fconem Angesicht entstellt. Scon bie alten Gottbeiten batten einen Bezug auf die Belt ber Todten : nicht nur die Ginberier fuhren in Buotans Geleit, auch bei Frouma, Berchta und Solla weilten die Seelen ungeborner Rinder, und frub gestorbene tebrten zu ihnen gurud: bas Christenthum machte fie zu ungetauften und gesellte ihnen alle Schreden ber bolle. Da sab man bekannte Trunkenbolbe und Selbstmorber in grafslicher Berstummelung, Reiter ohne Ropf ober ben Ropf unterm Arm, ober bas Geficht im Raden fitenb; andere maren quer auf ben Sattel gebunben; Die Bferbe toblichmarg, bem Schimmel Buotans unahnlich, oft breibeinig statt achtfußig, mit flammenben Augen, Die Ruftern funtensprübend; ben Sunden biengen glubende Bungen lechzend aus bem Sals; ber gange Bug, wie er aus ber Solle bervorbraufte und babin gurudtebrte, selbst einzelne Sollenftrafen vor die Augen führte, ichien gur Bein ber mehr gejagten als jagenben Geifter beftimmt, ben Menfchen aber gum Schreden, ja gum Berberben, benn fobald fie ben haarstraubenden Saus in ben Luften vernahmen, das Wiehern und Schnauben ber Bferbe, ber gehepten hunde Bellen, ber Beitiden Anallen und ber ,fatidenben' Jager Subu, Sallo, Soto! werfen fie fich mit bem Geficht auf die Erbe und lagen ben tobenben Beifterschwarm vorüberbrausen, vor bem etwa nur bas Rreugeichen schutt ober die Mitte bes Beas (Mpth. 876); auf bem Felbe betroffen muß man unter die Egge triechen (Mpth. 961), auf bem Sofe ben Ropf in die Speichen eines Bagenrades steden, benn leicht wurde man sonst ergriffen und meilenweit mit fortgeführt : auf abfturzigem Felfen fande man fich wieder oder in unbefanntem Lande und möchte fich erft nach

Jahren in die Heimat zurückbetteln. Bu biesem Höllenaufzug kommt die Aussage der gespenstischen Reiter, daß sie Verdammte seien, die zur Strase diese Marter erleiden: weil sie gewünscht haben, ewig jagen zu dürfen, sind sie verwünscht worden ewig jagen zu müßen. Doch begegnen auch freundliche, noch aus dem Heidenthum vererbte Jüge: geringe Dienste besohnen sie reichlich; das Band, woran ein Bauer dem wilden Jäger die Hunde gehalten hatte, bringt ihm Segen, so lange er es besitzt; für Huseisen giebt er Ducaten; die Spane von Berchtas Bagen verwandeln sich in Gold; selbst der Schut, welchen das Ackergeräth gewährt, weist auf die alten, dem Landbau holden Götter.

Jenes britte (S. 211), ber Umzug ber Gotter, wird noch beim Gottesbienst wieber ins Auge gesaßt werben; bier haben wir es gunächst mit ben beiben andern Auffagungen bieser Lufterscheinungen zu thun.

#### 72. a. Buthendes Seer.

Wo in ber Schlacht die Rampswuth entbrannte, ward Din sichtbar §. 70; aber auch vor ber Schlacht, ja felbst vor bem Rriege erscheint er und ba bedeutet es bem Bolte ben nabe bevorstebenben Ausbruch bes Rrieges. Schon Beimstringla I, 10 melbet, Dbin lage fich oft bor bem Beginn großer Rriege feben. Aber felten nabt er allein, wie AMS. XI. p. 55-56, wo er in ber Nacht vor ber Schlacht bei einem Schmiebe einfebrt, fein Rofs beschlagen zu lagen, womit man Zingerles Tor. S. Nr. 5 vergleiche; in Deutschland zieht er gewöhnlich an ber Spipe feiner Scharen aus einem ber Berge, in welchen er nach ber Sage mit feinem gangen Beere versunken ift; aber nicht mehr Obin wird genannt, sondern einer ber an seine Stelle getretenen Lieblingsbelben bes Bolts, von beren Bergentrudung icon oben §. 53 die Rede mar. Ghe ein Rrieg ausbricht, thut fich ber Obenberg bei Gubensberg auf, Raifer Rarl tommt bervor, ftoft in fein horn und zieht mit feinem ganzen heer aus. DS. 26. Es bebeutet Rrieg, wenn Beling (Wittefind) aus ber Babilonie reitet. Bechft. Sagenb. 319. Bgl. Ruhn WS. I, 253. Rach Panzer 15 rührt fich bei berannabendem Rriege Raifer Friedrich im Untereberg, Baffengetofe icallt aus ber Soble, Ritter und Anappen auf feurigen Roffen, in glubenbem Banger und mit flammenden Baffen durchsturmen bie Gegend um Mitternacht. Gine Luftspiegelung, Die 1638 in Rorbbeutschlanb geseben murbe und ein Seegefecht barftellte, zeigte ben Ginfall ber Schmeben in Bolen an, ber balb barauf erfolgte. Abseits spazierte ein Dann von mehr als menschlicher Lange in breitem Sut und langem Rod, ber ibm bis auf die Fuße bieng. Sollischer Broteus 229. Grobmann (vgl. Es bedeutet Rrieg, wenn die Unterbergsmandeln fich in §. 128) 31. Baffen zeigen; wenn man aus ber Soble bes Berges Trommelichall und Baffengetofe bort, wird das Land von feindlichen Truppen überichwemmt. Bernaleten Alp. 65. Am Befannteften und noch fürzlich wieber in ben Beitungen gemelbet ift ber Auszug bes Robensteiners nach bem Schnellerts, ber bem bes Rothentbalers im Margau gleicht. Detb. 892. DS. 169. , Wenn ein Krieg bevorftebt, giebt ber Robensteiner von feinem gewöhnlichen Aufenthaltsort Schnellerts bei grauender Racht aus, begleitet von feinem Sausgefind und ichmetternben Trompeten. Er fabrt burch heden und Geftrauche, burch die hofraithe und Scheune Simon Daums zu Dbertainsbach bis nach bem Robenstein, flüchtet gleichsam, als wolle er bas Seinige in Sicherheit bringen. Man bat bas Rnarren ber Bagen und ein Sohoschreien, die Bferbe angutreiben, ja felbft bie einzelnen Worte gebort, die einbergiebenbem Rriegsvoll vom Anführer zugerufen werben und womit ibm befohlen wirb. Beigen fich Boffnungen jum Frieden, dann tehrt er in gleichem Buge vom Robenstein nach bem Schnellerts jurud, boch in rubiger Stille, und man tann bann gewifs fein, daß ber Friede wirklich abgeschloßen wirb.' Gigentlich ift es wohl ber Schnellertsgeift (Buotan), ber nach bem Robenftein giebt. Auch Gr lagt fich fein Rofe beim Schmieb befchlagen (Bolf Beitr. 58), wie bas eben von Dbin ermabnt wurde, und fo barf man auch an ben Somieb Boldermann benten, ber nach Rubn RG. 221 bei Raifer Friedrich im Riffbaufer fist. Wie ber Schnellertogeift nach bem Robenftein, fo giebt auch Raifer Rarl aus bem Obenberg in einen andern Berg. Bas ift ber 3med biefes Muszugs? Sollten fie bem Baterlande in feiner Roth ju Sulfe eilen wollen ? Benn feindliche Bolfer ben Rhein überfcreiten, giebt ihnen ber Robensteiner aus bem Schnellerts entgegen; er tehrt wieber in ben Berg gurud, wenn ber Feind über ben Rhein gurudgegangen ift. Underwarts feben wir driftliche Gefinnung fich mit vaterlandischer mischen. Bor ber Schlacht von Roosebeefe borte man Baffengeklirr und Getose und Stimmen wie streitender Beere aus bem Golbberge bei Aubenaerbe fcallen (Bolf Beitr. 60) und vor bem großen beutschen Freiheitstriege bas Dutesbeer mit Musit und Trommeln fiber Blaubeuren bingieben, Meier 146. val, 153. Die große Stadt Rems in Baden ift mit zwei driftlichen

Beeren versunten: bei bevorftebenbem Rrieg ertont aus ber Tiefe Trommelichlag und bas Gelaute ber Munftergloden. Ginft aber, wenn bie Chriften ju einem tleinen Sauflein gufammengefdmolgen ben letten Rettungstampf gegen die Unglaubigen magen, tommen die zwei Seere ihnen ju Bulfe und bauen ben Keind in Stude. Nach biefem gelangen fie aur ewigen Rube und die Christen auf Erben werden an Beiligkeit ber ersten Gemeinde unter ben Aposteln abnlich. Baaber 40. Unter bem babischen Schloß Sochberg sien amolf Manner im Berge an einer Tafel ober fpielen mit goldenen Regeln und Rugeln. Diese zwölf Manner (bie awolf Afen) find in die Burg vermunicht; aber fie tommen, wenn Deutschland in ber großen Roth ift, wieber beraus und befreien es von feinen Feinden. Baaber 67. vgl. 167. Auch Raifer Beinrich, ber im Gubemer Berge fist, wird wiederkebren, wenn Goslar einmal in großen Rothen ift, Ruhn NS. 108. Rach DS. 21 sollen die im Schloße Gerolseck im Basgau ichlafenben uralten beutiden Belben, worunter Bitedind, ber burnen Siegfried und viele andere, wenn bie Deutschen in ben bochften Rotben und am Untergang fein werben, ihnen mit etlichen alten Boltern zu Sulfe tommen. So werben auch die brei Telle, die Stifter bes Schweizerbundes, aufersteben und aus ibrer Reletluft rettend bervorgeben, wenn die Zeit der Roth fürs Baterland fommt. Das mogen fpatere Deutungen fein; ficherer ift es bie Aufregung ber Bemuther, Die bem Rriege porbergebt, ber wieder erwachte friegerische Beift, bie in ber gespenftigen Erscheinung bes Gottes und feines Beeres angeidaut wirb.

Buweilen sindet sich die Meldung von tampsenden heeren, die in der Luft erscheinen ohne die Deutung auf bevorstehenden Krieg. Myth. 892. Meier I, 123. In diesem Mittelgliede scheint der Uebergang gestunden zu den gewöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Umzug des wüsthenden heeres, das auch Buotunges, Buotas und Muotas heer heißt, Meier I, 127, auch das alte heer, exercitus antiquus, in Spanien exercito antiguo. Sterden hieß in Deutschland ,ins alte heer gehen', Myth. 893. Um so sicherer ist an die Sinherier zu denken, mit welchen Odin auszieht, sei es nun in der Sache der Götter beim letzten Weltkamps oder um an einem Kriege der Menschen Theil zu nehmen, den er wieder beilegen kann, wie er ihn angesacht hat, denn in seinem Kunensliede (Hawamal 154) sagt er selber von sich:



280 unter Belben Daber entbrennt, Da mag ich schnell ihn schlichten.

Auch der tägliche Kampf der Einherier vor Odins Saal, nach welchem die Gesällten, wohl von Frenza oder ihren Walturen erwedt, wieder erstehen, worauf sie zum Male heimreiten (Wasthr. 410), kann der Borstellung von dem wüthenden Heere zu Grunde liegen. Er wiederholt sich in der Erzählung D. 65 von der Hedninge Kamps, die täglich erschlagen werden; Nachts aber wedt sie Hilde, an ihrem Halsband als Frenza ertenndar, zu neuem Ramps, und auch dieser, der dis zur Götterdämmerung sortwähren soll, ist Staldst. 59 als Lusterscheinung gedacht. An die Einherier in Asgard mahnt auch der Ausdrud aaskereia auch hoskelreia, wie der gespenstische Zug in einigen Gegenden heißt, wenn dieß nämlich aus Asgardreida zu deuten ist. Myth. 893.

## 73. b. Wilde Jagd.

1. Das wutbende Beer, wenn es ben Ausbruch eines Krieges ans zeigte, erschien zu unbestimmten Zeiten; andere abnliche Erscheinungen, bei welchen die Borftellung einer milben Jagb maltet, tebren zu bestimmten Sabreszeiten regelmäßig wieder. Ihnen scheinen nicht politische Berbaltniffe, Die zufällige Lage bes Reichs zu Grunde gelegt: fie beziehen fich noch beutlicher auf jahrlich wiebertehrenbe Raturerscheinungen, wobei fich jedoch fittliche Borftellungen einmischen. Go foll in Schonen ein in November: und Decembernachten von Seevogeln verurfactes Geraufc "Obens Jago' beißen (Mpth. 871). Gewöhnlicher, in Deutschland namentlich, ift es ber in ben Winternachten beulende Sturmwind, ber als nachtliche Jagb gewiffer Gottheiten und helben aufgefaßt murbe: bie Beis ten, bie bier genannt werben, find ,Bartholomai' ober ,bie Fronfaften vor Beihnachten', ober , die 3wölften', womit bie gwölf Rachte von Beihnachten bis Dreitonigentag gemeint find. Doth. 872, 873. Rur Mullens hoff 301 wird die der Wintersonnenwende entgegengesete Zeit Johannis genannt; auch ber schweizerische Durft jagt in ben Sommernachten, Myth. 872. Biermal jagt ber wilbe Jager im (hilbesheimifchen) Bolb. Die Jahreszeiten trennen fich im Gewittertampfe; fo fagt man vom erften Gewitter im Fruhling, ber Commer icheibe fich jest vom Binter, ber Sommer liefere bem Binter eine Schlacht. Seifart Bilbest, S. 1854, 175. hiernach icheinen auch die Berbste und Frühlingenachtgleichen in Betracht

zu tommen, wo Gewitter fich einmischen: mithin sehen wir Buotan als Gewittergott gebacht, worauf sein Rame Widhrir beuten wird.

2. Unfere Radrichten über biefen Boltsglauben ftammen meift aus driftlicher Reit : um fo bebeutenber ift es, wenn die noch im Bolle lebenben Ramen auf ben beibnischen Gott binweisen, beffen Befen bie Luft su Grunde lag, und ber, wie in aller Aufregung, so namentlich in bem emporten Glemente, in Bind und Gemitterfturm maltete. Das war nun icon bei ben angeführten Ramen bes mutbenben Beeres ber Sall: nach medlenburgischen, pommerischen und bolfteinischen Sagen giebt an ber - Spipe ber wilden Jagb ber Bob, ber auch Boejager, Bobliager, Bauwau, Bau ober Au genannt wird; bag er in Schonen Dben beißt, ift icon angeführt; benselben Ramen führt er in Schweden. In Rieberfachfen und Beftfalen beißt er Sadelbarend, Badelberg, Sadelblod, beren Bezug auf ben manteltragenden Buotan S. 92 fich unten ergeben In Defterreich finden wir ihn Wotn genannt und wenn er bie faligen Fraulein verfolgt, But oder Bobe. Aus einer mannlichen Gottbeit Fro Boben, wo Fro herr bebeutete, icheinen bann die weiblich gebachten Frau Bobe, Frau Gobe, Frau Gauben u. f. w. bervorgegangen: Frau Sauben finden wir in Medlenburg, Frau Gobe in ber Briegnis ber wilben Jagb vorangieben, wie anderwarts Frid, Berchta, Holla, Diana, Berodias ober Abundia, Bera und Berta, Rubn NG. 483. Der Berobias entspricht ein mannlicher Berobes. Gang allgemein wird ber wilbe Jager von feinem weißen Roffe ber Schimmelreiter genannt. Der Berchta entsprechend und wieber mannlich gebacht, führt in Schmaben Berchtold bie milbe Jagb an: weiß gekleibet, auf weißem Bferbe, weiße hunde am Strid, scheint fein Aufzug ben Ramen erlautern zu wollen. Bon Sadelbärend wird man am Harz auf Bernhard gelangt fein, und bieß mochte weiter auf Dietrich von Bern, Bernbietrich ober Dietrich Bernhard leiten, Ramen die in ber Laufit ober im Orlagau begegnen (Mpth. 888. 889); in Böhmen beißt er Banabietrich, während in Gelbern "Dert met bem Beer' §. 101 einstimmt. Doch haben auch andere Ramen der helbenfage Gingang gefunden: aus ber nordischen rührt Balnatole ber, ber in Fühnen als Balnajager (Moth. 897) erscheint; aber auch die deutsche, terlingische und brittische klingen an; rein bistorische Rönige, von welchen in Danemark Christian II. das jungste Beisviel ift. treten feltener ein. Bu Gisleben und im Mansfelbischen schreitet ber getreue Edart gleichsam bem Buge vorauf und beißt bie Leute aus bem

Bege weichen, damit fie nicht Schaden nahmen, wie er nach der Borrede zum Heldenbuche auch warnend vor dem Benusberge sist. So reitet auch in Schwaben dem Muotasheere ein Mann voraus, welcher ruft:

Ausm Beg, ausm Beg,

Daß Niemand was geschech! Bgl. Ruhn 286. 360.

Diefen belben ber beutschen Sage burfen wir Siegfried nicht beifugen. obgleich DS. 21 ergablt wird, daß er im Schloße Geroleed ju gewiffer Beit bes Jahrs' geseben wird. In Frantreich ließ man Rarl ben Großen ber Erfcheinung vorausreiten und Roland bie Rabne tragen. Bei Wien heißt der wilde Jager schlechtweg Karl, was nur noch herr ju bedeuten icheint. Sonft fitt bei uns der Raifer, oft als Rarl V. (Rarle Quintes) verjungt, nur im hohlen Berge, obwohl icon ber Zuruf, mit bem beffifche Mutter bie Rinder ichweigen : "Der Quinte tommt!" beweift, daß man ihn auch umfahrend (vgl. S. 213) bachte. Birklich foll ber Geift von Karolus Quintus ben Balbfaum bes beffischen Obenbergs im Galopp umreiten (Moth. 890. 92), und da dieß an beftimmten Jahrestagen geschiebt, fo ift es fcmerlich ein friegverfundender Auszug. Doch ift zu beachten, baß Ronig Artus in Frankreich und Schottland als nachtlicher Jager erscheint, ber auch bei uns nach bem Bartburgtriege im hohlen Berge faß, und von dem bie Britten die Biederkehr einer begern Reit und der alten Herrlichkeit ihres Bolles erwarteten. Bon R. Abel, ber im Schleswigschen jagt (Moth. 897), und R. Balbemar, ber ben Danen jum wilden Jager geworden ift (Mpth. 895), ift mir nicht betannt, daß fie im boblen Berge fagen. hier klingt der feige Baldemar an, ber nach ber Wiltinas. Cap. 235 (Sagen), wo er einen großen Bis fend zu Tobe reitet, ein Dienstmann Jarl Frans von Brandenburg ift. Auch barf an Jarl Frans Jager Nordian erinnert werben. Der Rame Bellequin, ben in Frankreich nicht sowohl ber wilbe Jager als ber Anführer bes muthenben heeres, bes exercitus antiquus, führt, icheint zwar allerdings mit bem Caroliquinti, ber auch wohl in Alloquintus verberbt wird, jufammengubangen; ba er aber icon in Gebichten bes 13. Jahr bunderts ericeint, fo ift er wohl mit Grimm, Moth. 894, als eine Deminution bes beutschen Belle (Bel ber Tobesgottin) = Belletin, aus bem fic bann fpater erft Charlesquint bilbete, ju verfteben, wofur auch ber beutiche Rame Belljager, beffen Sund wie Thebels Rofs glubenbe Roblen frift (Ruhn 98. 310), angeführt werben tann. Doch burfte auch ber aus Shalfpears Luftigen Beibern bekannte Jager Berne und ber Beitfor. f. Doth. I, 373 auftauchenbe Ronig Berla, ber jum wilben Jager geworden sein soll, in Betracht tommen. Sein Geleite wird das Berlething genannt. Ein Zwerg, ein Beberscher bes guten Bolts, fündigte ibm einst an, ber Frankentonia wolle ibm feine Lochter gur Gbe geben : zugleich melbete er fich als Hochzeitsgaft unter ber Bedingung, bag nach Rabresfrift Berla auch feine Sochzeit befuche. Beibes gelcab. Als ber Ronig wieder von bem Zwerge ichied, gab biefer ibm einen Schweißbund mit, ber Ginem aus bem Gefolge auf bas Bferb gefett marb, mit bem Bebeuten, Reiner burfe vom Bferbe fteigen, bis ber Sund berabfpringe. Als ber Ronig ben Berg verlagend einen alten Sirten nach ber Ronigin fragt, bort er, daß biese por mehr als zwei bundert Jahren gestorben Einige seiner Gefährten fteigen ab und gerfallen in Staub; ben Uebrigen verbietet er abzusigen, bis ber Sund berabspringe. Der sitt aber noch und so jagt Ronig Serla mit feinem Thing noch immer burch bie Luft. Aus biesem Berletbing will man nun Hellequin und Charlesauint erklaren. Die Franzosen tennen noch andere Ramen ber wilden Ragh : in Berigord beißt fie la chasse Herode, mas mit ber Berobias, ber Tochter bes herobes (§. 109), jusammenbangt; ob Hrodso, ber Beiname bes Wodan, von Hrods Rubm, in Betracht tommt, ftebt babin. In der Normandie beißt sie Chasse de Cain, in Blois Chasse machabée u. f. w. Ginigemal treten Riefen an bie Stelle ber Gotter, mas nicht befremben tann, ba wir aus §. 7. 37 wißen, bag bie Gotter unter ben Riesen Borbilder baben. Doch tann ber Gronjette (Doth. 896) auf Dbins Ramen Grani weisen; ber ichweizerische Durft ben Teufel vertreten (Myth. 872), ber auch bei ber wilben Jagb vielfach Buotans Stelle einnimmt, wie icon ber norwegische Gurorpfie (Riefe Guro) ober Reisaropa mit ihrem langen Schwanz (Mpth. 897) teuflisch verzerrt sind. Anbere Ramen, wie ber Sagjager (Besjager), ber Schimmelreiter, Junter Merten, Junter Jadele übergebe ich; einige werben fpater noch genannt Die neuesten Bertreter Bobans find ber alte Schlippenbach, Rubn RS. 63, und Beneral Sparr ebb. 74 aus bes großen Rurfürften Beit, welchen sich nach Schwarz Urfpr. 25 und Boltegl. 14 julest noch gar ber alte Frit jugefellt.

3. Sehr verschieben lauten die Angaben über das Wild, welches der wilde Jäger sich auserkoren hat. Wir erhalten Auskunft darüber durch die Sagen, nach welchen dem Berwegenen, der zum Spott in das Jagdballoh mithehend einstimmt, eine Wildeule als Jagdantheil zuges



worfen ober an ber Stallthure aufgehangt wirb, wobei die Morte erichallen:

Billft bu mit mir jagen, So muft bu mit mir fnagen!

Da ist es benn balb ein Ochsenviertel, balb ein Eber- ober Pferbeschinken, balb eine Hirsch- oder Rehkeule, nicht selten auch eine Menschenkende ober das Viertheil eines Moosweibleins. Wo es nicht zum Spott geschah, wandelt sich die Keule wohl in Gold; im andern Falle verbreitet sie einen erstidenden Gestank, den man auf den Schweselgeruch des Blipes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so schweselgeruch des Blipes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so schweselgeruch des Blipes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so schweselgeruch des Blipes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so schweselgeruch des Blipes bezogen hat. Da Pserde nicht jagdbar sind, so schweselsich des Gegenstand der nachtlichen Jagd begründet; nur durch ihn ist vielleicht der Hirsch in die Sage gestommen, weil er wie der Eber einen Bezug auf Freyr (Frd) hat, den wir schweselse und die Verschlenden, da wir sowohl nur den Hirsch. Alten Grund hat auch die Menschenlende, da wir sowohl mythische als menschliche Frauen von dem wilden Jäger versolgt sehen. So bleiben uns als Gegenstände der Jagd nur wenige zu erwägen:

a. Den Cher jagen icon die Ginberier, Die ibn taglich ichlachten : wir haben ihn oben als ein Bild ber Sonne gefaßt; auch Frepre goldborftiger Eber kann die Sonne mit ihren Stralen bedeuten. Die Sicingifde Chernburg bei Rreugnach bat nach Rheinlb. 238 ihren Ramen bavon. baß ber Burgberr bei einer Belagerung fich ber Kriegelift bebiente, ben letten Eber täglich zum Schlachten niederwerfen zu laßen bis der durch das Schauspiel getäuschte Feind abzog, weil er die Beste auszuhungern verzweiselte (vgl. Mullenhoff S. 79). Ueber bem Thor bes gleichnamigen Dorfchens ift ber Cberkopf in Stein eingemauert; am Landgerichtshause gu Bubingen aber ein echter Chertopf, und hier wird dieselbe Sage erzählt, bie fonft an hatelbarend (hadelmann, hadelberg ober Barenbs) haftet. Bie die Ramen schwanken, so geht auch die Sage in vielfachen Gestalten Das Befentlichfte ift etwa, bag bem leibenschaftlichen Baibmann traumte, er tampfe mit einem furchtbaren ,Rampen' und unterliege ibm. Bei ber Jagb am anbern Morgen wird ein machtiger Reiler erlegt, sei es von Sadelbarend felbst ober weil ibn ber Traum gewarnt hatte, von seinem Jagbgefinde. Des Sieges froh ober ber überftanbnen Befahr ftogt er mit bem Jug nach bem Gber und ruft : ,Run hau, wenn bu tannft!' Da bringt ihm ber icarfe Bahn bes Thiers burch ben Jug, die Bunde ichwillt,



ber Stiefel muß vom Bein geschnitten werben; aber die Sulfe tommt gu fpat, ein schneller Tob nimmt ibn babin. Das ift mehr als Sage, es ift Mothe: freilich in Obbins Mothus soweit wir ibn tennen nicht mehr nachweißbar. Und boch beutet selbst ber Rame, ber altsächs, hakolberand lauten wurde (altn. hokull Mantel, Ruftung), auf ben Gott, ben wir icon in ber Brunne wie im Mantel tennen gelernt baben. Dazu tommt, baß bei Rubn BG. 400 von Bobe felbst ergablt wird mas fonft von Sadelberg und daß auch Hackelberg wie sonst Buotan in seinen Berjungungen im Berge fitt, auf einem Schimmel (nach Rubn RS. 182), ein Schwert in ber Sand, wie auch König Dan sein Bferd gesattelt bei fich haben wollte (Mullenhoff 505); ferner daß er alle fieben Rabre einmal berumkommen foll (Rubn RS. 236), weshalb er auch der Weltjager beißt, b. b. ber bas Beltall umjagende (Kubn 390, 503, Deier I, 114), was mit andern fiebenjährigen Friften Erweiterung der fieben Bintermonate fein mag, woraus fich die fieben Jahre, welche die Jagd dauert (Ruhn XXI), ertlaren, dann daß er auf bem Mogberg (= Ogberg, Asenberg) begraben ift, wo aber Niemand bas Grab ju finden weiß, wenn er nicht zufällig barauf ftost, und es auch bann Niemand zeigen kann, wobei noch gemelbet wirb, Riemand anders durfe ba begraben werden, weil ber hadelberg gefagt babe, den Moßberg wolle er für sich behalten. Aber an pielen andern Orten wird boch Sadelbergs Grab gezeigt, und eben bie vielen Grabftatten beuten barauf, daß er ein mythisches Wefen und als braunschweigischer Oberjägermeister ober bannoverscher Baibereuter nur localifiert ift. wird auch Obins Grab nach jungern Sagen (Lex. Myth. 589) an verschiedenen Orten gezeigt, und ebenso Baldurs. Run liegt nach ben Ebben Baldurs Tod in der Bergangenheit, mabrend Odins Fall erft am Ende ber Zeiten eintreten foll; 2B. Müller altb. R. 257 beutet beshalb bie Sage auf Balbur, ber wie Sadelberg beunruhigende Traume batte; nur Die Art des Todes fei verschieden, ba Balbur burch ben Miftellproß, Sadels berg burch ben Bahn bes Ebers fterbe. Aber bie Ebbische Geftalt bes Mythus von Odin tann nicht maßgebend fein, da wir nicht wißen wann auf ben Sohn übertragen ward mas früher von bem Bater galt. Selbft was die Edda von Obbr erzählt, um ben Frepja goldene Thranen weint, last sich auf Obin beziehen, beffen deutscher Rame Buot = Obbr ift. Bon Obbr fagt D. 35, er zog fort auf ferne Bege und Frenja weint ibm golbene Thranen nach. Sie icheint aber ben verbunkelten Mythus nicht genauer zu tennen, ba fie nicht weiß, wohin Obbr zog und wo er

geblieben ift. Läßt man ibn wie Sadelbarend burch einen Gbergabn fterben, fo gleicht fein Mothus auffallend bem von Benus und Abonis, weldem fic ber aapptische von Ofiris, ber bem als Cher erscheinenben Topbon erlag, ber phrygifche von Attps, ber auf ber Eberjagd getobtet marb u. f.w. vergleichen lagen. Alle biefe Dothen weisen aber auf die Sommersonnenwende, und wir baben icon unter 1. gefeben, bag ber wilbe Jager auch in ben Johannisnachten jagt. Auf biefe Beit, wo die Sonne im Beichen bes Rrebfes angelangt wieder umtehrt, bezieht fich aber auch ber De thus von Balburs Tob. Auf eine andere Zeit, wo die Sonne im Zeichen bes Scorpions (november) ftebt, weist freilich ber fcon von Grimm verglichene griechische Mothus von bem riefigen Jager Orion, ben Artemis liebte, nach seinem Tobe betrauerte und unter die Sterne versette. Sie batte biefen Tob felber berbeigeführt, benn fie ließ einen Scorpion aus ber Erbe bervorgeben, ber Orion in ben Anochel stach und burch biefen Stich tobtete: wenn fich nun bas Beichen bes Scorpions am himmel erbebt, finkt Orion unter. "Das gemahnt", beißt es Moth. 991 ,an hadelbarend, beffen guß vom Sauer bes Ebers geftochen, feinen Tob verurfacht.' Bu ber in ber Rote gur Beftatigung beigebrachten Sage von Dleg, ben eine Schlange ftach, bie aus bem Gerippe bes Bferbes fubt, von dem ihm geweißagt worden war, es wurde ihn umbringen, womit man ben Ausgang ber Derwarobbsfage vergleiche (Menzel Dbin 209), füge ich eine andere, die in den 700 nütlichen Siftorien S. 21 erzählt wird: In Italien traumte ein Ungenannter, er wurde von einem marmornen Lowen, ber in ber Borballe ber Rirche ftand, tobtlich verwundet werben. Am Morgen gieng er nach ber Rirche mit einem Gefellen, bem er ben Traum ergablt hatte, ftedte dem fteinernen Lowen die Sand spottend in ben Mund und fprach: "Run beiß, bu gewaltiger Feind, und fo du fannft, erwürge mich.' Raum batte er ausgesprochen, so ward er von einem Scorpion, ber in bes Lowen Mund verborgen war, gestochen und tobilich So bindet in der Orfnepinga Saga Sigurd, der erfte Jarl, bas haupt bes erschlagenen Schottenfürften an ben Steigbügel; ein reibender Bahn besfelben giebt feinem Jug ein Gefcwulft, ibm felber ben Auch Gos wird neben ber Artemis als Orions Geliebte genannt und von diefer ergablt, bag fie jeben Morgen, bevor fie ihren Tageslauf begann, Thranen ber Sehnfucht um ibn weinte, die wie Diamanten glange Diefe biamantenen Thranen find ber Than, und fo lagen fic auch Frepias goldene Ibranen benten. Bas von Artemis und Cos in Bezug

auf Orion erzählt wird, gehört zusammen, und wenn es von Redalion, dem wunderbaren Kinde, heißt, daß es auf Orions Schultern size, so kinzet sich das bei Bate wieder, der seinen Sohn Wiesand auf die Schultern bebt, um ihn durch den Sund zu tragen, wie Thor den Derwandil durch die urweltlichen Eisströme. Run sällt aber Wate, dem wieder Christophorus nahe steht, schon dem Ramen nach mit Buotan zusammen, der wie Orion auf dem Meere wandelt. Man sieht wie sich Odin und Thor als Gewittergötter auch in den Mythen berühren. Die Bergleichung mit den Rythen der urverwandten Bölker zeigt uns überall den Tod oder die Flucht des Gottes der schönen Jahreszeit, den seine Gemahlin oder Gesliebte betrauert. Bo wir also die S. 241 genannten Frauen an der Spike der wilden Jagd sinden, da haben wir an die hier besprochenen Rutben zu denken.

b. Richt felten verfolgt aber ber wilbe Sager Frauen: fo icon im Cagenlied Fasold, ben wir als Sturmgott tennen, ,bas wilde vræwelin' (Labberg 189); in Epels Hofbaltung' ber Bumberer Frau Seibe. Bei Boccaz V, 8 wird es als Strafe weiblicher Graufamteit gewendet. Aebn: lich ward von confessioneller Bolemit ober schon früher von sittlicher Ents ruftung auf Bfaffenfrauen bezogen mas die bairifche Sage von ben Solge weiblein, die thuringische von den Moodfraulein ober Lobjungfern, die felefische von den Ruttelweibchen zu erzählen wufte, welchen der wilde Jager nachstellte, Drbb. 881-82 g. 160. So verfolgt ber Gronjette S. 219 (D. 896) feit sieben Jahren bie Meerfran und erlegt sie auf Falfter. Sind die Holzweiblein, Balbfrauen und Lohjungfern bier den Dryaden ober nordischen Iwidien vergleichbar, beren Leben an Baumen bangt, welche ber als Sturm gebachte Jager fnidt und entwurzelt? Bei Banger 1. o. lagt man ihnen auch an Fruchtfelbern und Rlachsadern Opferbufchel Beger fieht man mit Rubn RG. 489 in ben Berfolgten Duotans Gemablin ober Geliebte: in die 3wölften falle feine fturmifche Brautwerbung; in den Frühling barauf die Feier ihrer Bermablung. Diefer Deutung bienen bie Bollsgebrauche ju ftarter Stute. Die gange Beit von jenen erften 3wölften im Mittwinter bis zu bem andern 3wölften im Rai (1 .- 12.), wo bie Hochzeit bes gottlichen Baares gefeiert wird, fallt aber in die sommerliche Jahreshälfte, wo das Licht im Steigen begriffen ift; fle foließt, wenn es ben Sobepuntt erreicht bat, ju Johannis mit bem Tobe ober ber Flucht bes Gottes. Für die Abnahme besselben, die andre buntlere Salfte bes Jahres, forbert man alfo ben umgefehrten Mythus, wo der Gott flohe von der Göttin verfolgt. Und wirklich fanden wir so eben in der Obhurfage einen solchen Mythus, denn hier sahen wir Freyja (oder Herodias) ihrem entschwundenen Geliebten nachziehen und seinen Berlust beseufzen. Wie hier der Mythus vom Gral seinen Ursprung nimmt s. §. 76.

- c. Auch Rinber icheinen als Gegenstand ber nachtlichen Jagb gebacht. Rach Bolf NS. 259 beftebt ber Jagbantbeil bes mitbekenben Bauern in bem hinterviertel eines Ochsen. Der norwegische Boltsglaube laßt Frau Sulba bei rauhem Better gange Seerben ichwargarauer Rube und Schafe in die Balber treiben, offenbar vom Bind gejagte Regenwolfen. Lachm. Sagenbibl. 274. Diese Deutung pafet auch auf die Rabenfcwargen Rinder' ber Thromstw. 25. Nach Rubn NS. p. 276 ließ man im Belle baus,' wo früher der wilde Rager gewohnt baben foll, alle Sahr um Christabend eine Rub beraus, die sobald fie braugen mar, verschmand; welche Rub bas aber sein sollte, wuste man voraus, benn die, welche an ber Reibe mar, vernahm fich zusebends und war bis zum Christabend bie setteste im gangen Stall. Das ift offenbar ein Opfer; aber auch als foldes tann es, ba es bem wilben Jager gebracht wird, über beffen Jago: thiere aufklaren. Ruhn bat nun Zeitschr. VI, 117 ff. burch die Bergleichung mit ben Ruben bes Indra, welche bie Panis aus bem Gotterhimmel rauben, womit die Entführung ber von Apollo geweideten Gottertube burch hermeias, fo wie die Sagen von heratles und Gerpones, Bercules und Cacus stimmen, Die Bermuthung begrundet, daß biefe Rube die Wolfen bedeuten, wonach ber gange Mythus auf der Naturerscheinung ber auf Meer und Sumpfen rubenden Rebel beruben muß, welche vom Binde als Bolten fortgetrieben werben, worauf bann bas Sonnenlicht ber Erbe wiebergeschenkt wirb. Gin Rampf gwischen Sommer und Binter liegt also auch biefen Dythenbilbungen wieder zu Grunde.
- d. Nach den Thieren, welche Gegenstand der Jagd sind, betrachten wir billig auch die Hunde, mit welchen gejagt wird. Gewöhnlich sind beren zwei, welche uns an Odins Wölse erinnern, die seine Jagdhunde heißen. Oft wird nur Einer genannt, dagegen steigt auch die Zahl bis 24. Da sie wie anderwärts die Winde (Myth. 602) mit Mehl gesättigt werden (Bischr. V, 373), weshalb sie auch den Brotteig verzehren (Mülslenhoff S. 372), so tann um so weniger Zweisel sein, daß sie die Winde bedeuten, als die Hunde Winde, Windhunde heißen. A. R. scheint Ruhn WS. 6.



Bon dem obenerwähnten Selbaus wird ferner erzählt; als man einst am Christabend nach Sonnenuntergang die Thore zu ichließen veragk, und num ber Beljager barüber fortzog, lief Einer seiner Sunde binein, legte fich unter bie Bant am Seerd und war durch nichts fortzubringen. "Sier bat er ein ganges Rabr gelegen und bat nichts gefreken : nur alle Morgen bat er die Afche vom Seerde abgeledt. Als aber das Jahr umgewesen und die Zwölften wieder da waren, da hat man, als der Heljager vorüberjog, bas Thor aufgemacht, und ba bat er ben hund wieber mitgenommen.' Diefelbe Sage begegnet an vielen andern Orten: bei Müllenhoff 6. 372 wird fie von Bobe ergablt; val. Myth. 873, wo fie von Sadelberg berichtet wird, und Beitschrift fur Mpth. I, 100 ff., wo ber Jager Robs ober Berodis und ber hund Auste beißt. Bgl. auch Ruhn 28S. 1, 3, 7. 8. Ueber ben Ramen S. 6. Die die Sunde Binde beißen, fo bebeutet bier ber gurudgebliebene Sund ben Wind, ber auf bem Beerbe. unter bem Schornstein bas gange Jahr über sein Befen treibt. Bode bei Rull. 24 hunde, fo hat Frau Gaude 24 hundinnen: wo fie eine Sausthur offen findet, ba fendet fie eine Sundin hinein, Die nun bas Jahr über liegen bleibt. Sie fügt zwar Riemand ein Leid zu, ftort aber bod burd Geminsel bie nachtliche Rube. Rur wenn man ben Sund tobtet, bringt er Rrantheit und Sterben über Menfchen und Bieb und Feuersgefahr über bas Baus. Dft icheint es als geschahe bie Gintehr bes hundes nur jur Ruge verfaumter bausvaterlicher Sorge: erft wenn fie nicht gebulbig hingenommen wird, treten bartere Strafen ein. Auch andere Uebel verhangt fo ber wilde Jager nur auf Jahresfrift : Die Art, Die er eingehadt bat, auf bem Ruden bes Spielmams, wo fie jum Budel wirb, holt er im nachsten Jahre wieber, und wo er ,ein Spatlein' jugeftrichen bat, b. h. ein Augenlicht ausgeblafen, ba ftreicht er es im folgenden Jahr wieder auf. Rubn 69. Meger I, 132. 136. 138. Sommer 49. So ftraften bie Fronfastenweiber ben Reugierigen, ber, fie vorbeireiten zu feben, unter ber Linde hinter ber Rirche ftand, indem fie einen Ragel in den Bfoften ichlugen. b. b. bem Reugierigen in ben Ropf; aber in ber nachsten Fronfastennacht zogen sie ihn wieber beraus, Baaber 43. Die einjährige Frift ift zu oft bezeugt als bag wir fie bezweifeln burften; aber allerdings follte man, ba ber Beltjäger alle fieben Jahre herumtommt (G. 241), eine fieben: jabrige erwarten, wie fie Baaber Rr. 424 und S. 359 wirklich erfcheint.

e. Die Sage vom ewigen Juden ist aus der vom wilden Jäger entsprungen. Nach F. Meiers Schw. S. I, 116 glaubt man in Rothen: Simrod, Mythologie. burg und fonft, auch im babifchen Schwarzwald, bag ber ,ewige Rager' dieselbe Berson sei wie ber ,ewige Jude', und gebraucht beibe Bezeich: nungen als gleichbebeutenb. In einem Balbe bei Bretten fputt ber ewige Rube. Bon biesem sagt man auch sonft, bag er ftats einen Grofden in ber Tafche babe, und ber gebe ibm nicht aus wie oft er ibn auch aus-Nach Ruhn NG. 451 richtete man ehemals in Bergfirchen Sonnabend Abends die Eggen auf bem Felbe mit ben Spiten gegen einander, bamit fich ber emige Jube barauf ruben tonne. S. auch WS. II. 32. Bal. ob. S. 212. Rad Mullenhoff S. 547, val. 160, rubt ber Ban: berjube nur am Beihnachtabend aus, wenn er bann noch auf bem Felbe einen Bflug findet: barauf allein barf er fich feten. Aehnliches wird Rubn NS. 71 von bem wilben Jager erzählt, und ba jener fich immer erneuernde Grofden ju ben Bunfcbingen gebort, Die auf Buotan jurudweisen (G. 223), ber auch im ewigen Rager fortlebt, fo baben wir bier mehr als ein Zeugniss fur bas Zusammenfallen beiber mothischen Bestalten. Ferner wird bei Ruhn a. a. D. 499 aus hahnentlee am harz berichtet: "Alle sieben Jahre gieht ber wilde Jager über bie fieben Beraftabte; andere wollen ibn ofter gebort baben; Wem er aber begegnet. ber muß fich wohl buten, ibm nachzurufen, fonft gebt es ibm ichlecht. Der wilde Jager bat namlich unfern herrn Jefus aus einem Fluge, wo er feinen Durft ftillen wollte, nicht trinken lagen; auch von einer Biebtrante hat er ihn fortgejagt: aus einer Pferdetrappe, wo fich Bager gefammelt, bat er gemeint, tonne er trinten, und bafur muß er nun ewig ,wandern' und jagen und sich von Bferdefleisch nabren, und wer ihm nachruft, bem bringt er etwas Bferbefleisch und er muß auch bavon egen.

Die hier angegebene Urfache ber Berbammung zu ewigem Bandern und Jagen statt der gewöhnlichen ,weil sie gewünscht haben ewig jagen zu dürsen' sieht der ähnlich genug, um welche Ahasver ewig wandern muß. Aus der christlichen Gestaltung der Sage vom ewigen Juden kann sie aber nicht abgeleitet werden, da die Beziehung auf die altdeutschen Pserdeopser, die schon in der Pserdetrappe enthalten ist (benn aus Rosshusen wird bei Herenmalzeiten getrunken, Baader 32), sich dann nicht erklären ließe. Wie hier noch kein Jude, sondern ein Jäger zu ewigem Bandern verdammt wird, so spielt die Sage auch noch in Deutschland, wo aber Christus mit Petrus oder Einer von beiden allein in unzähligen Sagen erscheinen; wir wißen aus Myth. Borr. 36, daß sie an die Stelle der wandernden Götter getreten sind. Der erste Ansang der Christianisierung



einer heidnischen Sage war hiermit schon gegeben. Wird man nicht weiter gegangen sein und das Local nach Palästina verlegt haben? Dann muste natürlich auch die Pferdetrappe wegsallen; die Anknüpsung an Christi Leiden bot sich von selber dar. Ueber den auf den ewigen Juden übertragenen großen Schuh Widars, der ihn dann zum Schüster machte s. §. 46 S. 142. Auch der Name Buttadeus, den der ewige Jude bei Liberius Praxis Alchymize p. 291 und bei Bullenger hist. sui temporis führt, deutet auf Odin. Rochholz I, 307 bemerkt, der Mittwoch sei im Sanskrit nach Buddha wie bei uns nach Wodan (Godan) benannt. Bgl. Zischr. s. Myth. I, 432 — 36. Leopr. 60.

### 74. Odin als Wanderer, himmels: und Geftirngott.

Der wandernde Jude leitet uns hinüber zu ben Wanderungen Dbins im himmel und auf Erben. Bon ben lettern mar oben bei feinem Beis namen Gangradr, Gangleri u. f. w. die Rede; auch haben wir ihn icon ob. S. 72 mit andern Gottern seiner Trilogie auf Erben manbernd getroffen. Es ift ber beutschen Mythologie mit ber indischen, ja mit ber fast aller Boller gemein, daß die Gotter auf die Erde berabsteigen, das Leben und die Sitten ber Menschen, besonders in Bezug auf die Beilighaltung bes Gaftrechts, zu prufen. Die Götter wandeln, wie Mahabob in Goethes Gott und die Bajadere leiblich und unerkannt' auf Erden und tehren bei Sterblichen ein: ,barin liegt die erhabenste Beiligung der Gaftfreundschaft; ber Mensch wird Scheu tragen, einen Fremben abzuweisen, unter deffen Gestalt ibn ein Gott besucht baben tam.' Doth. Borr. 34. In ungabligen beutschen Marchen tritt Chriftus mit feinen Aposteln an bie Stelle biefer manbernben Gotter, oft auch ber Beiland mit Betrus ober Giner von beiben allein. 3mei Gotter manbern auch in ber ichonen Sage von Bhilemon und Baucis; aber brei Manner, b. b. wohl ber herr mit zwei Engeln, tehren bei Abraham ein, Gen. 18. In der Ebba wandert die Trilogie Obin Loti Honir wie bei ben Griechen Bermes Beus Boseibon, bei ben Finnen Bainamoinen Imarinen Lem-Bo ein Gott allein biefe Banberung antritt, ba ift er mintainen. wohl als ber hochste gedacht, ber sich in jener Trilogie nur verdreifacht. So feben wir Dbin bei bem Schmiebe einkehren ober als Grimnir bei Beirrobhr, weil Frigg feinen Liebling ber Ungaftlichkeit beschuldigt bat; so wandert bei den Indiern Brahma oder Wischnu, bei den Litthauern Berkunos. So wird auch der Gott, der im eddischen Rigsmal die grunen Bege der Erde wandert, und die menschlichen Stände gründet, einst der höchste gewesen sein; das Lied nennt ihn aber Rigr oder Heimdal, der sonst für Odins Sohn gilt, und so läßt eine phädrische Fabel den Götterzboten, den Gott der Bege und Straßen, dei Sterblichen übernachten: Grimm a. a. D. Aber auch am himmel wandert Odin: wir sinden da seine Straße, seinen Bagen; daneben irdische Abbilder dieser himmelischen Bege, gespenstige Erscheinungen seines Bagens auf Erden. Freilich ist auch hier ein Theil seines Besens auf seine Sohne übergegangen, auf Heimdal und Thor, wenn diese nicht altere Götter sind.

Rach Meier 137 geht ber Bug bes wilden Beers über bie Milch: straße hin; diese wird auch nach bem wilben Jäger genannt; ben Danen beißt fie Balbemarsweg, und Balbemar fanben wir icon als wilben Rager. Rach Erich, beffen Bruber Abel wir gleichfalls als wilden Jager tennen, find auf Erden große Heer: und Ariegsstraßen benannt; der neue Ronig, ber bas Reich übernahm, muste in Schweben bie Erichsgaße reiten. Erich fallt aber gusammen mit Bring, Rigr ober Beimbal (§. 89), und nach Bring beißt wieder bie Dilchstraße, wie Rigr bie grunen Bege ber Erde manbelt und heimbal ben Regenbogen jum Symbol bat, die Brude ber Afen (Asbra), welche ihr Name Biferoft (bebende Raft oder Meile) als Straße bezeichnet. So ist für England eine Arminftraße (Doth. 330) bezeugt, welche das Land von Süden nach Norden durchzog, und ba ber himmelsmagen Irminesmagen (M. 329) beißt, fo muß auch bie bimmelsftraße, die diefer Bagen befuhr, Irminftraße gebeißen baben, wobei die innigen Beziehungen, die fich fur Bring und Irmin aus ber Belbenfage ergeben, in Betracht tommen. Auch bie anbere ber vier englischen hauptstraßen, Vaetlingastraet, ift jugleich am himmel nachgewiesen: wir feben alfo, baf fic die Strafen am bimmel und auf Erben entipreden. Ruhn RS. 428 berichtet, ber Heljager jage in ben Amölften auf der Erde; ju anderer Zeit durch die Luft, d. h. wohl am himmel über die Milchstraße bin, nach ber obigen Melbung bei Reier. Bgl. Birl. I, 190. Auf Erden giebt er bekanntlich immer biejelbe Strafe, und auch diefe finden wir heerstraße benannt (Meier 138. 9), bei honnef hollweg, fo bag man bie westfälischen und besiichen Belmege (Dipth. 762) hierherziehen darf. Da nun auch ber himmelsmagen Belwagen (ebd.) beißt, so muß die himmelsftraße, die er befahrt, helmeg geheißen haben, und so beißt fie wirklich noch nach Boefte 41 in ber

Graffchaft Mart, vgl. Ruhn 286. II, 85; boch scheint Brynhilbens helmeg (D. Ebba 223) auf oder unter ber Erbe gebacht. Ausbrudlich bezeugt finden wir zwar einen Buotanswagen, ber auch Karlswagen beißt (Doth. 138); aber Buotanswege bleiben nach DR. 144 zweiselhaft; boch tommt zu Sulfe, daß dem Karlswagen ein Karlsweg entspricht (Myth. 139), wie wir Karl auch als wilben Jager fanden, und Smpbion, ber teltische Dbin, sowohl Wagen als himmelsstraße bat, Moth. 137, 336. Mit jenem Rarls: wagen ift ber himmelswagen gemeint, bie fieben Sterne, welchen man auch ben großen Baren nennt. Der fleinste biefer Sterne beift ber Rubrs mann ober bas Anechtchen; man weiß auch, bag er im Leben Sans Dumte (Moth. 688. Mullenh. 360. Ruhn 298. II, 87.) hieß. Rnecht bei dem lieben Gott und hatte es gut in feinem Dienfte, versah ibn aber liederlich, weshalb er nun gur Strafe auf der Deichsel bes bim: melsmagens fiten muß. Rac anberm Bericht wollte er lieber ewig fahren als bas himmelreich erben: bas ift wieber die Sage vom wilben Jager, ber fur fein Theil himmelreich ewig jagen wollte. Da nun ber große Bar auch Arcturus beißt und wir Arthur oder Artus icon als wilben Rager gefunden baben, fo wird es bedeutend, daß in unfern Sagen pon ber wilden Raad die Geifter- ober Teufelstutiche fo oft erscheint und ber wilbe Rager felbft ber ewige Rubrmann (Rubn 96. 222, 1) beißt. Bal. Rubn BS. Rr. I, 199 mit ber Anm. 222, Muller und Sch. 225. Rochbolz I, 215, Bernaleten Defterr. Sagen S. 94 - 104. Die "Rutschgaß" bei Menzenberg ift so fteil, daß tein Bagen fie fahren tonnte. Allerdings ift ber Ausbrud Rarlsmagen, ber mobl in bemselben Sinne auch "herrawagen' (Moth. 687) beißt, unbestimmt, und tann auch auf Thor geben ober ben frankischen Raifer meinen; aber ber nieberlandische Rame hims melswagen (Woenswaghen), eignet ibn Buotan ju und die bier bervorgehobenen Bezüge bes Bagens fowohl als ber Strafe, bie er befahrt, auf die wilbe Jagd lagen taum bezweiseln, daß der Gott, ben wir aus der Edda nur gebend, reitend ober als Abler fliegend tennen, nach ber altern Borftellung ein Bagengefpann befaß.

Die Mildsftraße wird als Straße der Seelen aufgefaßt, und im Gesleite der Göttin, welche den entschwundenen Gott sucht, sehen wir die Seelen früh verstorbener Kinder sahren, wie Wodan als wilder Jäger Geister der Berstorbenen in seinem Gesolge führt. Jene irdischen Königssstraßen, welche den himmlischen entsprechen, pflegen von einer Saule auszugehen, der Irminsaule vermuthlich. (Grimm Irminstr. Wien 1815,

S. 56.) Im alten Frankreich vergleicht sich die Chaussée de Brunehault, die zwar historisiert aber wohl auf die mythische Brynhild zu beuten ist, die einst Wodans Gemahlin war: auch diese Straße geht von einer Säule aus. So sind wohl auch die deutschen Brunhildens und Kriemhildensteine zu verstehen. Eine turris Brunechildis weist Wone Heldens. 69 nach und jener Name Vroneldenstraet §. 109 für die Milchstraße läßt sich auf Brunhild beuten. Selbst ihr tragisches Ende, das wir schon dem der Swanhild verglichen haben, kann mythisch sein, da wir Nehnliches von der sliehenden Isis berichtet und auf die Milchstraße bezogen sinden. Auch der keltische Gwidon versolgt eine gesiebte Jungfrau und giebt dabei der Milchstraße den Namen, so daß wir dem Mythus von der versolgten oder versolgenden Göttin S. 222 auch am himmel wiederbegegnen.

Daß Obin auch Sonnengott war ehe ihn Freyr (Frô) aus dieser Burde verdrängte, ward schon §. 66 vermuthet. Einen stärkern Beweis dasur giebt es aber nicht als seine Cinäugigkeit, denn wie er selber Lust und Himmel, so bedeutet sein eines Auge die Sonne. Wir haben aber von seinem andern Auge einen Mythus, der von keinem andern in der Edda an Dunkelheit übertrossen wird. Rach D. 15 kam Odin zu Mimirs Brunnen, in dem Beisheit und Berstand verborgen sind §. 19, und verlangte einen Trunk, erhielt ihn aber nicht, bis er sein Auge zu Pfande setzt. Die Rachricht ist aus Bol. 21. 22 genommen, wo es von der Seherin heißt:

- 21. Allein faß fie angen, ba ber Alte tam, Der grübelnde Afe; fie fah ihm ins Auge.
- 22. Warum fragt ihr mich? was erforscht ihr mich? Alles weiß ich Odin, wo du bein Auge bargfi: In der vielbekannten Quelle Mimirs. Meth trinkt Mimir jeden Worgen Aus Walvaters Pfand: wift ihr was das bedeutet?

Bir haben Mimir S. 39 als das Gedächtniss der uranfänglichen Dinge gefaßt; seinem Namen nach (Gr. Myth. 353) kann er das Gedächtniss, das Wißen überhaupt sein. Damit ist er aber schon auf das geistige Sebiet gezogen; seine erste, natürliche Bedeutung zeigt sein Name gleichfalls an, da Waßergeister Minnen und Muomel heißen, ein See Mummelsee und Mimling ein Flüßchen im Obenwald. Nehmen wir also Mimirs Brunnen für das Meer, so kann das im Brunnen verpfändete andere Auge des Gottes der Widerschein der Sonne im Waßer sein und dieß

halte ich für den ältesten Sinn des Mythus. War dieser aber einmal entsprungen, so lag die Umdeutung des verpfändeten Auges auf den Mond nahe, denn wenn die Sonne das Eine Auge des himmelsgottes ist, wer würde dann nicht den Mond für das andere nehmen? Nur so begreift sich aber, wie Mimir aus dem verpfändeten Auge des Gottes trinken kann. Nach einer allgemeinen Anschauung bildet die Mondsichel ein horn, und dieß muß hier als Arinkhorn gedacht sein. Die j. Edda sagt D. 15 ausdrücklich, der Eigner des Brunnens heiße Mimir und täglich trinke er von dem Brunnen aus einem horne. Sie nennt es das Giallarhorn, weil sie dabei an heimdals horn denkt, das zugleich zum Blasen dient, wie es Wöl. 47 vor dem Weltkamps heißt:

Ins erhobene Born blaft Beimbal laut.

Sie grundet fich babei auf Bol. 31, wo es heißt:

Sie weiß heimbals horn verborgen Unter bem himmelhohen heiligen Baum. Einen Strom sieht fie fturzen mit startem Fall Aus Balvaters Bfanb: wißt ihr was bas bebeutet?

Es ist nur wieder die kühne Dichtersprace des Nordens, die ein Berwandtes für das andere zu sehen liebt (§. 32), wenn in dieser noch unverstandenen Stelle zwei hörner vertauscht und im Gedanken verschmolzen werden: Mimirs Trinthorn und heimbals Giallarhorn. Auch letzteres wird ursprünglich den Mond bedeutet haben: dem Wächter der Götter auf himinbiorg (S. 49) gebührte zum horne der Sickelmond, da es in Nächten vornämlich seines hütens bedarf. Um so mehr durste die mythologische Sprace beide hörner, als Bilder sur den Mond, ineinanderstößen.

Unter bem heiligen Baume, in Mimirs Quelle, war nach ben ersten Langzeilen Heimdals Horn, das so mit Walvaters Pfand, dem ersten Horne, vertauscht wird, verborgen. In den solgenden Zeilen kehrt sich die Bertauschung um: da wird Walvaters Pfand genannt, wo Heimdals Horn gemeint ist. Der Strom, der aus Walvaters Pfande stürzt, ist die Kunde von dem angehenden letzten Weltlamps, welchen Heimdals Horn anmelden soll. Zwar erst Wöl. 47 sehen wir diesen ins erhobene Horn stoßen; aber was dann wirklich sich begiebt, das ahnt schon jetzt die Seherin und beutet es, wie von sern, mit räthselhasten Worten an. Als ein Wisen darf die Kunde, die dann aus Heimdals Horn schallt, ein Strom beißen aus Mimirs Quelle geschöpst; ein Strom, der mit startem Fall

(benn heimbal blaft so laut, daß es die gange Welt vernimmt) aus ,Bal= vaters Bfande' stürzt; denn durch diese Berpfändung erwarb er den Trunk aus dem Brunnen, in dem Beisheit und Verstand verborgen sind.

Der phyfifche Grund bes Mythus von bem verpfandeten andern Auge bes himmelegottes ift bas Spiegeln, ja bas Untertauchen bes Monbes Indem biefer Berpfandung ber Grund angebichtet wirb, ber Beisheit Mimirs theilhaftig zu werben, feben wir ben Raturmpthus auf Im Waßer liegt wie ber Ursprung ber bas geistige Gebiet gerückt. Dinge fo alle Beisheit, auch nach ben Dothologieen anderer Boller: in ber unfern zeigt es fich in ber Babe ber Beigagung, welche Schwanen, Schwanjungfrauen und Meerweibern beiwohnt. Darum beißen auch bie Banen weise und heimbal, ben neun Bellenmadchen geboren haben, weise ben Banen gleich. Es waltet bier eine neptunistische Ansicht: Die Urbilder aller Dinge liegen im Bager, weil die Belt aus bem Bager bervorgegangen ift. Das Bager ift auch als Unterwelt zu fagen und baß biefer bie Butunft nicht verborgen ift, feben wir baraus, bag Dbin bort die todte Seberin wedt, um fie über Balburs Geschick zu befras gen. Solcher Beisheit begierig fentt nun Dbin fein anderes Auge, ben Mond, in Mimirs Brunnen und mehrt fo noch fein Bigen, bas an fich fcon groß fein muß, benn fein eines Auge, Die Sonne, gewahrt Alles was fich auf Erben begiebt. Aber auch Mimirs Beisbeit, Die bier, wo ber Gegensat ber beiben anbern Brunnen wegfallt, auf bie Bergangenheit nicht beschränft zu werben braucht, will ,ber grubelnbe Ale' gewinnen, wie er ein andermal mit Mimirs haupte murmelt. Richt weil er fo eine Einbuße erleibet und burch ben Berluft feines Muges ber Riefen Dacht mehrt, laßt wohl die Seberin die ichauerliche Frage folgen: wißt ihr mas bas bedeutet? fondern weil wir ben Gott icon jest um die Butunft beforgt finden und weil die so ertaufte Runde teine andere ift als bie vom Untergange ber Belt. Obgleich von Riefengefchlecht und bem Bager verwandt, bas einft die Erbe überfluten foll (bie Bellen beißen Bol. 47 seine Sohne), erscheint Mimir boch nie als ein Feind ber Gotter: er ift wie Stadi §. 99 in ben Areiß ber Afen aufgenommen und wird von biefen ben Banen vergeiselt, die ibn erschlagen und fein Saupt den Afen gurude senden; aber noch mit diesem Saupte berath fich Dbin. Sein Meth: trinken, eine Folge bes mit Dbin eingegangenen Bertrags, tann ben Gottern, benen er feine Beisbeit mittheilt, teine Gefahr broben. lege ich bemfelben auch teine mythische Bebeutung unter, weber die phys

sische, ,baß bas Meer am Morgen Thau trinke', noch bie geistige, ,er trinke aus ber Quelle ber Erkenntniss': beibe waren hier mußig, wir gelangten nicht weiter bamit: es ist nur ein Nebenzug, ber bas Bild bes ahnungs- voll bewegten Götterlebens vervollständigen hilft. Den Mythendeuter führt nichts so leicht auf Klippen als das Bemühen alles poetische Detail in ben Gedanten aufzulösen.

Der Beweis scheint geführt, daß die Sonne als Odins eines Auge gedacht ward, der Mond als das andere: das genügt hier, wo es galt, ihn als himmelsgott darzustellen.

Die Bermuthung, daß es Obin felber gewesen sein möge, der Obins Horn besaß, oder was gleichbedeutend ist, Heimdal hieß, wird nicht zu kuhn erscheinen, wenn man sich erinnert, daß er sich als Gestirngott mit Heimdal berührte, S. 228. Daß es eigentlich Obins Horn war, beszeugt Prasnag. 16, denn hier heißt Heimdal

Der Bachter von Berians golbenem Born.

In beutschen Sagen erscheint es noch in Buotans Besit, sowohl wenn er als wilder Jäger durch die Luft braust (was das Bolt mit den Borten , de Bode tut' Myth. 871 bezeichnet) als wenn er im hohlen Berge schläft, wo das Horn neben ihm hängt, damit er es zur Hand habe darein zu stoßen, wenn es Zeit ist die blutige Schlacht auf dem Balsers selbe zu schlagen; die rechte Zeit aber sollen ihm seine Raben melden. §. 53. Wie ähnlich ist das der nordischen Darstellung, wo Odin: Heime dal sein Auge in den Brunnen der Ertenntniss senkt, um die Stunde der Gesahr zu erspähen, wo er das Horn am Munde die Seinen zum Kampfsühren will; oder, nach dem andern Bilde, das Horn in den Brunnen taucht und dann aus Balvaters Pfand die geschöpste Kunde strömt.

# 75. Erfindung der Munen.

Als Gott bes Geistes, nicht bloß bes friegerischen, erscheint Obin schon durch seine Allwißenheit, beren Symbole so eben besprochen sind. Wie sehr sie ihm verkummert scheinen, so muß doch in Wasthrubnismal (s. o. S. 82. 154), wo Odin mit dem allwißenden Jötunen (wenn das Wort nicht mehr sagt als alsvidhr jötunn) über die urweltlichen Dinge gestritten hat, sich dieser zulest besiegt erkennen und gestehen:

"Du wirft immer ber Beifefte fein."

Roch mehr erscheint er als Gott bes Geistes durch seinen Bezug zur



Boesie. Außer seinem aus Grimnism. 7 (s. §. 21) bekannten Berhälts niss zu Saga, der Göttin der Geschichte mehr noch als der Sage, ist er auch Bragis Bater, des Gottes der Dichtkunst und Beredsamkeit, und da dieser wie Odin alt und langbärtig vorgestellt wird, so mag auch Er sich aus des Baters Besen abgelöst haben. Denn Odin selbst lernen wir als Ersinder der Dichtkunst kennen, und zwar nicht bloß nach dem Mythus von dem Ursprung der Poesie (§. 76), auch indem er die Runen erfand und mit diesen die Runenlieder. Doch erscheint er hier nicht so sehr als Gott des Geistes, denn als der mächtige Gott.

Dbins Ross Sleipnir faßten wir §. 66 als Symbol der Allgegenwart, die dem höchsten Gotte eignet, gestanden aber gerne zu, daß sie ihm
die Bermenschlichung sehr verkurzt habe. Noch mehr wird dieß von den
Bildern für seine Allwißenheit gelten. Ein solches Bild war schon Hide
stials, von dem er alle Belten überblickt, ein solches ist sein Eines Auge,
die Sonne, die Alles schaut, und seine beiden Raben, die ihm in die
Ohren slistern was sich auf Erden begiebt. Aber der Blick in die Zukunst ist ihm sehr getrübt, da er Jounen besenden (§. 32), die todte Wala
nach Baldurs Geschicken fragen (S. 83), sein anderes Auge in Mimirs
Brunnen senken oder mit seinem Haupte murmeln muß. Um meisten könnte
man seine Allmacht beeinträchtigt glauben; doch werden wir darüber vielleicht
anders urtheilen, wenn wir ihn als Ersinder der Runen betrachtet haben.

Die Erfindung ber Buchstaben legten die Alten dem Mercur bei; baß bamit icon die Schrift, d. h. Lefen und Schreiben, gemeint war, lagt fich noch bezweifeln, ba er auch als Erfinder bes Burfelfpiels gilt, biefes aber bem Gebrauch ber Runen bei ber Loogung abnlich fieht und vielleicht baraus entstanden ift. Much unsere altesten Borfahren fannten, fo boch unsere Radrichten binaufreicher, icon bie Buchstaben; fie bedienten fic ihrer aber mahricheinlicher mehr zu mpftischen Zweden, zum Looßen, Beisagen und Zaubern: ware ihnen Obin als Erfinder ber Runen jugleich auch der Erfinder ber Schreibekunft gewesen, so wurde er fich auch barin als Gott bes Beiftes barftellen. Rach ben neuesten Forschungen (Lilien: cron und Mullenhoff. Bur Runenlehre Salle 1852) mare aber ber Gebante bes buchftabierenden Schreibens erft nach Berührung ber germanischen Belt mit ber alten von biefer auf jene übergegangen; bei ber Ginmanberung ber Afen, worunter ich die bem Obinsbienft ergebenen Boller verftebe, in unsere jegigen nordischen Bobnfige, mar er ihnen noch fremb. Doch lagen wir diese Frage, als noch nicht gang ausgemacht, bei Seite und betrachten

bie Runen nur als mpstische Beiden, benen magische Rraft zugetraut wird, wesbalb ibr Gebrauch mit allen priefterlichen Beiben gusammenbing, mit Boefie und Beifagung, Opfer und Zauber, Die alle unter fich auf bas Engfte vermandt find. Am beutlichften wurde bieß an bem Borte Riefer, zepar, wenn damit zoupar, Bauber, im Ablautsverhaltniffe ftunde. Gr. Mpth. 36. 985. Riefer bießen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, melde bie Botter als Opfer verschmabten. Allem Bauber aber wie ber Beigagung giengen Gebet und Opfer voraus und bie Beigagung wie ber Rauber marb in Liebern vollbracht, welche alliteriert, b. b. mit Staben verseben maren, und biefe Stabe murben jugleich eingeritt. Dief tonnte jum Beile wie jum Berberben geschehen, jum Segen wie gur Bermunfoung, immer biente bas eingeritte Beiden gugleich bem babei gefungenen Liede jum hauptstabe wie zu Rebenftaben. Diefes Lied burfte nicht fehlen, bas tobte Beichen an fich galt für nichts, es warb erft lebenbig burd bas Lieb, beffen Stabe es bilbete: Die folummernde Baubertraft bes Beichens mufte Befang weden, v. Liliencr. 24. Nach Beterfen 210 bebeutete die Rune die Befenheit ber Dinge: ,indem man also ber gleich= fam von ben Dingen ,abgeschabten' Rune burch ben Bauberspruch Leben einhauchte, feste man die Befenheit ber Dinge in zauberfraftig mirtende Bewegung,' Lil. 21. Gin Beispiel einer Bermunichung, welche bie Berbindung bes eingeschnittenen Runenstabes mit bem Liebe zeigt, bildet Stirnisfor 34-36, wo ber Gerba (§ 29 oben) von Stirnir mit bem Thursen Brimgrimnir gebrobt wirb, welcher fie haben folle. Brimgrimnir ift feinem Namen nach ein Reifriese: fie foll ber über fie auszusprechenden Bermunidung nach ber Umarmung ber Forstriefen anbeimfallen, b. b. unter Gis und Schnee gurudgehalten bleiben, wenn fie ber Berbindung mit bem sonnigen Frege langer widerftrebt. Stirnir fpricht:

- 34. Bort es, Joten, bort es, Brimthurfen, Suttungs Sohne, ihr Afen felbft! Bie ich verbiete, wie ich banne Mannesgesellicaft ber Maib, Mannesgemeinichaft.
- Brimgrimnir heißt ber Thurs, ber bich haben foll, **3**5. Binterm Tobtenthor u. f. w.
- Ein Thurs (Th) foneib ich bir und brei Stabe: 36. Ohnmacht, Unmuth und Ungedulb. So foneib ich es ab, wie ich es einschnitt, Wenn es Roth thut fo gu thun.

235

Es thut noch nicht Noth so zu thun, denn in der solgenden Strophe ergiebt sich Gerda, der angebrohte Zauber wird also nicht wirklich vollsbracht: sonst würde noch erst das Zauber wirkende Lied solgen, das wie der Ansang der 36sten Str. den einzurigenden, jest ungeristbleibenden Stab ( $\mathbf{p} = \mathbf{x}_{b}$ ) dreimal wiederbrächte. Ich seise diesen Ansang in der alten Sprache her, weil die Uebersetzung es nicht ganz anschausich machen tann, da unsere Sprache das Th in D verschoben hat:

Thurs rist ek ther ok thriá stafi.

Thurs ist der Name der eingeristen Rune, die zugleich als Liedstab dreis mal wiederkehrt: es ist aber auch der angewünsichte Riese selbst. Da die Runen Namen haben, diese Namen aber Begriffe bedeuten, so sagt ein einziges dieser nordischen Schristzeichen so viel aus als uns die Berbinzdung mehrerer, ja vieler bedeuten wurde. "Indem die Rune dieses Namens (Thurs) eingeschnitten und durch den Spruch ins Leben gerusen wird, setzt der Beschwörer der Thursen bose Macht gegen denjestigen in Thätigkeit, welchen der Fluch treffen soll." v. Lil. 22.

Wenn nun Obin der Erfinder der Aunen heißt, so ist damit der Runenzauber gemeint, dem eine so unbeschränkte Macht zugetraut wurde, daß sich Odin nach seinem Runengedicht (Runatal), einem Theile des eds dischen Hawamals (M. Edda 91), durch Ersindung der Runen selber zur Geburt verhilft, indem er sich von dem Weltbaume löst, als dessen Frucht er gedacht ist.

- 1. Ich weiß baß ich hieng am windigen Baum Reun lange Rachte, Bom Sper verwundet, dem Odin geweiht, Mir felber ich felbft, Am Aft des Baums, dem Niemand anfieht Aus welcher Burzel er fproß.
- 2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth: Da neigt ich mich nieder Auf Runen finnend, lerute fie feufzend: Endlich fiel ich zur Erbe.
- 3. Hauptlieber neun lernt ich vom weisen Sohn Bolthorns, bes Baters Bestlas
  Und trant einen Trunt bes theuern Meths
  Aus Obhrörir geschöbst.



Der weise Sohn Bolthorns ist er selbst: von sich selber lernte er die Runen und die Runenlieder. Wenn Str. 2 nur die Runen genannt sind, und diese schon die Wirkung haben, ihn von dem Baume zu lösen, so sind die dazu gehörigen, ihre Kraft weckenden Lieder mitverstanden. Diese werden auch Str. 3 unter dem theuern Meth gemeint, aus Odhrörir gesschöpft, der Quelle der Begeisterung: er bedeutet, wie der nächste zu thut, die Poesie. Der theure Meth, das Lied, belebt und heiligt das todte Zeichen. Darum heißt es auch Str. 18 des andern ebenso wichtigen Runengedichtes, das der Sigrdrisa (M. Edda 169) in den Rund gezlegt wird, die Runen müsten "mit hehrem Meth geheiligt" sein.

Da nun ber Aunenzauber so große Macht hat, so ist die bem Odin beigelegte Ersindung der Runen nur eine Symbolisierung seiner Allmacht, und wir überzeugen uns jest, daß ihm diese nicht mehr, sa kaum so sehr verkümmert ward als seine Allwißenheit und Allgegenwart, denn bedurfte er freilich erst der Runen, so ist doch mittels derselben seiner Macht keine andere Grenze gezogen als die in dem Besen der Dinge liegt, denn eben dieses wird durch den Runenzauber geltend gemacht und über dieses hinzaus vermag er nichts. Hienach gienge also wenigstens der Runenzauber nicht mit unrechten Dingen zu, und Myth. 982, wo dieß von allem Zauber behauptet wird, steht doch das Zugeständniss daneben, unmittelbar aus den heiligsten Geschäften, Gottesbienst und Dichtkunst, müße aller Zauberei Ursprung geleitet werden.

Benn also schon bas Heibenthum Obins Macht als Zauberei auffaßte, so kann es nicht wundern, daß der historisierende Saxo, dem Obin
nur ein Mensch war, bei dem vielen Bunderbaren, das er von ihm berichten muß, sich mit der Ausrede half, er habe sich auf Zauberei verstanden. An Götter durste Saxo als Christ nicht glauben; an Zauberei
aber glaubte seine Zeit noch sehr start: darum konnte Odin, ohne ein Gott
zu sein, doch alle die vielen Bunder vollbracht haben, die ihm Saxo in
seinen Quellen beigelegt sand.

Aber auch Snorri oder Wer ber Berfaßer ber heimstringla war, obwohl er sonft Obin mehr als großen heermann und Eroberer auffaßt, schreibt ihm boch gleichsalls Zauberkunft zu. "Er konnte durch bloße Worte machen, daß das Feuer erlosch und die See stille ward und der Wind brehte wohin er wollte." Pngl. 7. Das kann aus Odins Runatal genommen sein, wo achtzehn zauberkräftige Lieder genannt werden, die Odin kennen will. Denn so heißt es:



- Str. 15. Ein siebentes weiß ich: wenn hoch der Saal steht Ueber den Leuten in Lohe, Wie breit sie schon brenne, ich berge sie noch: Den Zauber weiß ich zu zaubern.
- Str. 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Noth mir ist Bor der Flut das Fahrzeug zu bergen, So wend ich den Wind von den Wogen ab, Und stille rings die See.

Wenn Snorri ferner sagt, Dbin habe burch Lieber auch Grabhugel geöffnet und Tobte gewedt, ober sich unter ben Galgen gesett, weshalb er auch herr ber Gehängten (Hangatyr) geheißen habe, so kann er babei auf Wegtamskw. (ob. S. 78. 83) zielen, aber auch auf unser Runengebicht:

Str. 20. Ein zwölstes tann ich: hangt am Zweig Bom Strang erftickt ein Tobter, Wie ich rige bas Annenzeichen, So tommt ber Mann und spricht mit mir.

Doch kann Obin auch Hangatyr heißen, weil ihm seine Opfer an Baume aufgehangt wurden, wie er selber einst am Baume hieng. Rach dem Bolksglauben (Myth. 601, Birl. 1, 193. Leopr. 102) entsteht Sturm, wenn sich Einer erhangt, was vielsache Deutung gefunden hat, junachst aber doch daran erinnert, das Hangatyr zugleich Sturmgott ist.

Nicht ohne Lächeln über Snorris Klügelei wird man freilich lesen: "Er hatte auch zwei Raben, welche er das Sprechen gelehrt hatte: diese flogen weit umber in der Welt und sagten ihm viel Reues"; wenn es aber endlich heißt: "die meisten seiner Künste lehrte er seine Opserpriester: diese waren ihm zunächst in jeder Klugheit und Zauberei", so knüpse ich die Bemerkung hieran, daß die im Runatal genannten 18 Zauber eben so vieler Lieder wohl eben nur solche sind, welche die Priester von ihm erlernt zu haben sich rühmten; die dem Gotte zugeschriebene Zaubermacht braucht sich nicht auf sie beschränkt zu haben.

## 76. Urfprung ber Dichtfunft. Rwafir.

Den Mythus von Obhrärir erzählt D. 57. 58 so: Die Asen hatten Unfrieden mit dem Bolte, das man Wanen nenut (vgl. §. 24. 59). Run aber traten sie zusammen, Frieden zu schließen, und der tam auf diese Weise zu Stande, daß sie von beiden Seiten zu einem Gefäße giengen

und ihren Speichel hineinspudten. Als sie nun schieden, wollten die Asen dieß Friedenszeichen nicht untergeben laßen. Da machten sie einen Mann daraus, der Kwasir heißt. Der ist so weise, daß ihn Riemand um ein Ding fragen mag, worauf er nicht Antwort wüste. Er suhr weit umher durch die Welt, die Menschen Weisheit zu lehren. Ginst aber, da er zu den Zwergen Fialar und Galar kam, die ihn eingeladen hatten, riesen sie ihn bei Seite zu einer Unterredung und tödteten ihn. Sein Blut ließen sie in zwei Gesäße und einen Reßel rinnen: der Reßel heißt Odhrörir, aber die Gesäße Son und Bodn. Sie mischten Honig in das Blut, woraus ein so fraftiger Meth entstand, daß jeder der davon trinkt, ein Dichter oder ein Weiser wird. Den Asen berichteten die Zwerge, Rwäsir sei in der Fülle seiner Weisheit erstickt, denn Keiner war so klug, seine Weisbeit all zu erfragen.

Darnach luben bie 3werge ben Riefen, ber Gilling beißt, mit feinem Beibe zu fich und baten ben Gilling, mit ihnen auf bie See zu rubern. Als fie aber eine Strede vom Lande waren, ruderten bie Amerge nach ben Klippen und stürzten das Schiff um. Gilling, ber nicht schwimmen konnte, ertrant, worauf die Zwerge bas Schiff wieder umkehrten und zu Lande ruberten. Sie fagten feinem Beibe von biefem Borfall : ba gebub fie fich übel und weinte laut. Fialar fragte fie, ob es ihr Gemuth erleichtern moge, wenn fie nach ber See binausfabe, wo er umgetommen Das wollte fie thun. Da sprach er mit seinem Bruber Galar, er folle hinaufsteigen über bie Schwelle, und wenn fie hinausgienge, einen Mühlenstein über ihren Ropf fallen lagen, weil er ihr Gejammer nicht ertragen moge. Und also that er. Ale ber Riefe Suttung, Gillings Bruberfohn, bieß erfuhr, jog er bin, ergriff bie 3merge, führte fie auf bie See und sette fie da auf eine Meerklippe. Da baten fie Suttung, ihr Leben ju iconen, und boten ibm jur Gubne und Baterebuße ben toftlichen Meth und diese Suhne ward zwischen ihnen geschloßen. Suttung führte den Meth mit fich nach Saufe und verbarg ihn auf bem fog. Hnitberge; fein Tochter Gunnlobh feste er gur Guterin. Davon beißt bie Stalbentunft Amafirs Blut ober ber Zwerge Trant, auch Obhrärirs- ober Bobensoder Sons-Naß, und der Zwerge Fährgeld (weil ihnen dieser Meth von ber Rlippe Erlosung und Beimtehr verschaffte), ferner Suttungs Meth und Bnitberge Lauge.

Bie tamen aber die Afen an Suttungs Meth? Davon wird ersachtt, daß Obin von haufe zog und an einen Ort tam, wo neun Knechte



beu mabten. Er fragte fie, ob fie ibre Sensen gewest baben wollten? Das bejahten fie. Da jog er einen Wetftein aus bem Gurtel und wette. Die Sicheln ichienen ihnen jest viel beger ju ichneiben: ba feilichten fie um ben Stein; er aber fprach, wer ibn taufen wolle, folle geben mas billig fei. Sie fagten Alle, bas wollten fie; aber Jeber bat, ben Stein ibm zu verkaufen. Da warf er ibn boch in die Luft und ba ibn Alle fangen wollten, entzweiten fie fich fo, daß fie einander mit den Sicheln Die Balfe gerschnitten. Da suchte Dbin Rachtherberge bei bem Riefen, ber Baugi bieß, dem Bruder Suttungs. Baugi beklagte fich über seine Umftanbe und fagte, neun seiner Rnechte batten fich umgebracht, und nun wiße er nicht wo er Werkleute bernehmen folle. Da nannte fich Dbin bei ibm Bolwertr, und erbot fic, die Arbeit ber neun Anechte gu übernebmen; jum Lobn verlangte er einen Trunt von Guttunge Meth. Baugi fprach, er habe über den Meth nicht zu gebieten, Suttung, sagte er, wolle ibn allein behalten; boch wolle er mit Bolwertr babin fabren und verfuchen, ob fie bes Meths erhalten tonnten. Bolmerfr perrichtete ben Sommer über Neunmannerarbeit; im Binter aber begehrte er feinen Lobn. Da fuhren sie beibe zu Suttung, und Baugi erzählte seinem Bruder, wie er ben Bolwertr gedungen habe; aber Suttung verweigerte grabezu jeben Tropfen seines Meths. Da sagte Bolwertr zu Baugi, sie wollten eine List versuchen, ob fie an ben Deth tommen möchten, und Baugi wollte bas geschehen lagen. Da jog Bolwertr einen Bobrer bervor, ber Rati bieß, und fprach, Baugi folle ben Berg durchbohren, wenn ber Bohrer icarf genug fei. Baugi that bas, fagte aber balb, ber Berg fei burchgebohrt; aber Bolwertr blies ins Bohrloch: da flogen die Spane heraus, ihm entgegen. Daran erkannte er, daß Baugi mit Trug umgehe und bat ibn, gang burchzubobren. Baugi bobrte weiter und als Bolwertr jum andernmal hineinblies, flogen bie Splitter einwarts. Da wandelte fic Bolwertr in eine Schlange und ichloff ins Bobrloch. Baugi ftach mit bem Bohrer nach ibm, verfehlte ibn aber; ba fuhr Bolwertr babin, wo Gunn: loob war und lag bei ihr drei Rachte, und fie erlaubte ihm drei Trunke von bem Meth ju trinten. Und im erften Trunt trant er ben Obbrorir gang aus, im andern leerte er ben Bobn, im britten ben Son und hatte nun ben Meth alle. Da manbelte er fich in Ablersaestalt und flog eilends bavon. Als aber Suttung ben Abler fliegen fab, nahm er fein Ablers hemb und flog ibm nach. Und als die Afen Dbin fliegen faben, ba festen fie ibre Gefaße in ben hof. Und als Dbin Asgarb erreichte, spie er

ben Meth in die Gefche. Als aber Suttung ihm so nahe gekommen war, daß er ihn saft erreicht hatte, ließ er von hinten einen Theil des Meths sahren. Darnach verlangt Riemand: habe sich das wer da wolle; wir nennen es den schlechten Dichter Theil. Aber Suttungs Meth gab Odin den Asen und benen, die da schaffen können. Darum nennen wir die Staldenkunst Odins Fang oder Fund, oder Odins Trank oder Gabe, und der Asen Getrank.

hiemit sind zwei Stellen bes edbischen Hawamals zu vergleichen. Dieses Gedicht, eigentlich nur eine Sammlung der im Bolt verbreiteten uralten Spruchweisheit, wird dem Odin in den Mund gelegt, und heißt darum das Lied des hohen. Als Gott des Geistes wird ihm auch diese dem Bolte offenbarte Beisheit zugeschrieben; daß er selber spricht, wird am deutlichsten bei dem im vorigen & besprochenen Runenliede, das einen der Anhänge des Hawamals bildet. Aber auch bei diesem selbst bezeichnen die eingestochtenen, Erlebnisse Ddins erzählenden Stüde, welche die Beisheitslehren veranschaulichen und bewähren sollen, ihn als den Sprechenden. Zu diesen gehören die hier auszuhebenden Stellen:

- 12. 'Der Bergefienheit Reiher überrauscht Gelage Und stiehlt die Besinnung; Des Bogels Gesieder besieng auch mich In Gunnlöbhs Haus und Gehege.
- 13. Erunten warb ich und übertrunten In des schlauen Fialars Felsen. Erunt mag frommen, wenn man ungetrübt Sich den Sinn bewahrt.
- 104. Den alten Riesen besucht ich; nun bin ich zurück; Mit Schweigen erwarb ich da wenig. Manch Wort sprach ich zu meinem Gewinn In Suttungs Saal.
- 105. Gunnlöbh schenkte mir auf goldnem Sehel Einen Trunk bes theuern Meths.
  Uebel vergolten hab ich gleichwohl
  Ihrem heiligen Herzen,
  Ihrer glühenden Gunft.
- 106. Ratamund ließ ich ben Beg mir raumen Und ben Berg durchbohren. In ber Mitte schritt ich zwischen Riesensteigen : Und hielt mein Haupt ber Gefahr hin.

Simrod, Mathologie.

- 107. Schlauer Berwandlungen Frucht erwarb ich; Benig misslingt bem Listigen:
  Denn Obhrörir ift aufgestiegen
  Zur weitbewohnten Erbe.
- 108. Zweisel beg ich ob ich heim war gekehrt Aus ber Riefen Reich, Benn mir Gunnlöbh nicht half, die gute Maib, Die den Arm um mich schlang.
- 109. Des andern Tags die Reifriefen eilten Des hohen Rath zu hören In des hohen halle. Sie fragten nach Bolwert: ob er heimgefahren fei, Ober ob er mit Suttung fiel.
- 110. Den Ringeid, fagt man, hat Obin gefdworen: Wer traut noch feiner Treue?
  Den Suttung beraubt'er mit Ranten bes Methe Und ließ fich Gunnlobh gramen.

#### Biergu nur folgende Bemertungen:

- Die Stellen bes hamam, feten eine furgere Ragung ber Ergablung voraus, die noch nichts bavon weiß, bag Suttung ben entfliegenben Dbin verfolgt habe, viclmehr icheint er nach 110 gefallen, mas auch Beinhold a. a. D. 12 annimmt. Die Riesen tommen erst am andern Tage bem Bolwert nachzufragen, und Dbin muß ben Ringeid ichworen, fich von bem Berbachte zu reinigen. Da bieß wie ein Meineid ausliebt, und ibm auch fo gebeutet wird, überbieß nicht erhellt, Wem Str. 110, bic Din nicht fprechen tann, in ben Mund gelegt ift, fo tonnte fie fpatere Bubichtung fein. Aber berfelbe Berbacht trifft auch Str. 105 und ben in D 58. ent: baltenen Schluß der Erzählung, ben Urfprung ber Afterpoefie betreffend, movon hamam, noch nichts weiß. Bielleicht ift bas nicht bie einzige Bubichtung ber j. Ebba: bie gange Zwischenerzahlung von ben Zwergen Fialar und Galar als ben erften Befigem bes Dobrorir feeint fpatere Erfinbung, benn ba es Sawam. 13 beißt, Obin fei in Fialars Felfen trunten geworden, fo feben wir, daß nach Ralar ber Reller bes Riefen beißt. Der Trank tam also gleich in bes Leptern Befit. Bgl. o. Die brei Trunke aus Obhrörir, Son und Bode tonnen aber alt fein, ba fie ben brei Rufen Meths der Thrymstw. 26 entsprechen.
- b. Auch von Kwasir weiß hawamal nichts; der Rame bleibt in ben Liebern auch sonst unbenannt. Doch nur den Namen trifft Berbacht,

nicht fein Befen. Amar mag feine Entstehung aus Speichel uns zuwiber fein; aber unferer Mythologie barf fie nicht als Barbarei vorgeworfen werben. Der reine Speichel, ber aus bem Blute tommt und wieber gu Blute wirb, wie bas auch unsere Erzählung geschehen läßt, fieht bem Blute gleich. 3m Blute liegt, nach einer febr verbreiteten Anschauung. bas Leben, aus Blutstropfen rufen in unfern Marchen Stimmen. Blumen fprießen in allen Mothen aus bem Blute, Kinderblut beilt bie bofeften Rrantheiten, Blut ift ein gang besonderer Saft, beißt es im Fauft; aber bem Blute wird der Speichel auch in ber Beilfraft gleichgefett, icon bei ben Alten, und noch Chriftus beilt mit seinem Speichel. Schlagend ift aber die Uebereinstimmung, wenn auch in der griechischen Mothologie aus bem pereinigten Speichel ber Gotter neue gottliche Befen ber Bei Sprieus tehrten brei Gotter ein: Beus Bofeibon porgeben. hermes; nach Anbern Beus Ares hermes. Bum Lobn feiner Gaft= freundschaft stellten fie ibm eine Bitte frei. Er wünschte fich einen Gobn: bat aber nach dem Tode seiner Gattin gelobt, sich nicht wieder zu vermablen. Da vereinigen ble Götter ihren Speichel, vermifchen ibn mit bem Staube ber Sutte und erschaffen ben Orion. M. XXXIV. Denselben Drion baben wir &. 73 a. mit Odbr verglichen. Das betraf feinen Tob. ben wir mit bem Balburs und Batelbarenbe gusammenftellten. Sollte er nich nun auch bei feiner Reugung mit ibm berühren? Schon Grimm fragte (Mpth. 838): mar Obbur eins mit Rmafir, ber bie Welt burchzog, und von den Zwergen ermordet wurde?' Er fügt hingu: "Odbr, Frenjas Gemabl, ben fie in ber weiten Welt auffuchte, und mit goldenen Thranen beweinte, tonnte Berfonification ber Dichtfunft fein.' Bir lagen biefen Fragen noch andere folgen: Ift der verdunkelte Rame Obhrörir, ber auch Obheirir geschrieben wird (Zeitschr. III, 423), aus Obh und brepri Blut gebilbet? Mus bem Blute bes vom Gber vermundeten Sakelbarend = Doin wurden im nächsten Frühjahr Blumen (Myth. 899); aus dem bes Abonis, ber so ähnlich ift, sproß die Anemone. Bon Baldurs Blut ist nichts bergleichen berichtet; ba aber Johann ber Täufer seine Stelle im Ralender einnahm und bas im Mittelalter fo forgfaltig gefammelte und für beiltraftig gehaltene Johannistraut auch Johannisblut beißt (Abergl. 457), so fehlte wohl auch bei ihm dieser Bug nicht. Ueberall ift dem Blute bes fterbenden Gottes wunderbare Rraft beigelegt. Gleicht nicht auch die verlagene trauernde Gunnlobb auffallend ber weinenden Frepja? Dürsen wir also den unvollständig erhaltenen Mythus Odhurs aus bem Amasirs crganzen? Wie dem auch sei, der Mythus vom Gral hat ohne Frage seinen Ursprung aus der Bertauschung Odurs oder Baldurs mit Joshannis genommen, was sogleich einleuchtet, wenn man weiß, daß auf der Gralsschüßel, welche alle irdischen Wünsche befriedigt, ursprünglich das haupt eines Menschen lag, und zwar wie ich Parzival 776 nachgewiesen habe, das des Johannes, was zugleich erklärt warum §. 73 auch herodias oder die ihr verwandte Abundia der wilden Jagd vorauszieht. Wie in den dort unter 3. a und b besprochenen Mythen dem Blute des sterbenden Gottes schöpserische Krast beiwohnt, wie aus Kwasirs Blut der Unsterblichteitstrant gewonnen wird, so geht Leben, Fülle und Ueberssus von der Schüßel aus, auf der das Haupt des Johannes lag.

- Obbrorir, in hawamal 107 Rame bes Truntes, ift D. 57 auf ben Regel übertragen, worin er bewahrt wird; baneben erfcheinen noch zwei andere Gefaße, Gon und Bobn. Jenes erfte leitet man aus Dbb Beift und aus hrora, alth. hruoran, rubren, mas ben febr paffenben Sinn Geistrührer, Geisterreger ergiebt. Wie Dbin felbst ber Geifterreger ift, so auch fein Trant. Der theure Meth, ben er Dichtern, Beisen und Alfen spendet, hat geisterregende, begeisternde Kraft. Son, ber Rame bes andern Gefages, bas die Ubfala-Ebba nicht tennt, bedeutet Subne. Beift bas, die Dichtkunst milbere die Geifter (emollit mores), baß Berfohnung in bie Bergen Gingang finde; ober gielt es barauf, bag aus ber Berfohnung ber Afen und Wanen ber Saft zuerst bervorgegangen Die Subne muß angeboten, von ber andern Seite angenommen werben: barauf tonnte ber Rame bes britten Gefages (oblatio) geben. Bei Friedensichlußen wie bei ber Stiftung bes Freundschaftsbundniffes ließ man fonft Blut in ein gemeinfames Gefaß fließen. Auch bier feben wir wieder ben Speichel bem Blute gleichgestellt. Doch weiß hamamal nichts von brei Gefagen, nicht einmal von mehren Trunten ; Str. 105 ift nur von Ginem bie Rebe.
- d. Bon Awkfir wisen wir sonst aus §. 41, daß Er es war, der als der weiseste der Götter das Reg, das Loti ins Feuer geworsen hatte, noch in der Asche als eine Borrichtung jum Fischsang erkannte. Abweischend von der jüngern Edda erzählt Pngligas. 4, die Banen hätten ihn als den klügsten in ihrem Gebiet den Asen zum Geisel gegeben. Der Name bedeutet nach flavischen Dialetten die Gährung; nach der altn. einen Keichenden: das käme auf eins heraus, denn jedes gährende Getränkteicht. Auch der Wein des Gemüths, die Boesie, muß sich aus einer

Gabrung flaren, und ben aus bem Speichel Entstandenen konnte man um fo eber nach ber Gabrung benennen, als Dbin auch ber bierbrauenben Beirhild mit feinem Speichel, ber- als Befe verwendet wird, jum Siege In der weiter ausgesponnenen Erzählung ber D. 57. 58 wird bas Bild bes Getrants, bas gabren und fich flaren muß, nun weiter fort-Rach ber in Rmafir porgestellten Gabrung tommt er in ben Reller ber 3werge, bann in ben ber Riefen: es mag febr profaifc Mingen. wenn ich sage, daß dieß nichts als mehrere Abstiche bedeute, die ber junge Wein in ben ersten Monaten bedarf; noch mehr, wenn ich bie neun Sommermonate, die Dbin bem Baugi bienen mufte, auf die Beit beziehe, welche bernach noch zur Ablagerung erforberlich ift. Allein ber Mothus. ber in diefer Gestalt sich bem Charatter einer unterhaltenden Erzählung nabert, birgt nicht in allen Bugen echt mythischen Gehalt; boch fallt er wenigstens nicht aus bem Bilbe. Auch wird man gestehen mußen, daß ber Rame Suttungr für Suptungr gut erfunden ift, um einen durftigen Riefen zu bezeichnen, ben nach einem guten Trunt geluftet. Beinhold Riefen 51 erklart freilich die Ableitung feines Namens von fupan für gang unmöglich; val. aber Rubn Berabtunft und Gr. Gr. I, 318.

- Fialar und Galar wurben als Zwergnamen an Fili Kili im 3mergregifter ber Bol. 13 erinnern. hawam. 13 scheint zwar auf ben erften Blid einen Riesen unter Kialar zu verstehen, wie auch harbardel. 26 Fialar ben Riefen nennt, der D. 45 wieder anders, Strimir, heißt; aber bas Beiwort ber schlaue (frodi) zeigt, bag ber Reller bes Riefen nur nach einem Zwerge (etwa jenem ber Bol. 34) benannt ift, was zu weiterer Ausspinnung und Ginführung ber Zwerge verleitet haben tann. Daß biefe ben Trant erft zubereiten, indem fie ibn mit Honig mifchen, ift in ihrem Character erfunden, da sie immer als die kunstreichen erscheis nen; honig ift ein Beftandtheil alles Meths. Sie waren aber nach Awafirs Blut schon vor der Mischung lüstern: sie hatten sonst nicht nach feinem Befit getrachtet. Den Gnitberg, in welchem ber Trant aufbewahrt wird, erklart Ruhn Herabkunft 152 für die Wetterwolken; den Bohrer aber, beffen er fich bebient, um in ben Berg ju gelangen, vergleicht er bem gleichnamigen Wertzeug, bas bei Erzeugung bes Feuers gebraucht ward, wie er benn überhaupt nachweist, daß ber himmlische Funte und ber bimmlifde Meth einer gemeinsamen Anschauung ibren Urfprung verbanten.
- f. Auch daß sich Odin Bolwerk nennt, hat keine tiesere Bedeutung, ba er in Baugis Dienst nichts Gutes vorhat: er will eben den Meth

entwenden. Will man seinen mühevollen Dienst so verstehen, daß die Kunstsertigkeit, deren der Dichter bedarf, nicht ohne Anstrengung erworben wird, so habe ich nichts dagegen; bedeutender aber ist gewiss, daß Odin Str. 108 gesteht, ohne Gunulodhs hilfe habe Odhrörir nicht erworben werden tönnen: ohne Liebe keine Boesie. Bortrefslich ist aber, wie der Begeisterungstrunk der Dichter und Asen, um die höchste Beihe zu empfangen, durch einen Zustand dreisacher Entzüdung hindurch muß. Trunken und übertrunken wird Odin in des schlauen Fialars Felsen, trunken von Meth, trunken von Liebe und trunken von dichterischer Begeisterung. Bie sehr erinnert dieser hreisache Rausch, dem sich Odin in Gunnlödhs Armen bingiebt, an Goethes Worte im Divan 118:

Lieb., Lieb. und Beines Trunkenheit, Dbs nachtet ober tagt, Die göttlichste Betrunkenheit, Die mich entsückt und plagt.

Das sittliche Bebenken, das die letzten Strophen des Hawam., besonders 110, aussprechen, gehört entweder zur Einkleidung, die den abstrakten Gedanken versteden will (fast möchte ich diese Auskunst vorziehen); oder sie setzt schon ein getrübtes Berständniss voraus. Der Bergesenheit Reiher, der Gelage überrauscht und die Besinnung stiehlt (Str. 12), ist zwar ein wunderschönes Bild; es wird aber nur verwendet, um vor einer Trunskenheit zu warnen, die nach dem echten Sinne des Mythus, um unseres Dichters Borte im Buche des Schenken noch einmal zu gebrauchen, wurdervolle Tugend' ist.

Gleich dem Göttermeth wurde auch bei den Indiern der berausschende Trank der Somapflanze den Gandarven und andern Damonen, die seiner hateten, geraubt und Götter und Menschen seiner begeisternden Araft theilhaftig. Ruhn Berabkunft des Feuers S. 5.

g. Rati heißt in der D. der Bohrer; in hawam, scheint die Schlange gemeint, in deren Gestalt Odin in den Felsenkeller schlüpfte. Zwei Beisnamen Odins, Ofnir und Swafnir, geben darauf, daß er Schlangengestalt augunehmen liebt.

Ein Zeugniss, daß Odin eigentlich der Gott der Dichtkunst und Berredsamkeit war, was dann auf Bragi übergieng, findet sich bei Snorri, obgleich ihn dieser, wie schon erinnert worden ist, menschlich auffaßt. Pnglingas. c. 6 meldet, er habe so anziehend und lieblich gesprochen, daß Alle, welche ihn anhörten, glaubten, das Alles sei wahr; er sprach Alles



in solchen Resimen, wie jest gesungen wird was wir Gedicht heißen. Er und seine Hospriester hießen Sangschmiebe, und diese Kunst hub durch sie an in den Rordlanden. Wie er als Gott der Dichttunst dem Apollo gleicht, so anch durch die Heiltunst, welche ihm einer der mersedurger Heilsprücke selbst vor den Söttinnen zueignet. Vielleicht erklärt sich so, daß Wate, der sich auch sonst mit Buotan berührt, die Arzneikunst verstand (Myth. 1101), wie an sein Geschlecht alle Künste und Ersindungen gestnäpst sind. Ihm selbst oder seinem Sohne Wieland legt die Sage ein Boot bes, was ihn als Ersinder der Schiffsahrt bezeichnet; Wieland gilt sär den besten Schmied; desse kunsten Bruder Gigil, der älteste Tell, sär den besten Schüpen; dem dritten Bruder war vermuthlich wieder die Heistunst vererdt. Nordian der beste Jäger in der Wiltinas. c. 230 fällt vielleicht mit seinem gleichnamigen Halbbruder a. 18 zusammen. Bgl. Borr. zum Orendel S. XVII und §. 82.

## 77. Odin als Dracheutampfer. Schluß.

Obins Wefen ift hiemit noch nicht erschöpft. Grimm (Ueber ben Liebesgett 1851) hat in Obins Beinamen Bunfch und seinem Bruder Bill (Bille) ben Begriff ber allmächtigen Liebe nachzuweisen gesucht. Damit fimmt, wenn es im Runenlied heißt:

- 24. Ein fechezehntes tann ich: will ich fconer Maib In Lieb und Luft mich freuen, Den Billen waudl ich ber Beigarmigen, Daß gang ihr Ginn fich mir gefellt.
- 25. Ein fiebzehntes tann ich: daß schwerlich wieder Die holbe Maid mich meibet.

Gleichwohl sehen wir ihn oft unglädlich in seinen Bewerbungen: so bei Billings Maid (Hawam. 95-101) so wie Harbardsl. 18, und bei ber Rinda, wovon §. 90, gelangt er nur durch List zum Ziel. Als Gott des Ackerbanes tritt er in Deutschland mehr als im Rorben hervor, wo er ihm im Gegensat zu Thor eher seindlich erscheint. Hievon, wie auch von seinen Gemahlinnen und Sähnen, wird beher an andern Stellen gebandest; auch ist Manches ihn Betressenbe schon in srühern Abschnitten vorweggenommen, und nur um Wiederholungen anszuweichen, wird Anderes, das später nachgeholt werden soll, an dieser Stelle übergangen. Hier sollte nur der Erund gelegt werden, auf dem sich späterhin sortbauen läht.

Bor bem Schluße will ich auch nicht verschweigen, bag zwischen Buotan und einigen driftlichen Seiligen Beziehungen eintreten, theils weil man ben Cultus bes Gottes burch ibre Berehrung ju verbrangen facte, theils weil in ihre Legenden, soweit fie aus bem Bollsmunde aufgenommen wurden. Mothisches Eingang fand, in Boltsmarchen und Boltsgebräuchen ihr Name an feine Stelle trat. Der Gegenstand ift noch au wenig erforscht; boch will ich bier wenigstens einige ber babei in Betracht kommenden Beiligen nennen. Billig steht hier ber h. Dawald voran, weil er ben Bericher ber Afen bebeutet. 3hm und seiner Legende bat 3. Ringerle eine eigene Schrift gewidmet (Stuttgart und Munchen 1856). Bier ericeint er pornamlic als Betterberr und Erntefpenber; und in lets terer Burbe wird er uns noch öfter begegnen. Der Rabe, ber ben mbb. Dsmalbgebichten wie Dbins Mythus gemein ift, findet fich auch auf ben Bilbern bes Beiligen, obgleich er feiner Legende fremd ift. Schon in feiner außern Erscheinung fab St. Dartin bem Buotan auffallend abnlich: Dantel. Rofe und Schwert batte er mit ibm gemein; jenen theilt er bem Dürftigen mit, seine Bloge ju bekleiben: bas tonnte an die oben besprodenen Berleihungen bes Bunschmantels erinnern, und Milbe ift eine Tugend, bie Obin als Gangradr und Grimnir ju lobnen wie ihre Berfaumnife zu ftrafen bebacht mar. St. Martins Mantel, die Cappa St. Martini, trug man ben frantischen Konigen in die Schlacht nach; andere Beziehungen find in meinen Martinsliedern Bonn 1846 nachgewiesen. Benn wir St. Martin in bem von Rarajan aufgefundenen f. g. Wiener Sundefegen (Mullenb. Btidr. XI, 259 und Moth. 1189) als hirten auftreten feben. fo foll er vor ben Bolfen ichuten, welchen Buotan gebietet. Auch St. Michel und Georg, Die Drachentobter, fofern fie reitend und mit geschwungenem Schwerte bargestellt wurden, glichen Dbin; freilich als Dracentobter tennt ihn die Edda eigentlich nicht, man mufte benn Kenrir als folden auffagen burfen, wofur Folgenbes ju fprechen icheint. Wir faben §. 66, daß es eigentlich Obin war, ber durch Wafurlogi ritt und sich als Siegfried in ber Selbenfage verjungte. Auch hier fehlt in ber Gotterfage ber Drachentampf, wenn nicht in Stirnisfor Beli, ber brullenbe, als folder Auf welchen andern Rampf als ben mit Beli tonnte es zurudgeben, wenn Fro bei Saro als Drachentampfer erscheint? Auch tann von dem Helden auf den Gott zurückgeschloßen werden und da Sigmund, dem im Beowulf Siegfrieds Drachentampf beigelegt ist, ein Beiname Odins war (Myth. 344), so werden wir Ruhn beistimmen, der Zeitschr. V. 472 ff.

Boban in dem St. Georg ber englischen Boltsgebrauche erkannte. Bergleichung mit anbern englischen Bolfefeften, wobei noch ,Boban' und seine Frau Frigga' unter biesen Namen auftreten Doth, 281, und im "Schwerttang" zwei Schwerter um bas haupt eines Anaben geschwungen werben, mas eine sombolische Darftellung bes Drachenkampfe scheint; bann bas Hoodening genannte Rest, bessen hauptverson "Hooden" wie sein Ross, ,, wooden horse" beißt; endlich auch ber bekannte Robin Hood, beffen Borname Robin, unferm Ruprecht entsprechend, ein Beiname Bobans ift, ber ibn als ben ruhmglangenben bezeichnet; Die ftats babei auf: tretende Jungfrau, welche wie Gerba ober Brunbild, in anderer Sagung Rriemhild, aus ber Gewalt bes Unthiers befreit wird : Alles zeigt, baß biefe Boltsspiele einen verdunkelten, aber in Gotter: und Belbenfage nach: Mingenden, auf Dbin bezüglichen, im Befentlichen in Sfirnisfor enthaltenen Mythus darftellen follten. Beowulfs eigenen Drachenkampf bezieht zwar Müllenhoff Reitschr. VII. 439 auf Frepr; aber Frepre Rampf fällt in ben Frühling, Beowulfs Drachenkampf ift icon bem Ausgange nach ein Berbstlampf: nur in ben Berbstlampfen erliegen die Gotter ben Riefen. Darum muß Thor im letten Weltkampfe gegen bie Weltschlange (Bormunganbr) fallen, mabrend er fie im Frühlingstampfe §. 85 befiegt batte. Aber auch ber Fenriswolf, mit welchem Dbin tampft, ift burch seinen Ramen Banagandr als Schlange (Drache) §. 46 bezeichnet; auch Obin fallt im letten Beltfampfe, welcher vor feiner Forticiebung aus dem naturlichen Jahr in bas große Beltjahr ein Berbstampf gewesen war; in einem frühern Frühlingstampf muß er ibn besiegt haben. Diefer Früh: lingstampf Obins ift in feinem Mythus vergegen und auf Freyr übertragen; auch bei Frent ift er als Draden tampf in ber Ebba nicht bargestellt, wir mußen die historisierten Erzählungen Saros bingunehmen um Freyrs Fruhlingstampf als Rampf mit bem Drachen zu erkennen. Ueber ben Sinn bes auf folden Umwegen gewonnenen Drachenkampfs Dbins kann kein Die Schlange, bas Sinnbilb bes Bagers, bedeutet bie 3meifel fein. feuchte nebliche Winterzeit : Dbin, ber fie befiegt, ift ber Sonnen- und Frühlingsgott. Dieser Sieg tritt alljährlich ein; ben Jahresmythus hat die Edda, wie manche andere, auf das große Weltenjahr bezogen und mit den Weltgeschiden in Berbindung gebracht. Der Rame Fenrir, ber nach 5. 106 auf Meer und Sumpf beutet, mar icon in bem altern Sinne bes Mothus ein paffender Rame für ben verderblichen Burm, ber nur das im Binter anschwellende, verheerend überftromende Bager bezeichnete,

Müllenhoff a. a. D. 431. — Ueber die hier genannten und andere mit Buotan aber freilich auch mit Thor und folglich mit Irmin im Bolls-glauben verwandte heilige, wozu nach Ign. Zingerle auch St. Leonhard gehören wird, vergl. Wolfs Beitr. 33—58.

Eine andere verdunkelte Seite in Obins Wefen ist fein Berbaltnifs zur Unterwelt, wonach er als Tobesgott erscheint. In ber beutschen Sage ik bas beutlicher als in ber nordischen; bei uns fitt er im boblen Berge. ber die Unterwelt bebeutet, fein Sorn bangt über ibm, feine Raben fliegen umber und neben ihm fchlafen feine Belben bem Tag ber Enticheibung entgegen, beffen Unbruch ber Schall feines horns verfündigen wird. Rach ber nordischen Auffagung lebt er in Asgard ober Balball, also in einem überirdischen himmel und biefen theilt er mit feinen helben, benen er gur Belobnung verbeißen war. Ein Tobesaott ift er auch bier; aber ber Lob bat fich in ewiges Leben gewandelt. Und auch hier finden wir bas horn bei ibm, bas ben Anbruch bes jungften Tages verkundigen foll; nur theilt er es mit heimball, auf ben als Göttermachter biefe Seite feines Befens übertragen ift, wie von ihm bas horn noch unsere Nachtwächter empfiengen. Gleichwohl temt auch die nordische Sage eine Seite an Obin, die ihn in Berbindung mit ber Unterwelt fest; sie ift aber bem Blid entrudt, ja Diefe Seite Dbins wurde absichtlich ju einem felbständigen neben Dbin ftebenben gottlichen Befen erhoben. Diefes Befen beißt Uller, beutsch Wol und von ihm ift g. 91 gehandelt. Aber barin ift boch wieber Dbins Berhaltnifs zur Unterwelt anerkannt, bag er nach Grimnismal acht Rachte swischen zwei Feuern sipen muß. Diefe acht Rächte find die acht Wintermonate bes Norbens und wieder feben wir bier Dbin als Jahresgott aufgefaßt.

# Donar (Thôrr).

#### 78. Heberficht.

So klar wie Thor stehen wenig Götter vor uns da. Wie viel auch im seinem Mythus noch unverkandlich bleibt, er selbst ist uns keine versichleierte Jus, keine ungelöste Aune, wie es in der deutschen Mythologie noch so manche giedt. Fast möchte uns dieß befremden wo nicht misstrauisch machen gegen unsere eigene vielleicht nur scheindare Einsicht; doch weiß Uhland, dessen "Mythus von Thor" Stuttg. 1836 wir einen großen Theil derselben verdanken, uns auch hierüber zu beruhigen. "Mythen", sagt

er S. 15, ,die im Raturgebiete verkehren, liegen gewiß dem Berständsnis offener als solche, die sich auf die innere Welt beziehn: dort sind die stoffartigen und greifbaren Dinge, hier die körperlosen und übersinnslichen. Zwar auch bei Odin, der und wesentlich Gott des Geistes war, erkannten wir eine sinnliche Grundlage au: aber wie die Lust an sich schon das geistigste aller Elemente ist, so sanden wir auch sein Wesen vorzugsweise auf das Geistesleben bezogen. Dagegen waltet Thor auf dem matürlichen Gebiete. Da wir aber auch ihn zu einem Gotte der Cultur erhoden sehen, welcher Odin als Kriegsgott seindlich erscheint, so tritt hier ein neuer Gegensat hervor: der sinnlichere Gott wird zum geistigern erzhoden; der geistigere kann im Rausch, im Liebeswahnsun, in der kriegerrischen Wuth herabzusinken scheinen.

Thôr, der im Gewitter waltet, ift nach dem Donner benannt, sein deutscher Rame war Donar; das nordische Thôr ist aus Thonar entstansden, indem zuerst das a verstummte, dann das n vor r aussiel, so daß sich Thôr ergab; das zweite r in Thôrr ist bloß slerivisch: es wird im Genitiv durch s ersett. Ebenso sinden wir in deutschen Dialetten den nach Donar benannten Donnerstag in Dorstag gekürzt; der Donnersberg in der Psalz heißt nach dem Rhein. Antiquarius 1739 S. 389 Dorspberg, und Dorsheim bei Bingen nach dem Stromberger Zinsbuch noch 1481 Dornsheim. Widder III, 351.

Der Gott bes rollenden Donners, ber ben Bligftral führt, sollte, wie in ben pelasgischen Mythologieen, ber oberste Gott sein. Hat er diesen Rang in ber Ebda seinem Bater Obin abtreten mußen, so war er boch vielleicht auch uns einst ber Gott ber Götter. Roch die Ebda bezeichnet ihn als ben Fürsten ber Götter (asabragr): in Skirnisfor 33 heißt es:

Gram ift bir Obin, gram ift bir ber Afenfürft, Krebr verflucht bic.

Hier steht Thor gang so in ber Mitte, wie er als ber Mächtigste bieser breie nach Abam von Bremen in Upfalas Tempel in die Mitte geskellt war, Wodam und Fricco zu beiden Seiten. Im Norwegen war Thor Landas, d. h. Hauptgott, wie Freyr in Schweden, Obin (Wodan) in Danemart, Sachsen und dem franklichen Niederrhein. Ward in Norwegen ohne weitere Bezeichnung der As genannt, so war Thor gemeint; sollte in der ersten Zeit des Christenthums Jemand als Heide bezeichnet werden, so bieß es, er glaube an Thor, und wo nicht die ganze Trilogie, nur zwei höchste

Götter genannt werben, ba fehlt Thor nie, vielmehr ftebt fein Name poran. Kerner wird ber Donnergott auch bei uns als ein vaterlicher aufgefaßt. wie sein eddischer Beiname Atli (= Attila ober Epel) zeigt. Epel (Groß: pater). Alttonia beißen beutiche Berge. Sienge es nicht mit bem Begriff bes Donnergottes zusammen, daß er sabrend gebacht wird, da ber rollende Donner bem Schall eines babin raffelnden Bagens gleicht, fo konnte auch bieß barthun, bag er einst ber bochfte ber Gotter mar. Alle andern, felbst Buotan, seben wir reiten, nur Thor fahrt; barum beißt er Dekuthor und Reibitor, ber fabrende Gott, ber Berr bes Bagens, ober weil feinem Bagen Bode vorgespannt find, hafrabrottin. Allerdings hat auch Frepr (Frô) feinen Bagen, beim Gottesbienft feben wir ihn im Bagen umgegeführt; aber in Asgard fährt nur Thor. Auch das tann ihn als ben bochften Gott bezeichnen, daß feine Mutter Jordh ift, die Erde, Die große Lebensmutter, die Mutter der Gotter. Wiederum mar Sif, Thors Gemablin, eine Erbgöttin; als folche erscheint fie zwar noch jest, aber ber Gemablin Dbins tann fie fich nicht vergleichen: fie ift mit Thor von ihrer erften Bobe berabgefunten. Daß Thore hammer für ein weihenbes und heiligendes Gerath gilt, das Brautpaare weihte, Leichen einsegnete, sei es, fie jum Leben ju ermeden ober ibnen bie Wiebergeburt ju fichern; bag er beim hammerwurf nach beutschem Recht bie Grenzen bes Gigenthums bestimmte: bas Alles beutet auf feine frubere bobere Geltung. rufen in der Roth die Gotter felbst ju Thor um Sulfe, und find augenblidlichen Beistands gewiss. Dbin selber gesteht Grimnism. 24:

Bon allen Saufern, Die Dacher haben, Glaub ich meines Sohns bas grofte.

Es folgt dieß zwar schon daraus, daß es den Wolkenhimmel bedeutet; wenn ihm aber 540 Stockwerke zugeschrieben werden, gerade so viel als Odins göttliche Halle Thüren zählt, Grimnism. 23, so ist noch hier der Sohn über den Bater gestellt. Endlich erscheint er in mehren Mythen in einer verdunkelten Trilogie wandernder Götter, unter welchen er so sehr als der mächtigste hervortritt, daß seine Gesährten sast vor ihm verschwinden.

Die Gewalt bes Blipftrals ift in einer schwedischen Boltsfage, die Gr. Itfdr. IV, 509 einen echten Mythus nennt, vortrefflich geschildert. Auch der Gott des Blipftrals könnte als ein furchtbarer, eifriger Gott aufgefaßt sein. Aber mit Ausnahme einiger Boltsqusdrude beim Gewitter, wie



ber liebe Gott gurnt, unfer herrgott tift, ber himmeltatl greint' u. f. w. (Moth. 152), beren beibnischer Urfprung unausgemacht ift, finden wir ibn ben Menschen hold und freundlich gebacht. Richt gegen fie tehrt er seine Blibe, sondern gegen die Riefen, die Feinde der Götter und Menschen. Diefen erichließt er ben Simmel, lagt ben befruchtenben Gemitterregen nieberftromen und fegnet ihre Saaten; ja er bereitet ben barten gelsboben zu fruchtbarem Baugrunde und verpflichtet ben Arbeiter im Steinbruch, welchem er porgegrbeitet bat, sum Dant. Mit feinem hammer fvaltet er ben Riefen bas Saupt, b. b. er zermalmt uud verwittert bas unfruchtbare fteinige Bergland, bas fich nun bem Anbau erschließt, ber immer bober binaufgetragen werden kann in die Gebirgsgegenden, wo sonst nur Berg-Rest aber mußen fie auswandern, fie fublen, daß ibre Reit porüber ift. Darum ift Thor immer im Rampf mit ben Bergriefen porgeftellt, immer auf ber Oftfahrt begriffen, weil die talten Binde von Often tommen, die Gewitter aber von Besten. Doch bleibt er babei nicht fteben, ben Menschen die Erbe urbar ju machen: einmal als Freund ber Meniden gefaßt, nimmt er fie nun überhaupt gegen alle verderblich wirtenben Raturfrafte in Schut, Die bas Leben auf Erben ftoren, Die Erbe unwohnlich und unwirthlich machen. Der erfte Unlag zu bem Allen mar Die felsenspaltende Gemalt des Betterftrals. Aber von bier aus fortichreis tend bereitet er erft ben harten Felsgrund ju urbarem Erdreich, lobnt bem menfolicen Rleiß beim Anbau, foutt gegen bie verberblichen Binterfturme, gegen Froft und Ralte, und lagt fich berab ein Gott ber Bauern, ja ber Anechte zu fein, welchen bie Felbarbeit bauptfachlich überlagen blieb. wahrend ber Gott bes Geiftes nach bem Sarbardelied bie Fürften gum Rrieg aufreigt, die Saaten icabiat und ben Segen bes Landbaus burch gerftorende Rriegsgewalt verbrangt. Rach allen Seiten bin zeigt er fich jest als ben Freund ber Menschen; in allen vier Elementen offenbart er, seine schützende Macht: nicht bloß gegen Binterriesen schleubert er seine Blige, auch die Damonen der Gluthbige, die durch Wolfenbruche gerftorend wirken, zerfpaltet fein Stral: ben Gewittern felbft, von benen fein Befen ausgegangen war, wehrt er die verberbliche Wirtung und bannt fie in wohlthatige Schranken. Als Gott ber Che, Die fein Sammer weiht, legt er ben Grund ju einem fittlich geordneten Leben; als Gott bes Eigenthums, bas fein hammermurf begrenzen und feftstellen bilft, entwidelt er ben Staat aus ber Familie; als Gott ber Bruden, ber bie Bergftrome gabmt, verbindet er die Stamme und befordert ben Bertehr, ja indem er unter

ben Helben umb Königen solche zu seinen Lieblingen wählt, welche Länder nicht sowohl mit dem Schwert als mit dem Rflug erobern, weil sie Wälder ausrotten und Ansiedlungen in disheran dem Andam unzugängliche Erderiche führen, beschließt dieser Gott der Cultur die mythische Zeit, und sührt den hellen Tag der Geschichte herauf, die dann freilich seinen Dienst abstellt, und die Bölser den einigen Gott erkennen lehrt. Bergeßen wir aber einen Angenblich, was wir dem Christenthume schulden, und denken uns neben dem anderer Götter Thors Dienst noch heute sortbestehend, so würde Er es sein, dem wir Chaussen, Eisenbahnen, Dampsichisse, Telegraphen und alle die Ersindungen zuschreiben würden, auf welche unsere Zeit ein Recht hat stolz zu sein.

Benn diese Schilderung sich meist auf jüngere nordische Lieder gründet, welche Thors Wesen gegen das seines Baters abgrenzen, so dürsen wir dabei jene ältere Auffaßung, die den höchsten der Götter in ihm sah, nicht aus den Augen verlieren. Sie zeigt sich am Deutlichsten darin, daß er die Rächte der Unterwelt besiegt, und dieß ist es, was wir hervorzuheben um so mehr bemüht sein werden als diese verdunkelte Seite des Gottes, die selbst den Bersaßern jener Lieder nicht mehr bewust scheint, den Römer berechtigte, ihn dem Hercules gleich zu stellen. Wenn daher im Uedrigen unsere Darstellung in Uhlands meisterhaster Ausschhrung ihre Ergänzung sucht, so glauben wir hier der Forschung neue Bahnen zu eröffnen.

## 79. Verwandtschaft, Attribute, Beinamen.

Thôrs Mutter Jördh führt auch die Namen Hlödyn und Kiörgyn, Wöl. 56. Später werden sie auf Frigg, Odins zweite Gemahlin, übertragen. Bertha die Spinnerin 96. Neben dieser Fidrgyn erscheint auch ein männlicher Fidrgyn, Gen. Fidrgvins, als Bater jener: derselbe Gott offenbar, den die Slaven als Berun, Litthauer und Letten als Bertunos verehren. Spuren dieser Götter sind auch in Deutschland nachzewiesen. Im Gothischen bedeutet Faseguni Berg, das Erzgebirge wird Fergunna genannt, und Virgunnia der Gebirgszug zwischen Ansbach und Elwangen. Wolfram stellt Schwarzwald und Birgunt zusammen, Myth. 157. Auch die Hercynia silva ist damit zusammengebracht worden, vgl. jedoch Chr. W. Glüd Die keltischen Namen bei Caesar, München 1857 S. 12. Als Thors Pflegeeltern oder Pflegekinder (söstri) werden

Wingnir und Hora angegeben, der Beflügelte und die Funkelnde: in bemfelben Sinne heißt er auch Bingthor und Blorridi, ber beschwingte Thor, ber in ber Gluth baber fabrt. Seine Gemablin Sif bat ibm eine Tochter Thrad geboren und einen Stieffohn Uller zugebracht. Rame feiner Tochter findet fich auch in Thradheim und Thradwang, wo nach Grimnismal Thor wohnen soll bis die Götter vergeben. Bgl. D. 21. Da Thrub Araft heißt, fo bezieht Uhland S. 82 sein Gebiet Thrubwang auf bas fruchtbare, nabrenbe Bauland, und ben Ramen feiner Tochter Nach Alwismal war Thrub in Thôrs Ab-Thradh auf das Saattorn. wefenheit bem Amerge Alwis verlobt worden; nach feiner Rudfehr hebt Thor dieß Verhaltnifs wieder auf: das im Herbst ausgestreute Saattorn fchien bem finftern Erbarunde verhaftet; aber ber rudfebrenbe Sommer giebt fie wieder an das Licht, indem die Saat in halme ichieft. In dem Liebe wird biefer Mythus fo eingelleibet , bag Thor bem bleichnafigen Awerg nicht gleich alle Hoffnung auf die Braut benimmt, vielmehr seine Einwilliaung an bie Bebingung tnupft, baß ber Zwerg auf feine Fragen Befdeib fagen tonne. Da ber 3merg fich rubmt, alle neun himmel burch: megen gu baben und von allen Wefen Runde gu wißen, fo betreffen biefe Fragen bie Ramen ber Dinge in ben Sprachen ber verschiebenen Welten, wobei nicht blog Menschen: und Göttersprache unterschieden, sondern für jede Götterclaffe eine befondere Sprache angenommen wird. Während aber der Zwerg diese Fragen beantwortet, scheint die Sonne in den Saal, und ber lichtschene 3werg erftarrt zu Stein. Außer Diefer Tochter bat Thor noch zwei Sohne, Mobi und Magni (Rraft und Muth); diese bat er aber nicht mit Sif erzeugt, sonbern mit Jarnsara, welche das eisenharte Geftein bebeuten tann; die Bewältigung bes harten Felsbodens zum Awecke des Anbaues giebt Kraft und Muth. Doch tann Jarnsara auch von bem Eisenschwerte den Namen haben, da Sax Schwert heißt, weil die altesten Schwerter von Stein waren. So kommt Jarnsaxa auch für Streitart vor: die Streitart aber, deren Thor sich bedient, ift der Pflug, und auch biefer giebt Rraft und Muth bem, ber ihn führt. Es ift aber gu erinnern, daß beibe Sobne aus bes Gottes Eigenschaft ermachsen find. Bgl. ob. S. 155.

In feiner außern Erscheinung zeigt sich Thor balb als Jungling balb als Greis, immer aber mit rothem Bart, ohne Zweisel mit Bezug auf die Farbe des Blipstrals. Wenn er ihn straubt, ju den Bart blaft, seinen Bartruf ertonen läßt,' verursacht er seinen Feinden hestigen Gegen-



wind. Uhland 2. Als Gott des Gewitters erscheint er auch so ploglich wie ber Blig: wie sein Rame genannt wird, ist er schon da.

Bon feinen Attributen tennen wir icon ben mit Boden bespannten Bagen: biefe Bode beißen Tannanioftr und Tannarisnir, Babnknifterer und Rabntniricber. Ihre fpringende Bewegung lagt fich auf bas Buden bes Blitftrale begieben, und felbst bas Binten bes Ginen Bode tann bie Raturerscheinung schildern follen. Rach Ubland verfinnbildlichen bie Bode bie Sprungfahrt über bas Gebirge; anbere beuten fie auf bas Sternbild ber Riege, bas um die Reit ber erften Gemitter aufgeht. Erlaubt fceint auch die Deutung, welche barauf hinweift, daß die Biege ben Menschen beim Anbau der Erde bis ins bochfte Gebirge hinauf begleitet. Geftant magt man auf ben Schwefelqualm bes Bliges zu beziehen. Rod≥ holz II, XLIII. Bon andern Thieren waren ihm wohl ihrer rothen Farbe wegen ber Fuchs, bas Gichbornchen, bas Rothfehlchen und Rothschwange den beilig, wozu noch bie Donnerziege genannte Schnepfe tommt, beren Blug Gewitter verfündigt, und ber Birfctafer, ber auch Feuerschröter und Donnerpuppe beißt; von Baumen außer ber Giche die Bogelbeere (§. 84) mit ihren rothen Fruchten, von Bflangen die Sauswurg (Donnerbart), Die Donnerbiftel und die Erbfe. Mpth. 167. Auch Berge faben wir ibm gebeiligt, eine silva Heracli sacra erwähnt Tac. Ann. 2, 12; eine Donarseiche fällte Winfried; eine Donnereiche weift Rochholz II, XLIII nach.

Benn Thor einherfahrt, steht die Erde in Flammen, Funten stieben, die Berge beben und brechen, und trifft er mit dem Hammer, so trachen die Felsen, Aluste heulen, die alte Erde sahrt achzend zusammen, Degistor. 55. Thrymstw. 23. Hymistw. 24. Doch nicht immer sehen wir Thor sahren: er geht zu Juß zum Gericht bei der Siche Nggdrasil, wobei er Ströme watet:

Körmt und Dermt und beibe Kerlaug Batet Thor töglich, Benn er einherfährt Gericht zu halten Bei ber Eiche Pggbrafil, Denn die Asenbrude stünd all in Lohe, Heilige Fluten flammten. Grimn. 29. Uhl. 23.

Wie hier die genannten Strome, jur Schonung, wie es scheint, ber Asenbrude, die zerbrechen murbe wie bereinst unter Muspels Sohnen, so watet er auch die urweltlichen Eisstrome, Eliwagar den Derwandil (§. 82) hinüber zu tragen, womit in Widerspruch zu stehen scheint, daß er in bem



freilich jungen harbardelieb ben Sund nicht waten tann, sondern ber Uebersahrt harrt.

Miölnir, sein zermalmender Hammer hat die Eigenschaft, daß er von selbst in des Gottes Hand zurückehrt. Nach dem deutschen Bolks-glauben schleudert der Blit keilförmige Donnersteine, auch Donnerarte und Hämmer, dei Birlinger I, 307 Blitz oder Wettersteine genannt, die tief, wie Kirchthürme hoch sind, auch wohl "neun Klaster tief" in die Erde sahren; so ost es aber von Reuem donnert, steigen sie der Oberstäche näher und nach sieben oder neun Jahren kann sie ein Hahn aus der Erde scharren, Myth. 161, wie Aehnliches von den Schäben und wieder von den Gloden geglaubt ward, wo es sich noch deutlicher zeigt, daß die sieben oder neun Jahre oder Klaster auf eben so viel Wintermonate zurückzusühren sind. So auch in der Thrymskw., wo Thors Hammer von einem Riesen entwendet, acht Rasten tief unter der Erde vergraben ward. Daß er in Deutschland der kannt war, sehen wir auch aus Frauenlob (MS. 214 b.), der die Jungsfrau von Gott Bater sagen läßt: der smit üz oberlande warf sonen hamer in monen schöz.

Bie ans Bergjoch heißt und jener auf Bergen thronende Fiörgynn (fairguneis) vom Berge ben Ramen hat, so bedeutete auch hamar ursprünglich einen harten Stein, also den Felsen selbst, den jest des Gottes Steinwaffe spaltet. Benn also der Teusel oder Frau Harte einen Stein schleudert, um den Dom zu Trier oder jenen von Havelberg zu zertrümmern, so wird auch dieser Stein den Blis bedeutet haben, und wenn der Donner rollenden Felsstücken oder das Geprassel des einschlagenden Betters dem Rasseln eines Hausens herabstürzender Steine verglichen wird (Schwarz, Urspr. 85), so läst der Rath, welchen im Hamdismal der "hohe Berather" wider Jonaturs Sohne giebt:

Schleubert Steine, wenn Geschoße nicht haften, S. 210. an den Gewittergott denken. So konnte wohl der Gott auch selber der Hammer heißen; auch davon sind uns Erinnerungen geblieben. Statt des Fluches: daß dich der Donner! hört man noch: daß dich der Hammer! und Meister Hämmer lin heißt der Teusel, den Bolkssagen den Hammer führen laßen. Müllenh. 360. Bgl. Myth. 166. Doch mag der Hammer in Thors Hand ihn als Schmied bezeichnen sollen, wie wir bei den Alten ähnlichen Aussagen der Gewittergötter begegnen.

Statt des Hammers führt Thôr bei Saxo eine Reule, was ihn dem Hercules ähnlicher macht; wie aber diese Reule ohne Griff sein soll, so Simrod, Whythologie.



war Miblnirs Stiel nach D. 61 ben Zwergen, die ihn schmiedeten, zu furz gerathen: gleichwohl urtheilten die Götter, er sei das beste aller Rleinode. So tritt in Deutschland eine Reule an die Stelle des ,heiligen Hammers', der sich in englischen Kirchen ausgehängt sindet, wo er einen dunkeln Bezug hatte auf den, wie Grimm meint, ,bloß überlieserten, niemals ausgeübten (?)' Gebrauch, lebensmüde Greise zu tödten. Bgl. Ruhn BS. 106. Bei der deutschen Keule ist es aber so gewendet, daß sie den Greisen nur gebühren solle zur Strase ihrer Thorheit, sich ihrer Habe zum Besten der Kinder allzufrüh entäußert zu haben. In schlessischen und sächsischen Städten hängt sie am Stadtthor mit der Inschrift:

Wer seinen Linbern giebt bas Brot Und leibet babei selber Roth, Den schlage man mit bieser Keule tobt.

Denselben Sinn hat die Erzählung vom Schlegel in Colocz. Coder 157—188. In alterer Zeit mochte der Hammer oder die Keule Donars sich dem Sper Odins vergleichen, mit dem sich lebensmüde Greise ritten, wie sie sich auch hiengen (Hangatyr) oder vom Felsen stürzten, um bei Odin zu gasten. Bom Blitz Erschlagene blieben den Alten unverbrannt; sie wurden, wegen der Heiligkeit des vom Blitz getrossenen Bodens oder weil der Gott sie schon im Feuer dahingenommen hatte, an der Stelle beerdigt, wo sie vom Blitz gerührt waren. Artemidor II, 68. Plinius II, 55. Bgl. Grimm über die Berbrennung der Leichen 22. Der obigen Bermuthung steht nicht entgegen, daß nur die Knechte zu Thor kamen, denn wohl nicht bei allen Stämmen galt dieser Glaube, und gewiss bei denen nicht, welchen Thor der höchste Gott war. Bgl. S. 210. Benn Thor §.84 den Stab der Gridh entleiht, als ihm der Hammer sehlt, so sahen wir §.65 jenen sich mit Odins Spieß Gungnir berühren, der vielleicht auch einst, als Buotan noch Gewittergott war, den Blitz bedeutete.

Außer bem hammer besitt Thor auch Eisenhanbschube, mit welchen er ben Blit schleubert, und ben Stärkegürtel Megingiardr, ber seine Gotterfrast verdoppelt. Unter seinen Beinamen tritt Biorn (ber Bar) hervor; als ben Freund ber Menschen, ben Segner Mibgardhs, haben wir ihn schon S. 133 kennen gelernt. Wegen seines Ramps mit ber Midgardsschlange heißt er ber Schlange Alleintöbter; als Feind ber Riesen Zerschmetterer der Felsbewohner, Riesenweibsbetrüber, Thursentodwalter. Er selbst nennt sich harbardsl. 9 den Kräftiger ber Gotter. Ferner heißt es

ba von ihm: Uebermächtig wurden die Riesen, wenn fie alle lebten; mit ben Menschen ware es aus in Midgard. Und Thromosku. 20:

Bald werden bie Riefen Asgard bewohnen, Solft bu ben Sammer nicht wieber heim.

#### 80. Mythen. Wiederbelebung der Bocke.

Mehrere auf Thor bezügliche Mythen sind schon besprochen: sein Antheil an dem von Swadisfari §. 27, an Baldurs Bestattung §. 34, an Lotis Bestrafung §. 42, am letten Weltkamps §. 46, an der Erneuerung der Welt §. 60, 4. Ein ganzer Mythus, die Heimbolung des Hammers §. 28. lehrte uns Thor als Chegott kennen, worin er sich mit Odin berührte, der als Schützer der She §. 68 Ross und Mantel verlieh. Ein Nachtlang sindet sich in der Sage von Thor med tungum hamri (Myth. 165. Petersen 293), wo er gleichfalls seinen Hammer sucht; eine schwächere, die Thor mit dem Riesen Throm zu vermischen scheint, Beitschr. s. M. S. I, 19. 72.

Unter ben Mothen, welche Thors Wefen zu erlautern bienen, ragt der von seinem Rampfe mit Brungnir bervor: er erscheint aber bier in Thialfis Gefellfchaft; es muß baber vorausgeschickt werben, wie er ju biefem Gefahrten getommen ift. Thor fuhr aus mit feinen Boden und mit ihm ber Afe Loti. Abends nahmen fie Berberge bei einem Bauern: da schlachtet Thor seine Bode, sieht ihnen bas Rell ab und heißt ben Bauern und feine Rinder Thiâlfi und Rostwa, Die Anochen beim Nacht: mal auf die Bockhaut werfen. Thialfi zerschlug aber mit bem Deger bas Schenkelbein bes einen Bods, um gum Mart gu fommen. Am andern Morgen weibte Thor die Bodsfelle mit bem hammer: ba ftanben die Bode wieber auf; aber dem Einen lahmte bas Hinterbein. Als bas Thor bemerkt, fagt er: ber Bauer ober feine Leute musten unvorsichtig mit ben Anochen umgegangen sein. Der Bauer erschrickt über seinen Born, fleht um Frieden und bietet Alles was er bat zur Gubne. nimmt Thor feine Rinder gum Bergleich an, die ihn feitbem als feine Dienstleute überallbin begleiten. D. 44.

Mit anderer Anknüpfung tehrt derfelbe Mythus am Schluß der Hymiskwida Str. 36. 37 zurüd, wo dem Loti an dem hinken des Bocks die Schuld gegeben wird; da aber der Bergbewohner auch hier seine Kinder zur Buse hergiebt, so sollte er wohl nur als Anstister gelten.

- 86. Sie fuhren nicht lange, fo lag am Boben Bon Plorribis Boden halbtobt ber eine. Schen vor ben Strangen fcheppt er ben Fuß: Das hatte ber liftige Lofi verschulbet.
- 87. Doch hörtet ihr wohl; Ber hat davon Der Gottesgelehrten ganze Runde? Belche Buß er empfieng von bem Bergbewohner: Den Schaben zu fühnen gab er zwei Söhne.

Bon Wiederbelebungen biefer Art find alle Sagenbucher voll. Beispiele find R. M. III, 81 und Gr. Mpth. 1208 verzeichnet; andere bat Wolf Beitr. I, 88 und Reitschr. I, 70. 214 nachaetragen : eine folde knupft fich auch im Wilhelm Meister an Mignons Ursprung. Richt überall findet fich ein bem gerichlagenen Schentel bes Bods, ber nun binten muß, entfprechender Bug; boch ift er bei Bonbun Boltef. 27 und in Ringerles Tyr. Sagen Rr. 14. 15. 586. 587. 725, Bernaleten Alp. 184; val. auch Zeitschr. f. Moth. II, 177 und Quismann 60, nachgewiesen und in Railaths Maay. Sagen II, 95 wird die rechte Schulter gleich der bes Belops aus Golb und Elfenbein erfest. Bei Merlin und bem Zauberer Birgilius (Bollsb. VI, 359 ff.) missgludt bie Bieberbelebung burch bas Eingreifen eines Dritten ganglich; bier gelingt fie wenigftens nicht zu voller Befriedigung. Bas von Merlin und Birgil ergablt worben war, feben wir dann auf Bargcelfus (Albenb. 309, Ringerle 346) und Dr. Fauft (Beitr. I, 212) übertragen; vielleicht galt es auch icon von Rwafir und bem ibm verwandt icheinenden Rlingfor Bolframs. Bei Entgauberungen bleibt oft ein Theil ber Thiergestalt, g. B. ein Schwanenflugel, gurud, abnlich bem- fomalen rothen Streifen um ben Sals bes Enthaupteten. Die Gotter selbst stattet die Bhantafie des Bolls wohl mit einem Gliede bes Thiers aus, bas ihnen geheiligt ift, ober beffen Gestalt fie artzunebmen lieben. Dbins Beiname Arnbofbi lagt vermutben, bag man ibn mit bem Ablertopf dargeftellt habe. Aehnlich deute ich ben Schwanenfuß ber Frenja (Bertha) und ben Bferbefuß bes Teufels, sei nun babei an Buotans Rofs, beffen Suf bei Sabbings Entführung §. 66 unter bem Mantel bervorblidt, ober an Loti zu benten, ber fich &. 25 in die Stute verwandelt. Gleiche Bewandtnifs hat es mit ben Bockfüßen bes Teufels in ben babischen Sagen, seinem Sahnenbein in ben pommerschen (Temme 178. 255), seiner Sahnenseber u. f. w. Worauf es bier antommt, ist Thors weihender hammer, der die Wiederbelebung wirtt, wie Betri Stab. ber nach §. 65. 84 und 96 zugleich auf Thor und Obin beutet, bie Erwedung Materns. So tann auch die Einweihung bes Scheiterhaufens Baldurs mit Thors Sammer S. 81 nur die fünftige Wiederbelebung meinen. Die wichtigste Frage bleibt, warum es Thialfi ober Loti verschulden, daß ber Bod binten muß. Ubland bezieht Thialfi auf ben menschlichen Fleiß beim Anbau ber Erbe, und feine Schwester Rostwa, bie rasche, auf die unverbroßene Rustigkeit, womit biefe Arbeit betrieben Bur Urbarmachung ber Erbe muß gottliche und menschliche Rraft zusammenwirken. Der Bauer, ber als Bergbewohner bas fteinige Gelanbe urbar machen follte, war mit ben Seinigen ju Thors Tifche gelaben; fie wollten aber allzuleichten Raufs zum Marte tommen : ber Bauer muß nun selbst herhalten, er muß seine Kinder Thialsi und Rostwa, seine eigene angestrengte Thatigkeit in Thors Dienste geben. Diese icone Deutung ftüst fic bauptsäcklich auf Thialfis Antheil an dem im nächten Bargaraphen zu besprechenden Dothus von Frungnir, bei bessen Ausbildung schon den Stalben eine abnliche Auffagung Thialfis vorgeschwebt ju baben icheint. Sein Auftreten in anbern Mpthen forbert aber eine andere Deutung. Bir werden §. 83 feben, daß Thialfi, beffen Name einen bienenden Geift bezeichnet, ursprünglich nichts anders war als ber Blitftral; die Ausdeutung auf die ruftige menfcliche Thatigkeit muß eine spatere fein. wird auch Rostwa nur die Schnelligfeit bezeichnet haben, womit ber Betterftral sein Ziel erreicht. Die Ursache, warum der Bod hinkend blieb, lag an bem himmlischen Feuer, bas ihm ben Schenkel getroffen hatte: barum tonnte sein hinten sowohl bem Loti, ber bas Feuer ift, als dem Thialfi, dem Blipstral, Schuld gegeben werden. Daß er mit Loki zusammenfalle, wie Weinhold Zeitschr. VII, 15 annimmt, ist richtig, ba ber Blip nicht ohne Feuer zu benten ist; fie werden aber hier unterschieben.

Rach der tiefwurzelnden Sage vom Herzeßen, die selbst in die Thierssage und mit dieser in die Heldensage eingedrungen ist, so daß sie alle drei Hauptaste des deutschen Good erfüllt, galt auch in Deutschland Loki für den Thäter. Bon diesem Herzeßen Lokis hatte auch der Rorden eine dunkle Kunde (§. 95), und da Loki Skaldskap. 16 der Bocksdieb heißt, so steht D. 44 mit ihrem auf Thialsi weisenden Zeugniss allein. Daß er zur Buße für den zerbrochenen Bocksschenkel in Thors Geleit gekommen sei, halte ich auch nur für eine jüngere Dichtung.

Im Anhange jum Gutalag (od. Schilbener Greifsw. 1818 S. 106)



erscheint Thielvar, in welchem Thialfi nicht zu vertennen ift, als ber erfte Bebauer ber Infel Gotland, Die bis babin noch fo lichtlos war, bag fie Nachts unterfant, Tags oben war. Seit aber Thielvar Fener auf bas Land brachte, fant es nicht wieber. Thielpars Cobn bieß Safbi, fein Beib Switastjerna. In der Hochzeitsnacht traumte Diesem als wenn brei Schlangen in ihrem Schoofe gusammengeschlungen maren und baraus ber: portrochen. Safbi beutete biefen Traum: Alles ift mit Ringen gebunben. Bauland wird dieß werden und wir werben brei Sobne baben.' Durch Feuerangunden wird nach beutschem Rechtsgebrauch (RA. 194. 941) Befit ergriffen, und bas Binben mit Ringen bebeutet die Umfriedigung ober Einhegung bes ausgetheilten Landes. Uhland 56 ff. Thor ift es por namlich, ber bei Besitzergreifungen in ben Borbergrund tritt und bem bie neuen Anfiedelungen gebeiligt werben. Die Anfiedler auf Island weib: ten ibm einen Begirf und nannten benfelben Thorsmart, ein Rame, ber an bas ichlefische Gefclecht ber Bentel von Donnersmart erinnert. Gr. Mpth. I, 8. Rochholz XLV. Die Mart (Grenze) bes Bezirts murbe burch Sammerwurf bestimmt. Bar ber Sammer fo gebildet wie die Rune Thor D, fo murbe fich felbft ber Rame Bentel beuten. nun nicht anzunehmen ware, bag ber Bligftral bas neue Beerbfeuer babe gunden mußen, wie bas auch beim Rothfeuer anzunehmen ift (Rubn Berabkunft bes Feuers G. 94), fo faben wir Thialfi, beffen Berbaltnife ju Thor eine Reihe von Sagen bekundet, hier schon in seiner jungern Bedeutung aufgefaßt. Freilich wird man, ebe der Blip einschlug, ihn auf jene altseierliche Beise hervorzuloden gesucht haben, über welche wir Ruhn a. a. D. fo fcone Auffcluge verbanten. Aber bas endliche Auflobern des Feuers erschien als die unmittelbare Wirkung des Gottes, in deffen Dienst jene beilige Sandlung gescheben mar.

# 81. Thor and Hrungnir.

Thor und der Riese Hrungnir hatten sich an die Landergreuze bei Griottunagardr zum Zweikamps beschieden. Damit ihr Borkampser nicht erliege, machten die Riesen einen Mann von Lehm, neun Rasten hoch und dreie breit unter den Armen: sie nannten ihn Mödurkalst. Zum herzen gaben sie ihm das einer Stute, das sich aber nicht haltbar erwies, denn es wird gesagt, daß er das Waßer ließ, als er Thor sah. Der Riese selbst hatte ein herz von hartem Stein mit drei Eden; auch

sein Saupt ift von Stein sowie sein Schild, ben er vor fich balt. Seine Baffe, die er auf die Schulter legt, ist ein Schleifstein. Als Thor mit Thialfi tommt, warnt biefer ben Riefen: er ftebe übel behutet, ba er ben Schild por fic balte; Thor werbe von unten an ibn tommen. Da wirft hrungnic ben Schild unter die Suge und fteht barauf; die Steinwaffe aber faßt er mit beiben Sanben. Als es nun gum Rampfe tommt, nimmt es Thialfi mit Modurtalfi, Thor mit hrungnir auf. Er fabrt im Afengorn beran und wirft ben hammer aus der Ferne nach bem Riefen. Diefer bebt die Steinwaffe entgegen: der hammer traf fie im Fluge und ber Schleifftein brach entamei; ein Theil fiel auf die Erbe und bavon find alle Betfteinfelfen gefommen; ber andere fubr in Thors haupt, fo daß er vor fich auf die Erde stürzte. Der hammer aber gerschmetterte bem Riefen ben hirnschabel zu taufend Studen: ba fiel er vormarts über Thor, so bak fein Rus auf Thors Salfe lag. Thialfi, ber inzwischen Modurtalfi bezwungen batte, wollte Grungnirs Jug von Thors Salfe nehmen, permochte es aber nicht; eben so wenig auch die übrigen Afen, bie ju Gulfe eilten. Aber Thore Sohn Ragni, ber erft brei Binter alt war, vollbrachte es. Da fubr Thor beim; aber ber Schleifstein stedt noch in seinem Saupte. Die Beifagerin Groa, Die Frau Dermanbils bes Reden, fingt ihre Zauberlieder über Thor, und icon wird ber Stein lose: da will ihr Thor die Heilung durch die Zeitung lobnen, daß er von Norden her durch die Eliwagar gewatet sei und ben Derwandil im Korbe auf bem Ruden aus Riefenheim getragen habe. Bum Bahrzeichen gab er an, daß ihm eine Bebe aus dem Rorbe vorgeftanden und erfroren fei. Er habe fie abgebrochen, an ben himmel geworfen und bas Sternbild baraus gemacht, bas Dermanbils Bebe' beiße. Auch fagte er, es werbe nicht lange mehr anstehen bis Derwandil beim tomme. Hierüber ward Groa fo erfreut, daß fie ihrer Bauberlieder vergaß, und fo ftedt ber Stein noch in Thors haupte. D. 59.

Diese Erzählung beruft sich auf höftlang, bas ber Stalbe Thiobolf von hwin im neunten Jahrhundert dichtete. Es mögen einsachere Mothenlieder in der Weise der eddischen vorhanden gewesen sein; doch spielen nur die jüngsten Eddalieder auf das Ereigniss an. Nach Uhlands Deutung bezwingt Thor in hrungnir (von at hraga, aufhäusen), dessen herz von Stein ist, die dem Andau widerstrebende Steinwelt. Die Kampfer haben sich zum Zweitamps nach Griottunagardr beschieden: Griot beißt Stein, Gerölle, Griottunagardr die Grenze des Steingebiets und

bes baulichen Landes. Thialfi beredet ben Riesen, fich nach unten mit bem Schilbe zu beden. Diefer tauschenbe Rath tommt aus bem Munbe beffen, ber von unten binauf bas Gebirg zu bearbeiten gewohnt ift. Aber Mathor fabrt von oben ber. Befer bezieht man ben Schild bes Riefen wohl auf ben Froft, welcher im Winter die Erbe bebedt und bem Anbau entzieht. Auch bem Thialfi wird fein Theil am Rampfe. Die Jotune baben ben langen und breiten Lehmriefen aufgerichtet, ber aber feig ift und nur ein icheues Stutenberg in ber Bruft bat; fein Rame ift Modre talfi, Wolten- ober Nebelmabe. Es ift ber gabe magerige Lehmboben am dunstigen Jus des Steingebirgs. Mit ihm wird menschliche Anftrengung fertig, mabrend ben Steinriesen nur Gotterfraft besiegen tann. Daß Thor in Gefahr ift, vom Sturg bes erschlagenen Steinjötuns erbruckt zu werben, ift bem Anblid verschüttender Bergfälle, die gleichwohl Thors Werk find, entnommen. Die Aufraffung, die ibn rettet, wird feinem jungen Sobne Magni, ber personificierten Asenstarte, zugeschrieben : bas Stud von Stungnirs Steinwaffe, bas in Thors Saupte baftet, ift bas Beftein, bas auch im urbaren Felde Bflug und Karft oft noch findet. Diefer Deutung ton: nen wir gang beiftimmen; nur mochte ber im Saupte Thore haftenbe Stein auf die Felsenmaffen geben, die in urbar gemachtem Berglande von frühern Berafturgen gurudbleiben. Leichtere lofe Steine maren leicht fort: juschaffen; bier tonnte Thialfi, ber menfoliche Fleiß, belfen, es brauchte ba keiner Bauberin.

Die vielen dem Hercules Saranus in Steinbrüchen gewidmeten Botivsteine und Altäre wißen unsere Archäologen nicht zu erklären wie sich neuerdings wieder in dem sonst verdienstlichen Festprogram vom J. 1862 über "das Denkmal des Hercules Saranus im Brohlthal" ergeben hat, indem es auf die Frage: wie kommen die römischen Soldaten dazu, dem Hercules an dieser Stätte so zahlreiche Altäre und Botivsteine zu weihen? teine genügende Antwort giebt. Wer sich aber erinnert, daß es nach Tac. Germ. 9 auch einen deutschen Hercules gab §. 83, der kein anderer sein kann als Donar, der Gewittergott, dem löst sich das Räthsel von selbst. Wie Thor ein Gott der Bauern, ja der Anechte geworden ist, ein Freund der Menschen, denen er den harten Felsgrund zu baulichem Lande bereiztete, so sind ihm auch die Arbeiter in den Steinbrüchen dankbar, denn der Bezwinger der Steinwelt hat ihnen vorgearbeitet, indem er den Fels zerspaltete und verwittern hals. Die Annahme, daß es deutsche Soldaten waren, welche diese Steine sesten, wird durch die Fundorte bestätigt, indem sie über



Deutschland kaum hinausreichen, am zahlreichsten sich aber in unserer Provinz sinden. Hätte nicht die Germania des Tacitus hierüber zuerst befragt werden sollen? die man doch, obgleich sie von deutschen Dingen handelt, sonst nicht ganz ungelesen läßt. Die Römer waren nicht undulbsam gegen den Glauben der besiegten Bölker:

Allen Göttern ber Belt boten fie Bohnungen an, habe fie fcmarz und fireng aus altem Bafalt der Egypter, Ober ein Grieche fie weiß, reizend, aus Marmor geformt.

Sollten fie nur die Altare ber beutschen Götter unbefrangt gelagen haben ? Den Mithrasbienst hatten fie willig angenommen, romische Rrieger brach: ten ibn in bas linkerheinische Land, bas romische Staatspolitik für einen Theil Galliens erklarte, das sich aber als deutsch verrath, da es die Römer selbst Germania prima, Germania secunda nannten. Gebührte bem beutschen Bercules bier nicht die gleiche Ehre wie bem afiatischen Mithras? Menn dieser invictus bieß, fo finden wir nun auch hercules invictus genannt, und wer burfte ibm diesen Ramen verweigern? In allen seinen Rampfen mar Thor unbesiegt geblieben und in feinem letten fiel er als Sieger. Wenn an ber Ara Ubiorum ein beutscher Fürst bas Briefteramt verwaltete und einem beutschen Gotte opferte, wenn wir benfelben beutschen Gott auch in Gobesberg, in Gubenau, in Gobenouwe, am Gobenelter zu Ahrweiler und als Gott bes Siegs (Sigtyr) wohl auch in Siegburg verehrt finden, wenn der Donnersberg in der Bfalz dem Gotte geweiht mar, beffen Breis in bie Schlacht ziehend bie Germanen sangen, so befrembet es am wenigsten, auch in den Steinbrüchen des Brobltbales ben Dienst bes felfenspaltenben Gewittergottes wieberzufinden. In Bezug auf einen andern Deutungeversuch bemerke ich für Diejenigen, die es noch nicht wißen sollten, daß Sonne und Mond auch in Deutschland scheinen, nicht bloß in Phonicien, und daß Sonne Mond und Hercules nach §. 117 u. 127 etwa so viel bebeuten als Sonne Mond und Bulcanus (Feuer) bei Cafar, fur beffen Trilogie wir hier ein neues Beugnifs finden. Daß der Gemittergott in Deutschland zugleich Feuergott mar, wird fich bem Lefer immer mehr berausstellen, je weiter er vorbringt.

#### 82. Derwandil und ber Apfelschuß.

Auch den Mythus von dieser weiß Uhland zu deuten: Groa ist bas Bachsthum, bas Saatengrun, bas vergeblich bemuht ift, jene Felsen zu

beden. Thors Bunbe au beilen. Ihr Sobn Dermanbil, wortlich ber mit bem Pfeil arbeitende (ör sagitta, at vanda elaborare), ist ber Fruchteim, ber aus ber Saat bervorftechen und aufschießen will. Ihn bat Thor über Die Gisftrome Eliwagar im Rorbe getragen : er hat bas feimenbe Pflangenleben ben Winter über bemahrt; aber ber fede Dermandil hat eine Rebe bervorgestredt und erfroren: ber Reim bat sich allzufrub bervorgewagt und muß es bugen. Thor hilft alfo nicht bloß bas Land urbar machen, er schutt auch die Saat ben Winter über, fie fei nun ausgefat, ber Erbe vertraut, ober noch im Fruchtsad bewahrt. Nachflange biefes Mythus bat Uhland in Saros Erzählung von Horwandil und Jengo nachgewiesen, an welche fich Amleths Geschide knupfen, ber bei Shatespere Samlet beißt. Roller fallt im Zweitampf por Sormandil, in welchem Dermandil ber Rede (hinn frækni) wieder ertannt wird, mabrend Roller (ber Ralte) ben Frublingefrost bedeuten foll. Der prachtige Grabhugel, ber bem Besiegten errichtet wird, ift ber bichte Salmenwuchs bes Aebrenfelbes. Gerutbe, Amlethe Mutter, wird hierbei ber Groa gleichgestellt. Den Schluß ber Erzählung Saros läßt Ubland unausgedeutet: über Fengo und Amleth erhalten wir feine Austunft; boch tonnte Fengo, hormanbils Morber, ber bann feine Bittme Geruthe, Shatesperes Gertrud, heiratet, an die Fenja erinnern, die mit Menja bem Ronig Frodi in der Muble Grotti Glud, Gold und Frieden malt, D. 63. Die Muble Grotti mare bann Gerutha; Kengo bebeutete bas Malen, und Amleth bas Rorn, wo felbst ber Rame mit Amelmehl, aurdor, Startemehl, Rraftmehl, übereinstimmt. es wortlich bas ungemalene Debl, fo ift auch Amleth aus ber Che Geruthas mit Kengo nicht bervorgegangen.

Mit bem Splitter im Haupte, ber von bes Riesen Steinteule berrührt, wird Thor dargestellt; in der Helbensage, wo Thor zu Dietrich gesworden ist, sindet er sich in Dietrichs Stirne wieder, der darum der unssterbliche heißt. Grimm Helbens. 164. 304. Dietrich ist ein Amelunge, und scheint es gewagt, diesen Namen mit dem Amleths und der oben gezgebenen Deutung des Amelmehls in Berbindung zu bringen, so war doch Grimm Zeitschr. VII, 394 auf gleicher Spur. Es ist nicht das einzigemal daß Thors Kämpse in der Heldensage nachtlingen: seine Stelle nimmt Dietrich auch im Kampse mit Eck und seinen Brüdern ein; doch handeln wir dieß beser bei den Riesen ab, wohin wir den Rachweis, daß sich Thor in allen Elementen, gegen Sturms, Feuers und Waßerriesen als Banz diger verderblicher Raturträste darstellt, verweisen müßen. Aber auch Der-



manbil lebt in ber Selbensage fort als Drendel, ben die Borrebe gum Belbenbuche ben altesten aller Belben nennt. In bem Gebichte von Drenbel und bem grauen Rod bes Beilandes, ber noch ju Trier verehrt wirb, ift aber ber Mythus von Thor, ber ibn über bie urweltlichen Gisftrome tragt, taum wiederzuerkennen (val. Meine Borr, jum Drenbel); boch werben bie urweltlichen Gisftrome burch bas Wendelmeer erfest. Orendel ift bier zum Sobne Konig Gigils von Trier gemacht. Bon Gigil ergablt die Biltinaf. C. 27. In diefer Beit tam ber junge Eigil, Bielands Bruber, an Ronig Ribungs Sof, bieweil Wieland nach ibm gesendet batte. Gigil mar einer ber maderften Manner und batte ein Ding por Allen gum Borqus: er icog mit bem Bogen beger als irgend Jemand anders; ber Ronig nabm ibn mobl auf und mar Gigil ba lange Zeit. Da wollte ber Konig einsmals versuchen, ob Eigil so schießen konnte wie von ibm gesagt mar, ober nicht. Er ließ Eigils breijabrigen Sobn nehmen und ibm einen Apfel auf ben Ropf legen und gebot Eigiln, darnach ju ichießen, fo bag er weber barüber hinaus, noch jur linken noch zur rechten vorbei, sondern allein den Apfel trafe; nicht aber mar ihm verboten ben Anaben zu treffen weil man mufte, baß er icon felber es vermeiben wurde, wenn er irgend tonnte; und auch Einen Bfeil nur folle er fciegen, und nicht mehr. Gigil nahm aber brei Pfeile, befiederte fie, legte ben einen auf die Sehne und ichof mitten in ben Apfel, fo daß der Bfeil die Salfte mit fich binwegriß und Alles que fammen auf bie Erbe fiel. Diefer Meisterschuß ift lange bochgepriefen worden und ber König bewunderte ibn auch febr und Gigil ward berühmt vor allen Mannern und man benannte ibn Eigil ben Schuten. Ridung fragte Gigiln, warum er brei Bfeile genommen babe, ba ibm boch nur verstattet worben, Ginen ju ichießen. Gigil antwortete: Berr, ich will nicht gegen euch lugen: wenn ich ben Anaben mit dem Ginen Bfeil getroffen batte, fo waren euch biefe beiben jugebacht. Der Ronia aber nahm biefes gut auf, und bauchte Alle, daß er bieber gesprochen babe.

Benn man diese Sage für eine standinavische ausgiebt, so ist die Biltinas. zwar in altnordischer Sprache, aber aus dem Munde beutscher Ränner aus Bremen und Münster nach deutschen Liedern ausgezeichnet. Schon der eben hier in Bonn vorkommende Familienname Schüseichel beweist die Deutschheit der Sage. Diese Lieder, in welchen die deutsche Heldensage damals noch fortlebte, können in der Schweiz nicht unbekannt gewesen sein; erzählt doch auch die Chronit des weißen Hauses, daß der herr auf Altsellen die Ehre einer hübschen Frau in Abwesenheit ihres

Mannes in ahnlicher Weise bedrohte wie das nach Cap. 249 der Wiltina-S. und in der alten Vorrede des Heldenbuchs Gr. 295 Raiser Ermenrich an Sibichs Frau ausführte.

Man braucht also ben Apfelschuß nicht aus dem Norden berzuleiten, wie noch immer in allen Besprechungen ber Tellssage geschieht. Auch Balnatoti war kein Dane, sondern nach Saro Jumensi provincia ortus; wir wurden ibn einen Bommern nennen. Maurer Betehrung I, 244 erflart biefen Rampfer bes vorgeschichtlichen Konigs Saralb Silbetand für eine burchaus ungeschichtliche Berfon, mas auch damit ftimmt, daß er auf gubnen gum wilben Jager geworben ift, S. 217. Da wir freilich nicht wißen, wie alt jene Lieber find, fo tann man ber Ergablung bes Saro, ber icon im 12. Jahrb. feine fabelhafte banifche Geschichte fdrieb, die Brioritat nicht geradezu abfprechen; boch urtheilt Grimm D. 350, ber Apfelfcuß fei bem Bortrag bes Greigniffes bloß angewachsen aus alterer Ueberlieferung, Die im Laufe bes 10. 11. Jahrhunderts vorausgesett werben muße. Indeffen tennt boch die Ebda zwar Eigiln, aber feines Apfelfdußes ja feiner Schugen: tunft geschweigt fie. Eins bat auch die Erzählung von Toto von der von Eigil voraus: Toto bewährt sich nämlich wie Tell nicht bloß als besten Schützen, sondern auch als besten Schlittschublaufer, wie Tell ber beste Schute und zugleich ber befte Rabrmann ift ; ja er erschießt auch gulett ben Ronig wie Tell ben Gefler. Doch auch in Eigils Sage finden wir die Berbindung der Runfte und Fertigkeiten val. S. 247. Seinem Bater Bate schreibt die englische Ueberlieferung die Erfindung bes Bootes, b. b. ber Schiffabrt ju, mabrend die Biltinaf. ibn nur als einen beibnischen Chriftophorus, ben jungen Wieland auf ben Schultern, ben Gromingasund durchwaten läßt, das Boot aber erft biesem seinem Sobne Bieland beilegt. Rach dem deutschen Gubrunliede hat Bate die Heiltunft von einem wilden Beibe erlernt. Sein Sohn Bieland erfindet auch noch bas Feberhemb, b. b. bie Runft gu fliegen. Sohne legt das beutsche Lied teine Runft bei; aber auf seiner wunderreichen Sahrt durch bas Benbelmeer, die Grimm veranlaßt, ihn fur ben beutschen Dopffeus zu ertlaren, begegnet er jenem Schiffer Gife, ben wir §. 110 als einen Rieberschlag ber beutschen Ifis tennen lernen, so baß sein Bezug auf die Schiffahrt nicht zu bezweiseln ift. Aus diesem großartigen Busammenhang von Runftsertigkeiten wird auch Tells Schütenkunft und Fergentunft herrühren. Drenbel felbst erscheint im beutschen Gebichte nicht als Schüte, wir haben ihn als ben Anaben zu benten, bem ber Apfel

vom Haupte geschoßen ward. Da indes sein Rame nach Uhland den mit dem Pfeil arbeitenden bedeutet, ja eine ags. Glosse "earendel judar" ihn selbst als Stral bezeichnet, was noch im Mittelh. wie im Italienisschen Pfeil bedeutet, so kann von dem Sohne gegolten haben was von dem Bater erzählt wird. Auch erwuchsen gegen das sunszehnte Jahrbundert, wo Teils Schuß zuerst erzählt wird, aus Personennamen schon Familiennamen und Orendel heißt in der Borrede des alten Heldenbuchs Erendelle, in Bon der Hagens Grundriß S. 2 Ernthelle. Dieß ward aber wohl in Tell gekürzt, weil man die erste Sylbe für jenes vor Ramen stehende "Ehren" ansah, das nach dem d. Wörterbuch III, 52 aus "Herr Erwachsen balb für ein Epitheton ornans angesehen wurde, z. B. Ehren Olivarius Textdreher in Schlegels Uebersehung von Was Ihr wollt, oder Ehren Loth in Bürgers Frau Schnips:

hierauf fprang Ehren Loth herbei Mit Schnarchen und mit Schnauben.

Wenn in der Chronit des weißen Buchs der Schüpe Tall heißt, so ist das nur die schweizerische Aussprache, die auch Barg für Berg sagt. Es bliebe noch nachzuweisen wie sich der Borname Bilzhelm gedildet habe. Es reicht nicht aus, daß dem Wili §. 10 in der andern Trilogie Hönir entspricht, den Stalbst. 15 als Pfeiltonig bezeichnet. Aber Tell ist nicht der erste Wilhelm, von dem der Apfelschuß berichtet wird, vorangieng William of Cloudesly, derselbe von dem auch die 120 Schritte Entsernung herrühren, die das älteste Telllied bei dem Schuße annimmt. Rgl. Huber Die Waldstätte, Inspruck 1861 S. 120. 123.

Bill man noch nach der mythischen Bedeutung des Apfelschußes fragen, so hat Dr. Hoder Stammsagen 74 eine solche anzugeben versucht. Eigil wird der Himmelsgott in seiner Eigenschaft als Todtengott sein, der seinem Sohn den Apsel der Berjüngung vom Haupte schießt, wie die weiße Frau von Orlamunde ihre Kinder tödtet. Saro berichtet von Palnatoki und die norwegische Sage von Heming, der seinem Bruder Björn eine Haselnuß vom Haupte schießt. Die Ruß ist wie der Apsel Symbol des neuen Lebens; erst aber muß das alte durch die Hand des Todesgottes gefallen sein ehe ein neues entstehen kann. Ich zweiste indes, ob überhaupt hier eine mythische Deutung am Platze ist. Wie man noch jetzt von dem Gesellen, der das Meisterrecht erlangen will, ein sog. Meisterskück begehrt, so kommen in deutschen und außerdeutschen Märchen und Sagen Probestünft KHR. 192



nicht leer ausgeht; RHM. 129 werden mehre derfelben in Bergleich geftellt. Hier haben wir es nun mit dem Meisterstud der Schüßentunst zu thun. Die sichere Hand ist es, worauf es im Schießen ankommt; den aberomußen alle Schüßen für ihren Meister anerkennen, dem diese sichere Hand auch dann nicht sehlt, wenn das Herz ungestum schlägt, weil das Leben des eigenen Kindes auf dem Spiele steht. Darum läßt unser Dichter selbst Geßlern gestehen:

Es war ein Meisterfcus, ich muß ihn loben.

Der erste, von dem dieser Meisterschuß erzählt wird, ist Orendels Bater Eigil; daß er aber auf diesen erst von seinem Sohne übertragen ward, zeigt schon dessen Name, vgl. S. 269 oben. Bon Oerwandil wißen wir auch, daß er der Fruchtkeim ist, der hervor schießt, was dann erst Beranlaßung gab, ihn zum Schüßen zu machen. Bas Eigil betrifft, so ergeben die Trilogien §. 125 seinen Bezug auf das Baßer und Grimm leitet M. 930 den Namen des Zwerges Eugel im Siegfriedsliede von ey — ahd. ouwe, augia (Insel) ab. Diesem scheint Eigil identisch: wir haben also keinen Grund einen him melsgott in ihm zu suchen.

Man hat neuerdings Tells Schuß aus dem vierzehnten Jahrhundert in bas breizehnte ju ruden versucht: Die Tellsage ju bem Jahre 1230 pon Dr. S. v. Liebenau, Marau 1864, wodurch er alter icheinen konnte als Saro und die Biltinasage. Allein im Wesentlichen baben icon bie Alten jenen Deifterschuß gefannt, Grimm Moth. 358; Guftathius nennt aber nur ben Sarpebon als bas Rinb, bem ein Ring von ber Bruft, ohne es ju verlegen, geschofen murbe. herrn v. Liebenaus Bermuthung G. VII und 3, daß Tells Borname Bilhelm erft aus ber Angabe ber Singweise "Wilhelmus von Naffouwe" über bem alten Tellenlied in die Sage ge= tommen fei, ift nicht gutreffend, ba jenes Lied von Bilbelm von Raffau nach huber 106 erst 1568 oder 1569 verfaßt murde, Tell aber schon bei Meldior Rufs, ber 1482 ju fcreiben begann, Wilhelm genannt wird. Da er übrigens S. 147 zugesteht, "Tell und seine That bleiben sagenhaft', so wird man uns feine Schrift nicht entgegenhalten burfen. Daß Tells That mit ben frubern Berhaltniffen beger vereinbar ift als mit ben fpatern, gesteben wir ihm gerne gu.

# 83. Thôr als Hercules. a. Utgartlofi.

Die Reule Thors erinnerte uns an Hercules, und bei ber Betrach-

tung ber Trilogieen §. 57 ertannten wir Thor auch in bem hercules, welchen Tacitus nach seiner interpretatio romana unter den brei Hauptabttern ber Germanen nannte. Es fragt fic, mas ben Romer bestimmt habe, Thor als hercules aufzufaßen; da er der Donnergott ift, fo wurde die Bergleichung mit Aupiter naber gelegen baben, wie er auch wirflich in Deutschland als Jupiter aufgefaßt marb, wofür außer bem ihm gebeis ligten Bochentage (dies Jovis) die von Binfrid zerftorte robur Jovis bei Beismar zeigt, die nach Gr. Moth. 155 bei einem Donners berge ftand; ferner alle Berge, welche ben Ramen Mons Jovis führen, wie ber Donnersberg in der Bfalg; dann die Bflanze barba Jovis, zu beutsch Donnerbart, endlich bie Rlobe, welche gur Erinnerung an ben Sturg bes Beidengottes alljährlich auf bem Domhof zu Silbesbeim errichtet und als Regel von fpielenden Anaben niebergeworfen murben, und von welchen einer ben Ramen Ruviter führte. Moth. 172 ff; ber Rame bes anbern entcebt uns. Rach Moth. 743 wurde auch ju halberftadt alljährlich ein bolgerner Regel anftatt bes Abgotts aufgesett und barnach geworfen. Dies geschiebt wie bort zu Silbesbeim um Latare und wenn bier ber Rame Rupiters nicht vorkommt und ber an die Stelle bes Abgotts: Tempels erbaute St. Stephans Dom eber auf Fro weift, so ist boch wieder barin, bag ber Brobft in öffentlicher Brocession einen Baren umführen foll, Donar durch das ihm gebeiligte Thier bezeichnet. Obgleich bier nur von einem, bort nur von zwei niedergeworfenen Regeln die Rebe ift, fo wirb boch aus ber Boltsfitte, ben Sturg ber beibnischen Gotter burch ein Rnabenspiel zu begeben, bas Regelspiel entsprungen fein, ba bie Reunzahl ber Götter nach &. 58 ben neun Tagen ber alten Boche entsprechend in Deutschland schwerlich überall zur Zwölfzahl flieg. Roch ein anderes Anabenspiel nahm bier seinen Ursprung, val. ben Auffas Seibenmerfen Zeitschr. für d. Myth. II, 131. Aber auch mit hercules hat Thor außer ber Reule Bieles gemein, querft die Tac. Germ. 34 erwähnten Herculesfäulen, neben welchen Thorsfaulen vortommen, und wohl noch baufiger portamen. wenn sie das M. A. nicht erst auf Hoper von Mansfeld gebeutet, bann in Rolandsfäulen vermandelt batte, Mpth. 107, Benede Bigglois 452; ferner die vielen Rampfe, welche Thor mit ben Riefen bestand: fie mochten ben Romer an die Arbeiten bes hercules erinnern. tampfte auch die Midgarbichlange wie hercules die Lernaische; bieß maren icon ber Bergleichungspuncte genug. Aber bie vornehmfte That bes Bercules mar, daß er in ben Sabes binabstieg und jum Babrzeichen ben - Cerberus mitbrachte: ber Hauptbeweis wird also barin bestehen mußen, baß auch Thor in die Unterwelt hinabstieg, und das thut er in mehren Mythen, am Deutlichsten in dem von Utgardloti: in andern, die denselben Grund zu haben scheinen, halte ich es für verdunkelt; doch werde ich in allen Spuren von Thors siegreichem Herabsteigen in die Unterwelt nachweisen.

Die Einleitung zu der Erzählung von Utgardlofi D. 44-48 bildet ber Mothus von den wiederbelebten Boden §. 80. Bei dem Bauern. Thialfis Bater, ließ Thor feine Bode jurud und feste feine Reife oftwarts nach Jotunheim fort. Dort fahrt er über die tiefe Gee, und tommt in einen großen Balb. Thialfi, aller Manner fußruftigfter, tragt Thors Tafche; aber Mundvorrath mar nicht leicht zu erlangen. Ihr Nachtlager nehmen fie in einer Sutte, beren Thure so breit ift wie fie felbft. Um Mitternacht entstand ein Erdbeben, daß die Gutte unter ihnen schwantte. Sie flüchten in einen Unbau neben ber Sutte; boch hörten fie noch großes Als ber Tag anbrach, fand Thor einen Mann im Balbe liegen, ber war nicht tlein; er schlief und schnarchte gewaltig. Thor begriff nun, woher das Erdbeben und das Betofe gekommen war. Er fragte ben Mann um seinen Ramen: da nannte er sich Strymir; dich sagte er, brauche ich nicht zu fragen, ich weiß, daß du Afatbor bift. Aber wo baft bu meinen Sanbicub? Damit ftredte er ben Arm aus, ben Sanbicub aufzubeben, und Thor fab nun, daß die Gutte, worin er die Racht jugebracht batte, ber Sandicub gemejen mar; ber Anbau aber ber Daumling. Thor und Stromir werden nun Reisegefährten und legen ihren Speiseporrath jusammen. Strymir bindet Alles in einen Bundel und nimmt ibn auf ben Ruden. Um Abend nehmen fie Berberge unter einer Giche. Der Riefe, ber fich schlafen legen will, giebt Thor ben Reisebundel, fich ein Nachtmal zu bereiten; dann streckt er fich bin und schnarcht gewaltig. Thor aber tann die Anoten des Speisebundels nicht öffnen: da will er ben Riefen weden; aber bas gelingt ihm ebenfowenig, obwohl er mit bem hammer zuschlägt. Der Riefe fragt nur, ob ihm ein Blatt von dem Baum auf ben Ropf gefallen sei, ober zum andernmal, eine Gichel u. bgl. Morgen fagt ber Riefe, Abschied nehmend, fie batten nun nicht weit mehr ju der Burg Utgard: fte follten fich da aber nicht ju übermuthig beneh. men, benn Utgarblotis Sofmanner wurden von folden Buriden ftolze Borte nicht bulben. Da gieng Thor mit seinen Gefahrten weiter und fand am Mittag eine hohe Burg; ein verschloßenes Gitter am Thore. Da fie es

nicht öffnen tonnen, fo fcmiegen fie fich swifden ben Staben bindurch und fommen fo binein. In ber Salle fanben fie viele große Manner. Der Ronig, Utgarblott, nimmt ihren Gruß faumig auf, und wundert fich über die Rleinheit Detuthors. Doch schlägt er ben Gaften vor, fich mit feinen Leuten in Bettfpielen gu megen. Da versucht sich zuerft Loti gegen Logi im Chen; Loti af alles Fleisch von den Anochen, aber Logi verzehrte das Fleisch mitsamt den Knochen, und den Trog dazu, Thiasfi mist fic barauf mit Snai im Bettlauf, wird aber befiegt. Run foll fich auch Thor verfuchen, querft im Trinten, indem er ein Sorn leere, das Ginige dort in Ginem Auge austranten, und felbst der schwächste Trinter in breien. Thor bringt es aber taum zuwege, daß ein Abgang im Horne bemertbar wird. Die zweite Kraftprobe, Utgardlotis Rape vom Boben aufzuheben, gelingt ihm nicht beger: nur Ginen Jug läßt bie Rate pon ber Erbe; weiter bringt es Thor nicht in diesem Spiel. Rulent foll er noch feine Rraft im Ringen barthun und fich gegen Elli, Utgarblofis Amme, versuchen. Aber bas alte Beib stand fest, mabrend Thor balb So ichienen die Bettipiele alle zum Nachtheile Thors auf ein Anie fiel. und feiner Gefährten ausgefallen. Als fie aber am Morgen Abichied nabmen, begleitet fie Utgardlofi binaus por die Halle und gestebt dem Thor jum Abidied, er babe ibm gestern nur ein Blendwert porgemacht. Querft als Stromir babe er ben Speisebunbel mit Gisenbanbern quaeschnurt; barauf por jeden feiner hammerbiebe einen Felsstod gehalten, und brei vieredige Thaler habe sein hammer in die Felfen geschlagen. , So war es auch mit ben Spielen : Logi, ber fich mit Loti versuchte, mar bas Dilbfeuer; Sugi, ber mit Thialfi ftritt, war mein Gebante; bas Sorn tonnteft du nicht leeren, benn fein anderes Ende lag im Meere; die Rate. Die du von der Erde heben folltest, war die Midgardschlange, und meine Amme Gli das Alter, und Reiner ift fo ftart, ben das Alter nicht zu Ralle brächte.

Diefe aus vielen fleinen Dothen gufammengestudte Erzählung tragt besonders am Schluß bas Geprage jungerer Entstehung, indem die Deutung bereits in ben Bericht mit aufgenommen ift. Ueberhaupt gleicht fie mehr einem Marchen als einem Mythus. Doch betrifft dieß die Gestalt, in der fie überliefert ift; die einzelnen Stude tonnen gleichwohl alt sein. Thor muß, um nach Utgard ju gelangen, erft über bie tiefe See fahren. Es tann bieß ber Strom Ifing fein, ber bie Riefenwelt von Asgard, ber Sotterwelt, scheibet; bas Benbelmeer, bas sonft als Midgarbichlange per-Simrod, Mythologie. 18

278

fonificiert wirb, ober endlich Giner ber untermeltlichen Strome. Utgarb bedeutet allerdings (Ubland 71) die Riesenwelt im Gegensat gegen Asgard und Midgard, die von Gottern und Menichen bewohnten Gebiete. aber hier Utgarbloti querft als Riefe Stromir, und bann erft in feiner wahren Gestalt erscheint, so wißen wir auch, bas die tiefen bunteln Thaler, welche gur Unterwelt führen, nicht blog von Zwergen, auch von Riefen S. 44 bewohnt find, wie bas unter andern aus Belreibh bervorgebt. Daß er ber Tobesaott ift, beweist bas Gitter um feine Burg und feine Amme bas Alter. Daß er mit Loti gufammenbangt, beffen Bermanbtschaft mit Sel wir bereits tennen, zeigt icon fein Rame, noch beutlicher Saros Bericht von Thortills Reise ju Utgarthilocus (VIII. 164), wo biefer gleich Loti nach feiner Bestrafung mit ungebeuern Retten belaftet in finfterer Soble liegt, eine von dem gefegelten Afaloti berrührende Borftellung, Die auch in deutschen Sagen waltet, Banger II, 56, 426, val. 193 oben; bei Caefarius bestehen die Retten bes Teufels aus Worten, die im Missalo fteben, val. Baaber 301. Reben ibm erscheint freilich Loti auch als Mfaloti, wie bas ihm zu Grunde liegende Feuer fich noch einmal in Logi wiederholt, und ware Thialfi, wie Beinhold will, als Loti zu fagen, so tehrte bas personificierte Feuer noch zum viertenmal zurud.

Daß Thor fic in Stromirs handschub vertroch, wird ibm harbardel. 26 (mo Stromir Riglar beift) und Degistr. 60 porgeworfen. wo 62 auch auf die Anoten des Speisebundels, die Abor nicht zu lofen wufte, ange-Den Sandschub beutet Ubland auf eine Steinkluft mit ibrer Rebenboble; ber Riefe felbft, beffen Schnarchen ben Balb erfcuttert, ift bas fturmichnaubende Felsgebirge; ber mit Gifenbandern jugefcnurte Reifefad wird von Mone auf die Bintertalte bezogen, die den großen Speisefad, die Erde, verschließt; beger ift Uhlands örtliche Deutung: Thor tann bier wohl Felfen terben, aber nimmermehr nahrende Frucht bem Steingrunde abgewinnen. Daß der Riefe Thors hammerfolage für abfallende Blatter und Gicheln u. f. w. balt, gebort nur gur Schilberung ber Riefennatur und flingt in beutschen Marchen (AM. 90. III, 163) vielfach nach, wo überbaupt Thors Begegnung mit bem Riefen Spuren gurudgelagen bat. Utgarblotis Salle ift bas Biel ber Reise erreicht, welches Saro ausbrudlich als die Unterwelt bezeichnet, benn Gormo wunfct bas Schichal ber Seelen nach dem Tobe zu ertunden. Deshalb foll Thortill den Utgarthi: locus heimsuchen und seine Aussprüche vernehmen. Freilich werden biefem bernach Fragen solcher Art nicht vorgelegt; wohl aber soll in den entspres

denben Marchen, 1. B. RD. 29, ber an die Stelle tretenbe Teufel ober sonft ein Ungethum wie ber Bogelgreif auf Fragen Bescheib geben: er bleibt auch die Antwort nicht schuldig; doch betreffen biese Fragen bas tunftige Leben nicht mehr. An fich aber schon beuten biese oracula expotonda' auf die Unterwelt, aus welcher auch Obin in ber Begtamstw. über Balburs Schicffale Befcheib bolt. In benfelben Marchen erfcheint ein Schiffer, ber fich fur bie Ueberfahrt Sand und Ruf bedingt: bier ift ber Tobtenschiffer nicht zu vertennen. RD. 165 tragt ber Bogelareif über So werben wir wie bei Christophorus und bem Riesen das Waker. Bate an die Reit erinnert, wo es weber Bruden noch Schiffe gab. Bates finden wir indes in der englischen Ueberlieferung als Erfinder bes Bootes gebacht, was bann bie Wiltinas. auf feinen Sobn Wieland übertragt, wie Die Schweizersage ben Apfelicus auf Gigils Sobn Grentelle. Diefer gebort als Derwandil &. 82 auch barum bieber, weil ihn Thor im Rorbe über die urweltlichen Strome getragen bat, wobei aber auffallt, bag Thor im Barbardslied felber der Ueberfahrt harrt. Wir feben also bald Thor bald Odin (auch bei Sinfiotli) als Tobtenschiffer gebacht, was &. 84 bei bem Rlufte Wimur noch beutlicher werben wirb. Bei Lingerle Rh. II. 370 begebrt ber Schiffer als Sabrlobn gerabezu bas Leben bes Uebergefahrenen: 3d gerreiße bich und damit ift Alles bezahlt.' Utgarb, bas Tobtenland, beißt bier Reuholland. Die rechte Sand, ber linke fuß wird auch von Wittich bei einer Brude (ber Tobtenbrude) als Boll verlangt, und von König Laurin in bessen Rosengarten für ben Bruch Seidenfabens ; im großen Rosengarten aber , wo ber Schiffer Rorprecht beißt, wieder für die Ueberfahrt. So ift auch in den Ribelungen ber Elfenfahrmann als Todtenschiffer gemeint gewesen obgleich es jest nicht mehr beutlich bervortritt. Bgl. Bolf RS. 53 und Cap. 29 bes indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Solgeme hande und Juge wurden ben Tobten in ben Sarg gelegt, bamit fie bei ber Ueberfahrt ben Boll entrichten tonnten. Der Busammenbang jener Marchen mit Saros Erzählung tann aber nicht vertannt werben, benn bes Teusels brei Sagre', die das Märchen verlangt, find bei Saro durch Utgarthilocus übelriechendes, bornernen Spericaften gleiches Barthaar erfett, bas Thorfill, ber an Thors Stelle getreten ift, ihm aus ber Schwarte bricht. Rehren wir zu ber ebbischen Erzählung gurud, so baben auch bie Bettspiele, Die bier Thor mit feinen Gefährten besteben muß, in betannten beutschen Marchen wie AM. 70 I, 134, Die Bolf Beitr. 1, 90

verglichen bat, ibre Gegenbilder. Das erfte, bei bem es fic barum banbelt, wer am besten eben tann, findet sich bei Rubn RS. 361 wieber; bie Deutung giebt bie Ergablung felbft: unter Bilbfeuer icheint bas unterirbifche Foner verftanben, bem wir ben Borgug größerer Gefragigleit nicht ftreitig machen wollen; sonft führt biesen Ramen bas Rothseuer, Dyth. 570. Wer Thialft eigentlich ift, tann bas folgende Bettspiel lehren: ware er, wie Uhland will, auch bier ber menschliche Reiß beim Anbau der Erde, ber bei aller Rufigfeit boch nur febr allmählich vorwarts fdreitet, fo batte er fich nicht erbieten burfen, mit Jebem um bie Bette ju laufen, ben Usgardloti baju auserfabe; er tonnte es ohne Bermegenheit, wenn er, ber bis dabin für den fußruftigsten (allra manna fotvathastar) galt, ber Bas war. Aber noch foneller ift ber Gebante, und fo wird er von Sugi Diefer gludliche und gewifs uralte Bug ift im beutschen Boft unvergegen geblieben: wir finden ibn auch im Buppenspiel bes Sauft S. 27. 117 und bei Leffing wieber. Wenn Thialfi ber Blit ift, fo mar er auch berechtigt, mit Loti Thors Reifegefolge gur Unterwelt zu bilben und an ben ihm ertheilten Spielen Theil ju nehmen. Gludlich erfunden und gang mothisch find auch die Bettspiele, die Thor felber befteht; ihr bobes Alter ift nicht zu bezweifeln. An ben Wettrunt ift bie Erflarung ber Ebbe getnupft : bergleichen liebt ber Dhythus, ber auch weiß, warum die See falgig ift D. 63, wie das Erdbeben entsteht, und warum der Lachs hinten fpis ift §. 41, wober bie Betfteinfelfen tommen §. 81, wozu fich aus beutschen Sagen gablreiche Bleidungen beibringen lagen; felbft bie Teufelsaugen bes Bods bleiben nicht unertfart, wobei ber Busammenhang mit bem Dothus von ben wiederbelebten Boden offenbar ift. Daß Thor burftig ift, wißen wir auch aus hamarsheimt, wo Sifs Gemahl brei Rufen Deth leert, S. 62; das Reer auszutrinken, eine uralte Aufgabe, vermag er freilich niðt. Thors Rampf mit ber Midgarbichlange, ber noch zweimal wiebertehrt, übergebe ich, und bemerte nur mit Beinholds Borten (l. c.), baß fie Utgardlotis Ingefinde zu bilben volltommen berechtigt ift; nur ihre Einfahrung als Rape ift neu, aber nicht zu tabeln. Endlich ift ber Rampf mit bem Alter, bem auch Asgards Gotter unterliegen, ein treffliches Dipthenbild; daß Elli die Amme des Todesgottes ift, mußen wir bewundern. Ber möchte fich biefen Gebanken, ber neben Thialfis Bettlauf mit Sugi ju dem Schönsten gebort, was die Edda bietet, damit verderben, daß Utgardloti nichts als ein Konig ber Riefenwelt sein soll?

Indem Thor diese Spiele siegreich besteht, was ihm Utgardloti ein-



raumen muß, bat er bie Unterwelt befiegt und bie Aufgabe gelöft, Die einft auch bem hercules gestellt war. Freilich ist biefer Sieg nur ein bedingter: aber im Beibenthume mar tein anderer möglich; bie Bforten ber Solle au überwältigen vermochte nur jener Rachtigere, ben bas Beibenthum erft als einen kunftigen, ber tommen follte, abnte. Aber bie bochfte Aufgabe, die es ben helben, ja ben Bottern stellte, ift ber Sieg über bie Unterwelt, und wie biefe bier gelöft marb, haben wir gefeben. Die Schreden bes Tobes zu überwinden legte sich auch Rarl V. in ben Sarg, wie es fcon vor ihm Bolfbietrich gethan batte, ber fich babei mit ben Geiftern ber von ibm Erichlagenen berumichlagen mufte. In ben Sara legte fic auch, um die Koniastochter burch eine That bochfter Kubnbeit ju erlefen, ber verabschiebete Solbat in bem Rarchen, bas ich in Westermanns Monatsidrift mitgetheilt babe: ber Bies-Tagl bei Ringerle Sagen S. 318 thut es, weil es ihm ber Beichtvater jur Bufe feiner Gunben aufgegeben batte und fo ift es auch bei Rarl V und Bolfbietrich zu verfteben. Uebris gens foll auch in ben nachsten & biefelbe Aufgabe, freilich in anderer Beife, geloft werben. Doch mußen wir zugestehen, daß wenn ichon in biefem die Deutung auf die Binterriefen möglich blieb, wie benn Utgardlofi auch von Uhland nur als ein König bes winterlichen Riesenreiches gefaßt wird, fich bier blefe Deutung noch naber legt. Aber ber Winter ift ber Tob ber Ratur, und wir haben überall gesehen, daß Sonnenjahr und Weltenjahr, Tod und Winter nicht auseinander gehalten werden.

## 84. b. Fahrt nach Geirrobhegard.

Loti flog einmal zur Kurzweil mit Friegs Fallenhembe aus, und die Reugier trug ihn nach Geirrodhsgard, wo er eine große Halle sah. Da ließ er sich nieder und sah ind Fenster. Geirrodh läßt ihn greisen, und als er ihm in die Augen sah, merkte er wohl, daß es ein Mann sein müße; weil er es aber nicht gestehen will, schließt er ihn in eine Kiste und läßt ihn drei Monate hungern. Nach dieser Zeit gestand Loti wer er sei, und löste sein Leben damit, daß er versprach, Thor nach Geirrodhsgard zu bringen ohne Hammer und Stärkegürtel. Das geschah; unterwegs lieh aber Thor von einem Riesenweibe, Ramens Gridhr, der Mutter Widars des schweigenden, deren Stärkegürtel, Eisenhandschube und Stad. Bei dem Fluße Wimur, aller Flüße größtem, umspannte er sich mit dem Stärkegürtel und stemmte Gridhs Stad gegen die Strömung; Loti aber

bielt fich unten am Gurte. Der Strom wuchs fo ftart, daß er bem Thor bis an die Schultern ftieg. Da fprach Thor:

Bachse nicht, Bimur, nun ich waten muß hin zu bes Joten Hause. Bifie, wenn du wächsest, wächst mir die Afentrast Ebenhoch dem himmel.

Da bemerkt Thor, daß Gialp, Geirrödhs Tochter, quer über bem Strome ftand und bessen Wachsen verursachte. Da warf er mit einem Steine nach ihr und sprach: Bei ber Quelle muß man den Strom stauen. Als er dem User nahe war, ergriff er einen Bogelbeerstrauch und stieg aus dem Fluße; daher daß Sprichwort: der Bogelbeerstrauch sei Thors Rettung. Als sie zu Geirrödh in die Halle kamen, war da nur Ein Stuhl, auf den setzte sich Thor. Aber der Stuhl hob sich unter ihm gegen die Decke. Er aber stieß mit Gridhs Stad gegen das Sparrwert und druckte den Stuhl auf den Boden herab. Da entstand groß Krachen und Schreien, Geirrödhs Töchtern Gialp und Greip war das Genick gebrochen. Darauf wird Thor von Geirrödh zu den Spielen gerusen. Geirrödh saft einen glübenden Eisenteil und wirst ihn nach Thor. Aber Thor sängt ihn mit den Eisenkandschuhen in der Lust auf. Darauf wirst er den Keil zurück; Geirrödh sprang hinter eine Säule; aber der Keil suhr durch die Säule, durch Geirrödh, durch die Wand und braußen noch in die Erde. D. 61.

Auch diese Erzählung beruft fich auf ein Stalbenlied, die Thorsbrapa, welche Gilif, Gubruns Sohn, am Schluße bes 10. Jahrhunderts bichtete. Sie folgt ibm aber nicht genau, ba Thialfis Gegenwart verschwiegen ift. Wiederum fteht auch ihr eine Erzählung Saros zur Seite, welche er ber andern von Utgarthilogus unmittelbar vorausschicht. Babrend aber bort Thortil, in welchem Thor nachkfingt, die Kabrt nur auf Ronig Gormos Befehl unternimmt, ift er bier Gormos Rabrer; als giel ber Reise wird ber Sig bes Geruthus (Geirrobbsgard) angegeben, wo ungeheure Schage gehauft feien; boch fei ber Beg gefahrvoll und Sterb: lichen faft unmöglich, benn man muße über bas erbumgartenbe Deer (Benbelmeer), ber Sonne und ben Sternen entfagen und in Gegenden bringen, Die ewige Finfternifs umballe. Auch Gormos Beweggrund ift lebrreich : er wunschte die Bunder ber Belt und die Geheimniffe ber Ratur zu erforschen, so bag bier eine jener Oboffeen angekundigt wird, an benen bie beutsche Sage so reich ift, und beren lettes Biel bie Unterwelt ju fein pflegt. Ich übergebe bie Gefahren, die fie unterwegs befteben,



und erwähne nur, daß bie Gefährten erft ju Geruths Bruber Gubmund gelangen, ber in Glafismalt bauft, und bie Fremblinge unter bem Scheine gaftlichen Empfangs burd icone Beiber und toftliche Speisen und Getranfe gu verloden fucht; aber Thortil mabnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Alles unberührt zu lagen, weil fie fonft Bernunft und Gebachtnifs verlieten und schmutiger Gemeinschaft ber Ungeheuer anheimfallen murben. An bas Schichal ber Gefährten bes Obpffeus brauche ich nicht erft ju erinnern, noch an Bersephone, bie burch ben Genuß einiger Granattorner bem Albes anbeimfiel; auch die beutschen Sagen wißen, daß fich bie Menichen, welche Reste ber Unterirdischen belauschen, von Trant und Speise zu enthalten haben. Auch gemabnt bie golbene Brude, Die über ben Bing zu Gerutbe Gipe fubrt, an bie Giallarbrude D. 49; ber mus thenben hunde zu geschweigen, die wie in Stirnisfor ben Gingang bewachen. Den leicht zu baufenden Beweisen, daß bei Saro bas Riel ber Reise die Unterwelt war, ließe fich entgegenfeten, fie fei in biefe spatere Umbildung nur hineingetragen; fie tann aber auch in ber ebbischen Darftellung, wo ber Strom Wimur ,aller Fluße gröfter' boch ein Tobtenfluß fceint, nur verbuntelt fein. 3ch halte ibn fogar für bas erbumgurtenbe Meer, jenseits beffen bie Unterwelt liegt. Inbem Thor ibn watet, erinnert er wieber an bas watenbe Wefen, an beffen Stelle nach g. 84 feit Erfindung bes Bootes ber Tobtenschiffer trat. Geirwimul, in welchem Gere (Spere) schwimmen, wird ausbrudlich unter ben Tobtenflugen aufgegablt. Man wird nicht überseben, bag Loti fic an Thors Gurte festbielt, fo daß ihn biefer hinübertrug wie ben Dermandil über bie urwelt: lichen Strome, wie Bate ben Bieland, wie Orion ben Redalion, Christo. phorus ben Heiland. Bgl. §. 73 a. Warum freilich Thor ben Loti binüberträgt, feben wir nicht beutlich, nicht einmal mas er jenseits zu thun habe. Er hatte verbeißen, ben Thor nach Geirrobsgard zu schaffen, ber nun ibn binüberschafft. Er ift freilich auch sonft nebst Thialfi Thors Gefahrte, wie aber biefer, ber ben Blip bebeutet, bier fehlt, scheint es auch Lotis, als bes Reuers, nicht zu bedürfen, wenn er nicht etwa als bas Reuer bes Blipftrals, bas über bas unterweltliche Reuer fiegen follte, in Betracht tam. Im Utgarbloti batte boch bas unterweltliche Feuer gegen bas Blitfeuer ben Sieg bavongetragen. Ober mare Geirrob, wie Uhland will, nur als Gewitterriese gebacht? Anbrerseits scheint Thor in bem Stab ber Gribb bie Macht über die Unterwelt empfangen zu haben. So viel auch bier untlar bleibt, ber Rusammenbang beider Erzählungen ift

um so weniger zu leugnen, ba von bem greisen Geruthus, ber mit burdbobrtem Leib vor einem gespaltenen Felsen sitt, während brei boderige Weiber mit zerbrochenem Ruden ba liegen', bei Saro ausbrucklich gefagt wird : ,einft babe Thor bem übermutbigen Riesen ben alübenben Stabl (torridam chalybem), ber bann noch bie Kelswand svaltete, burch bie Bruft getrieben.' Die spate Sage von Thorstein Baarmagn (Atfor. f. DR. I, 410), ber als ein weiterer nachhall gleichfalls zu Geirrobh und Gub: mund von Glafismal tommt, mifct Beibnifches und Chriftliches. Gleich Anfangs gelangt Thorftein in Die Unterwelt, wie Thor ju Gribh ; Glas fismal und Geirrobbsgard icheinen bier eber im Riefenland ju liegen : obaleich auch wieder Gnipalund (val. §. 45, 5) und Grund, bas Land Mabe Narls, der ichwarz ist wie Bel, auf die Unterwelt weisen und abermalige Bettspiele an die in Utgardlotis Salle erinnern, Ueber Grund val. Myth. 766. Daß aber auch bier Thorstein Thor ift , sieht man am Deutlichsten baran, daß Stahl und Stein, womit er Gewitter erregen tann, wenn er fie aneinander folägt, in feine Sand gurudtehren fobalb er will.

Ich lage jest noch Uhlands Deutung folgen: Geirrobb ift ein Damon ber glubenden Site, bie fich in Boltenbruchen entlabt. Die Tochter bes Gewitterriesen, Gialp und Greip, die larmende Brandung und reis Benbe Strömung, gielen auf bas Ueberfcwellen ber Beraftrome, bie ben Anbau zu verschlingen broben. Obgleich Thor Donnergott ift, so kammt boch bas schädliche, verheerende Gewitter nicht von ihm; er tritt ihm vielmehr entgegen und dampft es wie jeden andern Ausbruch wilder Elemente. Seinen Sammer bat er jest nicht bei fich, weil bas Gewitter biegmal nicht von ihm ausgebt, sondern von dem Gluthriefen, der nun, wo nach bem Eintritt ber Sommerwende ber Sommer jotunisch geworben ift, im Gewölt matet; marum ihm auch Gifenhanbichube und Startegurtel fehlen, wird nicht gefagt. Auch Gribh ist eigentlich eine Wettermacherin; hier aber, wo das Better schon von anderer Seite erregt ist, außert ihr Bauberftab nur seine nieberschlagende Rraft : fie erscheint als Mutter bes foweigfamen Gottes, weil ihr Stab bas Gewitter jum Schweigen Als Grund, warum ber Bogelbeerstrauch Thors Rettung beißt. wird vermuthet, daß die Seftigfeit ber Gewitter um die Beit nachlaßt, wo feine Beeren reifen. (Befriedigendere Austunft giebt Ruhn herabtunft 196. 205.) Der Stubl, ber Geirrobbs Tochtern bas Genick gerbricht, if bie Brude. Bruden, besonders an schwierigen Stellen erbaut, wurden als

Das Wert bes Gottes angesehen, ber überall ben menichlichen Bertebr forbert und gegen zerftorenbe Raturgewalten fcbirmt. Der Feuerkeil, ber bem Geirrobh zurudgeschlenbert wirb, zeigt, wie im gleichen Glement ber Botun verderblich, ber Gott bulfreich maltet. Fur bie edbifche Geftalt bes Dethus ift biefe Deutung gludlich; aber in Bezug auf Gridh und ihren Stab befriedigt fie nicht. Offenbar empfieng Thor in ibm Ersat fur ben hammer, an beffen Stelle er bann boch nicht eintritt. Somit scheint er icon von bem Stalben, aus beffen Darftellung bie Erzählung geschöpft ift. in seiner Bedeutung verkannt, da er ihn nicht geschleubert werden ließ. Damit er nicht gang überflüßig werbe, bient er etwa noch jum Durchwaten des Stroms Wimur, der auch darum ein Höllenstrom sein muß, weil wir Gridb &. 96 als Unterweltsgöttin erkennen werben. Bal. &. 65. Da wir in Grimnismal Dbin von Geirrobh zwischen zwei Feuer gefest finden (§. 108) und der Stab der Bridb Dbins Spere Gungnir gleicht (S. 198), so ift bier mabricbeinlich ein Muthus, ber von Doin als Gewittergott banbelt, auf Thor übertragen. Des Stabes bebient fic Dbin auch, um in ber Unterwelt die Bala ju erweden, die er über Balburs beunruhigende Traume befragt. Insofern bier Gribb bem Thor freundlich ift, gleicht fie jener Allgoldenen, Beigbrauigen in bem folgenden Mothus von hymir, die gleichfalls eine Gemahlin Obins war, benn er bat ben Tor mit ihr gezeugt, wie ben Widar mit Gribh.

## 85. Hymir.

Die jüngere Ebda, die Thôrs Reise zu Utgardloti so auffaßt, als müße er sich ihrer schämen, weshalb er sich vorgesest habe, Rache dafür zu nehmen und namentlich mit der Midgardschlange zusammenzutressen, berichtet D. 48: Er weilte nicht lange daheim, sondern griff so hastig zu dieser Fahrt, daß er weder Wagen noch Böde noch Reisegesellschaft mitnahm. Er gieng aus über Midgard als ein junger Gesell, und kam eines Abends zu einem Riesen, der Pmir dies. Da blied Thôr und nahm Herberge. Aber als es tagte, stand Pmir auf und machte sich sertig auf die See zu rudern zum Fischsang. Thôr stand auch auf und war gleich bereit und bat, daß Pmir ihn mit sich aus die See rudern ließe. Pmir sagte, er könne nur wenig Hilse von ihm haben, da er so klein und jung sei, "und es wird dich frieren, wenn ich so weit hinaussahre und so lange außen bleibe, wie ich gewohnt bin." Aber Thôr sagte, er dürse um des

willen nur immer recht weit hinausfahren, ba es noch ungewiß sei, wer von ihnen beiben zuerft auf die Rudfahrt bringen werde; und gurnte bem Riefen fo, daß wenig fehlte, er batte ibn feinen Sammer fublen lagen. Doch unterließ er es, weil er feine Rraft anbermarts zu verfuchen gebachte. Er fragte Pmirn, mas fie jum Rober nehmen wollten, und Dmir fagte, er folle fich felber einen Rober verschaffen. Da gieng Thor babin, wo et eine Beerde Ochien fab, die Mmirn geborte, und nahm ben groften Ochsen, ber Himinbriotr (himmelsbrecher) bieß, rif ibm bas haupt ab und nahm bas mit an die See. Amir batte bas Boot unterbes ins Bager geflößt. Thor gieng an Bord, nahm zwei Ruber und ruberte fo. bağ Dmir gebachte, von feinem Rubern habe er gute Fahrt. Dmir ruberte vorn, so daß sie schnell fuhren. Da fagte Pmir, fie waren nun an die Stelle gekommen, wo er gewohnt fei zu balten und Rische zu fangen. Aber Thor fagte, er wolle noch viel weiter rubern: fie fuhren also noch luftig weiter. Da sagte Dmir, sie waren nun fo weit binausgetommen, daß es gefährlich mare, in größerer Gerne ju halten, wegen ber Dibgard. folange. Aber Thor fagte, er werbe noch eine Beile rubern und fo that er, womit Phnir Abel gufrieben war. Endlich gog Abor bie Ruber ein. ruftete eine febr ftarte Angelfchnur ju, und ber hamen baran war nicht kleiner ober schwächer. Thor stedte ben Ochsentopf an die Angel, warf fie von Bord und die Angel fubr zu Grunde. Da mag man nun farwahr fagen, daß Thor die Midgarbichlange nicht minder jum Beften batte als Utgardloti feiner spottete, ba er bie Schlange mit feiner Band beben follte. Die Midgardichlange ichnappte nach bem Ochsentopf und die Angel haftete dem Wurm im Gaumen. Als die Schlange das merkte, judte fie fo ftart, daß Thor mit beiben Sauften auf ben Schiffsrand ge worfen ward. Da ward Thor gornig, fuhr in seine Asenstärke und sperrte fich fo machtig, bag er mit beiben Fugen bas Schiff burchftieß und fic gegen ben Grund bes Deeres ftemmte: alfo gog er bie Schlange berauf Und bas mag man fagen, bag Riemand einen schrecklichen an Borb. Anblid gefeben bat, ber nicht fab, wie jest Thor Die Augen wiber bie Schlange icharfte und die Schlange von unten ihm entgegenftierte und Gift blies. Da wird gefagt, daß der Riefe Dmir die Farbe wechselte und por Schreden erbleichte, als er bie Schlange fab und wie bie See im Boot aus- und einströmte. Aber in bem Augenblid, ba Thor ben hammer ergriff und in der Luft erfcwang, fturzte ber Riefe bingu mit seinem Meger und gerschnitt Thors Angelschnur, und bie Schlange versant



in die See, und Thor warf den Hammer nach ihr, und die Leute sagen, er habe ihr im Meeresgrunde das Haupt abgeschlagen; doch mich dunkt, die Wahrheit ist, daß die Midgardschlange noch lebt und in der See liegt. Aber Thor schwang die Faust und traf den Riesen so ans Ohr, daß er über Bord stürzte und seine Fußsohlen sehen ließ. Da watete Thor ans Land.

Anders lettet die Hymiskwidha diesen Mythus ein: sie bringt ihn in Zusammenhang mit dem Gastmal, das die Asen bei Degir, dem Meers gott, halten wollten, der aber von Thor bedrängt, an den Göttern auf Rache sann und die Bedingung stellte, daß ihm Sis Gatte den Reßel herbeischaffe, das Bier zu brauen. Es ist dabei, wie noch oft in den Rärchen, auf die Demüthigung des Ausgesandten abgesehen; gegen Erwarten aber schlägt sie zu seiner Verherrlichung aus. Da die Götter solchen Reßel nicht zu erlangen wißen, sagt Tyr dem Thor, sein Bater, der hundweise Hymir, der im Osten des Eliwagar an des Himmels Ende wohne, habe einen meilentlesen Reßel, den sie mit List erlangen möchten. Diese beiden nun suhren (erst am Schluß, wie wir aus §. 80 wißen, tritt Losi als dritter Gefährte hervor) dis sie zu des furchtbaren Riesen Behausung kamen (til Egils kwamu). Da stellte Thor die Böde ein und trat mit Tyr in die Halle, wo dieser die Ahne, die Großmutter, sindet, die ihm leidige:

Sie hatte ber Baupter neunmal hundert.

Doch eine andere Frau, algolden, weißbraulg, empfängt sie gastlich; rath aber den Fremden, sich unter den Keßeln zu bergen, da ihr Gatte den Gasten oft gram sei und grimmes Muthes. Als dieser spät vom Baidwerk heim kommt, schallen Gisberge, als er eintritt; der Bald an seinem Kinn ist gestoren. Die jungere Frau verschweigt ihm nicht, daß Boor mit ihrem Sohne gekommen sei, der Freund der Menschen, der Riesen Bidersacher: beide bärgen sich dort hinter der Saule. Diese Saule zerspringt aber vor des Riesen Sehe, der Balten zerbricht und acht Keßel sallen herab und zerbrechen; nur ein hart gehämmerter bleibt ganz. Da gehen die Gäste hervor, und wenig Sutes ahnt dem Riesen, als er den Feind ins Auge faßt. Doch macht er Anstalt zu seiner Bewirthung und läst drei Stiere schlachten, von denen Thor allein zweie verzehrt. Da erklärt Hymir, sur den nachsten Abend musten sie morgen erst auf dem Fischsang die Malzeit herbeischassen. Thor ist dazu bereit, fragt aber nach

bem Köber, und als hymir sagt, den solle er in der Heerde suchen, reißt er einem allschwarzen Stier das Haupt ab. Bei der Seesahrt selbst, an welcher Tyr nicht Theil zu nehmen scheint, kann der Riese dem Thör nicht weit genug hinaus rudern. Zwei Ballsische zieht hymir an der Angel zugleich empor, während Thor am Steuer den Stierkopf als Köder gebraucht sur die verhaßte weltumgürtende Schlange. Als diese andeißt, zieht Thor sie zum Schissend empor und trifft ihr das häßliche Haupt mit dem Hammer; doch senkt sich der Fisch wieder in die See. Auf dem Heimweg aber war es dem Riesen nicht geheuer: er verstummte nach solcher Krasterweisung Thors. Am Strande läßt er ihm die Bahl, ob er die Wallsische hereintragen oder das Boot ans User bringen wolle. Thor thut mehr als beides zugleich: er hebt das Schiff, ohne das Waßer erst auszuschöpsen, mit allem Schissgeräth aus und trägt es samt den Wallsischen zu Hymirs Felsentlust. Gleichwohl will der Riese seine Krast nicht anerkennen, wenn er nicht den Kelch dort noch zu brechen verwöge.

Als ber bem Hlorridi ju Handen fam, Berftudt er ben ftarrenden Stein damit. Sigend schleubert' er durch Saulen ben Relch; In Hymirs Sand boch tehrt' er heil.

Aber bie frenubliche Frille lehrt ihn Bohl wichtigen Rath, ben allein fie wufte: "Birf ihn an Hymirs Haupt: harter ift bas Dem toftmuben Joten als ein Lelch mag fein."

Der Bode Gebieter bog bie Aniee Mit aller Afentraft angethan: Beil bem Hunen blieb ber helmfit; Doch brach alsbalb ber Becher entzwei.

"Die liebste Lust verloren weiß ich, Da mir ber Kelch vor ben Knieen liegt. Oft fagt' ich ein Wort: nicht wieber sag ichs Bon heute an: zu heiß ift ber Trant!"

,Noch mögt ihr versuchen, ob ihr die Macht habt, Aus der Halle hinaus zu heben die Aufe.' Zweimal ihn zu rücken mühte fich Ehr: Des Refiels Bucht ftand unbewegt.

Doch Mobis Bater erfaßt' ihn am Rand, Stieg vom Eftrich in ben untern Saal.

Aufs haupt ben hafen hob Gif Gemahl: An ben Anocheln flirrten ibm bie Regelringe.

Sie fuhren lange, eh lüstern warb Obins Sohn, sich umzuschauen: Da fah er aus Höhlen mit Hymir von Often Boll ihm folgen vielgehauptet.

Da harrt' er und hob ben Hafen von den Schultern, Schwang ben mordlichen Miblnir entgegen Und fällte fie alle, die Felsnugethume, Die ihn anliefen in Hymirs Geleit.

Das Gedicht schließt, nach ber §. 80 schon besprochenen Anthupfung bes Mythus von dem erlahmten Bode, mit Thors heimkehr in Degirs halle, wo die Gotter nun jede Leinernte aus dem Resel trinken.

Dieß Gebicht, daß fich schon burch Bersbehandlung und Sprache als eins ber fpatern zu ertennen giebt, lag bem Berfager ber jungern Coba nicht vor; es tonnte also nach ibr entstanden sein. Für ben Rampf mit ber Mibgarbichlange, die beiben Darftellungen gemein ift, bleibt bieß gleichgultig; nicht fo fur die Buge, welche bie hymistwidha allein tennt, wobin außer Tors Antheile an ber Fahrt und feiner Berwandtschaft mit homir, ber nur sein Stiefvater sein tomte, benn Dbin ift fein Bater, namentlich die herbeischaffung bes Regels gebort, die fogar als hauptfache behandelt wird. Für Alles dieß gebricht es sonft im Norden an Reugnissen, ba auch die Bruchstude von Stalbenliedern (cf. Log. Myth. 460) mit ber Darftellung in D. 48 ftimmen. Bas querft Epr betrifft, fo erfceint er hier nach Uhlands Deutung als Berfoniklation bes tubnen Entschlußes; seine Bermandtschaft in Jotunbeim aber bat ihm ben Sinn, daß der Rubne im Lande der Schreden und Sabrlichkeiten beimisch sei. Bir werben indes unten seben, daß Tyre Auffagung als ber tabne Gott eine febr junge ift. Db nun gleich seine Berwandtschaft mit ben dunkeln Riesen ober gar mit der Unterwelt sonst nicht bezeugt ist, so stebt boch feine ursprünglich lichte Natur berfelben nicht im Bege, benn ba fie burch die allgoldene, weißbrauige Frau vermittelt ift, so tann bier ber Dichter aus echter Ueberlieferung geschöpft haben. Auch die Berbeischaffung bes Repels hat uralten Grumd; aber fie fowohl als die beiben ungleichen Frauen weisen uns wieder auf die Unterwelt, die in der nordischen Farbung bes Abenteuers, Die den Somir zu einem Froftriesen gemacht bat, taum wieder erkannt wird. Und doch follten wir fie nicht verkennen: auch Gerba war bei Reifriefen (Bergriefen nach D. 37), gleichwohl ents gieng uns nicht, daß fie in der Unterwelt weilte; von Joun bieß es S. 72 ausbrudlich, fie sei bei hel. Und auch in Deutschland erscheint ber Winter (bas ift bier Somir) als (menschenfregender) Riese. horn Ro. 38. Sonft wird homir in beutschen Marchen, an die Jeber burd die Borte : 3d riede, riede Menschenfleisch!' erinnert wird, burch ben Teufel vertreten; in ben entsprechenden romanischen beißt er ber Oger, ital. orco, neapolit. huorco, also aus bem personificierten Orcus entstanden, Myth. 434. Alpenb. Myth. Tyr. 6. 51-75. beiben Frauen in Symirs Salle finden fich in diefen Marchen wieber; bie altere neunhunderthauptige ericheint als bes Teufels Großmutter; Die jungere allgoldne, weißbrauige gleicht ber Frau bes Menschenfregers, ber orca ober ogresse, die wie iene schübend und rettend einzugreisen pflegt. Müllenb. 445 weiß fogar noch von Thors Bod. Den Resel tann ich freilich in seinem Bezug auf die Unterwelt nur in dem noch fortlebenben Gigennamen Selletefel nachweisen: es ift ber Abgrund ber Solle (abyssus Myth. 766), bas ungesatliche hol Myth. 291, bas auch als ein Jaß gedacht wird (Saturni dolium, Mpth. 115. 297), aus bem in altbeutschen Schausvielen ber Teufel prebigt. In Bezug auf Thor, ber biefen Refel herausholt, enthält ber bäufige nordische Rame Thortetil, in Thorfell verfürzt (Mpth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in beutschen Marchen fort, von benen Bolf Beitrage I, 95 einige verglichen bat; in bem von Dreigebn DMS. 105 ift er fo groß, bag bundert Mann baran arbeiten tonnen, ohne bag Giner ben Andern hammern bort, ja daß eine ganze Stadt darin Blat findet. Schon Grimm bemerkt Moth. 170, wenn Thor ben großen Regel auf feinem Saupte forttrage, fo erinnere das an den starten Sans (ans?) im Rindermarchen, der fic bie Glode auf bas Saupt fturgt. Bgl. Mpth. I, 49. Panger II, 61. 439.

Wir sehen also auch bier Thor in die Unterwelt hinabsteigen, und gewinnen neue Bestätigung der Ansicht, daß Tacitus Grund hatte, ihn dem Hercules gleichzustellen. Wir können aber nun weiter gehen und die drei eddischen Mythen von Thors Jahrt nach der Unterwelt als Bruchtstüde eines einzigen saßen, der sich in den Rärchen oft wieder in anderer Beise zersplittert, zuweilen aber auch ziemlich vollständig wiedersindet; am vollständigsten in dem Bergischen von dem starten Hermel bei Montanus I, 355, wo wie in dem Hessischen von Kurdchen Bingeling KR. III, 164 die als Schlasmüße dienende große Glode neben dem

Müblitein portemmt, ber ihm zum Salstragen wird. Die Glode ift an die Stelle bes Regels getreten; ber unschablich berabgeworfene Dublitein bangt, wie icon RDR. III, 163 erinnert ift, mit Thors Abenteuer bei Stromir ausammen, und so vereinigen fich bier bie icon in ber Ebba gerstreuten guge wieder. Auch ber Gang nach ber Solle fehlt gulest bei bem ftarten Hermel nicht, ja biese war eigentlich schon vorher bei ber Teufelsmüble vorbanden. Bunachft foließt fich nun bas ferbifche Marchen von bem Barensohn an (RD. III, 424, Bufching B. R. IV, I. 54. Bollom. b. Gerb. 1854 Ro. 1), bas aber burch bas Beftreben. bie Auge von riefenhafter Große zu fteigern und zu überbieten, gelitten bat. Der held wird barüber vollkandig jum Awerge, wie ichon Thor. ba er fich in dem Daumling des Riefenbandicubs verkriecht, wie er fich auch bei Somir unter Regeln birgt. Man begreift nun, wie bie beutschen und frangofischen Marchen von Aleinbaumden, Daumesbid und Daumerlings Banbericaft, ADR. 37. 45, verwandt find. Darum gerath auch Alein baumden AM. III, 379 gu bem Menfchenfreger; es ift Thor bei Heiner, aber unvollständiger ift AM. 90 (vgl. Zingerle AM. 220); doch ließe es fich aus den in den Anmerkungen erhaltenen Barianten ergangen. Bgl. Germania I, 291. Den Breis behalt immer ber ftarte hermel. Diefer bat es noch gang mit ben Riefen gu thun, die aber bier ju Beiden (Zwergen) geworden find; von ihnen wird er auch in die Holle geschickt, wie Thor von Degir bem Kelswohner hom. 2 ju Homir.

Die Frage, was es bebeuten könne, daß der Gott des Gewitters in die Unterwelt hinabsteige, sind wir eigentlich zu beantworten nicht verpstichtet: wir können sie der vergleichenden Mythologie überweisen. Hat die griechische Mythologie eine Antwort auf die Frage, was es bedeute, wenn Hercules in den Hades hinabsteigt und den Cerberus herausholt? Wenn Thor aus einem Gewittergott zum Gott der Eultur und der menschlichen Abätigkeit in Bezwingung der äußern Ratur geworden ist, so läßt sich von dieser seiner letten Bedeutung aus der Mythus nicht begreisen, denn wie viel auch menschlicher Fleiß vermöge, die Unterwelt kann er nicht bezwingen, die Schrecken des Todes nicht überwältigen. Der Versaßer der Erzählung von Utgarbsoli §. 83 hat es nicht einmal vermocht, die Begebenheit so darzustellen, daß uns Thor wirklich als Strymirs Sieger, Utgardsolis und seiner Gesährten Bezwinger erschiene: es ist nur ein sucods d'estime, den er davon trägt, wenn zulet Uts

gardloff feiner Rraft Lobipruche willt und ibm bie tiefen Thaler zeigt, die sein hammer in bie Felsen geschlagen bat. Stärker tritt fein Sieg in ben beiden andern mythischen Erzählungen von Thors Berabsteigen in bie Unterwelt bervor und wenn bas Ratbiel unferer Frage geloft werben foll, mußen wir von dem Dothus von Symir ausgeben. Bei allen Anbeutungen ber Unterwelt feben wir boch bier Thor mit bem Binter tampfen: ber sommerfiche Gott bes Gewitters bezwingt ben Binterriesen. Bir baben aber icon oft erfahren wie Sabresmuthen ju Muthen von Tob und leben Geben wir biervon aus, fo erflart fich Alles, bie auferweitert merben. geworfene Frage loft fich von felbft, und bie vergleichende Mythologie wird fie bestätigen. Das Reich bes Winters ift bem Mythus mit bem Todtenreich Much Bercules mit feinen zwölf Arbeiten muß ein Sabresgott gewesen sein, und wenn er zum Salbgott berabgefunten ift und sogar ben Blitftral eingebuft bat, ber in feiner Sand wie bei Saro gur Rente geworden ist, so ift auch Thor nicht mehr ber bochfte Gott, ob er gleich einft ber Gott ber Botter, ber Bater ber himmlischen gewesen ift.

### 86. Ther als Irmin. Schlus.

Da wir Thor als Hercules erkannt haben, so ist hier ber Ort, sein Berhältniss zu Irmin und ben Irminsaulen zu bestimmen, zumal an jenen schon ber starke Hermel burch seinen Namen erinnerte, wozu noch tommt, daß ber Bod, des Gottes geheiligtes Thier, Hermen heißt, GDS. 35. Grimm sieht bekanntlich Obin in Irmin; ihre enge Berührung siel uns §. 74 auf. Andere haben Tyr (Heru) nahere Ansprüche zugestanden, die meisten scheint mir Thor zu haben.

Daß den Herculessaulen Thorssaulen entsprechen, ift Myth. 107. 306 anerkannt; fie treten neben die Irmansali (Myth. 104) und jene berühmte vielbesprochene Irmins, die Karl der Große im Osning zerstörte. Myth. 105. Auf sie pflegt man den Bollsspruch zu beziehen:

hermen, fla Dermen, Sla Bipen, fla Trummen: De Raifer will fummen Met hammer un Stangen, Bil hermen uphangen.

Ihren Namen erklärt Ruod. von Fuld mit den Worten universalis columna quasi sustinens omnis, Myth. 106. Universalis ist



bier Uebersetung bes Wortes irmin- bas in Busammenfetungen ftats ben Begriff verstärkt und erweitert. Davon verschieden ift die, welche nach Thietmar von Merfeburg früher zu Eresburg (Stadtberge) an der Diemel verehrt worden war und an beren Stelle bann eine Betersfirche trat. Bal. Rieger in Saupts Reitschrift XI, 182. Aus Widutind I, 12 (Mpth. 100, 327) geht berpor, bag auch die Sachsen nach bem Sieg über bie Thuringer an ber Unftrut bem Irmin icon geopfert und ibm ein Saulenbild errichtet hatten, beffen Geftalt an hercules erinnerte wie fein Rame an Mars, ,quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur'. Die Bidutind hier von hirmin auf Mars gerathen tonnte, erortern wir ein andermal; bier merten wir uns nur, daß bes Gottes Rame Irmin mar, fein Bilb aber bem hercules (Thor) glich. Gleichwohl fagt Myth. 823, bie Sachsen ichienen in Irmin einen friegerisch bargestellten Boban verehrt ju baben. Rriegerisch bargeftellt wird Irmin wohl gewesen fein : aber wie Hercules und Thor mit der Reule oder dem Rolben bewaffnet. Die Steinigung bes Aupiter (Thor) auf bem fleinen Dombof in Silbesbeim S. 271 gefchab nach Seifart Silb. S. 124 jum Andenten ber abgeworfenen Arminfaule. Gin weftfalifdes Dorf Ermenfalen bezeugt eine vierte Saule dieser Art und ein abnliches Bild wird es gewesen sein. bas nach DS. 497 auf hoper von Mansfeld gebeutet murbe. Bu feinen Ehren ließen die Sachsen die Bilbfaule eines gehelmten Mannes mit bem eisernen Streittolben in ber Rechten aufrichten, und bem fachlichen Bappen in ber Linken. Bu biefer Dankfaule giengen die Landleute fleißig beten und auch die Briefterschaft ehrte fie als ein beiliges Bild; Raifer Rubolf aber ließ fie wegnehmen, weil man Abgotterei bamit trieb. 3m Bigalois beift Soper ber rothe Ritter ber rothen Saare wegen, Die er mit Thor gemein bat. Auch baß er in einen Stein greift wie in einen Beigenteig laßt fich auf ben Gott bes Blipes beuten. Thors beiliges Thier ber Bod bieß in ber Thierfage hermen, in Beftfalen noch jest Siarmen Rubn 286.15 wie icon früher Berman ftog nicht. Saro Gram, läßt, den Thortill bei der Rudtehr von Utgarthilocus den allgemeinen Gott (universitatis Doum) verebren, was auf Armincot, also Armin beuten tann. In diefer Erzählung ift Thortill zwar felbst an Thors Stelle getreten; er laßt fich aber auch als ein Junger bes Gottes ansehen, in beffen Rußstapfen er trat, und fo burfte er fich wohl feinem Schut empfehlen. Roch bas tann angeführt werden, bag nach Dietmar von Merseburg an ber Stelle ber gerftorten Irminfal eine Betersfirche errichtet worben war. Simrod, Mythologie. 19

Myth. 106, gerade wie auch die hessische Donareiche einer solchen wich. Nach den Scholien der Corveier Annalen zum J. 1145 wären in Eresburg einst zwei Gößen verehrt worden: Ar is (Heru), qui urbis moeniis insertus quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercurius, mercemoniis insistentibus celebratus in forensibus. Der Scholiast deutet also lestern Gott auf Wodan (Mercurius), offendar durch den Namen Irmin verleitet, den er Ermis schreibt, denn dieser sührte ihn auf den griechischen Hermes, dessen lateinischer Name Mercurius ihm bekannt sein mochte. Dieß Zeugniss schließt mithin nur Heru (Thr = Tiu) aus, denn dieser, von dem die Stadt benannt war, ward neben Irmin verehrt; keinesewegs spricht es gegen Donar, auf den vielmehr die an der Stelle errichtete Peterskirche deutet.

Roch an vielen andern Orten ift St. Beter an Donars Stelle getre ten: er erfett ibn auch in ben Marchen und Sagen, welche Rachtlange beutscher Mythen enthalten. Wie Thor neben Dbin ftand, so war Betrus ber nachfte nach bem Beiland; wie Thor ben hammer, fo fubrte Er ben Schlüßel, und beibe erfclogen ben himmel: St. Beter als himmelspförtner, Thor indem fein Betterftral die Bollenichleusen öffnete, daß befruchtenber Regen nieberftromte. Wenn es bonnert, beißt es: St. Beter In abnlicher Beife faben wir S. 145 auch Elias an ichiebt Regel. seine Stelle getreten. Ueber andere Analogieen val. Wolf Beitr. S. 81. Sofern Thor wie Orion und Obin §. 73 watete, erfeste ihn in ber Belbenfage Bate, in ber Legende Chriftophorus. 3m Bollsbuchlein II, 173 berichtet Aurbacher von biefem einen fonst Thor gehörigen Bug: "An ber Seite bat er einen Besichter (Tasche), barinnen Sische und Brot steden. Dieser Betfoter begegnet bei Thor zweimal: im Ruttertorb (meis) bat er ben Derwandil über bie urweltlichen Strome getragen, und im Barbardel. 3 bat er Beringe und Saberbrot barin, und verspricht ben Sabrmann damit zu fpeisen. Ubland 89. Beringe und hafergrute ift eine altherkommliche Roft, Die nach Moth. 251. 55 auch bei Berchta vortommt. Uebrigens ift es eine Umkehrung, wenn ber watende Thor bier ber Ueberfahrt harrt, ba er fonft Andern hinüberhilft ober als Brudengott S. 280 bie Ufer verbindet. Um Schut vor dem Gewitter ward auch St. Donat angerufen (Zeitschr. f. M. 108), beffen Rame icon an Donar gemabnte. In Munftereifel, wo dieser Beilige verehrt wurde, lautete man ihm beim Bewitter eine eigene Glode, und gleich bei ber Einführung feiner Relis quien bewährte er seine Dacht, indem er bas Better ftillte. In Gus-



firden zwar traf gleichzeitig ben celebrierenden Priefter, als er ben Segen gab, der Blipftral am Altar, daß er wie gelähmt niederstürzte; weil er aber sich und seine Gemeinde der Fürditte des Heiligen empfohlen hatte, so konnte er sich bald wieder erheben, und nur Spuren des Blipes waren an Haut und Kleidung des Getroffenen zurückgeblieben. Kapfen Münsterseisel I, 221.

Auch Ortsnamen und Personennamen sind von Andern zu Rathe gezogen worden. Ich will nur zweie anführen, die sur die Einheit Thors
und Irmins zu sprechen scheinen. Der Ortsname hermesteil im Hochwald wird für Hermeneskeil stehen wie in hessen Ermaneswerthe Ermaneshusum erscheinen. Ich beute ihn auf den Donnerteil in der hand
Donars und der hier vortommende Personenname Ermenteil tann zur Erläuterung dienen.

# Bio (Tr), Beru, Sarnot, Beimball.

#### 87. Thr.

In einigen der §. 57 zusammengestellten Trilogieen erscheint als der dritte Gott Tyr, von dem der dritte Wochentag, den wir in Dienstag entstellen, altn. Tysdagr, den Namen hat. In der lateinischen Faßung der Wochentage entspricht ihm Mars, den auch Tac. Gorm. 9 als dritten Gott der Germanen aufsührt. Die Abrenunciatio stellt aber als dritten Gott den Sarnôt aus, den wir dei den Angelsachsen als Sarneát wiedersinden. Die Schwaben, die eine althochd. Glosse als Ziuwari (Marsdiener, Männer des Zio) bezeichnet, nennen den Tyr Zio; ihre Hauptstadt Augsdurg Ziesburg (Stadt des Zio), und den Dienstag Ziestag, Zistag; in Baiern aber heißt der sonst in allen deutschen Sprachen nach Tyr benannte Tag Ertag, Erctag oder Erichtag. Er (heru), Zio (Tyr) und Sarnôt (Saxnocht) werden sich uns als Schwertgötter ergeben, und so tritt als vierter heimdall hinzu, der gleichfalls als Schwertgott bezeugt ist. Tyr und Heimball sind aber zugleich himmelsgötter, und dieß nöthigt, auch Iring und Irmin §. 89 in Betracht zu ziehen.

Die Grundbedeutung des Namens Tor (gen. Tys, acc. Ty), goth. Tius ift leuchten, glanzen: er stammt von der Wurzel div, der im Sanstr. djaus coelum, im Griechischen Zevc, gen. Decc, im Lat. Jupiter (für

Djuspater), gen. Jovis (für Djovis), so dium, divum für Himmel (sub divo) angehören. Berwandt sind auch devas,  $\Im \varepsilon \acute{o} \varsigma$  und deus; letteres stellt sich nabe zu Tyr, das gleichfalls in Zusammensetungen, wie Hreptatyr, Hängatyr (Beinamen Odins), Reidhartyr (Beiname Thors), Gott bedeutet. Altn. beißen die Götter im Pl. tivar, was mit Tyr verwandt scheint, wie Zeus,  $\mathop{Ai\acute{o}} \varsigma$  mit  $\Im \varepsilon \acute{o} \dot{\varsigma}$ , und deus. Auch dies, der Tag, berührt sich mit Deus und divus und dem ags. und alts. tir gloria splendor entspricht im Ahd. ziori splendidus. Alles ergiebt sür Tyr den Sinn eines leuchtenden Himmelsgottes, Myth. 175—7. Schon oben 190 ward der Reldung des Tacitus Germ. 39 gedacht, daß die Semnonen, die ältesten und edelsten der Sueden, einen allwaltenden Gott verehrt hätten, dem Alles untervoorsen und gehorsam war. In einem Walde

"Auguriis patrum et prisca formidine sacrum"

traten zu gewissen Zeiten alle Bölterschaften bieses Stammes durch Gesandtschaften zusammen um nach barbarischem Gebrauch grauenvolle Beihen zu begehen. Obgleich Menschenopser nach Germ. 9 nur dem Odin (Mercurius) sielen, worüber Gr. Myth. 179 nachzulesen ist, so darf hier doch an Tyr gedacht werden, welchen die Nachsommen dieser Semnonen, die später als Juthungen an den Bodensee zogen, unter dem Namen Zio versehrten. In jenen Semnonenwald, den man nur gesehelt betreten durste, legte ihr Glaube den Ursprung ihres Boltes. Darum stand, wer zufällig gessallen war, nicht wieder auf, auf dem Boden wälzte er sich hinaus. Das rognator omnium erinnert an das dominatur dominantium S. 290.

In dieser Burde erscheint Tyr in der Edda nicht mehr. Nach D. 23 berscht er über den Sieg im Kriege, weshalb Kriegsmänner ihn anrusen sollen. Staldst. 9 nennt ihn vigagud, Schlachtengott: er war also der Gott des Krieges, freilich neben Odin, der ihn in diesem Amte beeinträchtigt haben mag, da er zulest nur noch für den Gott des widernatürlichen Krieges, höchstens sur den kühnen Gott galt. Bgl. §. 4. 31. 46. 85, wo schon Bieles über Tyr beigebracht ist, was wir nicht wiederholen wollen. Hier bleibt nur nachzuweisen, wie der leuchtende himmelsgott diese Hersabseungen seines Wesens ersuhr.

Die Stralen des Bliges wie des Lichtes, sagt Rannhardt, geben vom himmel aus, und da die Sprache beide als Geschoße betrachtet, so geslangte man dazu Tio zu einem Schwerts und Kriegsgott zu machen, wesshalb er auch in den Wochentagen die Stelle des römischen Rars einsnimmt. Reben Mercur läßt Tacitus dem Mars Kriegsgesangene bluten.



Der Ariegsgott warb unter bem Symbol bes Schwerts verehrt: vom Schwerte gieng friegerischen Bollern Glanz und Ruhm aus. Bon Tyr, dem leuchtenden himmelsgotte, bessen Symbol das Schwert ist, mag es auf Odin übertragen sein, daß er bei Degirs Bewirtbung seine himms lische halle mit Schwertlicht beleuchtete. D. 55. Bie Thor den hammer, wird einst der höchste Gott das Schwert gesührt haben, das sich bei Odin balb in den Sper balb in den Stab verwandelt.

Aus Tyrs Symbol, dem Schwert, erklart es sich, daß die Rune, welche des Gottes Namen trägt (altn. Tyr, ags. Tiu, abd. Ziu) die Gesstalt des Schwertes zeigt \(^+\), und das ihm ähnliche Planetenzeichen des Mars \(^+\) unter den Metallen das Eisen bezeichnet, wobei wohl wieder das Schwert vorschwebte. Am Dienstag muß das Eisen kraut, mit dem sich nach Plinius Ariegansagende krönten, gebrochen werden, GOS. 124. Da nun auch die auf heru (Schwert) weisende ags. Rune Eor \(^+\) aus jener Tyrune differenziert ist, ja die ebenso gebildete der hochdeutschen Alphabete, welche \(^+\) für tac verwenden, bald Zio, bald Eor, oder Aer heißt, Heru und Eor aber mit Ares und \(^{i}o\_{i}, Schwert verwandt scheinen (Nyth. 183), so denkt Grimm GOS. 1. c. sogar an einen Zusammenhang von \(^{i}Ao\_{\eta S} mit aes und Eisen. GOS. 508 wird auch das Zetergeschrei als ein Bassenruf von Ziu dem Gott des Schwertes abgeleitet.

Jene Schwertrune galt für ein überaus heiliges Zeichen. Rach Sigrbrif. 6 soll beim Einrigen ber Siegrunen in das Schwert Tyr zweimal genannt werden, was mit den spätern Schwertsagen (das Schwert bedarf ein Sezgenswort, heißt es im Parzival) zusammenhängen mag. Tir bid tacna sum (Tir ist der Zeichen eines), heißt es in dem ags. Runenliede und tire tacnian heißt gloria, docore insignire, was wieder darauf deutet, daß von dem Schwerte, dem Symbol des Gottes, Glanz und Ruhm ausgieng.

Alles dieß soll nur zeigen, wie der unter dem Bilde des Schwertes verehrte leuchtende himmelsgott zum Kriegsgotte ward, was der nächste S auch für die verwandten Bölker, die den Schwertgott unter andern Namen verehrten, bestätigen wird. hier haben wir es zunächst mit Tyr zu thun, den wir nun auch in der Mythe als Schwertgott nachweisen müßen, was um so nöthiger scheint, als noch B. Müller 227 zweiselte ob der norzbische Tyr ein Schwert geführt habe.

Nach ber §. 39 vorgetragenen Erzählung von Fenrirs Feselung warb bem Wolf der Gaumen mit einem Schwerte gesperrt, dessen Heft wider ben Unterkieser ftand, die Spipe gegen den Oberkieser. In Bezug auf



ben Wolf bedeutete bieß Sowert nach S. 109 ben Bann, welchen bas Geset über ben Morber und Friedensbrocher ausspricht. Dies ift ein nttlicher Mpthus, ber eben barum nicht alt fein tann; er gab aber ben Anlag zu ber fernern, also noch jungern Dichtung, bag Apr feine Sand, bas Schwert, bem Bolf in ben Rachen gestedt babe und baburch einarmig geworben fei. In der That ift aber Tor nicht fo erft einarmig geworben: er war es von jeher, weil er bas Schwert ift, bas nur Gine Rlinge bat, gerade wie Obin feiner Ratur nach einaugig ift, weil ber himmel nur Gin Auge bat, die Sonne. Wie aber von Obin gedichtet warb, er babe fein anderes Auge bem Mimir verpfandet, fo follte nun Tor ben anbern Arm bem Renrir verpfandet haben: ju jener Dichtung gab ber Biberfchein ber Sonne im Bager Anlaß; zu dieser bas Schwert im Gaumen Fenrirs. In diesem Ausammenbang liegt aber ber Rachweis, daß auch in ber nordischen Mpthe Apr als Schwertgott gebacht mar, sonft batte bas Schwert, bas Fenrirs Rachen fperrte, nicht zu ber Dichtung von Tpre bem Wolf verpfanbeten Arme benutt werben tonnen. Es ist aber eine junge Dichtung und felbst Tors Ginarmigleit wohl erft eine neue Borkellung; in ber Bolts: fage klingt fie nicht nach wie boch fo vielfach Dbins Ginaugigkeit, fonft wollte ich Weinholds Urtheile Riefen 28 beiftimmen: "Wie Dbins Ginaugigleit auf die Theilung bes Tages in Licht und Rinfterniss geht, fo ift auch der Mothus von Tors Berftummelung durch den Fenrirswolf nur ein Bild bafur, daß bem himmelsgotte ein Befen ber Racht die Salfte feiner Rraft entriß." Bgl. aber §. 92, 2. Warum ihm die Fütterung Fenrirs übertragen ward, ift §. 43 gezeigt; als ibm bieß Umt angewiesen ward, mufte er schon tief gefunten fein. Beil er aber dieß zu thun, ja bem Wolf ben Arm in ben Rachen zu fteden wagte, beben D. 25. 34 seine Rubnbeit bervor. Wir haben inbes oben nachgewiesen, bag es einen gang andern Sinn batte, daß Dor ben Genrirswolf futterte. In ber Spmistm. mar es auch gewife nicht feine Rubnbeit, Die ihn jum Begleiter Thors machte, sondern seine Sohnschaft zu der Allgoldenen, die nicht willfürlich erdichtet warb, sondern uralten Grund hatte. Bir werben baraus über Tors Mutter, Die nirgend in ber Ebba genannt wird, §. 96 Auf-Harung gewinnen.

Man hat Tyrs Einhändigkeit daraus erklären wollen, daß der Gott des Kriegs nur Einem der kampfenden Theile den Sieg verleihen könne, Myth. 188. Segen die ähnliche Deutung Hödhrs (Hadus), der hier Grimm gleichfalls zustimmt, habe ich mich schon oben erklärt: Hödhr ist blind,



weil er die dunkle Jahreshälfte bedeutet, und so ist Tyr einarmig, nicht aus ethischen Gründen, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert (Kuhn WS. II, 200) ist, welcher uns zugleich ersläutert, warum ihm der Wolf die Hand bis zum "Wolfsgliede" abgebisen haben soll.

In den Mélanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1848, ist S. 90 ff. ein alter bronzener Leuchter abgebildet, auf dem eine natte männliche Gestalt einem greisenartigen Ungethüm die Hand in den Mund stedt, was eine Erinsnerung an unsern Mythus sein tann.

Benn Tyr Btidr. f. Dyth. I, 337 für ben perfonlich aufgefaßten Tob ertlart wirb, fo grundet fich bas auf die Schilderung ber Rune Ear in bem ags. Runengebicht. Gar wird laftig jebem Manne, wenn bas Reifc zu erfalten beginnt und ber bleiche Leib die Erbe gum Gemabl ertieft, benn bann gergebt ber Rubm, die Freuden schwinden. Bundnisse lösen sich'. Bgl. Myth. 183. 3d verftebe aber ben Spruch fo, daß das Schwert bem alternden, einst rubmreichen Manne, bem ber Tob nabe, ju fuhren fcmer werde, und fo fein Ruhm, ben er bem Schwerte bantte, wieber vergebe. Bal. Die Schlugworte von &. 64. Der Segensspruch: ,Brand, stand as bem Dobe fine rechte Sand' bat also mit Tyr nichts zu schaffen. Auch übersetze ich ben Dobe mit Rubn 295. II, 200 nicht bem Tobe, sondern dem Berftorbenen. tann bas Schwert ben Lod bedeuten, wenn 3. B. ein Urtheil bas Schwert zuerkennt, und fo mag es beim Loopen biefe Bedeutung gewöhnlich gehabt haben. Ich will aber nicht verschweigen, daß in ber oberpfalzischen Sage bei Schönwerth III, 8 ein Rind, beffen Gevatter ber Tob ift, Michel Lod genannt wird. Auf die barbarische Etymologie Mors = Mars Quipmann 75 lege ich tein Gewicht.

In der Edda ist Tyr nur noch Einer von Odins Söhnen; er war aber ein älterer himmelsgott, der jest vor Odin zurücktrat. Zio erscheint als der Schwaben hauptgott; dasselbe bezeugt Tac. hist. IV, 64 für die Lencterer von Mars, und Brocop II, 15 für die Nordbewohner von Ares. An andern Stellen steht Mercur neben Mars, aber dieser voran. Sollen wir nun in allen mit styr zusammengesetzen Beinamen Odins an Tyr denken? Und gehörte vielleicht selbst Odins Sper Gungnir einst dem Tyr, da dem römischen Mars die hasta heilig war? Myth. 185. Jedenssalls wird der Schwerttanz sicherer auf Tiu als auf Wodan bezogen,



Myth. 187, und der Dienst des heil. Michael, der mit geschwungenem Schwerte abgebildet wird, mag bald Tyrs bald Odins Verehrung ersett haben, wenn gleich das nordische Sigtysberg eher auf Odin als auf Tyr deutet und die Michelscapelle auf dem Godesberge auf Godan weist. Wolf Beitr. I, 128 führt an, daß in Belgien Fechtergesellschaften den heil. Michael zum Patron haben; -aber 130 bringt er selbst ein Zeugniss dasur bei, daß St. Michael an Wodans Stelle trat. Das nehme ich auch da an, wo St. Michael Seelen bei sich ausnimmt.

Den Som erttang, in welchem natte Junglinge bie Schlacht nachabmten, bezeugt Tacitus Germ. 4 als bas einzige bei allen Berfamme lungen wiederkebrende Schauspiel ber Deutschen. Daß er bem Schwerts gott zu Ehren aufgeführt worben, bezweifelt auch Brimm nicht Doth. 187: er nennt ibn eine noch lange und weit perbreitete Sitte, führt aber teine Beispiele an, die Banger II, 247 bei den Rurnberger Degerern und Quipmann 76 aus Westenrieder bei Braunauer Baffenschmieben, Rubn 285. 161 zu Attendorn in Westfalen nachweift. Bal. §. 77 und Backernagel in haupts Rtidr. IX, 318. Gine ausführliche Beschreibung bes bietmarfischen in Dablmanns Reocorus II; bie Mittheilung bes beffischen Schwerttangliedes find uns die Grimm fouldig geblieben. Bgl. 249. Rach vollenbetem Schwerttange flochten bie Tanger ihre Schwerter mit ben Spipen zu einer Rofe ober einem Rabe gusammen, auf beffen Rabe bann ihr Anführer oder Ronig springt und von Allen jugleich erboben wird. Die Rose fiebt man im Theuerbant abgebilbet, wo Raiser Max auf einem Kranze von Schwertern ftebt, ebenfo in Ruggers Ehrenspiegel, wo ber Raifer obendrein gefront erscheint und ben Reichsapfel in ber Sand trägt.

Auch Thôr tann ben Tyr beeinträchtigt haben, nicht nur in ben Beinamen Reidhithr u. s. w., auch in der Heiligkeit des Hammers. Das ags. Runenlied spricht von dem Zeichen Tir so, daß man glauben sollte, es sei von Thôrs Hammer die Rede. W. Grimm Runen 242. Das Christenthum tras hier mit dem Heidenthum in demselben Zeichen zusammen; es ist das Zeichen des Kreuzes, das auch den Hammer Thôrs und die Rune Tyr bedeutete. In einem Segensspruche dei Wierus heißt es: † Iesus Nazarenus † rex Iudaeorum † non percuties eos qui signati sunt hoc signo Thau, wo zwar Thau mit th geschrieben, aber das einsache T gemeint ist, mit dem der Rame Tyr beginnt, obgleich der Segensspruch, wie es scheint, vor dem Gewitter schüpen sollte, 8tschr. VII,



538. Selbst die Etel (Atli) genannten Berge können so gut auf Tyr als auf Thor bezogen werden: auch Zio erscheint, wie schon die Bergleischung von Jupiter, Marspiter, Diespiter lehrt, als ein väterlicher Gott, und Berge waren ihm unter allen seinen Ramen heilig. Der nächste S., bei welchem wir Tyr nicht verlaßen, da ihm Heru identisch ist, wird solcher Berührungen der drei obersten Götter noch mehr bringen; doch darf schon hier ausgesprochen werden, daß Tyr einer der hehrsten und ältesten Götter war, und der Umfang seines Wesens namentlich durch Odins wachsendes Ansehen beschräntt worden ist. So giebt eine alts. Glosse Ziu durch turdines wieder, Myth. 184, und jener Baumeister Wind und Wetter §. 27 heißt in einer Sage bei Müllenhoss 410 (vgl. Borr. 47) Zi. Hier sehen wir ihn also in demselben Elemente walten, das wir als die sinnliche Grundlage Wuotans erkannten.

Dem Zio geheiligte Berge sind Myth. 180 noch andere nachgewiesen; vielleicht gehört auch Tirsemont hieher. Im Giselgau erinnert an ihn der Ortsname Zievel, im Zülpichgau Zingsheim, im Maiengau Zissen, im Auelgau Zissenheim. Auch Kräuter sind nach Zio genannt. So ist der Seidelbast (Ziosant) aus Ziosinta, Ziosindebast entstellt. Bei Tyrihiasm, der auch Thorhiasm heißt, zeigt sich wieder Berührung Tyrs mit Thor. Bgl. Myth. 180. 1144. 5.

### 88. Hern Sagnot.

Tyr war uns himmelsgott und Schwertgott zugleich; in heru tritt nur der Schwertgott hervor: auf den himmelsgott würde sich erst schließen laßen, wenn wir Iring, vielleicht gar Irmin mit ihm zusammendringen könnten. Heru ist der Edda unbekannt, wenn er nicht dem Rigr entspricht, mit dem er sich in Erich vermittelt. Auch in Deutschland spricht kaum ein anderes Zeugnis für ihn, als daß er den Zio in dem bairischen und österreichischen Namen des dritten Wochentags Ertag, Erchtag, Erichtag vertritt, wie sich die Rune Cor neben Tyr stellt, während im alth. Runenalphabet Ziu und Cor Namen desselben Zeichens sind. Dazu kommt jene §. 86 erwähnte westsälische Eresdurg oder Heredberg, in deren Rähe eine Irminsal errichtet war. Sie heißt auch Mersburg oder Mersberg, wo das vortretende M von dem lateinischen Rars herrühren oder sich von dem Artikel abgelöst haben kann. Ferner der Name der alten Eherusker, der sich beßer von einem göttlichen Heru oder Cheru

ableiten lagt als von bem sachlichen heru (Schwert), goth. hairus. Bie Die Cheruster icheinen auch die Marcomannen ben Schwertgott unter bem anbern, am bairifden Bochentag erscheinenben. Ramen verebrt gu baben, wahrend ibn bie Sueben, ju welchen bie Chatten gablen, Diu, spater Rio nannten. An die Stelle der Cheruster traten bernach die Sachsen; Grimm balt fie fur basselbe Bolt unter einem anbern aber gleichbebeutenben Ramen. A. M. ift Leo Borlefungen S. 228. Sachsen find von Sachs, ihrer Steinwaffe, genannt und Sarnest, Bobens Sohn, fteht an ber Spipe bes oftsachfischen Bolts in Britannien, ohne Ameifel berfelbe Gott, ben die Abrenunciatio Sarnot nennt. herrn Dr. Schröber verbante ich bie Rachricht, daß in Bommern, Medlenburg und ber Udermark noch ber Fluch Dunner Sagen gebrauchlich ift, ber wohl einft die Ramen ber Gotter Donar und Sarnot verband. britte Gott ber Trilogie scheint vergeßen; auch bat Saxnots Rame ge-Wie man ihn auch beute, ein Gott bes Schwertes tann nicht in ibm pertannt werden. Aus dem Dienst bes Schwertgottes rührt auch bas Schwert im fachfischen Bappen ber, so wie ber Gebrauch ber beutichen Ronige, fich bas Schwert burch ben Bergog von Sachsen vortragen zu lagen, GDS, 611. Chenso verftebe ich es, wenn bem friefischen Brautpaar bas Schwert vorgetragen wird, worin Grimm R. A. 167 nur ein Rechtsspmbol fiebt. Das Sowert bes Gottes tann bort die Che gebeis ligt baben wie anderwärts Thors Hammer. Finden wir doch bei Schonwerth III, 66 auch ben hammerwurf burch ben Schwertwurf vertreten. In gang Gubbeutschland ift es Sitte, baß hochzeiten am Ertag begangen wie in ber Oberpfalz über bem Brauttische zwei Schwerter treuzweise in bie Diele gestoßen werben. Schonwerth I, 95.

Die Berehrung bes Kriegsgottes unter bem Symbol bes Schwertes melbet schon Herobot von ben Stythen: es warb auf einer ungeheuern Schicht von Reisig errichtet. Auch Alanen und Quaben, letteres unbezweiselt Deutsche und ben Marcomannen, die wir schon als Aresdiener kennen, benachbart, erwiesen dem Schwert göttliche Ehre; weiterhin schließen sich Geten, Daten und Stythen an. Die Svardones des Tac., die in den Sveordverum des Bandererliedes, deren Rame wie Ziuwari gebildet ist, wieder austauchen, scheinen gleichfalls hierher zu gehören. Bei dem Schwert zu schwere mar allgemein deutsche Sitte und blieb es durch das ganze Mittelalter. Jenes stythische Schwert, gladius Martis, soll aber nach Jornandes, der sich auf Priscus beruft, in Attilas hande gekommen

sein. Eine hinkende Ruh führte die Entbedung herbei. Der hirt ber werkte, daß ihr der Fuß blutete: da solgte er der Spur und gelangte zu dem Schwert, das in der Erde stedend sie verwundet hatte. Als es Attila gebracht wurde, wünschte er sich Glud zu dem Geschent, denn er hielt sich nun für den Herrn der Welt, da ihm durch das Schwert des Kriegsgotts Unüberwindlichteit verlieben sei. Welche Rolle dieß Schwert weiter in der deutschen Geschichte spielte, wie es zulest nach der Schlacht von Mühlberg der Herzog von Alba wieder aus der Erde gegraben haben sollte, mag man Myth. 186 nachlesen.

Uns wird diese Sage doppelt wichtig, da schon der Name Attisa nach §. 87 auf den Kriegsgott gehen kam und Epel in der Heldensage der Herka (bei Priscus Kerka) vermählt ist, die als Göttin, nach B. Müllers 226 Bermuthung des Heru Gemahlin war. Beide Ramen sind diminutiv, Attisa von Atta, Herka von Hera, der Erdgöttin. Bgl. §. 213. In zweiter Ehe vermählte sich Attisa der Kriemhild, der winterlichen Erdgöttin.

Wolf hat Beitr. I, 128 auf das zweischneidige Schwert des b. Michael aufmertfam gemacht, bas in Balenciennes bewahrt und jahrlich in einer Brocession umgetragen murbe, wobei friegerische Spiele, viel: leicht Schwerttange, vortamen. Roch wichtiger ift aber feine hinweifung auf bas Schwert bes Julius Caefar, bas nach Sueton ju Roln in bem Delubrum Martis aufbewahrt und bem jum Imperator ausgerufenen Bitellius als Zeichen ber Herschaft überreicht wurde. Diek Delubrum Martis ward fpater jur Capelle bes Erzengels Dichael; jest ift fie abgebrochen : qu beiben Seiten ber Strafe (Marspforten) mo fie ftanb, fieht man aber noch die Bilder bes Mars und bes b. Dichael. Babrichein: lich batte fomobl jenes Schwert bes b. Michael als bas tolnische bes Dipus Julius früher einem beutschen Gotte gebort. Schon bei Dbins Spieß Sungnir §. 65 brangte fich bie Bermuthung auf, daß man bem Beiligthum bes Gottes den Sper entlieben habe, den die Mythen uns mittelbar aus des Gottes hand tommen lagen. Auch bas Schwert gab bem Bitelling nicht ber Briefter : es war ibm von einem Unbefannten (a quodam) überreicht worben, in bem aber ber Gott angebeutet ift.

Attilas Schwert ward aus ber Erbe gegraben: das tam bedeutend sein, da es sich hernach wiederholte. Es muß darum auffallen, daß Biltinas. Cap. 20 der Riese Wate sein Schwert in die Erbe steckt, damit sein Sahn Wieland es wiederfinde. Wates Bezug auf die watenden



Götter Obin und Thor ist oben hervorgehoben: sollte er sich auch mit Tyr (Heru) berühren? Im Orenbel läßt Breibe ein Schwert aus ber Erbe graben.

Grimm (Myth. 176) und B. Müller 225 nehmen mit Zeuß ben erbgebornen Gott Tuisto für Tivisto, also für Tius Sohn. Dem beizustimmen brauchten wir ben Begriff bes Zwiesachen, ben wir §. 7 in bem Ramen gesunden haben, nicht auszugeben, da jenes Schwert zu Balenciennes ein zweischneidiges war. Wenn aber Tiu ein erdgeborner Gott ist, so darf es nicht wieder sein Sohn sein, und welchen Sinn könnte es haben, wenn das Schwert der Bater des Mannus ware? Das Schwert kann wohl Menschen tödten, aber nicht Menschen zeugen. Wir gelangen hier noch zu keinem sichern Ergebniss; der nächste §. wird aber ein neues Zeugniss bringen, daß die Mutter des Schwertgotts, jene alls goldene der Hymiskwidha §. 85. 87 die Erde war.

Ortsnamen, die von unserm Gotte zeugen, hat Quipmann Religion ber Bavaren zusammengestellt; aus unserer Provinz erinnere ich an Ersborf bei Medenheim und die beiden Resselrodischen Burgen Crenstein und Ehreshoven.

## 89. Heimball Iring Irmin.

1. Auch Beimball, ber unter allen beutschen Gottern am schwierigften ju fagen ift, beißt Grafnagalbr 23 Sverbas; ja er allein führt in ber Ebba biefen Ramen. Da Brafnagalbrs Echtheit bestritten ift, fo führe ich weiter an, daß Staldstap. 8 sagt: Heimdalar höfut heitir sverdh, was heißen tann, heimballs haupt ift bas Schwert, ober bas Schwert beißt Beimballs Haupt, nicht aber nach D. 27, heimballs Schwert war Saupt genannt, noch auch, wie es Gretter ber ftarte verftanb, bas Saupt beißt Seimballs Schwert. In diesem letten auch Gl. 69 angenommenen aber unmöglichen Sinne wird es jeboch weiterhin gefaßt, indem binguge fügt wirb. Beimball fei mit einem Menfchenhaupt burchbobrt worben, da er doch nach D. 51 erst am Ende der Tage erschlagen werden soll. Bgl. §. 46. Benn es ferner beißt, bas Schwert fei Miötudhr Heimdalar genannt worden, denn das Schwert beiße manns miötudhr, so wird die richtige Auslegung sein, heimballs Befen sei vom Schwerte ausgegangen: bas Schwert fei fein Anfang, fein Schöpfer, also jugleich Schöpfer ber Menschen. Hierburch seben wir ihn als Sverbas bestätigt und jenen andern Schwertgöttern gleichgestellt, ja dem Schwertgotte, wie Wol. 1 dem Heimball, die Schöpfung des Menschengeschlechts beigelegt.

Rirgend erscheint Heimball bebeutenber als bier, wo die Menschen seine Rinder genannt werden, benn im Rigsmal, wo er unter bem Ramen Rigr die grunen Bege ber Erbe manbert, grundet er nur die mensche lichen Stände.

An der Meerestüste, erzählt das, Rigsmal, fand er eine Hutte mit offener Thure. Zwei Cheleute, Ai und Edda (Eltervater und Eltermutter), bewirtheten ihn drei Rächte mit grober Kost. Nach neun Monden genas Edda eines Kindes mit schwarzer Haut, von dem das Geschlecht der Thräle (Knechte) stammt.

In Rurgem lernt' er bie Rrafte brauchen, Mit Baft binben und Burben fcnuren. Beim fcleppt' er Reifer ben heilen Tag.

Ihm vermählte sich Thyr die Dirne. Rigr aber wanderte weiter und fand ein Chepaar Afi und Amma (Großvater und Großmutter) in eigenem Hause wohnen, bei dem er wieder drei Tage blieb.

> Der Mann schälte bie Weberstange, Das Beib baneben bewand ben Roden Und führte ben Faben ju feinem Gespinnst.

Nach neun Monaten genas Amma eines Kindes, das Karl (ber sorgende Hausvater) genannt ward.

Er zähmte Stiere, zimmerte Pflüge, Schlug häufer auf, erhöhte Scheuern, Fertigte Bagen und führte ben Pflug.

Er freite ein Weib, bas Snör genannt war; von ihnen stammten die freien Bauern. Rigr aber wanderte weiter und gelangte zu einer Halle mit leuchtendem Ring, worin Bater und Mutter saßen und sich an den Fingern spielten.

Den Sausherrn fah er fich Sehnen winden, Bogen fpannen und Pfeile ichaften, Dieweil die Sausfrau die Sande befah, Die Falten ebnete, am Aermel gupfte.

Auch bier blieb Rigr brei Rachte bei guter Bewirthung; nach neun Monden aber gebar bie Frau ein Rind mit lichter Locke, leuchtenber

Bange und scharfem Blide, das Jarl (ags. von von vor Schwert) ges nannt ward.

Den Schilb lernt' er schütteln, Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile schäften, Spiege werfen, Lanzen schießen, Hunde begen und hengste reiten, Schwerter schwingen, den Sund burchschwimmen.

Dem Jarl vermählte fich bie gurtelfclante Abliche, artliche Erna geheißen.

Bon ihnen ftammen bie Ebeln und Fürften.

Schon §. 57 ift bemerkt, daß nur ber höchfte Gott allein unter ben Menschen wandern tann, und so wird ber Name Rigr ihn als den Machtigen bezeichnen sollen.

Aber auch am himmel hat er seine Straße, nicht bloß die Asenbrude Bistost, beren Namen eine Wegstrede bedeutet, sondern auch die Milchstraße, welche Fringsstraße heißt, denn in Fring, der sonst nur noch in der helbensage erscheint, hat Grimm jenen auch auf Erden wandernden Rigr, also heimball, wiedererkannt, Myth. 214.

Als Jring muste Heimball ein Sohn bes Ir ober Er (Heru) sein, ber mit Tyr zusammenfällt; und boch wird er in der Edda ein Sohn Odins genannt. Er kann aber auch Heru (Tyr) selber sein, da er der Schwertgott ist, und der dritte Bochentag in Baiern auch Ercs oder Erichstag heißt, Erich aber durch die Erichsgaße, die auf Erden der himmlischen Milchstraße entspricht (§. 74), dem Iring gleichgestellt wird. Mit demselben Rechte wie Tyr, mit dem er als Schwertgott zusammensfällt, kann er also Odins Sohn heißen; im Grunde war es aber entsweder Odin selbst, der Heimdall hieß (S. 233), oder dieser Name bezeichsnete Tyr, den ältern, jest von Odin zurückgedrängten himmelsgott. Roch erscheint er jedoch in seiner alten Bürde im Hyndsulied, wo es von ihm heißt:

- 34. Geboren ward Einer am Anfang ber Tage, Ein Bunber an Stärke, göttlichen Stamms. Reune gebaren ihn, ben Friedenbringer, Der Erbentochter am Erbenrand.
- 35. Gjalp gebar ihn, Greip gebar ihn, 3hn gebar Eiftla und Angehja,

Ulfrun gebar ihn und Eprgiafa, 3mbr und Atla und Jarnfaga.

36. Dem Sohn mehrte bie Erbe bie Macht, Binbtalte See und fühnenbes Blut.

#### Und hernach wieder:

40. Allen überhehr ward Einer geboren; Dem Sohn mehrte die Erde die Macht. Ihn rühmt man der Herscher reichsten und gröften, Durch Sippe gesipht den Böllern gesamt.

Rahme man, was hier von seinen neun Müttern gesagt ist, als spätern Ursprungs hinweg, so bliebe noch die Erde als die Mutter des Schwertgotts zurück. Aus der Erde ward das Schwert gegraden §. 88. Bom Schwerte gieng triegerischen Böltern Glanz und Ruhm aus, mit Schwertlicht beleuchtete Odin seine Halle S. 293. Darum heißt Heimbal der weiße Schwertgott und Thrymst. 17 der hellste der Asen; ja am Schluß von Hrasnag, erscheint er als Gott des andrechenden Tages:

Auf ftanden die Bericher und die Alfenbestralerin; Nörblich gen Nifelheim floh die Nacht. Ulfrunas Sohn stieg Argiöl hinan, Der Hüter des Horns zu den himmelsbergen.

Dieß spräche für Grimms Ansicht (GDJ. 733), das -dallr in Heimdallr sei jenem Dellingr für Däglingr zu vergleichen. Dellingr kennen wir auß §. 14 als den Bater des Tags, oder den Tagesanbruch; als solcher wird hier Heimdall geschildert, bessen Name darnach Licht der Welt bedeuten würde. Nach Staldst. 58 heißt der Hirsch Dalr; nun sehen wir aber auch die Sonne als Hirsch symbolisiert (Solarl. 55). Bgl. §. 102. Zwar wird dieser Solarhiörtr gleich dem andern Symbol der Sonne, dem goldborstigen Eber, auf Freyr als den jüngsten Sonnengott bezogen; er kann aber schon dem altesten gehört haben. Mit Recht hat man vermuthet, dieser Sonnenhirsch sei mit Eithyrnir eins, der nach §. 39 den Baum Lärad abweidet und von dessen Horngeweih Thau nach Hwergelmir tropst, wovon nach Grimnism. 26 alle Ströme der Unterwelt stammen. Hierauf bezieht sich vielleicht Hyndul.:

39. Meerwogen heben fich jur himmelswölbung, Und lagen fich nieber, wenn die Luft fich abkühlt. Den Baum Larab erkannten wir §. 36 als ben Bipfel ber Beltsesche, und auf ihm muß ber Belthirsch (Heimball) weiden, weil sonst ber Gegensat ber Unterwelt, zu ber die Bager von ihm zurückließen, wie sie sich auch aus ihr ergoßen haben (S. 14. 41), nicht scharf gezogen ware.

Seimball bedeutet wortlich eigentlich ben Dipfel bes Belthaums. seine Dolbe (mbb. tolde) ober Spipe (Gr. Gr. III, 412), und biese Spige tann als Schwert gebacht fein, von bem bas Licht ber Belt ausgebt. Darum war D. 17. 27 von feiner Bohnung himinbiorg gefagt, fie ftebe an bes himmels Enbe, womit ber Benith (S. 192) gemeint fein wirb. Rualeich tonnte er so auch als ber Weltstrom gefaßt werben, ba bie Wager au biefem Beltaipfel auf und von ibm gurudftromen, Tholl aber fich unter den Flugnamen findet und Frevja als Waßergottin Marbol (gen. mardallar) beißt. Mpth. 213. Bon biefer letten Bebeutung bes Ramens fceint die weitere Entwidelung bes Mothus ausgegangen; barum ift Beimball neun Mutter Sohn und von neun Schwestern geboren, wie er selbst von fich fagt: es find die Wellenmadchen, Degirs Tochter, obgleich biefe Stalbftap. 25 wieder andere Ramen führen; barum bebeutet er in zweien Mythen den Regen und darum ist der Regenbogen fein Sombol geworben. Als Simmelsgott führte Seimball bas Sorn. bas ben Sichelmond (S. 231), bedeutete: mit diefem horn am Munbe . ericbien er nun vollends als Bachter ber Gotter, ba er icon von feiner Bobnung Siminbiorg, bem Dipfel ber Weltesche, an bes Simmels Enbe, bie gange Belt überblidte. Dieß Siminbiorg fallt baber gusammen mit Blidftialf, dem bebenben Bugel, benn fo ift nach Stalft. 75 ber Rame gu beuten, ber wieder an Bifroft, Die bebende Raft, erinnert. 218 Bachter werben ihm nun auch bie Gigenschaften jugetheilt, bie bem Bachter ber Botter geziemen: barum beißt es D. 27: ,er bedarf weniger Schlaf als ein Bogel und fieht sowohl bei Racht als bei Tag hundert Raften weit; er bort auch bas Gras in ber Erbe und bie Bolle auf ben Schafen mach: fen, mitbin auch Alles was einen ftartern Laut giebt.' Go fließt es auch aus feinem Bachteramte, bag er am Enbe ber Tage in fein gellenbes horn ftoken wird, bie Gotter ju weden und ben Ginbruch ber gerftorenben Gemalten anzufundigen. Bolifpa 31 beißt biefes Sichelhorn Balvaters Bfand, weil Doin fein Auge in Mimis Quelle verpfandet batte : es war bas andere Auge bes himmelsgottes, ber Mond. Bis babin bat er por ben Bergriefen bie Brude Bifroft ju buten, Die himmel und Erbe verbindet. D. 27. Allerdings icheint bem, ber bieß ichrieb, seine frubere Bebeutung als himmelsgott nicht mehr bewust; aber noch ber spate Dichter ber Degisbreda läßt 48 Loti zu ihm sagen:

Mit feuchtem Ruden fängst bu ben Thau auf Und machst ber Götter Bachter.

er wuste also wohl noch von jenem Welthirsch Heimbalr, an bessen Gesweih ber Thau bes Aethers schlägt. Uebrigens sist auch nach bem neuern Bollsglauben ein Engel oben an der Himmelsbrüde (bem Regenbogen), der mit seiner Bosaune zum jüngsten Gerichte ruft. Birl. I. 197.

Heimbals Ross Gulitopr ist auf bas Sonnenross bezogen worben: ba aber altn. toppr Wipfel bebeutet, so stünde es mit seinem eigenen Ramen in Beziehung. Daß er selber goldene gabne hat, kann bas beutsiche Sprichwort

> Die Morgenstunde Hat Golb im Munbe

erläutern. Ohne Zweisel war es einst ganz wörtlich zu verstehen wie die rosensingrige Cos. Aber ein schönes Morgenroth bedeutet einen Regentag. Darum hat Heimdall der Regengott goldene Zähne. Auf die Neige des Lichts, die in Heimdals Monat (nach Finn Magnusen 21. Juni dis 21. Juli) beginnt, scheint auch sein Beiname Hallinstidi (der sich neigende), zu zielen. Die Fülle der Zähne Hallinstidis bedeutet MFS. I, 52 (vgl. Myth. 214) Reichthum, und in Bad. Sagen verwandeln sich Zähne in Gold. Daß unter den Namen des Widders Staldst. 75 Hallinstidi und Heimdali ausgesührt werden, weiß ich nicht anders zu deuten, als durch jene auch dei Hildstälf und dem Giallarhorn vorkommende Berwechselung Heimdals mit Odin (S. 233), dem Finn Magnusen den Monat zueignet, in welchem die Sonne in das Zeichen des Widders tritt. Endlich mag sich sein Beiname Windhler (Vindhler, Sturmmeer) aus seine neun Mütter beziehen, die ein Bild für die Wogen sind. Beinhold Atschr. VII, 48.

Bie Heimball unter bem Namen Rigr die menschlichen Stände gründet S.301, mag man noch in dem schönen eddischen Rigsmal nachlesen. Die grünen Wege der Erde, die er hier wandelt, erkläre ich daraus, daß der Regen das Bachsthum erfrischt: unter den Füßen des Gottes, der den Weltstrom bedeutet und dessen Symbol der Regendogen ist, ergrünt die Erde. Densselben Sinn sinde ich in dem Mythus von Freyjas Halsband Brisingamen, das Loti entwendet hatte, Heimdall ihr wieder erkampst. Rast 355. Weinshold 1. c. 46. Loti bedeutet hier die Gluth des Sommers, welche der Erde den grünen Schmud entsührt, den Rasen versengt, der auch sonst

als Jardhar mon (ganga undir jardhar mon bei Eingehung bes Freundschafts-Bundnisses, R. A. 118) bezeichnet wird, dem Brisingamen entsprechend, Myth. 609. Heimball ist bier wieder ver Regen, der die Graser erfrischend der Erde den grünen Schmud wiederschafft. Hieraus erklart sich auch, warum Heimball, der sonst weise war den Wanen gleich, sich FUS. I, 313 heimkastr allra asa schelten lagen muß, denn was ist langweiliger als ein Regenwetter?

Reuerdings hat A. Lutold (Gorm. VIII, 208 ff.) Wilh. Tells Sage aus Heimdals Mythus ableiten wollen, worüber ich auf §. 82 verweise.

Auf bem Wipfel ber Weltesche ließen wir S. 304 Heimball als Welthirsch weiben und faßten bann seine Spize als Schwert, bas uns wieber auf Heimball als Schwertgott wies. Wir sehen aber S. 41 einen Abler auf ber Weltesche sigen und biesem vergleicht sich zunächst der Haler auf ber Weltesche sigen und biesem vergleicht sich zunächst der Hale Minameidr sit, welchen schon Andere den Doppelgänger der Weltesche Pagbrasil genannt haben. Wie nun Heimball als Götterwächter bezeichnet wird, so vertritt ihn schidlich der Hahn, der wachsame Bogel, und wenn wir diesen noch jest auf den Spizen der Rirchthurme sinden, so hat er seinen Plat zu behaupten verstanden. Das hätte auch der Abler auf dem Achener Münster, der deutschen Krönungstirche, schon als Reichsadler gesollt; es war tein Grund ihn zu entsernen so lange der gleichbedeutende Hahn noch nicht von den Kirchthurmen verdrängt ist, und wenn die Achener beim Reiche bleiben wollen, wie sie der alte Spruch ermahnt, so sehen sie ihn wieder darauf. Bgl. S. 33.

2. 3. Fring und Irmin sinden wir stats beisammen: bei Bidutind, der sie historisiert, aber doch alten Liedern folgt, und so auch in der Heldenssage, im Nibelungenliede namentlich, ist letterer zu Irminstid geworden; aber sowohl Widusind als die Wiltinas. weiß von Frings Bezug auf die Mildstraße und auch hier, am himmel, gesellt sich ihm Irmin, wie wir §. 74 gesehen haben. Fringsstraßen sinden sich am himmel und auf Erzben; Irminstraßen sind nur auf Erden bezeugt: die Ermingestrete durchzog ganz England von Süden nach Norden; von der Irminstal liesen vier Straßen durch alles Land. Aber der himmelswagen heißt auch Irminesswagen, wie Ing, der andere der drei Söhne des Mannus dei Takitus, gleichfalls einen Wagen hat (Myth. 320): dem himmelswagen entspricht aber auch sonst noch ein himmelsweg, und den Straßen auf Erden entsprechen himmlische, S. 228, so daß wir des ausdrücklichen Zeugnisses sakt ents



rathen Hinnen. Man bat baber auch Armin auf ben Kriegs: und Schwerts gott Ir ober Er (Beru) gurudführen, und Irman, Erman in Irman, Groman zerlegen wollen (B. Müller 294); dagegen bemerkt aber Grimm Mpth. 327. 333, bem Ramen Bring gebühre langes I, und GDS. 345 ift ausgeführt, daß bas h in hermunduri, hermanfrid, als bloke Spirans nicht in Ch übertritt, mabrent Beru fich in Cheru manbelt. Auch ift Brmin wie Armin ein abgeleiteter Rame, tein jusammengesetzter und ber Rame Serman entspricht nur bann, wenn man auch ibn als abgeleitet betrachtet Die Berbindung von Irmin und Iring ichien icon oben und ichreibt. bei ber Eresburg §. 86 bervorzutreten, mo aber ber Annalist (S. 290) ausbrudlich bezeugte, Ermis fei neben Aris (Beru) verehrt worden; Beru (Erich) fanden wir icon oben g. 89 in Jring, welchen bas Rigsmal Rigr nennt. Daß ber Gott, ber bier bie menfclichen Stanbe grunbet, ein Schwertgott war, bezeugt das Lied felbft, indem es ihn mit anderm Ramen Seimball nennt. Bon Cor, wie die angelfachfifche Rune S. 293 lautete, mochten bann junachft die Corle benannt fein, weil nur fie bas Schwert ju führen berechtigt maren. Wenn aber auch Irmin auf Beru weist, weil bie Irminfaule bei ber Beresburg errichtet mar, und weil Widufind nach §. 86 bei Gelegenheit jener andern Irminful, welche bie Sachsen nach bem Sieg über Die Thuringer errichteten, von Armin auf Mars gerath, fo tann boch Armin ein allgemeiner Rame sein, ber eben ben allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie das Prafir irmin- die Begriffe zu fteigern, bis gum Allumfagenben zu erweitern bient. Unter biefem allgemeinen Gotte tann man fic Allvater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott verbundener Stamme benten, wie auch Armins Rame vielleicht nicht anders besagen wollte als ben gemeinschaftlichen Felbherrn ber derustischen Bolfer. Gelbft ben allgemeinen Ramen ber Germanen für bie beutschen Boller leite ich von Irmin, der ags. Eormen-, altn. Jörmun- hieß; von da bis zu germanus war nur ein Schritt und in geormenvyrt geormenleaf Myth. 326 finden wir ibn wirklich gethan. Grammatit 3. Aufl. S. 11 neigte Grimm ftart bazu, ben Ramen ber Germanen von Irmin abzuleiten. Aber nur burch Borfeten ber untrennbaren Bartitel ge-, welche jufammenfagenbe Rraft bat, tonnte in Deutschland aus erman german werben und auf die Frage: was feib ibr fur Leute? Die Antwort erfolgen: wir find Germanen, b. b. wir find alle zusammen von Irmins ober feines Grofvaters Tuistos Gefolecht. Richt bloß die herminonischen Baiern leitete man im M. A. aus Armenien ab, auch aus Rormandie ward Ormanie gemacht und wenn für bie Römer der allgemeine auf alle deutsche Bölker sich erstredende Sinn in Germani lag, so wird uns berselbe Sinn von universalis schen ausbrücklich für Irmin bezeugt, vgl. S. 288. Dieser Sinn lag ursprünglich in dem Namen und wie Mannhardt Götterwelt 267 in Aryama den gemeinsamen Nationalgott aller Arier vermuthet, so sehe ich den Altvater aller Germanen in Irmin, weshalb ich die Stammtasel, welche Tacitus c. 2 nach deutschen Liedern giebt, wie nachsteht ergänzen möchte:



Rochte baber auch bei jenen Irminfaulen, die dem allgemeinen Gotte galten, an ben Siegs: und Kriegegott gedacht werden, weil es sich eben um ben Sieg im Rriege banbelte, und jene altere Irminfaule eine Siegsfaule war, weshalb wohl auch Bidukind bei ihr an Mars dachte, ober mochte man, wie S. 86 gezeigt ift, fein Bilb mit Thors Reule bewaffnen, Irmin felbit follte, wie es icheint, als gemeinschaftlicher Bott verbundeter Bolter mehrere Culte vereinigen und durfte daber von jedem ber verbundenen Boller auf seinen besondern Gott gedeutet werden. Bielleicht waren auch Die Berminonen und Bermunduren jum Dienft eines gemeinfamen Gottes verbundene Stamme, die von dem allgemeinen Gotte ben Namen Daß biefer Gott Dbin gemesen sei, bafur fpricht jener Irmines. wagen nicht, benn ofter wird Thor fabrend gebacht als Dbin. Bas über 3rmin, hirmin noch im Bolle lebt, ist Myth. 329 und Boefte Bollsüberl. 43 jufammengestellt, wozu noch bas ben Thorsmpthus enthaltenbe Marchen vom ftarten Bermel &. 86 tommt. Reben ben Spruch: ,he ment, use Herre got heet Herm un saete oppem appelbaume' stellt Ruhn noch einen zweiten: Dat is ûter aulen tit, as de düwel non lütk fentken was un Hemmanken (Hermanden) hedde. Dem vergleicht fic ber niebertheinische: du wellst mich wis mache' Gott hesch Gerret (Gerhard), wovon Grimm Gebrauch machen konnte, benn Gerhard mag ben mit bem Sper (Gungnir) bewaffneten Gott meinen. Gleiche Bebeutung hat ber Name Gerwalt, ber fich im Bergog Gerold verjungt, ber ben Schwaben das Recht erwarb, dem deutschen Seere vorzusechten.

Wir fanden Irmin zuerft in dem gottlichen Stammhelden Irmino,

§. 74 bann in jenem nach ibm benannten bimmlischen Irmineswagen, bem eine irbische Arminstraße entsprach, bierauf in Arminius und brei perschies benen §. 86 besprochenen Arminfaulen. Reben ber alteften ftanden auch Arminfrib mit Fring, Die hernach von Ermenrich ober feinem Reffen Dietrich angezogen in beffen Rreiß traten. Aber ber Gott ift als St. hirmon auch jum Beiligen geworben und zwar feiner alten Borliebe getreu, jum Saulenbeiligen. Bei Bischofmais ftebt fein Bild auf einem Erlenftod im Balbe. Bergebens brachte man es mehrmals in eine Rirche; andern Morgens ftand es wieder auf bem Erlstod. Da ließ man es endlich steben und wolbte nur eine bolgerne Ravelle über ben Stamm. Schon urfprunglich mar es aus einem Holzblod gefägt worben, ben man feiner Schwere wegen nicht fortschaffen tonnte. Das ift nur die alte Borliebe fur ben Bald, welchen bie Gotter mit ihrem Bolte theilten. Dag bieß gerabe in Baiern geschab, wo auch ber Dienst bes Heru (Bring) durch den Ramen bes Wochentages bezeugt ift, zeigt uns noch einmal biefelben Gotter verbunden. Bal. Banger I, Rr. 33, II, 402. Go bat auch ber Ehren breitenstein einft Berman ftein geheißen. Für Fring findet fich Juwaring und Guring, welches von Goring nicht zu ferne ftebt.

Die Götter ber Trilogie §. 57 haben wir betrachtet; nur Frepr (Fricco) ist übergangen, weil wir ihn mit ben übrigen Wanen zusammenstellen wollen. Bielleicht hatte man ihn unter ben Schwertgöttern erswartet, bei welchen wir ihm so eben versuchsweise eine Stelle einraumten; aber nicht bloß hat Freyr sein Schwert hinweggegeben, er führte es auch nur als Sonnengott. hier folgen also zunächst

# Die übrigen Afen.

# 90. Wali (Ali Bui) und Cfeaf.

Der Mythus von Baldur (hochd. Paltar) ift §. 34 im Zusammenbang mit den Geschiden der Welt erklärt und S. 90 auch gesagt worden, was seine ursprüngliche natürliche Bedeutung war. Baldur erschien uns als die lichte Hälfte bes Jahrs; sein blinder Bruder Hödhr (abb. Hadu) als die sinstere, mit der Nebenbestimmung, daß die Zeit des wachsenden Lichts für die sommerliche, die des abnehmenden für die winterliche Jahreshälste gilt. Baldurs Tod trat darnach schon zur Sommersonnenwende ein, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder kurzen, der Sieg des blinden Sobbr fic entscheibet. Aber dieser Sieg ift kein bleibenber: auch ber Bericaft Sobbre ift mit ber nächften Bintersonnenwende ein Riel gestedt, mo Balburs Tob an bobbr Bali (Belo) racht, in welchem Balbur im nachsten Frühighr wiebergeboren wird. Das er nicht als Balbur wieberfebrt, sondern unter bem Ramen seines Salbbruders Bali, dient theils ben Sinn bes Mythus, ber fonst ju natt ju Tage lage, ju verfteden, theils mag es mit ber eigenthumlichen Ausbildung jufammenbangen, bie er im nordischen Glauben empfieng, wo ber Rreiflauf bes gewöhnlichen Sonnenjahrs bem großen Weltenjahr wich, und Balbur, einmal zu Sel gegangen. erft in ber erneuten Belt gurudtebren follte. Unter ben Gottern ber erneuten Belt finden wir bann auch Bali; obne Aweifel bezog er fich aber ursprünglich auf bas Sonnenjahr. Mit biefer Deutung ftimmt Alles mas wir von Wali wißen. D. 30 faßt fich turg über ibn: Mi ober Bali beißt einer der Afen, Obins Sohn und ber Rindr. Er ift fühn in ber Schlacht und ein guter Schute.' Stalbit. 13 nennt ibn Rriags Stieffobn, ben Obin mit ber Rinda gezeugt, wie bas auch D. 36 und Wegtametw. 16 weiß. Ueber Rinda giebt uns Saro Auffdluß (III, Maller Rach bem Fall ber Balberus (§. 35) wird bem Othin von bem Finnen Rostioph (Rossbieb) geweißagt, er werbe mit Rinda, ber Tochter bes Ruthenerkonigs, einen andern Sohn zeugen: ber fei ben Tob feines Brubers zu rachen bestimmt. Die Finnen gelten in Norwegen für Rauberer und weißagekundig: darum tritt hier ein Finne an die Stelle der Begtamstwidha von Dbin erwedten Bala. Diesem Ronige naht nun ber Gott in ber Geftalt, bie wir als Dbins irbifche Ericeinung icon tennen, mit tiefherabgebrudtem Bute: er tritt als Felbberr in feinen Dienft, gewinnt feine Gunft, indem er bas Beer feiner Feinde in die Flucht folagt, und balt bann um seine Tochter an. Der Ronig nimmt bie Werbung wohl auf; von der fproden Jungfrau empfangt er aber ftatt bes verlange Darnach nimmt er bie Geftalt eines Gold: ten Ruffes eine Obrfeige. fcmiebes an, fertigt febr fcone Arbeit und bietet ber Schonen Spangen und Ringe; aber auch jest entgeht er ber Maulichelle nicht. brittenmal, ba er ihr als junger in ber Reitfunst ausgezeichneter Rrieger nabt, wird er fo beftig von ihr gurudgestoßen, daß er zu Boben fturgend bie Erbe mit bem Anie berührt. Bur Strafe trifft er fie mit bem Bauberstab und beraubt sie des Berstandes. Seinen Borfas aber giebt er nicht auf, er nimmt jest jur Lift feine Buflucht: ber unermudliche Banberer legt Frauengewand an und giebt sich für heiltundig aus. Unter bem Ramen Wecha in das Gesolge der jungen Königin aufgenommen, wähcht er ihr Abends die Füße. Als ihre Krankeit zunimmt, erbietet sich Wecha sie zu heilen, erklätt aber gleich, es bedürse so bitterer Arznei, daß die Kranke sie nur nehmen werde, wenn man sie binde. Als das geschieht, hat sie Othin in seiner Gewalt und zeugt mit ihr Bous, den zum Rächer Baldurs bestimmten Sohn. Die Götter aber, die bei Saro in Byzanz wohnen, sinden diese Handlung des Gottes unwürdig und verstoßen ihn aus ihrer Mitte: den Ollerus (Uller) bekleiden sie mit seiner Macht und seinem Ramen. Doch weiß sich Othin unter den Göttern wieder Anhänger zu verschaffen und es endlich dahin zu bringen, daß Oller von Byzanz stüchten muß; in Schweden, wo er seine Herschaft auss Reue zu gründen versucht, wird er von Dänen erschlagen.

Nur wenig bat Saros biftorifierender Bericht den Mythus entstelle, beffen Erbaltung ibm allein verbankt wird. Angedeutet, ift er in ber Ebba außer barin, bag Bali ber Sobn ber Rinba beißt, auch Glatbft, c. 2 in Rormal's Borten: seidh Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae incantamentis sibi conciliavit. Auch Rostiofe erscheint Hondlul. 31. Rinda ift die winterliche Erde, wie Uller ber winterliche Dbin. Rinda beift wortlich crusta: die Rinde des Brots wie des Baums bezeichnet noch das Wort, das bier die hartgefrorne Erde meint. Darum Scheint sie Sare gur Tochter eines ruffischen Ronigs gu machen, während fie nach Sondl. 31 im Besten wohnt, wenn damit nicht angebeutet sein foll, daß fie vom Westwind angeweht, aufthaue. Durch ben Tod Balburs, bes Lichtgottes, war die Erde der Gewalt des Winters anbeimgefallen. Lange bemubt fich Othin vergebens, fie zur Erwiederung feiner Bartlichkeit zu bewegen. bietet ihr Rleinode, den goldenen Schmuck des Sommers; er mahnt sie burch seine Reiterkunfte an triegerische That, die herrlichste Uebung ber schonen Jahreszeit. Betersen 198. Umsonst, ihr störrischer Sinn ist nicht ju beugen: er muß seine ganze Zaubertunft aufbieten und zulett felbst zur Lift greifen bis es ihm gelingt, ihren harten Sinn zu schmelzen. So ift Rinda ber Gerba gleichbebeutend und unfere Ausführung G. 203, baß es ursprünglich Obin war, an beffen Stelle erft Fregr, bann Stirnir trat, bemabrt fich von Reuem. Der Zauberstab, womit Othin die Rinda berührt, ift ber Bambantein, mit bem Stirnir ber Berba jufest. ibn anbermarts auf ben Blit gebeutet, ber, wenn er nicht tobtet, boch be-Berba ergiebt fich auf bie blofe täubt und bes Berstandes beraubt. Drobung, ben Thurs (Ib) einzuschneiben; Rinda wird mit bem Stabe

wirklich getroffen und verfallt ber bort angebrobten Rrantheit, die bem Gott Gelegenheit bietet, fie als Argt in feine Gewalt zu bringen. Diefer Unterschied verschwindet gegen bie Uebereinstimmung ber Sauptzuge. Rindas Sträuben wie Gerbas wird burch die Macht bes Gottes übermunben. Aber nach Walis Reugung, ben Saro Bous nennt, tritt ber volle Binter erft ein: "Wenn die Tage langen, beginnen fie auch zu ftrengen." So wird Dbin aus bem himmel verwiesen und ber minterliche Uller, nur eine anbere Seite Dbins, bericht an feiner Stelle. Aber balb tehrt er felbft in feiner Berrlichkeit gurud; ber talte Oller flüchtet nach Schweben, in ben Norben, wo er feine Herschaft noch eine turze Zeit friften tann. biert Rinda den Sobn, der Baldurs Tod an dem dunkeln Sobr rächend. ben neuen lichten Frühling beraufführt. Das ist ber Sinn bes Mothus, ber auch in ber tlaffischen Dythologie fein Gleichnifs findet. einnächtig ben Sobhr fällt, so erlegt Phoebus, brei Tage alt, ben Drachen. Bur Gubne bes Morbs lebt er bann unter hirten, mas ber Berftogung Othins aus Byjang entspricht. Das erfte beilfraftige Lieb. bas in Grögalbr die aus bem Grab erwedte Mutter bem Sobne fingt, ist Str. 6 basselbe, bas einst Rinba ber Ran fang:

Sinter die Schultern wirf was du beschwerlich wähnst. Betersen 199 deutet das auf die winterliche Erde, die sich erst selbst vom Eise befreit und dann Ran, die Meergottin, ermahnt, ihrem Beispiel zu folgen. Es braucht taum wieder erinnert zu werden, wie der ursprünglich auf den Bechsel der Jahreszeiten bezügliche Mythus gleich den andern, mit welchen er zusammenhängt, in die Beltgeschide versiochten ward, und Bali, der neue Frühling, nun neben Widar, der ein Rächer ist wie er, unter den Göttern der erneuten Belt erscheint.

Bali heißt D. 30 auch Ali, bei Saro Bous = altn. Bai, ahd. Pawo. Jener erste Rame befriedigte nicht ganz: wenn er gleich eine Niederlage zu rächen hat §. 36, so sieht man doch nicht, warum er nicht lieder nach dem neuen Siege des Lichts genannt ist. Der ganze, nach Jinn Magnusens Auslegung der Sonnenhäuser in Grimnismal seiner Herschaft überwiesene Monat (19. Januar bis 18. Februar) hieß in Island Lichtberi (Luciser); anderwärts Solmanot, Sonnenmonat. Bgl. jedoch GDS. 108 und Bouterweck 1. c. XCIII. In dieser Zeit fällt Lichtmess und der Balentinstag (14. Febr.), an den sich in England, dem nördlichen Frankreich und den Niederlanden mancherlei Gebräuche knüpsen, die Erwägung verdienen. Wolf Beitr. I, 145. Nach dem englischen Bolkse



glauben paarten fich an diesem Tage die Bögel, und Jünglinge und Jungfrauen seierten ein Fest, bei welchem sie sich durch das Loof ihr Liebchen (Balentin oder Balentine) wählten. Daher singt Ophelia:

> Suten Morgen, 's ift St. Balentinstag, So früh vor Sonnenschein; Ich junge Maid am Fensterschlag Will euer Balentin sein.

Wali wird als trefflicher Schüße geschilbert. Erschoß er den Höhhr, eh er ihn zum Holzstoß trug? Das ist schon darum anzunehmen, weil auch Baldur erschößen worden war. Als Gott des wiederkehrenden Lichts gebührt ihm als Wasse der Pseil, da Stralen (des Lichts oder der Sonne) wörtlich Pseile bedeuten. Nach Jinn Magn. (Lex Myth. 798) wäre Wali in Norwegen durch den Apostel Paulus ersest worden, dessen Bekehrung am 25. Jan. von der Kirche geseiert wird. In Deutschland wird der Apostel aber nie als Bogenschüße dargestellt wie Wali geschildert wird.

Der andere Name Ali (von at ala, goth. aljan), hocht. Alo, zeigt uns ben ernahrenden fegenspendenden Frublingsgott, und fo burfte auch in bem Namen Bali ein abnlicher Begriff liegen. Wirklich bringt ibn Müllenhoff (Nordalb. Studien 14) mit alts. welo, ags. vela, alth. wolo, unferm wohl zusammen, und erkennt in Belo einen altsachs. Gott bes Glads und Bohlftands. Bgl. Mpth. 1226. Der britte Rame Bai tonnte auf bas wieber baulich werbende Land im Gegenfas zu Rinba, ber bart: gefrornen Erbe zielen. Das ftimmt zu ben Umzügen mit bem Pfluge zu Fastnacht, die in die Mitte Februar zu fallen pflegten. Madden pflegte man in den Pflug zu spannen, wenn fie fich nicht von biefer Strafe ber Chelofiafeit frei tauften. Moth. 1214 wird ein Zusammenhang mit Beowulf vermuthet, beffen erfte Rampfe in ben Frühling ju benten find. Aber Beowulf ift Thor. Bal. Reitschr. VII, 411. 419 ff. Weitere Spuren als Bali bat ber ihm ibentische Steaf gurudgelagen.

Balbur, sahen wir, warb verbrannt, Freyr wird begraben §. 101, und so unterscheiden sich Brennalter und Hügelalter. Aber bei den beis den Bestattungsweisen kommt ein Schiff vor: Baldurs Leichenbrand ward auf dem Schiss Meer hinaus gestoßen, und im Norden wurden Leischen auch im Schiss de graben (Myth. 790); auf Grabstätten bildeten Steinsehungen den Umriß eines Schisses, und die Todtenbaume des alas mannischen Landes waren zu Särgen gehöhlte Stämme, wie sie zugleich als Schisse gedient haben, Zeitschr. IX, 575. Aber das Schiss kommt auch

allein por, ohne Leichenbrand und Begrabnifs, und diese Bekattungsart ift vielleicht die altefte: man legte ben Tobten in ein Schiff und überließ es Wellen und Binben, benn jenseits ber weltumgurtenden See, bes Bendelmeers, lag bas Tobtenland Utgarb, das außerweltliche Gebiet, bas man wohl auch, für unsere Nordseebewohner bezeichnend, Britannien So ward St. Matern, als er zum zweitenmal geftorben war, in ein steuerloses Schiff gelegt, bas ihn rheinauswarts nach Robentirchen brachte, wo feine Gebeine ruben. Dasselbe begab fich nach Banger I, 222 mit dem Leibe St. Emmerans, ben ein Schiff ohne menschliche Sulfe aus ber Mar in die Donau und bann ftromaufwarts gegen Regensburg trug. Bal. Liebrecht Gervafius 151. So wird Sinfiotli von seinem Bater Sigmund auf ein Schiff getragen, bas ein Unbefannter als Rahrmann binwegzuführen icheint, mohl Dbin, ber Stammvater feines Gefclechts. Bgl. Ahm. II, 90, p. 41. An Diefe Bestattungsweise knupft fich ber Mothus von Stidle und Steaf, ben icon Tacitus nach bem, was er Germ. Cav. 3 von Ulpffes berichtet, vernommen zu baben icheint; in feiner letten Berjungung ift er gur Sage vom Sowanen ritter geworben. Das Befentliche biefer Ueberlieferung, Die als angelfachlische, banische und langobarbische Stammsage auftritt, und vielfache Umbilbungen erfahren bat, ift Folgendes: Ein neugeborener, nach bem Beowulf ungeborener Anabe mit Schaten und Baffen umgeben, lanbet im feuerlosen Schiff auf einer Garbe schlafend. Die Bewohner bes Landes nehmen ihn als ein Bunder auf, nennen ihn nach ber Garbe (Gleaf, hochb. Gtoup, manipulus frumenti), erzieben ibn und wahlen ibn endlich jum Konig. Auf bemfelben Schiff und in gleicher Ausstattung wird er nach seinem Tobe, eigener Unordnung gemäß, ben Bellen wieder überlagen; Die juns gere Sage last ihn lebend, in berfelben Beife wie er getommen war, in bem Rahn, von Schwänen gezogen, hinwegscheiben; nach seiner Heimat durfte nicht gefragt werden, und dieß Gebot batte feine Gemablin übertreten. Da ber Anabe nach ber Garbe, worauf er folaft, benannt ift, fo gebort wohl die niederrheinische Sitte bieber, den Tobten auf ein Schaub Strob zu legen: auf bem ,Schoof' (Schaub) liegen, beißt fo viel als fürglich verftorben fein. Schaub und Schiff fagen alfo, daß ber Anabe aus bem Tobtenlande tam und babin-jurudtehrte: barum eben war bie Frage nach feiner Beimat verboten. Rach deutschen Rinderliedern und manderlei Spuren im Boltsglauben tommen bie Rinder zu Schiffe an; auch ju hofen am Redar gilt nach munblicher Ertundigung diefer Glaube.

Die Borstellung, daß die Menschen bei der Geburt aus der Gemeinschaft der die Unterwelt bewohnenden Elben heraustreten und beim Tode in sie zurückehren, wurzelt tief in unserm Heidenthum, sagt Sommer 170; vgl. Kuhn BS. 240, Rochfolz I, 245.

Rach bem Schiffe (Ast, die gehöhlte Csche) scheint Asciburg, die Schiffftadt (Roatun) benannt; auch bei Speier, der Todtenstadt unserer Kaiser, die vielleicht für die Todtenstadt überhaupt galt (Rheinl. 66), da wohl schon ihr Name mit spirare zusammenhängt, sindet sich eine Schifserstadt, nicht etwa am Rheinuser, sondern ties im Lande, was steilich einen natürlichen Grund haben tann in der Beränderung des Rheinbettes. Hatte Tacitus die Sage von Steaf vernommen, so war er wohl besugt, sie auf die nahverwandte von Ulysses zu deuten, denn auch Er landet schlasend und erkennt die Heimat nicht; es war das Land der Todten, aus dem er kam. Kalppso ist wörtlich die nordische Hel, die verdorgene Göttin, die personisicierte Unterwelt. Für den Schwanenritter wird uns §. 103 der Name Heljas begegnen; DS. 539 heißt er Gerhard, und dieser auf Odins Sper deutende Name kann nach S. 309 ein Beiname Odins als Todtengott sein.

Gine Spur ift im Bartburgfrieg und bem barauf gegrundeten Lobengrin erbalten, wo der Schwanenritter von Artus ausgesandt wird, ber aber langft von biefer Belt gefdieben im Berge wohnt mit . Juno und "Felicia Sibillen Rind." 3m Parzival ift es betanntlich ber Gral, von bem "Loberangrin' ausgesendet wird; aber beffen Ronigreich ift so verborgen wie hels Tobtenreich, und Riemand mag es ohne Gnade finden. Wenn nun Frepr mit Steaf gusammenfiele, wie Müllenhoff Bifchr. VII, 409 wollte, obgleich er als Stielb fich auch mit Uller (g. 91) berührt, ber nur ber winterliche Doin ist, so saben wir hier Freys Bezug auf Hel, die Tobesgöttin, hervortreten. 3ch glaube aber in ben Erläuterungen jum Beowulf bargethan zu haben, daß Steaf Bali ift. Raum geboren, nur eine Nacht alt, foreitet Bali zum beiligen Wert der Rache. So wird von Steaf gesagt, daß er amborwesende, noch ungeboren bem Lande zufährt, wo er recens natus ben Kampf gegen einen ruhmreichen Selben befteben follte. Ungeboren beißt er nicht obne Grund, fo lange er bas Land seiner Bestimmung noch nicht erreicht hat. Das Kind, das der Storch bringt, ift noch ungeboren, so lange es der Stood im Schnabel halt: erft wenn er es der Mutter in den Schoof legt, kommt es zur Geburt. Rach Arnbts Zeugniss vertritt in Rügen

ber Sowan die Stelle bes Storchs: man fagt, daß Er die Rinder bringe. Bon bem Sowan weiß bie Sage von Steaf noch nichts; aber bas fteuerlose Schiff, bas Binden und Wellen übergeben ift, latt teinen 3meifel, mober er tam und wohin er fuhr. Deutlicher wieber verrieth es die Sage vom Schwanenritter, indem fie die Frage nach seiner Bertunft verbot. Erft bier tam ber Soman bingu: aber noch immer spielt bie Sage, wie bie von Ulpffes bei Tacitus, am Riederrhein, wenn fie fich gleich jest icon an den Rhein- und Scheldemundungen bis Balenciennes ausgebreitet batte. Nur ber Soman verrath jest noch ben ungebornen gottlichen Belben: die Sage felbft verftebt fich nicht mehr, indem fie ben Schwan einen erwachsenen Ritter berbeiführen lagt. Dagegen gebentt fie noch bes Rampfes, ju bem ber Ritter entfendet ift; bie Steaffage mufte bavon fcweigen, benn daß ein neugeborner Anabe einen Zweitampf bestehe, ift in der Helbenfage wie in der Geschichte geradezu unmöglich. wulf ift aber Steaf icon in bie Belbenfage gezogen; als Bali mar er noch eines Gottes Sohn und in ber Gotterfage ift ber Rampf eines neugebornen Anaben weber unerhört noch finnlos: einnächtig fällte Bali Bir maren nun gu boren begierig, obgleich bie Sage bes Rampfes geschweigen muß, gegen Ben eigentlich ber ungeborene Steaf ausgesandt mar. Die Stammtafeln nennen Beremod unmittelbar por Steaf, was biegmal nicht beißen tann, baß fie Bater und Sohn feien : Steaf wird damit nur als heremobs Rachfolger im Reiche bezeichnet. Im Beowulf ift bas Gemuth biefes heremob, ber eber bem hermobr bes Syndluliedes als bem ber j. Ebba entspricht, verfinftert : er war im Alter unmilde und blutgierig geworben. Dieß macht ihn nicht ungeeignet für einen epischen Rachtlang bes gottlichen Befens zu gelten, in welchem einft bie bunde Seite bes Jahrs angeschaut worben war. Dieß Besen bieß in ber Ebba Bobur; bei ben Angelfachsen scheint es Beremob gebeißen ju haben. Diefer Beremob entspricht bem Bermobr ber Ebba nicht, er ift ein britter Bruber Balburs.

Tacitus hatte nur von zwei Brübern gehört, die er Alci nennt und auf Castor und Pollux beutet. Die j. Edda zerlegt ihr Wesen in viere; Baldur, Hödur, Wali, Hermodr. Die Angelsachsen die nur von drei Brüdern wusten, nannten Wali Steaf und den Hödhr Heremod.

Der Beweis für die Joentität Walis und Sleafs liegt in dem Beis namen, den beide führen: Wali heißt bei Savo Bous, altn. Bai; Sleaf aber wird, da in den ags. Stammtafeln nur Pradicate eines und bess



felben Gottes enthalten find, auch Beaw genannt, was wie Bui auf bie wieber baulich geworbene Erbe geht, im Gegensat ju Rinda, ber winterlich gefrornen Erbe. Steaf beißt ber noch ungeborene Bali, weil er por ber Geburt wie einst nach bem Tode auf bem Schaube (manipulus frumenti) liegend gedacht wurde. Das Schiff, bas ibn aus ber Unterwelt und wieder babin gurud bringt, bat auf feinen Ramen feinen Begug. Bal M. Beowulf S. 175 ff. Seinem feinblichen Bruber Bobr entspricht in ber Schwanenrittersage balb ber Sachsenbergog (DS. 538), balb ber Graf pon Frankenberg (DS. 534), bald Friedrich von Telramund (DS. 536). Der Rame Belias, ben ber Schwanenritter im flamifchen Boltsbuche führt. beantwortet icon die verbotene Frage. Da'wir Bali mit Steaf und bem Schwanenritter, also auch mit bem Ulpfies bes Tacitus gusammengebracht baben, so mufte es verwundern, wenn er nicht auch in die eigentliche beutsche helbensage eingebrungen ware. hier feben wir ibn aber in Bals, von dem die Bolfungen den Namen haben, wiedererftanden. Sein Bater Barir (Lenger), wie ibn die Borrebe ber jungern Ebba ftatt Rerir nennt, ift, wie in Stammtafeln hertommlich, nur ein Brabicat bes Gottes, ber ben Fruhling (Var) bringt. Die Rimur fra Wölsungi hin oborna wifen noch nichts bavon, Barirs Gemablin fei von bem Genuß eines Apfels, ben ihr Dbin burch fein Bunfcmabchen fandte, fo febr ichwanger geworben, daß ibr bas Rind ausgeschnitten werben muste. Das wurde wohl nur erfunden, um den dem umborwesende entsprechenden Beinamen oborni ju ertlaren. Bon teinem Beibe geboren au fein, war feitbem ein Ruhm unüberwindlicher Helben, der sich bei jenem Sover von Mansfeld wie bei bem ungebornen Burtard, Macbuff und Andern wiederfindet. Dabin geboren auch Rog bai in Bladimirs Tafelrunde, Leipzig 1819, und Rufthem, der Beld Frans; vgl. Gorres Schach Rameb I, 110. Rene Beinamen Un geboren und Neugeboren verratben die Einheit Steafs, Balis und Bolfungs ober Bals. Da Steaf auch Schild (Stiold) beißt und Sfiolbunge bas Ronigsgeschlecht ber Danen, weil fic in Schonen die Steaffage localisiert hatte, wie sie nach der Melbung bes Tacitus von Ulpsies auch am Niederrhein (Asciburg, Cleve) daheim war, so begreift fic, daß die Beljungen bald im Frankenland, bald in Danemart berichten. Dem Riederrhein wird aber nach dem Zeugniss bes Tacitus die Brioritat nicht ju beftreiten fein. M. Rieger Germ. III, 163 ff. hat auch icon bemertt, daß Salvius Brabon, ber Schwanenritter, Gr. D. S. 286, wie Ulpffes aus Troja tam, Troje aber bei Sagen von

Troje wie im Wolfdietrich Elfentroje oder die alte Troje die Unsterwelt bedeutet; so daß sich bier über den Ursprung der Sage von der trojanischen Abkunst der Franken neues Licht verbreitet. Selbst der Name Loherangrin, wenn er nicht auf Lothringen geht, was den Riederrhein mit begreift, kann auf die Unterwelt zielen, da wir eine deutsche Gluths holle neben der Waßerholle nachgewiesen haben.

In den Schwan, der in Rügen die Kinder aus dem Seelenkande bringt, pflegen in den Märchen von den dankbaten Todten Berstorbene sich zu wandeln. Bei diesem Bezuge zum Todtenreich, den auch die Redensart "es schwant mir' verräth, darf er sowohl dem Schiff, das die noch ungebornen Kinder der Erde zusührt, als dem andern, das Todte dem Seelenkande zurückträgt, die Bege weisen.

# 91. Aller (Buldor, Wol).

Bie Oller nach Saro von den Gottern an Obins Stelle gefest, bann aber wieder ausgetrieben und in Schweben erschlagen wird, ift fo eben berichtet; auch haben wir ihn schon S. 311 als die winterliche Seite Dbins gefaßt. Im Sommer ift Dbin gang Er felbft, ber berrliche Simmelsgott, ber als Gott bes Geistes besonders in Rrieg und Schlacht waltet. Im Rorden aber taugt ber Winter jum Rriegen nicht, er ift gu bart, um Beere gegen einander ju fubren; besto befer ist diese Beit, wo fich die Fahrte des Wilbes bem Schnee einbrudt, jur Jago geeignet. Dbin hat nun fein heiteres Antlip gewandelt: in Thierfelle gehüllt, mit dem Bogen bewaffnet, Schrittschuhe unter ben Füßen, fahrt er über Eis- und Schneeberge bahin. Der Gegensatz von Sommer und Winter ift auch darin angebeutet, bag Balbur Wegtamstw. 4 Ullers Freund beißt. Bal: bur ift bier ber sommerliche Gott, Uller ber winterliche: fie find Freunde, weil aus ihnen das Jahr besteht, das im Norden nur Sommer und Winter bat. Doch wird fich sogleich noch eine andere Ertlarung bar-Als Wintergott ift Uller ber Sohn ber Sif, ber Erbgottin, aber Thors Stieffohn, weil er por ihrer Bermahlung mit Thor, im Binter, wo die Gewitter schweigen, erzeugt ift, D. 31. Sein Bater wird nicht genannt; es bedurfte auch barüber teiner Meldung, wenn er felbft, wie fich aus Saro foliegen lagt, ber winterliche Dbin ift. Ausbrudlich lagt Saro ben Ollerus von ben Gottern mit Obins Ramen nennen, und so fällt er mit jenem Mitothin gusammen, ber icon fruber einmal (Muller

I, 42) ben Din vertrieben und seine Stelle eingenommen hat. Da aber Uller als ein selbständiges, von Doin verschiedenes Wesen gesaßt wird, bas im Winter seine Stelle vertrat, so war das nächste, daß man ihn überhaupt als Odins Stellvertreter im himmel behandelte, so ost er selber nicht anwesend war. An Saros Bericht erinnert darum Grimn. 42, wo Odin von Geirrodh zwischen zwei Feuer gesetzt, ausruft:

Ullers hulb hat und aller Götter Ber querft die Lohe lofcht.

Denn hier sehen wir ihn, mahrend Obin auf Erben, ja in der Unterwelt weilt, an der Spike der Götter. Die Unterwelt ist auch sonst dem Winter, dem Tod der Natur gleichgestellt. Geirrobh mag indes ursprünglich derselbe Geirrobh sein, den wir §. 84 als Unterweltsgott tennen lernten: mithin besindet sich Odin (acht Nächte d. h. acht Monate lang) in der Unterwelt, während Uller im himmel für ihn eintritt. Nun aber sagt Hamconius Frisia p. 77:

Pluto sed et Frísiis cultus quandoque videtur. Atque Holler dictus vulgari nomine, tanquam Inferni dominus. (Bolf Beitr. 204.)

Darnach wird umgekehrt Uller im Sommer in der Unterwelt fein, wie Obin im Winter; aber nur als feine andere Seite. Das erklatt uns auch seine Freundschaft mit Baldur, dem mit ihm traf er in ber Unterwelt zusammen, wo Balbur ursprunglich alljahrlich in ber Beit bes abnehmenden Lichtes vertehrte; gerade in biefe fallt aber die beißeste Soms Die Ramensform Soller erklatt fich aus einem Spiranten. wechsel: wie aus Woden hoben, aus Wod hood (Robin hood) wird, §. 77, so feben wir aus Buller Woller (wie fein beutscher Rame gelautet haben wird, oder auch nur Bull Boll) mit Bertauschung von B und Holler bervorgeben. Holler erinnert an Holla, die auch Bulle hieraus ertlart fich vielleicht jugleich bas in ben Ramen Bobans eindringende I (S. 186), benn ba Boban und Bull benselben Gott bezeichneten, nur in verschiedener Auffagung, so war eine Bermischung beiber Namen natürlich. Den Bezug jenes niederfachfischen Ernterufs: Bold! wozu ein bairisches Demol! tritt, auf Frau Bulle ober Uller bat schon Grimm (Atfdr. VII, 393) ertannt. Die Ableitung bes Ramens von ben wolligen Schneefloden bes Winters hat nun fein Bebenken: barum war er eben ber Erntegott, weil reichlichem Binterschnee Die Rulle bes Ge-

treibes verbantt wirb. Aus bemfelben Grunde verbindet bas ABCDarium Normannorum die Runen Is ar endi Sol. Doch scheint eine andere Ableitung vorgezogen zu werden, obwohl das aaf. Vuldor, das bald für Bott felbst, bald fur gottliche Berrlichkeit gebraucht wird, und bem goth. vulthus, Glang, entspricht, fur ben Gott bes lichtarmen nordischen Binters weniger gemäß ift, es mare benn, daß auch bier wieber an ben blendenden Blang bes Schnees gebacht murbe. Bie aber beibe Ramen Bob und Bol in Bold gusammenfloßen, so feben wir auch ben sommerlichen und winterlichen Doin fich vermischen : nicht nur Boben, Bobe, Bold, ber nach bem Liebe Myth. 142 als Savenhune aufgefaßt wird, bat ein Bferd, dem unsere Erntegebrauche ein Bufchel Aebren steben lagen (M. 140), auch der unterweltliche Obin, wenn er als heljager umreitet (Rubn RS. 310. vgl. S. 503), und wenn er als mannlich gebachter hel ein Scheffel haber empfangt, fein Pferd bamit ju futtern. Mullenhoff S. 245. Dasfelbe Bierd finden wir bei der weiblichen Sel. ber Bemablin biefes Unterweltsgottes, wieder.

Die Edda kennt aber Uller fast nur noch als winterlichen himmelsgott: D. 32 schilbert ihn als Bogenschüßen und Schrittschuhläuser; Staldstap. 14 nennt ihn Dendur: As, Boga: As, Beidi: As und Stjaldar: As
und in der Dichtersprache wird der Schild Ullers Schiff genannt. Nach
Saro verstand sich Oller (wie Odin) auf die Zauberkunst, namentlich soll
er einst einen Knochen so besprochen haben, daß er sich desselben als eines
Schiffes bediente um über das Meer zu setzen. Uller erscheint hier ganz
als das männliche Gegenbild Stadhis, die D. 23 Dendurdis heißt und
Pngligas. 9 nach der Scheidung von Rjördr dem Odin vermählt ward,
wo wieder Uller gemeint sein kann, der winterliche Odin; Odins Bermählung mit Stadhi bedeutet eben nur den Eintritt des Binters. Als
Jagdgott bedurfte Uller des Bogens, wozu die Gibe, ihres zähen, sesten
Holzes wegen, vorzugsweise verwendet ward. Der Eibenbogen heißt altn.
ydogi, und die Prune hat die Gestalt eines Bogens. Darum lesen wir
Grimnism. 5:

Phalir (Eibenthaler) heißt es, wo Uller hat Den Saal fich erbaut.

Bur Winterlust gehört aber auch der Eislauf; überhaupt aber sind im nordischen Winter Schrittschuhe unentbehrlich. Sie wurden aus Anochen von Pferden und Rindern versertigt: solche Schrittschuhe, bald Skid, bald Dendrur genannt, sieht man noch jest in Norwegen und Island.



Sie find nach ber Abbildung, Die Stephanius 127 gum Saro giebt, ungewöhnlich groß, dabei so gebogen, daß fie Schilden, ja kleinen Rabnen Freilich nur auf bem Gife thun folche Anochen ben Dienst eines Schiffes. Aber vielleicht gieng Uller auch auf ungefrornem Bager, eine Runft, die noch jest im Norden beimisch sein soll, in der sich auch bei uns juweilen Rordlander feben lagen, nicht immer freilich mit gleichem Aber der Gedanke, mit folden Schrittschuben über bas Bager ju fegen, ift bem Schrittschublaufen über bas Gis abgeborgt, und ba folche Bagerschube die Gestalt von Schilden haben, beißt der Schild Ullers Schiff und er felbst Schildas. Daraus mag es sich auch erklaren, baß es gut fein foll, ibn beim 3meitampf anzurufen, D. 31, wo Alles barauf antommt, fich mit bem Schild zu beden und zu schirmen. Unerklart bliebe noch, warum nach Atlatw. 30 bei Ullers Ring geschworen wird. 895. Die Buverläßigkeit bes norbischen Winters, wie Beterfen 288 will, genügt bagu nicht. Es wird bei ihm geschworen, weil er ber Unterwelts. gott ift; aus demfelben Grunde werden auch bei ber Befion Gibe abgelegt. Den Ringeid, den Doin selbst Hawam. 110 schwören soll, hat Boefte Btidr. f. M. I, 396 auch in Deutschland nachgewiesen. Babricheinlich legte man den Finger in den Ring und fürchtete, er möchte den Finger flemmen, wenn man falich ichwore. Darum fagt Sigrun Belgat. Sunbingeb. II, 130 ju ihrem Bruber Dag:

> So sollen bich alle Eibe schneiben (bita), Die bu bem Belgi geschworen haft u. f. w.

Auch sonst fehlt es nicht an Anzeichen, daß sein Dienst bei uns zu hause war: ein Frau-Bullesheim ist bei Duren bekannt, Wolsberge liegen bei Siegburg und ein Wolsbergerhof am Fuße des Drachenfelsen; ein Wolsperg erwähnt Panzer I, 72. II, 182 in Riederbaiern, und ein Wolsberghe in Brabant Wolf Beitr. 145. Daß der h. Hubertus ihn ersest babe, ist nicht unwahrscheinlich.

Bas Saro einmal von Mitothin, ein andermal von Ollerus erzählt ist derselbe Mythus, der schon Degisdr. 26 in Lotis Beschuldigung der Frigg, als habe sie mit Bili und Me, den Brüdern Odins, gebuhlt, und in dem Bericht Snorris in der Angligas. Cap. 3 anklingt, wonach einst Odin weggereist war und so lange fortblieb, daß die Asen glaubten er kehre nicht wieder. Da machten sich die Brüder auf und theilten sein Erbe; aber sein Beib Frigg nahmen sie beide gemeinschaftlich. Aber bald darauf kehrte Odin heim; da nahm er sein Beib wieder. Faßen wir Simrod, Mythologie.

als ben Rern biefes vielgestaltigen Mythus, bag mabrend ber Jahresbalfte, wo fich Odin in der Unterwelt ausbielt, in Balball ein Anderer um sein Gemahl geworben habe, der aber bei feiner Beimtebr genothigt wurde, die Flucht zu ergreifen, fo ertennen wir in ibm die Grundlage jener Sagen von der Heimkehr, welche g. 66 ausführlich besprochen wor-Faft in allen tritt die Babl von fieben Jahren an die Stelle ber sieben Wintermonate bes Norbens. Much barin zeigt fich bie Ginftimmung, daß die Reise in ben Often geht, wie bei Obin ju bem Ruthencrtonia. Gine Reihe beutscher Marchen, Die ein andermal aufgegablt werden mogen, lagt die Frau bes Beimgekehrten die Frage an die faliden Freier richten, mas fie thun folle : fie babe einen neuen Schlugel machen lagen, nun aber ben alten verlorenen Schlugel wieder gefunden. Bieraus entspringt und die icon von Andern (Müller in ben RS. Sagen und Marden S. 417) aus andern Grunden aufgestellte Bermutbung, baß auch die Dietrichssage in ben Rreiß ber unserm Mythus nachhallenben Beimtebrfagen gebore; ja wir mochten felbst ben Ramen Dietrich in ber Bedeutung von Schlugel aus biefer fo oft wiedertebrenden Frage berleiten.

Noch eine zweite Reibe beutscher Sagen außer benen von ber Beimtehr wurzelt in unferm Mpthus. 3. Bacher bat fie in feiner Schrift : "Die Siftorie von ber Bfalggrafin Genovefa, Ronigeberg 1860, ericopfenb hier wird bas Gewicht auf bie Leiben ber mabrend ber fiebenjährigen Abmefenheit bes Gemahls unschuldig verlaumdeten und bestraften Gemablin gelegt. Außer Genovefa felbft gebort babin bie Beldin eines andern beutschen Boltsbuchs, Die geduldige Belena, wogu als britte noch bie mit Ritter Galmy verwandte Sirlanda tritt. Genovesa bat einen boppelten Bezug zu Bertha ber Spinnerin (§. 114): fie wird am 5. Januar, also am Borabend bes Berchtentages wiedergefunden und ihr Rame bezeichnet fie als die fpinnende, webende, wie fie benn auch in Frauentirden binter bem Sochaltar fitt und fpinnt, wo man noch ihr Radchen schnurren bort. Egl. mein Rheinland 307. Der gange Rame fcilbert fie als bie Spenderin bes Chefegens. Der Rame der ihr gewidmeten Capelle berechtigt aber, fie für Frouwa (Frenja) zu halten, die der Frigg identisch einst Odins Gemahlin mar (§. 103) und auch in einem andern Mythus (§. 73. 3 a.) von ihrem Gemahl verlagen wirb.

### 92. Phol. Alci. Bermobbr.

Bir tehren jum Mythus von Balbur jurfid, um noch einige Rache trage ju liefern:

1. Der Merfeburger Beilfprud, ber uns guerft bes Dafeins Balburs im Boltsglauben bes engern Deutschlands verfichert bat (M. Lefeb. 20), ift zwar nur ein Rauberspruch, bei Berrentungen anzuwenden; aber bie Ergablung, baß als Phol und Boban ju Balbe ritten, Balbers Roblen ben Suß ausrentte, welchen vier Gottinnen vergebens zu beilen versuchten (die Beiltunft mobnt fonft Frauen bei), aber nur Bobans Bauberfraft wieder einzurenten verftand, tounte gleichwohl eine eigenthumliche beutsche Auffagung bes Balburmpthus enthalten. ,Wie in ber Ebba Balburs schwere Traume alle Götter beunruhigen, so bier sein Rurud. bleiben burch die Labmung feines Roffes.' Bon Balburs Rofs wißen wir fonft nicht viel; D. 49 feben wir es mit allem Gefdirr auf feinen Scheiterbaufen geführt. Bier aber mirb man an Blobughofi S. 174. 203 erinnert : amar foll es nach Stalbftap. 59 Frepre Rofe fein ober Atribrs (Doins); aber D. 15 bleibt Balburs Bengft, weil er mit ibm verbrannt fei, ungenannt, gerade wie Blobughofi, die bemnach eins fein tonnten. Sollte fo auch Frepr in diefer Erzählung mit Balbur gusammenfallen, und ware, woran icon Myth. 1210 gedacht wird, Phol ber Rame, ber beide vermittelte? In ihm erscheint ein bisber ungeahnter Beiname Baldurs, benn nur auf biefen tann er nach bem Busammenhang bes Spruches Wir find aber nicht einmal über feine Aussprache im Rlaren. geben. Die Alliteration verlangt &, mabrend Bb gewöhnlich Bf bedeutet. urfundlich nachgewiesenen Ortsnamen, welche mit biefem Phol gufammengefest find, als Bholesoume, Bholesbrunnen, Bholespiunt, Bhulsborf (Myth. 206), zeigen fpater Bf; aber auch Baland (Junter Boland), ein fpater Beiname bes Teufels (Doth. 944), tommt in Betracht, besgleichen Rul und Bful fur ben Gber, sonft Frepre Thier (Moth. 948); felbft ber Phallusdienft, der wieder an Freyr mahnen wurde, ist herbeigezogen worden. Satte die Alliteration Recht gegen die Schreibung, fo mufte man an einen Gott ber Fulle benten. Aber in bemfelben Gebicht erscheint schon Bolla als Schwester ber Frija ober Frigg, beren Schmude madchen in der Edba Fulla beißt.

Aus bem Bortommen jener Ortsnamen in Thuringen und in Baiern lagt fich noch tein Schluß ziehen, da ber rheinische Pfultag,

Bulletag für ben 2. Mai (M. 581) auf weitere Ausbreitung beutet. Agl. jedoch Beisth. II, 98. Auf benselben Tag siel auch das keltische Bealteine, Myth. 579, das gleichfalls einem Lichtgotte, vielleicht einem Gott des Tages galt, der sächsisch Beldegg oder Bäldag — nord. Baldur hieß. Hierauf gründet sich die Annahme Myth. 208, daß in Phol und Baldur (Paltar) zwei mit einander in der Fortschiedung nicht Schritt haltende Entfaltungen desselben Wortes vorliegen, das bei Kelten und Slaven (s. 0. 95) Bel lautete, und bessen Bedeutung weiß, licht war.

Für bie Unficht, daß Bhol in Deutschland Frenr und Baldur vermittelte, fpricht Folgenbes. Bei Frepr merben fich Bezüge auf Rofs und Eber finden; Phol, nach bem wir lettern oben genannt faben, alliteriert fogar auf Foblen (volon), und ber Pfalgraben beißt nach Moth. 915 auch Schweingraben. Geblt uns fur Balber, ber boch mit Phol gufammenfallt, ber Bezug auf ben Eber, fo ift Mpth. 948 angemertt, bag biefer im Reinardus Baltero beißt; auch ift Satelbarends Tob burch ben Ebergahn S. 221 auf Dobr.Balbur bezogen worden. Bgl. §. 76, 2. Bon Baldurs Bferde war icon oben die Rebe: als er nach Saro feinem durftigen heere ben Brunnen fouf, gefcab es mobl, wie S. 94 vermutbet wurde, burch ben Sufichlag feines Roffes, benn es icheint bieselbe Sage, die bei Karl bem Großen und Bonifacius wieberkehrt, und an fie erinnern bann Pholesbrunno, Balbersbrunnen und Balbersbrond Als Reiter erscheinen auch Caftor und Bollur, welche Gibbei Roeffild. schwure in Bol (Phol) fürzten. Dieß führt uns zu ber altesten Gestalt des Mothus von Balbur und Wali.

2. Tacitus berichtet Germ. 43 von einem jugendlichen Brüderpaar, bas bei den Naharnavalen in einem altheiligen Haine verehrt wurde: er vergleicht sie dem Castor und Pollur (ea vis numins, nomen Alcis); doch bemerkt er ausdrücklich, daß sie Götter, nicht etwa Halbgötter waren. Nach Zacher Runenalph. bedeutete der Name die Leuchtenden, Glanzenden, alci, goth. alkeis. Ohne Zweisel sind sie Myth. 109 nicht unrichtig auf Baldur und Hermödhr gedeutet, denn die Römer giengen den Analogieen des Begriffes nach, und da von den Dioskuren der Unsterbliche mit dem Sterblichen in die Unterwelt hinabstieg, damit er dann auch die Freuden des Olymps mit ihm theile, so bietet kein anderer Mythus mehr Aehnslichkeit dar. Den Hermödhr sahen wir S. 81 den Helweg reiten, seinen Bruder Baldur zu lösen, daß er mit ihm nach Asgard zurückehre. Gleichs wohl scheinen es eigentlich Baldur und Hödhr, die wir in jenem göttlichen

Brüberpaar zu suchen baben, benn bie beiben gleichen und boch wieber ungleichen Salften bes Jahres find auch in ben Diosturen bargeftellt. Awei Brüder, die bald als Freunde, bald als Feinde, bald sum Berwechseln abnlich, bald bochft ungleich geschildert werben, ber eine fcon, ber andere baglich, ber eine weiß, der andere fcmarg, fubren uns bie Freundschafts- und Liebesfage febr häufig vor; einigemal fehlt bas verwandtschaftliche Berhaltnist: es ift nicht fo wesentlich als bag in ber Liebesfage ber Freund ber Beliebten, in ber Freundschaftsfage bie Beliebte bem Freunde geopfert werbe. In ben altern Sagen besteht die Brobe ber Freundschaft barin, bag Giner fur ben Andern die Schreden bes Todes überwinde, was baburch veranschaulicht wird, daß er in bie Unterwelt hinabsteigt. Zwei folche Bruber haben wir nun in Balbur und Sobhr: sie werben als bochft unabnlich gefaßt, ber eine licht, ber andere buntel (blind), fo daß fie an ben iconen und ben ungethanen Dietrich ber Crescentiafage erinnern, wie biefe wieber an Ferenand getru und Ferenand ungetru, ASM. 126. Bei Caro find fie um die Braut entzweit, so daß ihr Mythus in den Kreiß der Liebessagen übertritt; wie fie aber Bruder find und in der Edda feineswegs feindliche, da fie vielmehr in ber verjungten Belt Sand in Sand aus Bels Saufe gurud. tehren, fo fehlt auch ber Bug nicht, daß Einer für ben Andern in bie Unterwelt hinabsteigt; nur ift er auf ben britten Bruber Bermodhr übertragen, wie auf den vierten (Bali) die Rache, zu der fich fonst Bruber verpflichtet find. Bei dieser Spaltung ber vier nabarnavalischen Bruber in viere S. 316 ift es nicht leicht zu fagen, welcher ber viere jedem ber beiben Alci entspricht, und felbft Mullenhoff, bem wir hieruber volle Austunft verbanten (3tfdr. XII, 346-54) hat barüber geschwantt. Da jeboch ibr Mothus, wie Er gelehrt bat, in ber helbenfage von Ortnit und Bolf-Dietrid erhalten ift, Wolfdietrich aber Ortnits Tod racht, fo berechtigt uns bieß ju fagen, bag die nabarnavalischen Bruber fich unter ben nordischen Gottern als Balbur und Bali wiederfinden; boch fuge ich bingu, daß Theile ibred Befens auf die beiben andern Bruder Bodbr und Bermobr übergegangen find; folche Theile jedoch, die fo genau mit ihrer gottlichen Natur zusammenbangen, daß fie in der Belbenfage nicht wohl geborgen bleiben tonnten.

Zacitus nennt die gottlichen Brüder mit einem gemeinschaftlichen Ramen, und gerade dieß hat befremdet. Aber wie Freunde Alles gemeinschaftlich haben, so unterscheiden sie sich auch durch die Ramen ent-



weber gar nicht, wovon fo eben icon Beifpiele vortamen, ober wie Amicus und Amelius, Brunnenhold und Brunnenftart, Johannes Bagerfprung und Caspar Bagerfprung nur wenig. Rehmen wir ben Bagerveter und Bagervaul (RD. III, 196) bingu, fo werben wir wieder an Bferd und Quelle und jene Bhold: und Balbursbrunnen erinnert. Auch in der Beldensage führten fie zuerst den von ihrem weiblichen haarschmud (muliobri ornatu bei Tacitus) hergenommenen Ramen ber Aftinge ober hasbinge (goth. Hajdiggos, altn. Haddingjar). Die beiben hasbinge werben Spnblul, Str. 22 (M. Ebba S. 134), bei Saro V, 93 ermabnt, und die hernararf. nennt fie ausbrudlich Zwillinge. Auch am Schluß bes letten Helailiedes mirb von einem ber habbinge ermabnt, bag er als wiedergeborner Selgi in ben Raraliedern geseiert werbe. Ueber Diese Rara, die in Schwangestalt über ihren helben schwebt, vgl. g. 129. Sie spiegelt sich spater in jener Zauberin Ditacia ber Biltinaf., Die in Dradengestalt dem Bertnit beiftebt und mit ihrem wilden Beer aus der Luft am Rampfe Theil nimmt. Aftingi ober Hasblingi mar ber Rame ber vandalischen Könige, die als Hartunge ober Bertnite in ber Belbensage fortleben. Bekannt find die Hartunge von Reußen im Beldenbuch, nicht minder aber auch die Bertnite ber Biltings., Die als Ortnite in Die fubbeutiche Belbenfage eintraten. Ortnit wohnt in Barten (am Barbafee): die Wiltinas. hatte hertnits Reich nach holm garb (Romgorob) gelegt, bas ben beutschen Raufleuten, aus beren Munde fie aufgezeichnet murbe, aus eigener Anschauung befannt mar.

Wie sich aber ber Mythus in ber Helbensage zulett gestaltete, will ich jest noch mit Müllenhoss eigenen Worten angeben: "Der ältere vorsnehmere Hartung, von dem jüngern als Hertnit (Ortnit) unterschieden, erstreitet gegen ein riesiges, winterliches Geschlecht, die zwölf Jsunge (in der Hommundarsaga geschieht der Kamps auf dem Eise), ein schönes götte liches Weib, das wohl demselben Geschlecht angehörte, aber dem Geliebten im Kamps gegen die ihrigen beisteht. Mit seiner goldzlänzenden Rüstung angethan versällt er später einem Drachen, der ihn verschlingt. Der jüngere Hartung, als Harthere von dem ältern gesondert, im mbd. Epos durch Wolfdietrich vertreten, erschlägt dann den Drachen, legt Rüstung und Wassen Hertnits an, bändigt und besteigt sein Ross und wird darauf von der trauernden Wittwe an des Bruders Statt als Gemahl angenommen.

Richt leicht ift es, die Sage von Baltram und Sintram in einer



ihrer Jaßungen mit dem Mythus der Alci in Berbindung zu bringen. In der Wiltina Cap. 105 ist es Sintram, der von Dietrich aus dem Schlunde des Drachen befreit wird; nach der Burgdorser Sage, welche Backernagel Atsch. VI, 158 mittheilt, war Baltram, der den ersten Angriss gethan, von dem Drachen bereits verschlungen; der jüngere Bruder aber, der den Drachen erschlug, befreite ihn wieder aus dessen Schlund. Das Säulen: Capitell im Chor des Baseler Münsters, das eine ähnliche Darstellung enthält, stimmt mehr mit der Darstellung der Biltinasage. Beziehen wir Baltram auf Baldur, Sintram auf Bali, so müste zur Zeit der Localisierung der Sage nach Burgdorf Bali von Widar noch ungesschieden gewesen sein, denn Baldur wird zwar von Bali gerochen, aber aus Hels Reich, das hier als Drachenschlund dargestellt ist, erst durch Widar befreit. Andererseits besreit Widar den Odin nicht aus dem Schlunde des als Drache benannten Kenriswolfs, er rächt nur seinen Tod.

Aber Baldur, ber als Baldag Tagesgott ift, erscheint als Sonnengott in bem Mythus von feinem Leichenbrand, ber auf bem Schiff ins Meer geftogen wirb. Damit ift uns ein prachtvolles Bild ber in Gluthen untergebenben Sonne por die Sinne geführt, fo daß wir in seinem Mothus eine dop. velte Fortschiebung gewahren: vom Tagesgott ward er erft zum Jahresgott erhoben und bann auf bas große Beltenjahr bezogen. Saben wir aber so einen Sonnengott Balbur gewonnen, so begreift sich, wie er als Baltram in ben Rachen bes Drachen gerieth. Die Burgborfer Sage führt uns ben Sonnengott vor, wie er icon halb im Schlund bes ihm nachstellenden, bier wieder burch ben Drachen vertretenen Bolfes ftedt: was tann bamit anders gemeint fein, als bie Sonnenfinsternifs nach bem &. 13 besprochenen Glauben fast aller beibnischen Bolter, daß ,ein Ungebeuer bas himmelsgestirn in ben Rachen faße um es zu verfolingen. Ru biefer Auffagung ftimmt auch ber Rame feines Gefährten Sintram, ber uns an Sintgunt, ber Schwester ber Sonne, erinnert, wie umgekehrt bie Sonne Bol. 5 Sinni mana, bes Monbes Gefellin, beißt. Bare ber Mythus von Tors im Rachen bes Bolfes eingebüßtem Arme wirflich alt, vgl. §. 87. S. 294, so lage bie Sonnenfinsterniss wohl auch ihm gu Grunde, da ber himmelsgott Tyr wohl als Sonnengott gedacht werden fonnte.

Die Ustingi (Habbinge und Hartunge) halte ich für die Istawonen bes Lacitus, welche man nicht für die Franken ausgeben darf, die vielmehr gleich den Sachsen Ingawonen sind, wie denn die Welsungen mehr-



fach ausdrücklich für Abkömmlinge Ingwis erklärt werben. Auch kann man ja die Istäwonen nicht am Rheine suchen, wenn neben den am Ocean wohnenden Ingawonen die Herminonen als modii bezeichnet werden; der ganze Zusammenhang weist dann die cotori an die Donau, und gerade da ist es, wo wir die Astinal sinden.

Die Deutung der Alci auf Baldur und Mali ist dem Stande der beutschen Mythologie gerecht; es bliebe zu erwägen, ob sie auf einem ältern etwa Irmin und Iring geheißen haben können, die wir eben so gepaart sinden und die schon die Alliteration verbunden hatte, wie sie auch mit den Alci im Reimverbande standen. Auch erscheint nach einer Faßung der sächsisch ethüringischen Sage Iring als Irminstids Rächer. Dennoch erkläre ich mich gegen diese Annahme, die sich mit dem Bezug der Alci auf die Istawonen nicht verträgt.

3. Wie Hermodhr S. 81 mit Obins Ross Sleipnir über das Hels gitter sest, so in Benzigs Bestsl. Märchenschap 150 der gute Sohn mit Tatoschid über die hohe Mauer des Drachengartens.

Hermobhr (Herimuot) tommt auch Hyndluliodh 2 und als Heremob zweimal im Beowulstiede vor (§. 64): in beiden Gedichten scheint er aber nicht der Gott, den doch die ags. Stammtaseln und demnach auch das Formäli der Edda unter Wödens Ahnen nennen, sondern ein göttlicher Held, der in einer noch unerforschten Beziehung zu Sigmund gestanden haben muß, welchem Siegsrids Drachentamps im Beowuls beigelegt ist. Bgl. oben S. 194. 202. Nahm er etwa in dieser ältern Gestalt unsserer Heidensage Gunnars, Gunthers Stelle ein? Auch Gunnar und Sigurd erscheinen als die beiden gleichen Freunde: sie tauschen die Gesstalt, und Sigurd reitet für Gunnar durch Wassurlogi, welche die Unterwelt bezeichnet: er also, nicht Gunnar, würde dem Hermodhr entsprechen. Ueberhaupt schließt sich die Sigurdsage näher an Stirnissör als an den Baldurmythus.

Jener Danensurst Heremod im Beowulssiede ward im Alter finster und grausam, obgleich ihn Gott über alle Menschen erhöht hatte. Das erinnert an den Geirrod des Grimnismal, führt aber nicht weiter. Auch auf FAS. 313, wo Sigmunds Sohn Helgi, der nach Helgat. 3.37 mit Obin die Herschaft theilte, unter den Asen Hermodhr geworden sein soll, lege ich noch sein Gewicht, obgleich jener Helgi hinn hvassi heißt, wie Hermodhr hinn hvati. Ueber die Einheit dieses Heremod mit Hobr s. §. 90.

# 93. Forseti (Forafizzo).

Bon Balbur mar D. 22 gefagt worden, er babe bie Gigenschaft, baß Riemand seine Urtheile schelten konne, was sich baraus begreift , daß er bas Licht bedeutet. So erscheint er felbst als ein Gott ber Gerichte. Das erklart ben Ramen bes Belberberge in Bonn, in beffen nachster Rabe ber Bogt mobnte, ber bas Gericht hegte. Aus g. 62 tennen wir ben naben Bezug Belbeggs (Balburs) auf Westfalen; aus biefem Lande, nach Sahne aus ben Nieberlanden, stammte auch bas graffice Geschlecht ber Belberbufde, bas in Bonn wohlbefannt ift. In Balburs Sohne Forseti (Forasiggo), beffen Rame einen Borfiger (bei Gerichten) bedeutet, scheint daber nur eine Eigenschaft Baldurs personificiert. Er bat im himmel ben Saal, ber Glitnir (ber glangenbe) beißt, und Alle, bie fic in Rechtsstreitigkeiten an ihn wenden, geben verglichen nach Saufe. Das ift ber beste Richterstuhl fur Gotter und Menschen. Bal. Grimnism. 15. (S. 49.) Einen Mythus tennt die Edda nicht von ihm. Rach der Sage vom Ursprung bes Friesenrechts (DS. 445) bitten die 12 Afegen (Rechtfprecher, Schöffen), im fteuerlosen Schiff auf bem Meere treibend, ihnen einen dreizehnten zu fenden, ber fie bas Recht lebre und zu Lande weise. Sogleich erscheint jener Dreizehnte, am Ruber figend und gegen Strom und Wind ans Land steuernd. Dort wirft er die Achse (Art?), die er auf ber Achsel tragt, aufs Land. Da entspringt ein Born, und um biefen mit den Afegen figend, lebrt fie ber Dreizebnte bas Recht. Riemand kannte ihn, Jedem ber zwölfe sab er gleich, und als er ihnen bas Recht gewiesen hatte, maren ihrer nur zwölfe. Diefen iconen deutschen Mythus mit Bolf Beitr. 134 auf Balbur ober feinen Sohn Forseti zu beuten, berechtigt schon der von ihm geschaffene Brunnen, der sonst sich dem der Urbh vergleicht, bei bem bie Gotter nach D. 15 ihre Gerichtsstätte baben, S. 41. Auch in Balburs Mythus tam es S. 92, §. 35 vor, baß er eine Quelle entspringen ließ. Auf Helgoland, das nach Baldurs Sohne Fositesland hieß, finden wir diesen Brunnen wieder. Rur schweigend burfte aus ihm geschöpft werden: man foll nachdenken, ebe man urtheilt. Der heil. Wilibrord (739) taufte brei Beiben in Diefer beil. Quelle, batte es aber fast mit dem Tode gebußt. Erft dem heil. Ludger, einem gebornen Friesen, gelang die Betehrung; aber noch ber beutige Rame ber Insel spricht bie alte Beiligkeit bes Ortes aus. Das um ben Brunnen weidende Wild magte Riemand zu berühren und felbst Seerauber ichonten

bie Insel aus Furcht, der Gott mochte fie jur Strafe durch Schiffbruch ober Kampf umtommen lagen.

## 94. Bragi.

Begen Bragi konnte auf §. 76 verwiesen werben, benn in ibm ift Dbin als Gott ber Dichtkunft verjungt, wie in Forfeti Balbur als Urtheilfinder. ,Er ift berühmt', fagt D. 26, ,durch Beredfamteit und Borts fertigkeit und fehr geschidt in der Staldenkunft, die nach ihm Bragr' genannt wird, so wie auch diejenigen Bragurleute (bragr karla) beißen, bie redfertiger find als andere Manner und Frauen. Seine Frau beißt Ibun: fie vermahrt in einem Gefaße die Aepfel, welche bie Gotter genieben follen, wenn fie altern, benn fie werben alle jung bavon, und bas mag mabren bis zur Götterbammerung.' In ber Berbindung Bragis mit Joun ift die verjungende Rraft ber Dichtfunft ausgesprochen, wie Dobrorir, ber Unsterblichkeit verleibende Trant, mit bem verjungenben Brunnen ber Urd, und wieder Joun felbst mit Urd verwechselt wird, §. 32. Ranna, welche die Bluthe bedeutet, faben wir G. 79 in ber Dichtersprace mit Joun, ber Gottin ber Berjungung, vertaufcht. Auffallender ift, bag Degistr. 17 felbst Gerba- mit ihr zu verwechseln scheint, indem Loti gu ibr fagt:

> Du legteft bie Arme, bie leuchtenben, gleich Um ben Mörber eines Brubers.

Es muß Mythengestaltungen gegeben haben, die hiezu veranlasten; ber Dichter ist gleichwohl darum zu tadeln, da er neben Joun Gerda noch einmal auftreten läßt. Aus Jouns und Gerdas Einheit sließt auch das Myth. 216 bemerkte nähere Berbältniss zwischen Degir und Bragi, ber D. 55 sein Tischnachbar ist und ihn erst über Joun, dann über die Glaldenlunst belehrt. Da Degir mit anderm Namen Gymir hieß, so war er Gerdas Bater, mithin Bragis Schwäher, wenn Joun mit ihr zussammensällt. Gewöhnlich gilt Freyr sur Degirs (Gymirs) Eidam; da wir aber gesehen haben, daß eigentlich Odin, der sich in Bragi, seinem Sohne (Staldst. 10), verjüngt, als Stirnir durch Wasurlogi ritt, so kann diese ungewöhnliche Mythengestaltung (S. 85) uns nicht mehr besremden. Sehen wir hier nun Joun an Gerdas Stelle, so fällt sie als Wärterin des Trants (Hrafnag. 11) auch mit Gunnlöd §. 76 zusammen, in deren Arzmen Odin ihn den Göttern erwarb, was wieder zeigt, daß Bragi, der

langbartige Ase, Obin selber war, wozu auch ber Rame (Mpth. 215) stimmt, ber Obins Geist und Berstand zu bedeuten scheint. Usabragr, Asensürft, wird zwar Stirniss. 33 ben Thor meinen; boch könnte es frusber den Obin bezeichnet haben.

#### 95. Lofi.

Da Loti bier den Schluß macht, obgleich wir seinen Ramen S. 103 von lukan, ichließen, abzuleiten Bedenten trugen, fo foll bier, um Allen und auch Denen gerecht zu werben, die einen Bagergott (S. 114) in ibm feben, nicht verfdwiegen werben, daß Dr. 222 ben Loti mit jenem fumpfe bewohnenden Grendel im Beowulf jufammenftellt, einem gefpenftifchen Bagergeift, der mit seiner noch schlimmern aber ungenannt bleibenben Mutter Nachts in den Saal Konig Brodgars einbricht, feine Belden mor bet und in seinen Sumpf binabzieht. Sein Name marb aus abd. krintel, Riegel, gebeutet, wie hellerigel bes Teufels Großmutter zu meinen icheint. Auch icheint ber bochd, Flugname Rrintilaba einen Bagergeift Rrintil gu bestätigen. Bgl. Schabe im Beimar. Jahrb. V, 383; f. jedoch Beinholb Riefen 33, wonach ber Rame ben Berberber, Zermalmer bebeuten wurde. Grenbels Mutter gleicht allerdings ber neunbundertjährigen Abne bei Domir (§. 85) und ber fpatern Großmutter bes Teufels. Wie Deair und Ran find beibe nur Berfonificationen bes ungebandigten Meeres. Bar Logi ber En biger, wie Ubland wollte, fo murbe es um fo mabre iceinlicher, daß er auch dem letten Wochentage den Ramen gegeben babe, wie benn ber norbische Laugarbagr aus Loti entstellt sein tonnte, Myth. 114. 15. Benn aber Saturnus im Mittelalter ein teuflisches Unsehen gewann, wie lagt fich bas anders erklaren, als weil er fich als Bochentagsgott mit Lofi berührte?

Daß Loki als Utgarbhaloti, als Bater ber Hel und Narfis, bessen Sohn die Nacht ist (§. 14), jum Todtengotte ward, erläuterten wir aus ber zerstörenden Natur des Feuers. Ginmal als Todtengott gedacht, konnte er auch mit Sumpse und Waßergeistern in Beziehung treten, die man in der Waßerhölle hausend dachte. Dieß Alles galt uns aber für jüngere Auffaßungen des milden Gottes des Lichts und der allverbreiteten Wärme. Werden wir doch selbst in Hel, der Todesgöttin, welche Hyndl. 37 als das allerabscheulichste Scheusal bezeichnet, §. 96 eine gütige Gottheit ertennen. Ist aber ihre Verwandtschaft mit Loki so alt, daß dieß bei Er-

wägung seines Wesens in Anschlag tame? Wir gedachten dieß bisher zu verneinen. Wie aber, wenn Loti als Bater der personiscierten Unterwelt, der alles Leben entspringt, eben so sehr der Ansang als das Ende wäre? Hel und die Midgardschlange sind im Ragnaröstmythus, den wir in den Geschiden der Welt zu erläutern hatten, eben so sehr von ihrer Schattenseite ausgesaßt als Loti selbst, und nur der Fenriswolf, wenn er nicht aus Nidhöggr entsprang, muß nothwendig eine Zeugung des schon entwürdigten Loti sein.

Für ganz neu halte ich es auch, wenn hondlul. 38 Lotis Bosheit von dem Genuß eines halbverbrannten, steinharten Frauenherzens abgeleitet wird. Daß Beiber boshafter seien als der Teusel selbst, ist ein Gedanke, den im Mittelalter Bolksmärchen und Novellen sehr wißig zu behandeln verstanden; als er aber auf Loti Anwendung fand, muste dieser schon tief gesunten sein. Ueber Lotis Herzesen vgl. S. 261.

Reben ber Baßerhölle laßen sich auch Spuren einer beutschen Feuerhölle nachweisen: sie liegen in Geirrobh, sowohl in dem §. 84 besprochenen, als in jenem andern, der nach Grimnismal den Odin zwischen zwei Feuer setzte, wo er acht Nächte sigen mußte, womit acht Bintermonate gemeint sind. Daß beide zusammensallen, ist schon S. 319 angedeutet. Nach Degisbr. 23 war Loti selber acht Binter unter der Erde: S. 101 sahen wir, daß auch darunter acht Bintermonate gemeint sind. Aber hier bedeutete er die wohltbätige Bärme, während in Geirröbhs Besen nur Feindseliges liegt. Gleichwohl wird auch Er wie der andere Unterweltsgott Utgardloti sich aus Lotis Besen entwidelt baben.

# Göttinnen und Wanen.

## 96. Sel.

Bon der Unterwelt faben wir S. 14. 41. 304 alles Sein ausftromen, aber auch wieder babin gurudfließen. Die Gottin ber Unterwelt mufte bemnach bie erhabenfte Gottin fein: eine Gottin bes Tobes nicht bloß, auch bes Lebens. Bon biesen beiben Seiten erscheint aber teine ber beutschen Gottheiten mehr, Die fich aus ihrem Begriff entwickelt haben: bald ift bie eine, bald die andere allein bervorgeboben. In Berchta und Solba, in Rerthus, Frepja und Frigg, ja faft in allen beutschen Gottinnen feben wir nur einzelne Seiten nnb Erfdeinungen bargeftellt, Die gufame mengenommen einst bas Wesen ber geheimnisvollen wirkenden Erdgöttin ausmachten, ber großen Lebensmutter, Die Segen und Fruchtbarteit fpenbend felbft als Tobesgottin nicht verberblich wirft, indem fie bie Seelen ber Berftorbenen in ihren mutterlichen Schoof gurudnimmt. biefer erhabenen Gottin ber Unterwelt murbe heutzutage Bolle beißen. Das Wort bat aber nur noch einen raumlichen Begriff, feinen perfonlichen mehr, bagu ben allerunfreundlichsten, wie icon bie nord. Hel, gen. Heljar, tiefe Entwurdigung betroffen batte. Das gotbifche Halja, altb. Hellia, mhd. Helle klingen minder furchtbar; aber ihre alte Burde und Beiligkeit lagen auch fie nicht abnen, und wir mugen fie gleich mit Solba und hilbe zusammenstellen, bie fich aus ber gleichen Burgel hilan celare entfaltet haben und wesentlich eins mit ihr find, bamit ber Rame nicht ben Begriff ber finftern Tobesgottin ermede, fonbern ben ber verborgen wirkenden Mutter alles Lebens. Auch fo tonnen wir nicht erwarten, daß icon bier unsere Ansicht Beiftimmung finde: unsere gange fernere Darftellung muß barauf gerichtet fein, in bem Befen ber Bel bie Quelle aufzubeden, aus ber alle weiblichen Gottheiten gefloßen find, felbst bie Banengotter fich entfaltet haben. Der Ramen find viele, unter welchen Die segenspendende Erdmutter fich verbult; aber erft die Ermagung aller tann ergeben, daß tein anderer als der Hellias Anspruch darauf bat, für den altesten, allen Stammen gemeinsamen, selbst ben urverwandten Boltern unter ben entsprechenden Formen bekannten, zu gesten. Unter ben bisher abgehandelten weiblichen Gottheiten zeigten schon Gerda und Joun (und demnach auch Rinda und Gunnlobh S. 311. 330) ein näheres Berhältniss zu Hel: sie befanden sich bei ihr, sie waren im Winter gesstorben, der neue Frühling rief sie ins Leben zurud. Damit sallen sie aber dem Begriff der Wanengötter, die aus der Heldervorgehen, anheim, denn ihr eigenthumliches Wesen ist es, daß sie nicht im himmel droben, sondern im Schooß der Erde wohnen, oder doch im Winter dahin zurückgenommen werden, im Frühsahr erwachen und unter die Völker sahrren, ihnen Segen und Fruchtbarkeit zu bringen.

Re bober ins Alterthum binaufzubringen pergonnt fein wirb', beift es Myth. 292, befto weniger bollifch und befto gottlicher tann Salja (bie gothische Form bes Namens, ber indisch Kalf lautet) erscheinen'. Ihre Ents wurdigung barf nicht befremben. Ber versuchen wollte, Die Gotter Asgarbs aus einer einzigen Quelle, wie bier die Gottinnen und Banen, berzuleis ten, hatte von bem himmelsgotte Tyr (Bio) auszugeben, und wie febt ift auch biefer entstellt! Unsere verborgene Gottheit, benn nur bas bedeutet ber Rame, hatte als Erdmutter ihren Sit im Schoofe ber Erbe: fie ist die Unterweltsgöttin, von der zur Todesgöttin nur noch Ein Schritt blieb, womit noch nicht die wohlthätige, aber schon die ganze lebenspenbenbe Seite ber Gottin verdunkelt mar. Aber nun faßte die beidnische Schen por bem Tobe nur ben Bernichter bes Lebens in ihm auf. fo ertlart es fic, bag bem Dichter bes Synbluliedes 37 Bel als bas allerabideulichfte Scheufal ericeint. Als man ihr ben Loti jum Bater gab, konnte biefer nach S. 101 noch als ber Gott ber belebenden Barme gedacht fein; als er fie aber mit bem Riefenweibe Augurboba gezeugt haben follte (§. 39), waren fie wohl beibe icon gefunten. Daß ihr Dbin nach Giner Lesart über bie neun Belten Gewalt gab, nicht über bie neunte, tonnte noch eine Spur ber altern begern Ansicht fein. Ruhn urtheilt 285. 333, es fei tein Difeverstandnife (vgl. §. 20), baß ber bel Berichaft über alle neun Belten verlieben fei. Menn aber D. fortfahrt: ,3hr Saal beißt Glend, Sunger ihre Schufel, Gier ihr Reger, Erag (Ganglat) ibr Rnecht, Langfam (Ganglot) ibre Magb, Ginfturg ibre Schwelle, ihr Bette Rummernifs und ihr Borhang breuenbes Unbeil. Gie ift halb ichwarz, balb menfchenfarbig, also tenntlich genug burd grimmiges, furchtbares Aussehen,' so brauche ich nicht erst zu fagen, welcher spatern Auffagung biefe Schilderung angehoren muß. Aber bie

swei Farben, die ihr bier gugefdrieben werben, tonnen alter fein. Reben Somarg, bas als Gegenfas Beig verlangt batte, feben wir Den foenfarbe genannt, Die Farbe bes Lebens, ba bla (lividum), bas ich mit Schwarz gegeben babe, die Farbe ber Berwefung bezeichnen tann. Unfere beutschen Quellen seten bafur Sowars und Beig. 3m Gingang bes Parzival wird auf ben fowarzweißen Feirefig pralubierend von Schwarz und Weiß so gesprochen, daß jenes die bose, dieses die gute Farbe bebeutet. Wenn babei Bolfram bie ichwarze auf bie Bolle bezieht, fo bentt er biefe nur als einen Aufenthalt ber Bofen und Berbammten, mas ber driftlichen Unficht, nicht ber altheibnischen gemäß ift. Diefer entspricht es bagegen, baß in ungabligen beutiden Sagen vermunichte, Erlofung fuchende Jungfrauen, §. 46, 2, die ber Gerba, ber Joun gleichen, balb fcmarg halb weiß erscheinen : fie find in ber Unterwelt bei Bel, beren Farbe fie Der Boltsglaube balt fie oft fur die Bel felbst, meshalb fie sogar Held ober Rachel beißen (Banger 60. 83). Letterer Rame ist mit Bel zusammengesett und bezeichnet fie als die racende, strafende Gottin. Nichts fteht aber ber Ansicht entgegen, daß die schwarzweiße Farbe ber Bottin ber Unterwelt wegen ihrer Doppelfeitigfeit gebührt, indem fie über Beburt und Tod, Leben und Sterben gebietet. Bier giebt fich also selbst auf nordischem Gebiet eine Spur zu erkennen, daß fie nicht immer fold ein Scheufal war, wie fie gulet in der j. Edda nur noch erscheint. 218 Unterweltsgöttin theilt sie auch Lohn und Strafe aus, und ist darum bem Einen gut und milbe, bem Andern bos und furchtbar, und auch bieß tann ihre boppelte Farbe ausbruden. Benn in deutschen Marchen schwarze, schwarzweiße und weiße Karbe nur verschiedene Stufen ber Erlöfung bezeichnen, fo bangt biefe Borftellung damit jufammen, daß die lette Farbe für die gute, die duntle für die boje gilt. Bei Bel aber verhalt es fich mit den beiden Farben wie bei Feirefig, der nicht ohne mothische Grundlage ist : sie hatte eine lichte und eine dunkle Seite, und kehrte bald die eine bald die andere bervor, je nachdem sie lohnend oder strafend ericbien.

Daß die deutsche Unterwelt Strafen und Straforter tannte, ift §. 32 gezeigt. Die nach der Unterwelt führende Brude bewahrt eine Jungfrau, deren Name Modgudhr (Seelentampf) auf die Schreden des Gewissens zu beziehen ist, und als Brunhild nach der Unterwelt fuhr, muste sie nach "helreibh" einen Seelentampf bestehen, und zwar ist derselbe so eingekleisdet, daß eine Riefin ihr den Weg durch ihre steingestützten haufer



(grioti studda garda mîna) wehren will, indem fie ihr vorhalt was fie auf Erben Bofes begangen babe. Aber Brunhild weiß fich ju rechtfertigen und ichließt mit ben Worten: Berfinte, Riefenbrut! Auf ber Fahrt nach ber Unterwelt ift es bienach nicht gleichgultig, welches Leben man auf Erben geführt bat. Solchen Strafen und Qualftatten gegenüber tann ce an ben entsprechenben Belobnungen und Freudenfalen nicht gefehlt baben, wenn fie gleich fpaterbin auf Asgards Soben verlegt wurben. Solche mogen bie Bolufp. 41 genannten (S. 158) gewesen sein. In beutschen Marchen erscheint Frau Solla, Die sich mit ber Bel berührt, ja eins mit ihr war, lobnend und ftrafend, und noch in der Edba werben bem erwarteten Baldur in Bels Behausung Die Site im Boraus mit Ringen bestreut, die glangenden Betten mit Gold bebedt; auch ftebt ibm ber Meth bereits eingeschenkt, Wegt. 12, und hermobur fieht ibn, als er ber Bel Lojegelb zu bieten tommt, auf bem Chrenplage figen, fo bag nun wohl das Geft in ber Unterwelt ju feinem Empfange begangen warb, gu bem im Boraus die Anstalten getroffen maren. An biefer Bewill: tommnung bes Schönsten und Besten ber Afen ertennen wir, bag es in ber Unterwelt neben Strafen auch Belobnungen gab.

Bo hel ganz schwarz erscheint, muß sie nicht wie die Hölle bei Bolfram als bose gedacht sein: der Unterweltsgöttin, die im tiesen, dunkleln Schooß der Erde wohnt, gebührt diese Farbe vorzugsweise, und ihr Name, mit caligo und κελαινός verwandt, hängt damit zusammen. Mögen die schwarzen Bilder der Demeter, Persephone, Aphrodite, Diana, sie noch als zürnende Erdmutter gedacht haben: bei den damit verwandten schwarzen Marien bilder n waltete diese Borstellung längst nicht mehr, und schon viel früher scheint sie sich verloren zu haben. Bgl. jedoch Myth. 289.

Halt sie Seelen, die zu ihr kommen, unerbittlich fest, so tödtet sie boch nicht, noch fährt sie aus, den Menschen nachzustellen. Späterm dänischem Bollsglauben gehört es an, wenn sie zur Zeit der Pest als dreibeiniges Pferd umgeht (Myth. 290. 1135). Das Pserd gebührte ihr wohl ursprünglich als Gattin eines der erhabensten Götter, und so ersscheint sie auch in ihrer alten Bürde, wenn sie im Bagen einherfährt gleich segnenden Göttinnen. Anders ist es mit der Ran, der Gemahlin des Meergottes, die im Rep die Ertrinkenden an sich zieht, oder wie ihr Name andeutet, raubt (Myth. 288). Gleichwohl ist sie nur ein Rebenbild der Hel, denn die Unterwelt kann, wie in den Schooß der Erde, so auch



in die Tiefe des Meeres gedacht werden. Bielleicht erft gulet fant Hel jum Scheufal berab, jum Orous esuriens, jum menschenfregenben Riefen, zum ungesatlichen hol (Myth. 291) mit gaffendem, gabnendem Rachen.

Schon Bolf (Beitr. 203) bat die fdmarge Grete bes beutschen Bolksglaubens verglichen, die in den Niederlanden booze, zuarte Margriet beißt, in Schlesmig-holstein als schwarze Greet ober swarte Margret historifiert worden ift, wo sie zwar in schwarzem Rleib, aber noch auf weißem Ross und im Geleit zweier Geifter in schneeweißem Gewande erscheint. Der Name wird von jener Riefin Gridh berrühren, der Mutter Bibar bes foweigsamen, von der Thor Stab und Gifen banbicube borgt (g. 84). Bal. Ruhn WS. 31. Ift fie biefelbe, bie nach Wöl. 32 im Gifen walbe die Bolfe zeugt, bie ben Simmelslichtern nachstellen, fo mag fie wohl an die Sel in ihrer gehäßigften Auffagung mabnen. Dem Thor aber erweist sie sich freundlich, gleich jener allgoldnen, weiße brauigen' Mutter Tors in der Homistw. (g. 85), die mir auch nur bie lichte Seite ber Sel ift wie die neben ihr ftebende, neunhunderttopfige, oben der Großmutter des Teufels verglichene, Ahne die dunkle. Jene ericheint bier als die Mutter bes leuchtenben himmelsgottes, ber bernach jum Schwertgott berabfant. Seine Mutter blieb fie als Erbgottin auch ba noch, denn das Schwert, faben wir, ward aus der Erde gegraben. Diefe Doppelfeitigkeit der Riefin Gribbr, die fich auch in den gang entgegengesetten Bebeutungen ihres Ramens (Beftigkeit und Sicherbeit) tunb giebt, berechtigt, fie ber Bel gleichzuftellen, und barin tann auch ihr Berbaltnife zu Wibar, dem Gott der Wiedergeburt (S. 137), begrundet sein. Bir ertennen so die Hel als Obins Gemahlin, mit der er nach der Edda ben Bibar zeugte, bei ber wir auch ben Stab fanden, beffen Dacht über Die Unterwelt wir schon &. 65 abnten. Sie fällt aber als Erbgottin wie: ber gusammen mit der Jordb, ber Mutter Thors (§. 113), und auch ber Gertrud wird fie fich §. 110 vergleichen lagen. Go ift von Boefte Atfcbr. f. M. II. 86 eine Beerbengottin Griete ober Graite nachgewiesen, bie er ber Erbenmutter Rerthus vergleicht, und als Jordh fur Donars Mutter halt. Sie beift balb billigbe-, balb Sunte-Graite, berührt fich aber nicht mit ber Ralenber-Seiligen, die mit dem Heerbenglud nichts zu schaffen bat, während wir Rerthus &. 98 von beiligen Ruben gefahren seben. wird beim Ralbertwiden angerufen, b. h. bei ber Ralberweihe, wobei bas Bieb mit ber bem Donar beiligen Eberesche (ags. vice, westf. kwicke) be-Bal. Ruhn Herabtunft S. 183, 29S. 158. rübrt wird. Sintred, Dipthologie.

22

Mehr als fich bier schon zeigte, konnten wir in diesem in nicht zu Aber unter Beimbals neun Muttern (S. 302) finden gewinnen boffen. wir die Ramen ber beiben Tochter Geirrobbs. Gialp und Greip wieder. Da wir Geirrobb als einen Unterweltsaott erfannt baben, fo fällt ber Rame einer britten Mutter Girgiafa auf, bie an bie Gir erinnert, eine ber neun Magbe ber Menglobb (Riolfm. 39). Sie bebeutet wohl die Beile Rarnfaxa bie vierte ftimmt im fpenbenbe, wie Angepa bie Schonaugige. Ramen mit ber Mutter Mobbis und Magnis, Die fünfte Atla fogar mit Bir feben also bier feanende Erdmutter, nicht Thors Beinamen Atli. nothwendig Babergottinnen: fie find Bervielfaltigungen ber Bel, ber verborgenen Erbgottin. Auch Rinda, mit ber Dbin ben Bali zeugte, ift burch ibren Ramen wie ben Aufenthalt im talten Rufsland als eine Bintergottin gekennzeichnet; ben Binter aber fanden wir ber Unterwelt gleichgestellt. So burfen wir auch Gerba, ja Joun, Gunnlob und Menglaba gleichfalls berbeigieben, die im Schoof ber Erbe weilen: alle erscheinen als Rebengestalten ber einen verborgenen Erdmutter und Göttin ber Unterwelt.

#### 97. Göttermutter.

In Widar, dem eigentlichen Gott der erneuten Welt, dem Racher Obins, ist dieser wiedergeboren. Ift Hel unter dem Ramen Gridh seine, als allgoldne auch Tyrs Mutter, fällt sie mit der Jördh, der Mutter Thars, ja mit Rinda, der Mutter Walis, zusammen, vervielsältigt sie sich gar in Heimbals neun Müttern, so werden wir auf den Begriff einer Göttermutter geführt, mit deren Würde die verborgene Erdgöttin einst bekleidet sein mochte.

Bon den Aestyern, einem suevischen Bolt an der Ostsee, meldet Tac. Germ. 45, sie verehrten die Göttermutter, und trügen als ihr Symbol Eber bilder (formas aprorum), durch welche sie sich statt aller andern Schuswassen im Rampf gesichert hielten. Durch diese Ebergestalten meinte man dem Feinde unsicht bar zu werden: sie wurden auf dem Helme getragen: der Helm tommt von käln, hehlen, colare, und der Held selbst hat davon den Namen, daß er sich in der Rüstung schützt und birgt, Ris. (Lachm.) 436, 4. Ursprünglich meinte das Wort wohl die ganze Rüstung und so sällt er mit der Helsappe oder Tarnstappe, dem verhüllenden Mantel, zusammen, dem wir sichon bei Odin §. 66 begegneten. Bielleicht sollte das Eberbild aber auch den Feind sollte en, und dadurch den

Belben icusen. Solde Schreden und Graufen erregende Belme begegnen uns in Gotters und Selbenfage, und felbft in ber Thierfage beutet Ifanarim, ber Name bes Bolis, barauf, benn grim ift Larve und in isan liegt nach M. 218, Reinh. 242 ber Begriff bes Schredens. Berühmter ift jener Degishialmr Safnirs; er muß aber früher bem Meergotte Degir gehort haben, ber wie wir an feiner Gattin Ran feben nicht immer fo milbe mar wie bei jenem Gaftmal gur Beit ber Leinernte. Degir verjungt fich in ber helbenfage als Ede, und bei ibm finbet ber helm fich wieber; er geht aber auf Dietrich, ber ibn befiegt, jugleich mit bem Schwerte Eden-Rest beift er nicht mehr Edenbelm, fonbern Silbegrin, fachs über. was Rriegeruftung bebeuten, aber auch für hilende grim fteben, und bie beblenbe Larve bezeichnen tann. Beiben Deutungen giebe ich eine britte por, wonach er von Silbe genannt ift, einem Nebennamen ber Bel, welcher fie als die hilende, beblende, verbergende Gottin bezeichnet. Wenn Dietrich ben hilbegrim nach Wiltings. C. 16 jugleich mit einem Schwert von dem Riefen Grim und feinem Beibe Bilde gewonnen baben foll, fo berubt bieß nur jum Theil auf falider Etymologie: er geborte wirklich einft hilben, wenn wir fie als bel und jugleich als die Gottermutter bes Lacitus benten. Schwert und helm beuten als Edenhelm und Edensachs auf ben in Ede verjungten Meergott Degir, beffen Gattin Ran wir S. 336 als ein Nebenbild ber Bel erkannten: fie ist bie im Bager wohnende Tobesgottin. 3hr Gatte Degir murbe bem mannlich gebachten Bel S. 320 entsprechen, bem unterweltlichen Obin; als Meergott bat Degir in Riordbr fein milberes Gegenbilb. Das Schwert, bas nach bem Edenlied einst Ruoblieb befaß, tann basfelbe fein, bas Frepr ober fruber Obin nach Sfirnisfor für Gerbas Besit bingab. Bei bem Meergott wurde ein Schwert befremben; aber ber Gatte ber Gottermutter muß ber bochfte Gott gemejen fein, und in feiner hand bedeutete es, wie wir wifen, ben Sonnenstral. Daß bem Degir einst ein Schwert gebort babe, bestätigt bas alte Riefenfcwert, bas fich in Grenbels Salle findet.

Mit dem Helm wollten die Aestyer den Feind blenden oder schreden: es war eine zauberhafte Wirkung, die sie dem Symbol der Göttin zustrauten, wie in ähnlicher Beise germanische Bölser, wenn sie in den Kampf zogen, Bauberlieder anstimmten, die in den Schild gesungen wurden, der nordisch bardhi hieß, woraus sich die Meldung des Tacitus von Barbitus erstärt, obgleich dieser nur eine Weißagung darin sah. Bgl. M. Edda 448. Die Zaubertrast des Helms lag in dem Eberbilde, das, wie

wir aus Freyrs golbborftigem Eber lernen, ein Bild ber Sonne war. Darum rath auch hawamal 130:

Richt aufschauen sollst bu im Schlachtgetose: Ebern ähnlich wurden oft Menschenkinder; So aber zwingt dich kein Zauber.

Gullinbursti hatten wie Edensachs, vielleicht auch Edenhelm, Zwerge gesschmiedet (S. 173); er hieß auch Hilbiswîn, was an Hilbegrîn erinnert. Außer den Nestwern trugen auch die Angelsachsen das Eberbild auf dem Helme (Myth. 218); ob zu Ehren des Gottes, wißen wir nicht: daß sie den Feind damit zu schreden meinten, zeigt der Name egisgrîma (Schreftenslarve), wenn er nicht auf den Meergott Degir zurückweist.

Der Bezug auf die Sonne, den wir sowohl bei dem Helm der Göttermutter, als dem sich danebenstellenden Schwert gewahrten, deutet darauf,
daß beide Symbole nicht sowohl ihr als ihrem Gemahle gehörten. Rur
bei dem Helm kann man zwischen ihm selbst und dem darauf angebrachten
Eberbild unterscheiden. Wenn aber der Helm unsichtbar machte, und als
grima, die den ganzen Leib verhüllt, mit dem Helmantel zusammensällt,
der auch in Odins Besit erscheint, so ist auch Er als ein gemeinschaftliches
Eigenthum des uralten Götterpaares anzusehen.

#### 98. Merthus.

Bon andern suebischen Boltern, worunter die Angeln und Weriner, wie es scheint auch die Langobarden, wißen wir aus Tac. Gorm. 40, daß sie die Mutter Erde unter dem Namen Nerthus verehrten. Berühmt ist die Schilderung von ihrem Auszuge unter die Bölker (invehi populis), denen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte. Auf einer Insel des Weltmeers lag ein heiliger Hain, darin ward ihr Wagen bewahrt; ein Gewand verhüllte ihn: nur der Priester durste ihn berühren. Ahnte dieser die Gegenwart der Göttin im Heiligthum, so begleitete er sie, die von zwei Kühen gezogen ward, ehrerbietig. Dann sind frohe Tage, Alles schmudt sich sesslich, wohin sie zu ziehen, wo sie einzukehren würdigt. Der Krieg ruht, die Wassen schweigen, alles Eisengeräth wird verschloßen; Frieden und Ruhe, die sie sonst nicht kennen, sind auf so lange willommen die Briester die des Umgangs mit den Sterblichen ersättigte Göttin dem Heiligthum zurückgiebt. Dann wird Wagen und Gewand, ja die

Göttin felbst, wenn man es glauben mag, im geheimen See gebabet, ber sogleich die Anechte verschlingt, die dabei Hand geleistet hatten.

Bir erfahren nicht, wie ber Bagen ber Göttin auf bas feste Land gelangte, wo doch die ihrem Dienst ergebenen Bölter wohnten. Bagen zugleich ein Schiff? Jebenfalls find es suebische, meeranwohnenbe Bolter, die ber Erbgottin bienen. Aber auch die Aeftver mobnten am Reeresftrand, fie werben gleichfalls ju ben Sueben gerechnet, und bie Frage liegt nate, ob die Göttermutter, welche fie verehrten, dieselbe Göttin fei, welche wir bier als Rerthus finden. Die allnährende Erde, die Mutter ber Menichen, barf wohl auch als Mutter ber Gotter aufgefaßt werben. Einen starten Beweisgrund gewährt aber, daß auch Frepr (Fro), auf ben uns icon jene Gottermutter burch bie Gberbilber binwies, im Frubjabr auf einem Bagen, ben seine junge schone Briefterin begleitete, burch bas Land jog: bas Bolt stromte ibm entgegen und brachte Opfer; bann flarte fich bas Better und Alle bofften fruchtbares Jahr, Doth. 194. Auch feine Schwester Frenja bielt folde Umguge, wenn man von Solda (Doth. 246) und ber b. Gertrud &. 110, beren Dienst ben ibrigen erseste, auf fie gurudichließen barf; baß fie Obur ju suchen unter die Bolter fuhr, wird uns D. 35 ausbrudlich gemeldet. Wie wir die Eberbilder bei ber Bottermutter fanden, die boch eigentlich ihrem Gemable, dem Sonnengotte, geboren follten, fo wird ber goldborftige Gber, fonft Freys Symbol, im Wenn fie barin ber Gottermutter Hondlulied auch der Frenja beigelegt. gleicht, so ift ihr Berhaltnifs ju Rerthus noch viel deutlicher: biefe muß ibre Mutter sein, da Riordhr ihr Bater ist, und wir Grund haben gu glauben, daß der im Norden Njördr geheißene Gott der bei Tacitus ungenannt und unerwähnt bleibende Gemahl ber Nerthus war. Gbenfo unerwähnt und ungenannt bleibt in der Edda die Mutter Freps und Fredjas, die Gemablin Riords, von ber er fich bei ber Aufnahme unter bie Afen scheiden mufte, weil fie feine Schwefter war und es bei ben Afen nicht für erlaubt galt, so nab in die Bermandtschaft zu beiraten. Melbung findet fich Pnglingaf. c. 4, und Degistr. 36 wirft Loti bem Njördr vor, er habe den Freyr mit der eigenen Schwester erzeugt. die Geschwifter Freyr und Freyja gleichlautende Ramen haben, so lagen fich folde auch bei ihren Eltern erwarten: fie werben beibe Rerthus (goth. Nair Dus, abb. Nirdu) geheißen haben. Ueber die Bedeutung bes Namens ift man nicht einig; nur daß er auch bei den Relten vielsach vortommt und Rraft bebeutet, ift &. 59 bemerkt. Häufig wird man in beutschen Sagen an die Insel der Nerthus erinnert, von ihr selbst wird dann nur als von einer Gräfin in schwarzer Rutsche gesprochen, da man der Göttin geschweigen muste. Bgl. Emil Sommer Sagen Nr. 26. Ruhn BS. 41a. und §. 143. 4 unten. Sehr ähnlich wird ihr ost Frau Holle, die auch gleich ihr im Wagen sährt; nur psiegt sie im Teiche, zuweilen auch im Berge zu wohnen. Mit der Hel verwandt zeigt sich Nerthus nicht unsmittelbar, wir müßen erst daran erinnern, daß Nidrdhr, ihr Gemahl, sich am Gesang der Schwäne ergeste, die wir aus §. 90 als unterweltsliche Bögel tennen. Auch daß er in Noatun (Schissstadt) wohnte, deutet aus ihre Einheit mit der Iss §. 110, zumal uns schon ihr Wagen zugleich ein Schiff schen, wie das Schiff der Iss zugleich ein Wagen war.

### 99. Niördhr und Cfabhi.

Der beutsche Stamm, welcher bie Berehrung ber Banengotter Rierbr, Frepr und Frepja bergebracht batte, bielt also gleich ben alten Romern, beren ebennamige Gotterpaare (wie Liber und Libera) zugleich Geschwifter gu fein pflegen, bie Chen unter Gefdwiftern, wenigftens bei ihren Gottern, Da Tacitus die Berehrung ber Gottermutter von ben fuebischen Aestvern meldet, wie er auch die Bolter, welche die Rerthus verehrten, ju den Sueben ftellt, fo bat die Bermuthung Schein, bag es biefer Stamm war, welcher ben Wanen Aufnahme in bas nordische Gotterspftem Bu den Sueben werben o. 44 auch die Suionen gerechnet, peridaffte. bie Borfabren der beutigen Schweben; und wirklich finden wir ben Dienft ber Banengötter noch fpater bei ben Schweben vorberichen. und Nerthus Geschwifter und Gatten zugleich maren, fo mochten auch Frepr und Frevja bei ben suebischen Stammen als Gatten gebacht wer-Indem aber fie fowohl als ihr Bater Riordhr, nicht aber Rerthus, unter bie Afengotter aufgenommen wurden, fo tonnten fie nun nach Lofung jener den westlichen Germanen anstößigen Geschwistereben in Asgard neue Berbindungen eingeben. Njörbr vermablte fich ber Ctabi, ber Tochter bes Riesen Thiassi, welchen die Asen getodtet hatten (§. 31), wofür Stadi von ben Gottern Erfat und Buge verlangte. Bieberum tam es bier gu einem Bergleich, bemgemaß fich Stadi Ginen ber Botter jum Gemabl wählen sollte, ohne jedoch mehr als die Füße von Denen zu seben, unter welchen fie zu mahlen hatte. Da fab fie eines Mannes Juge volltommen schön und rief: Diesen wähl ich: Balbur ift ohne Fehll Aber es war



Rjord von Roatun, D. 56. Rach D. 23 war indes diese Ge teine glückliche. Stadi wollte wohnen wo ihr Bater gewohnt hatte, auf den Felsen von Thrymheim; aber Niörd wollte sich bei der See aufhalten. Da vereinigten sie sich dahin, daß sie neun Rächte in Thrymheim und dann andere drei in Noatun sein wollten. Aber da Rjördr von den Bergen nach Roatun zurücklehrte, sang er:

> Leib find mir die Berge, nicht lange war ich dort, Rur neun Rächte. Der Bolfe heulen bauchte mich widrig Gegen ber Schwäne Singen.

#### Aber Stadi sang:

Richt schlafen tonnt ich am User ber See Bor ber Bögel Singen. Da weckte mich vom Waßer tommend Jeben Morgen die Möwe.

Da jog Stadi nach den Bergen und wohnte in Thrymheim.

Stadi haben wir schon bei Uller als eine Bintergöttin erkannt. Der ihr durch eine Art Lookung zugefallene, ungemäße Gemahl muß ein sommerlicher Gott sein. Darauf deuten schon die neun Rächte, welche Rider in dem rauben Thrymbeim zuzudringen genöthigt wird: es sind die neun Bintermonate des Nordens. Ihnen gegenüber steben dret (nicht neun) Sommermonate am lauen Seegestade, wo Rider seine Bohnung hat. Dasselbe Schwanten zwischen neun und drei Rächten kehrt übrigens auch D. 37 und Stirnissför 41. 42 wieder und auch hier bedeuten die Rächte eben so viel Monate. Bgl. S. 337. 347.

Stadi heißt Dendurdis, die Schlittschuhläuserin; fie hat ihren Aufenthalt in Thrymheim, den rauben winterlichen Bergen, wo man nur die Bolfe heulen hört und dieser Aufenthalt gesiel ihr beser als Noatun die Schiffsstätte, wo ihr Gemahl Rjördr sich am Gesang der Schwäne ergeste.

Eine andere Bedingung, welche Stadi den Göttern stellte, gab diesen auf, es dahin zu bringen, daß sie lachen müße. Wie dieß Loti zuwege brachte, mag man D. 57 nachlesen. Wir sehen dieselbe Aufgabe in einer Reihe Marchen nicht bloß deutscher, sondern allgemein verdreiteter, gestellt; ich erinnere auch an Cunneware im Barzival. Dieser noch unenträthselte Bug erklärt sich aus unserm Mythus. Die Wintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werden muß, wenn sie erlöst werden und dei Walhalls sonnigen Göttern wohnen soll. Wenn die Wintergöttin lacht, so schmilzt

bas Gis und ber Frühling ift gekommen. Damit wird bas Rofenlachen Myth. 1054, Schönwerth III, 315 zusammenbängen. So haben auch Awerge keine Gewalt mehr über uns. wenn man fie zum Lachen bringt. Bal. Ar. Müller Siebenb. S. p. 31. Daß es Loti ift, ber Stadi jum Lachen bringt, ift nicht befrembend: baben wir ibn boch auch fcon in bem Mothus von Swadilfari und in der Thromstwida als Frühlingswind tennen gelernt. Auch die unsaubere Art, wie er es ausführt, past zu der Untenscheit, beren er fich in Degistreda felber beschulbigt. Da aber sonft tein Berbaltnife awischen Stadi und Loti bestebt, so tonnte er bier an Riords Stelle getreten sein, ber nach bem Obigen einst ein Sonnengott mar. Als solcher führt er ben Frühling berbei, indem er bie winterliche Erbe gu lachen aminat und die Belt mit Rosen au bevöllern. Es konnte von Riordr aber nicht ergablt werben, weil ber auch in unfern Marchen wieberkebrende Aug, daß fie ibn unter vielen mablte ohne mehr von ibm gu seben als die Suße, ihr Berbaltniss zu ihm anders eingeleitet batte. So feben wir in Riords und Stadis Mothus biefelbe Grundlage wie bei Frepr und Gerba, Obin und Rinda, u. f. w. Ja was hier von Riords aweiter Gemablin erzählt wird, konnte ursprünglich von ber erften gelten. Nerthus verjungte fich in Freyja und auch von diefer sehen wir in Fiolswinsmal im Befentlichen benselben Dothus wiebertebren. Aut Stadi ergiebt' fich aus biefer Betrachtung, daß fie im Grunde mehr ift als eine Bintergottin, obwohl fie gleich ber Rinda junachft als folde erscheint, und die Edda auch fortfahrt, fie als folde ju behandeln, nachbem fie schon zum Lachen gebracht ift, benn obgleich fie nun in Asgard weilt und selbst Thrombeim, ihres Baters Bohnung, jest aus Riesenheim nach US: gard versett ift (g. 21), lagt die Edda nun erft die Erzählung von ihrer ungludlichen Che mit Rjordr folgen, die fie uns noch als Bintergottin schildert, nachdem fie langst die raube Schale abgeworfen baben sollte. Dieser Biderspruch, in den sich die j. Edda verwickelt, hindert uns nicht, auch in ihr eine Rebengestalt ber verborgenen Erbaottin zu erkennen, die als Gerba, als Joun, als Rinda, als Gunnlob gleich ben verwünschten Jung: frauen ber beutschen Boltssage aus ber Saft ber Binterriesen erloft sein will.

Benn sich ihr Obin später vermählte, so sollte damit ursprünglich wohl nur der Eintritt des Binters bezeichnet werden. Nach Angliga. c. 4 zeugte er mit ihr den Säming, dem nach §. 62 (S. 190) Rorwegen, das talte Land zusiel. Säming heißt er als Friedenbringer, weil in dem talten nordischen Binter die Baffen ruben.



Doch nicht bloß ein sommerlicher Gott war Riorbr: als Gemabl ber Göttermutter, Die uns &. 98 mit ber Nerthus zusammenfiel, batte er bie Sonne jum Symbol, S. 340, und feinen Sohn Freyr faben wir uns fcon S. 68 genothigt, als Sonnengott aufzufagen. Auf bas Deer tann also Rjördr ursprunglich nicht beschränkt gewesen sein: er war ein Bater ber Gotter in einem andern, aber verwandten Gotterfoftem, benn wir finben ibn ber Mutter Erde vermählt, wie Obin in erfter Che ber Jord, Rach dem Formali der Ebba bat er die Menschen ber Mutter Thors. in Beinbau und Aderbestellung gleich einer Erbgottheit unterwiesen und nach Pnglingaf. 11 glaubten bie Schweden, er gebiete über die Jahresernte und ben Bobiftand ber Menichen. hiermit fteht fein Bezug auf bas nur in ben Sommermonaten ichiffbare Reer nicht in Biberfpruch: fein Dienft gieng von meeranwohnenben Boltern aus, die im Bager ben Urfprung ber Dinge abnten. Bei ber Aufnahme unter Die Afengotter bußte er einen Theil seiner ursprünglichen Bebeutung ein; boch fieht er noch immer an ber Spipe ber Banengotter, und aus bem Befen feiner Rinber barf auf bas feinige gurudgeschloßen werben.

Die j. Edba tennt ibn fast nur noch als ben Gott bes berubigten Reeres. Er bebericht den Gang bes Binbes und ftillt Meer und Reuer: ibn ruft man gur See und bei ber Fischerei an. Er ist so reich und vermogend, daß er Allen, welche ibn barum anrufen, Gut, liegendes sowohl als fabrendes, ertheilen mag.' Die Ginmischung bes Feuers bezieht fich wohl nur darauf, daß Bager bas Feuer lofcht. Der Rame seiner Bob: nung Roatun bedeutet Schiffftatte. Als Meergott ift er milber als Degir, in welchem bas Meer in seinen Schreden aufgefaßt scheint. Der Schredensbelm, ben wir bei beiben Meergottern fanden, beweift nicht, daß ber friedliche Wanengott auch einst eine furchtbare Seite hatte. Bei Njördr war er bas Sombol ber Sonne; in Degirs Befit, beffen Rame felbst Schreden bedeutete, mochte man ibn auf die Gefahren des winterlichen Meeres deu-Die Gotterfage weiß indes nicht, daß er ihn befaß; wir schließen nur barauf, weil er von Ede, ber ibm in ber Belbenfage entspricht, auf Dietrich übergieng. Aus Fafnirs Erbe erhielt auch Sigurd ben Degisbelm, vor bem alles Lebende fich entfeste.

### 100. Frenr (Frd).

Freyr, Njördhs "nüßer' Sohn, der über Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde waltet, den man anrusen soll um Fruchtbarkeit und Frieden, der auch ein Gott der Wollust und des Ehesegens ist (Myth. 193), besaß, vielleicht aus dem Erde der Mutter, mit welcher er auch gleiche gottesdienstliche Ehren empsieng (S. 341), den goldborkigen Sber. Als Symbol der Sonne gehörte aber Gullindursti eigentlich dem Sonnengott, und in dieser Würde solgte Freyr unter den Wanen seinem Vater Rjördr (S. 341), ja dei seiner Aufnahme unter die Asen ward sie ihm belaßen, während sie sich bei den alischen Sonnengöttern, Odin und vielleicht Heimdall, verdunkelte. Wir ersehen dieß daraus, daß der Rythus von Stirnissör, der einst von Odin gegolten haben muste (S. 203), nun auf Freyr übertragen ward. Ein anderes Symbol gleicher Bedeutung, der Sonnenhirsch, wird §. 103 besprochen, und Freyrs drittes Kleinod, das Schiff Stiddladnir, schon sogleich.

Ueber Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erbe gebietet Freyr als Sonnengott; als solcher besitzt er auch Alsheim, die Wohnung der Lichtalsen; als Sonnengott setzte er sich auf Hibstials, Odins Hochsis, und in die Julzeit, wo die Sonne sich verjüngt, sällt sein Fest.

Seine übrigen Gigenschaften, und namentlich feine friedliche Natur, find bas Erbe aller Banengotter. Daß er fein Schwert weggab, tonnte fo verftanden werben, als habe er bei ber Aufnahme unter bie Afen feine triegerische Ratur eingebüßt. Daß fie aber je in seinem Wefen gelegen batte, last fich weber aus bem Schwert, noch aus ben ichredenben Cberbilbern, bie er mit ber Gottermutter gemein bat, erweisen, ba fie beibe nur die Sonne und den Sonnenftral bedeuten, S. 340. Wie Nerthus ben Bollern neben ber Fruchtbarkeit Frieden brachte, wie ber Arieg rubte, bie Baffen schwiegen wohin fie tam und alles Gifengerath verschloßen warb, fo bulbete auch ibr Sobn, bem man ben Frobefrieben gufdrieb, in feinem Tempel zu Thwera teine Baffe; tein Morber, tein Geachteter, Die fonft in Tempeln Zuflucht suchten, burfte bas Beiligthum entweiben, friedliche Ratur liegt auch in seinem Bezuge zu Sel, wovon &. 101, benn Die Unterwelt ift eine friedliche Welt, ba ift aller Streit ju Ende, mabrend in Balball die Einberier täglich zum Kampf ausreiten. Seimstr. Haralds. c. 16 ift unter "Freys Spiel' nicht etwa ber Krieg gemeint, sondern bas Julfeft: fonft ju Freys Chre am bauslichen heerbe begangen, foll es bieg:

mal auf einem Bitingszuge gefeiert werben. Benn er als Drachentampfer erscheint, so bezieht fich bas auf seinen Sieg über Beli, ber in Etirnisfor freilich nur als Riefe gedacht ift; aber Drachen manbeln fich in Riefen und in ben Sagen bei Saro, welche B. Müller Atschr. III, 43 bespricht, war ber Riefe ber Frühlingsfturme wie in ber Sigurdsfage als Drache bargestellt. Aus benfelben Sagen ergiebt fich, daß Sigurd nur eine Berjungung Frepre mar, ber in ber britten berfelben unter bem Ramen Alf auftritt, weil ibm Alfbeim, bas die Sonne bedeutete, jum Rabngebinde geschentt worden war. Wenn Alf hialpreds Sohn in der Ebba und Bolfungasage als Sigurds Stiefvater erscheint, so foll bamit nur angebeutet werben, daß Freyrs (Alfs) Drachentampf auf Sigurd vererbt fei. Bialpred, beffen Rame, wie icon D. Rieger vermutbete, aus Alfret entstellt icheint, wird gleichfalls wie Alf ben Lichtelfentonia bedeuten. Sigurds Dienfts barteit, auf die man fo großes Gewicht gelegt hat, ift in ber Ebba nur fcheinbar und von ibm felbst Fafnismal 8 geleugnet; in Betreff Siegfrieds wird fie in ben Nibelungen nur porgespiegelt:

Er (Gunther) nahm es nicht als Dienft an wie oft er Siegfrieden fab.

Die triegerischen Gelübbe, die man gur Julgeit auf den Subneber, wenn er nicht Sonnen eber beißen muß, ablegte, follten noch in bemfelben, eben mit ber Wiedergeburt ber Sonne beginnenben Jahre ihre Erfüllung finden, und so mogen auch fie nicht beweisen, bag Frebr je als Rriegsaott gedacht warb. Bie wir ben Sugichapler fogar auf ben Pfauen ichworen seben, legten sie die Angelsachsen auf ben Schwan ab (R. A. 900) ben wir wohl nach dem obigen Gefange Riordbs S. 343 als den ibm gebeiligten Bogel (ales gratissima nautis Doth. 1074) ju fagen haben; bas erlautert fich theils aus bem Bezug biefer Gelubbe auf Seefahrten, theils aus ber wesentlichen Einheit bes Sohns mit bem Bater, Die sich auch an bem anderen Aleinobe Freps, bem Schiffe Stibblabnir, erweist, bas mit immer gunftigem Fahrwind Meer und Luft befuhr und fich jufams menlegen ließ wie ein Tuch, baber es auf die Wolfen gedeutet worden ift, welche beim Gintritt gunftiger Bitterung leicht in Luft gerfließen. jest werden Bollenbildungen Schiffe genannt, und Schiller nennt die Bolten Sealer ber Lufte. Auch bier berühren fich Rjördr und Frepr als Schiffahrtsgotter mit Dbin, benn biefem wird Beimetr. I, 7 Stibbladnir zugeschrieben. Dit Steaf, ber im Schiffe schlafend aus ber Unterwelt gefahren tommt und in demfelben Schiff und mit gleicher Ausstattung auch wieder dahin jurudkehrt, kann ihn aber der Besit Skidbladnirs nicht gleichstellen, denn dem Steaf ist es wesentlich, daß er noch ungeboren gesahren kommt, und zwar wie wir aus der Bergleichung mit der Schwanenrittersage sehen, um einen Rampf zu kämpsen, denselben Kampf, den in der Edda der kaum geborene Wali kämpst.

Freys Name scheint aus einem Beinamen Rjörds erwachsen, ber ihn als den Herrn (goth. fráuja) bezeichnete, Myth. 190. Der Name könnte auch Odin meinen: um so leichter erklärt sich die Bertauschung der Sonnens götter und die Uebertragung des Mythus von Skirnissör von Odin auf Freyr. Auch daß dieser nach abweichenden Genealogieen Myth. 199. 322. Odins Sohn oder Ahne ist, kann hiermit zusammenhangen. Die in diesen Geschlechtsreihen erscheinenden Namen sind wie Fridhuwald mit Frieden zusammengesetz, und wenn sich daneben Folkwald zeigt, wie Freyr Skirnissör 3 volkwaltender Gott heißt, wobei der Einfluß der Alliteration in Anschlag zu bringen ist, so muß dieser jedem Fürsten geziemende Rame nicht gerade den Feldherrn meinen. Freyjas himmelswohnung Folkwang deutet aus die Menge des Bolks, die bei ihr Aufnahme sindet, und auch bei Freyr wird uns dieser Bezug auf die Todtenwelt begegnen.

Freps friedliche Ratur zeigt Iich auch in ben f. g. Frepshelben, in welchen fich bas Wesen bes Gottes verjungt. Bei Saro erscheinen mehrere an Freys Ramen antlingende mythische Könige, unter welchen Frieden und Fruchtbarteit berichte. Sie führen meistens Ramen, die von bem Freys abgeleitet find, oder in denen der Begriff des Friedens hervorgehoben ift. Der berühmteste ift Frotho (Frodi), der Sohn Haddings, der das Fröblot, ein Frevsopfer, einsette. Bon Sabbing und feiner Gemablin Regnbild wird bei Saro (Mull. 53 ff.) erzählt was die Edda von Rjördr und Stadi berichtet, sowohl die verdecte Wahl des Brautigams, deffen Kuße nur fichtbar maren, als die Scheidung; ja die Lieber, welche bei biefer gefungen wurden, tehren in lateinischer Uebersetung wieder. hatte Habbing geheilt, und ihm dabei einen Ring in den verwundeten Schenkel gelegt. Daran erkannte fie ibn bernach, als ihr von bem Bater verstattet wurde, unter ihren Freiern blindlings zu wählen. ding weiß ich mit den beiden Haddingen §. 92 nicht zu verbinden. schon vor dem Friedensschluß zwischen Alen und Wanen war ihnen wohl Bieles gemein, und am Benigsten tann es befremben, wenn wir Banenmythen bei einem ber Lichtgotter Balbur und Bali wieberfinden.

Bon Frodi selbst erzählt die Stalda c. 43, die ihn abweichend von



Saro zu Fridleifs Sohne, Dbins Urentel macht, zu seiner Beit habe Friede in der gangen Belt geberscht und die Sicherheit sei so groß gewesen, daß ein Goldring lange Zeit unberührt auf Jalangershaibe lag. Zwei Riefenmagbe, Fenja und Menja, ließ Frodi von bem Schwedenkonige Fiolnir taufen und feste fie in die Muble Grotti, welche Alles malte was ber Müller wollte. Erft befahl er ihnen Glud und Frieden, dann aber Gold zu malen und vergönnte ihnen aus Habgier nicht langere Frist fich zu ruben als bis ein Lied gesungen werben tonnte. Da sollen sie ibm bas "Grottenlied" (M. Edda S. 348) gesungen haben, und ebe sie von dem Gesange ließen, malten fie ibm ein feindliches Beer, fo baß in ber Racht ein Seetonia tam, Myfingr genannt, welcher ben Frobi todtete und große Beute machte. Damit war Frodis Friede ju Ende. Mpfingr nahm die Ruble mit fic. so auch Fenia und Menia, und befahl ihnen, Salz zu malen. Und um Mitternacht fragten fie Mofingr, ob er Salz genug babe? und er gebot ihnen, fortzumalen. Sie malten noch eine turze Frist: da fant das Schiff Im Meer aber entstand nun ein Schlund, ba wo die See burch bas Mublfteinloch fallt (Malftrom). Auch ift feitbem bie See gefalgen. Erinnerungen an biefe Muble, Die auch in bas finnische Epos gedrungen ift, wo fie als Sampo eine große Rolle fpielt, finden fich in Deutschland vielfach. Bgl. Colsborn 25. 32. 61. Sie muß die Sonne bedeutet baben, die als Rad und weil ihr die Fulle der irdischen Guter verdankt wurde, als Muble gefaßt murbe. Der Name Mublen weg fur die Milde ftraße bangt bamit zusammen, val. Rubn Berabtunft 114. 116.

Frodis Zeit erscheint hienach als die goldene, und wie bei den Asen das Goldalter und die Unschuld der Götter durch die Habsucht versloren gieng, die zur Schöpfung der Zwerge verleitete, so sehen wir hier von dem Wanengotte, der in Frodi historisiert ist, gedichtet, er-habe den Frieden und die goldene Zeit durch Goldgier verwirkt. Bekannt ist, wie Frodi als Fruote in die deutsche Heldensage übergieng.

Freyr heißt Degisdr. 8. Pngwi-Freyr, was mit dem ags. Fréa Ingvina verglichen, herr der Inguine bedeuten kann. Das norwegische Königsgeschlecht der Pnglinger leitete von Pngwi-Frey Ursprung und Namen. Fiele er hiernach mit Inguio, einem der Sohne des Mannus, zusammen, so träte er in eine der ältesten Trilogieen ein, die uns überliesert sind.

Eine Verjüngung Freys war auch Fistnir, von dem Snorri I, 14 erzählt, wie er über die Schweden und den Reichthum Upfalas geherscht habe. Frodi wohnte damals in Hledra (Seeland); sie waren beide gute

Freunde und besuchten einander. Fisinir fuhr einmal zu Frodi; da ward ein großes Gelage angerichtet und weit umber Gafte gelaben. Frobi batte ein großes haus; ba wurde ein großes Jag gemacht viele Glen boch und mit vielen Bandreifen verbunden. Es ftand in einer Unterftube, aber oben barüber mar bas Obergemach mit einer Deffnung in ber Diele, burch welche man bas Getrant von unten beraufholte. Das Sag war voll Meth und ward ba über die Magen ftart getrunten. Abend wurde Riolnir in das darüber liegende Obergemach gebettet und fein Gefolge mit ibm. In ber nacht gieng er hinaus auf die Diele und war seiner Sinne nicht mehr machtig. Mis er gurudtebrte, trat er fehl, fiel in bas Methfaß und fand ben Tob. In Salmannsweiler wird bas: felbe von einem Mond erzählt, ber burch bas weite Spundloch bes großen Fages fiel und ertrant. Auch bier ift ber Mythus von bem Sonnengott, ber allabendlich in ben Fluten bes Meeres untergeht, nicht zu verkennen.

### 101. Frenr und Sel.

Balbur ward im Schiffe verbrannt; Freyr der Gott fällt erst im Welttampse: seine Bestattung können wir also nicht in Bergleichung ziechen. Aber in der Anglingasaga wird er als historischer König von Schweden gesaßt, und von diesem vermenschlichten Freyr heißt es C. 12, er sei trant geworden: "Und als die Krantheit überhand nahm, giengen seine Mannen zu Rath und ließen Benige zu ihm kommen; sie errichteten aber einen großen Grabhügel und machten eine Thure davor und drei Fenster. Als er aber gestorben war, trugen sie ihn heimlich in den hügel und sagten den Schweden, daß er lebe und bewachten ihn drei Winter hindurch. Alle seine Schäße aber brachten sie in den hügel: durch das eine Fenster das Gold, durch das andere das Silber, durch das britte das Rupsergeld. Es blieb gute Zeit und Frieden."

Obgleich Snorri das hügelalter im Bergleich zum Brennalter erst mit Dan, dem Prächtigen, beginnen läßt, so knüpst er doch selbst (Borr. 4) den ersten Ursprung der Sitte die Toden zu begraben an Freyr, also an die so eben mitgetheilte Erzählung. In den Berg, in den hügel geben, heißt seitdem Sterben. In der Saga Harald des Schönhaarigen Cap. 8 geht König Herlaug mit 12 Mannen in den Hügel, weil er sich der Alleinherschaft Haralds nicht unterwersen will. Gerade so geht nach der Sage vom Scherenzerwalde der Welsenherzog Eticho mit 12 Mannen in den Berg, um des Kaisers Vasall nicht zu werden. Very Mon. VI, 761.

Da bas Spaelalter bem Brennalter folgte, fo tonnten bie Banen ben Afen gegenüber ein jungeres Gefchlecht icheinen. Die Bergentrudungen ber fpatern beutschen Sage klingen bier an: Die Lieblingshelben unferes Bolls, Siegfried, Rarl ber Große, Wittekind und Friedrich find ihm nicht gestorben (si sagen er lebe noch hiute), sie sind in ben Berg gegangen und schlafen bem Lag ber Erlösung entgegen. Mothisch ausgebrudt beißt bas: fie find in ber Unterwelt, bei Bel, ber verborgenen Göttin. Sie ift aber zugleich bie Tobesgöttin, und Banger bat die Felfengange ber beutschen Burgen, in welchen bie Schlofiungfrau um Erlosung feufst. als Begräbnifsstätten nachgewiesen. Jener Schlaf ift also nur insofern nicht ber Tobesichlaf, als noch ein Erwachen, eine Erlöfung als möglich gedacht wirb. Die Banengotter, Die im Binter für gestorben gelten, erwachen im Frühjahr; aber für die in den Berg gegangenen Selben ift ber Tag bes Erwachens ber jungfte Tag : fo baben wir auch wieder eine Erweiterung, eine Ausbehnung bes Jahresmythus auf bas große Welten-Run fällt auf, baß jene im Berge ichlafenden Lieblingsbelben ber Deutschen gum Theil an die Stelle von Asengöttern getreten scheinen, welche bie Ebba boch auf Asgards Soben, nicht im Berge wohnen läßt. Allein bie beutsche Sage hat meist bas Aeltere bewahrt, und es fehlt nicht an Spuren gleicher Anschauung im Norben. So wird im Eingang ber Thromstwida, als Thor ben hammer vermiste, von feinem Erwachen gesprochen. Es war aber ber Frühling, ber ihn geweckt hatte nach ben acht Wintermonaten, die in den acht Raften unter der Erde angebeutet sind. Bu vermuthen ift, daß einst sogar Odin, der sich Sig. Aw. 18 den Mann vom Berge nennt, im Berge wohnte. Rach Angl. 15 wird bem Swegdir gefagt, er folle in ben Stein geben, wenn er Dbin finden wolle. Much Sadelberg-Buotan steigt im Berbst in ben Schattenberg binab, um im Frühling gur Erbe gurudgutebren. Rubn 286. 36. Gelbft D. 2 begegnet noch eine folche Spur, benn bier folagt bem Gpln, ba er in Dbins Salle gieng, die Thure hinter ber Ferfe gu, was fonft ungabligemal von der Höllenpsorte gemeldet wird. Auch trafen wir &. 91 Uller, Dbins Rebrseite, gleichfalls in ber Unterwelt; augleich erkannten wir S. 338 Heimbals neun Mutter als Bervielfältigungen Bels; ebendaselbst lernten wir Bibar als Doins Sohn und ber Bel tennen: Die ebbische Auffahung, wonach die Afen ihre Wohnung im himmel haben, tann alfo nur eine spätere sein. Wißen wir doch auch, daß est zwei hügelalter giebt: eins das dem Brennaltar nachfolgte und ein früheres, das ihm

vorausgieng. Während bes Brennalters, als man die Tobten nicht mehr in den Berg trug, sondern dem Feuer übergab, beffen Rauchsäule sie zum himmel empor wirbelte, mag man sich gewöhnt haben, die Götter und Einherier über den Wolken wohnend zu benken. Dem musten sich nun auch die Banengötter sügen, obgleich ihr Dienst bei einem Bolke entsprungen war, das der altesten Bestattungsweise treu geblieben scheint.

Mit voller Gewischeit ift Fro im engern Deutschland noch nicht Das bestimmtefte Zeugniss ist ber Gigenname Frowin, nachgewiesen. ber in einem berühmten Geschlechte wie dem von hutten als Borname erblich war. Das , golbene Fertel', das nach thuringischem Boltsglauben dem ju Gesichte tommt, der fich am Christtag der Speife bis jum Abend enthält, und das reine schon bei ber Milch vergelzte (verschnittene) Goldferch', bas nach bem Lauterbacher Beisthume bei bem Gericht auf Dreitonigstag von ben Subnern rund burch bie Bante geführt und bernach wohl geschlachtet ward (Moth. 45. 194), zeugt fur ben Dienft bes Sonnengottes, nicht gerabe für Freps. Rubn 286. 331 nimmt an, es fei ber Berchta b. h. Frenja jum Opfer gefallen. In Bintbuch warb das Gerichtsschwein, der maialis sacrivus der lex Salica, Roch. I, 191, in ber Ernte, alfo bei einem Buolansfest geschlachtet. Go giebt es auch teine Rothigung, ben nach Gelbrischem Glauben in ber Chriftnacht umziehenden Dert mit dem Beer (D. 194), vor dem man alles Adergerath in Sicherheit brachte, bamit es nicht gertrampelt wurde, auf Fro und nicht auf Buotan ober Phol zu beziehen. Bgl. Rubn 286. 114. Nur als Gott ber Zeugung, cuius simulacrum fingunt ingenti priapo nach bem Ausbrud Abams von Bremen, bat ihn Wolf Beitrage 107 ff. wahrscheinlich gemacht und Ruhn BS. II, 137 bestätigt. Dieselbe Gottbeit heißt aber auch Ters; in ben bochbeutschen Sastnachtspielen, die ibm ju Ehren aufgeführt icheinen, Bers, ein Rame, ben man gern auf Dor gurudführen möchte, ber bem Frepr in anbern Trilogieen entspricht.

Die Beise, wie Loki die Skadi nach D. 57 zum Lachen bringt, ist ganz priapeisch. Oben S. 344 ist ausgeführt, daß es eigentlich von Rjörd, Freys Bater, hatte erzählt werden sollen. Ueber das Bild an der Steenport zu Antwerpen vgl. Wolf Beitr. I, 107. Unsruchtbare Frauen psiegten es zu bekränzen, um bald des Mutterglücks theilhastig zu werden. Ebenda werden noch andere belgische, wirtembergische u. a. Beispiele beisgebracht, welche mir nicht alle gleich beweisend scheinen, und namentlich ist das Emenzheimer Bild römischen Ursprungs verdächtig, wenn gleich



noch jest unfruchtbare Beiber fich auf diefen Stein fegen, um fruchtbar zu werden.

Daß der Gber Gullindursti in Deutschland bekannt war, zeigen die alliterierenden Zeilen in der St. Galler Rhetorik, die ihn gerade so schilbern wie er dem h. Olaf (Forn. S. V, 164) begegnete und wie er noch jetzt in Schweden und Tyrol umgeht. Bgl. Alpend. M. und S. p. 54. 69. Ueber den Sper in der Seite vgl. Zischr. IV, 507, wo auch der Bezug auf den erymantischen Eber abgewiesen wird. Scheint uns dach selbst an Heiden die Ziege noch eine Erinnerung geblieben, Schöppner Nr. 88. Oben S. 323 ist die Bermuthung angedeutet, daß Phol den Freyr mit Baldur vermittelt habe und die durch einen Eber veranlaßte Stiftung der Klöster Polling (Sch. I, 440) und Eberbach scheint sie zu bestätigen. Zedensalls erinnert die Sage (Sch. III, 1250) von dem wilden Ritter zu Lindum, der lieber selbst in ein Schwein verwandelt sein als von seinem Jagdrevier ein Stüd abgeben wollte, und dessen Sohn dann einen Schweinstopf zur Welt brachte, an den Gott, der in der Gestalt des ihm geheiligten Ebers zu erscheinen pstegte.

### 102. Conneneber und Connenhirsch.

Freyr traf in seinen beiben Symbolen mit Obin zusammen; vielsteicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heimdall S. 303 gefunden haben. Als Symbol der Sonne kann er allen Sonnengöttern zugestanden haben. Freyr hätte nur darum nähern Anspruch darauf, weil er nach D. 37 Gerdas Bruder Besi, den Riesen der Frühlingsstürme, mit einem Hirschorn erschlug, als er sein Schwert hinweggegeben hatte. Unsere Quellen sließen aber hier sparsam und trübe: das eddische Solarliod (Sonnenlied), das ihn in der Unterwelt erscheinen läßt, mischt schon Christliches mit Heidnischem. Es heißt da Str. 55:

Den Sonnenhirsch sah ich von Süben tommen, Bon Zwein am Zaum geleitet. Auf dem Felde ftanden seine Füße, Die Hörner hob er zum himmel.

Schon oben ward er mit dem Hirsch Cidthyrnir zusammengestellt, von dessen Geweih die Strome zur Unterwelt zurückließen. In der Sage vom Hirschunnen (Müllenhoff 123) hat sich eine Erinnerung daran im Simrod, Mythologie.

Bolle erhalten. Eine Quelle mit reinem Baßer, an der eine Dorschaft sich niedergelaßen hatte, war versiecht. Da gieng ein Jäger Abhülse zu schaffen in den Bald und sah einen Hirsch mit goldenem Geweih. Er legt an um zu schießen; aber aus Mitleid mit dem schonen Thiere sett er die Büchse wieder ab und geht nach Hause. Am andern Morgen fand man das Geweih bei der Quelle liegen, die nun neu gesaßt werden konnte und das schonste, heilkrästigste Waßer gab.

Eine Reihe beutscher Boltsfagen, beren ich in Bertha bie Spinnerin' einige verglichen babe, läßt ben Birfc erscheinen, um ben nachsebenben Jager an ben Abgrund ober gar in die Unterwelt zu verloden. Bolf Beitr. 100. Graf Cherhard von Wirtemberg traf einen Geift, ber pon Gott erbeten batte, ewig jagen ju burfen, und nun icon funftbalbbundert Jahre einen Sirich verfolgen muß obne ibn je erreichen zu konnen. DS. 308. Bei Rubn NS. 281 muß ber Sagjager ben Birfc ewig In diesen Bariationen ber jagen und 325 jagt ibn ber Beltiager. Sadelbergfage, wo ber Sonnenbirfc an Die Stelle bes Sonnenebers tritt, werben uns beutsche Sollenstrafen vor bie Augen geführt. In DS. 528 erscheint ber birich bem Freiherrn Albert von Simmern nur um ibm bie unaussprechliche Bein zu zeigen, die fein Baterbruder erleidet. Unterwelt hat auch ihre Freuden. Thomas von Ercildoune ber Reimer (the rymour), ber Dichter und Babrfager war, verbantte Runft und Bigen ber Berbindung mit ber Konigin ber Elfen ober Feen, benn als ibn biefe nach fieben Sabren auf bie Erbe gurudtebren ließ, bebielt fie fich vor, ibn ju gelegener Beit wieber ju fich ju rufen. Als er nun eines Tages luftig im Thurme ju Ercildoune faß, tam ein Mann berein und ergablte voll Furcht und Erstaunen, daß ein Birfc und eine Birfctub aus bem naben Balbe ins Dorf getommen feien und ruhig auf ber Strafe fortzogen. Thomas fprang auf, gieng binaus und folgte ben Bunberthieren zum Balbe, von wo er niemals gurudtam. Doch ift er nicht gestorben, sondern lebt noch immer im Feenlande und wird bereinft wieder gur Erbe gurudfehren. 2B. Donniges Altschottische und Altenglische Balladen, Munchen 1852, S. 68. Die Feentonigin gleicht ber beutschen Frau Benus, die S. 315 Juno hieß, und Thomas der Reimer unserm Tannbaufer. Go wird in ber Belbenfage Dietriche endliches Berfdwin: ben burch einen hirsch eingeleitet, ber ibn in die Bolle verlodt, wobei er sich eines rabenschwarzen Rosses bedient, das sich ihm unerwartet gur Seite gestellt batte. Dasselbe ichwarze Ross erscheint bei Berfolgung bes

Sollenhirsches auch Cap. 53 ber beutschen Gesta Rom., wo einem Ritter von seinem tyrannischen Berrn, ber ibn um sein Erbe bringen wollte, aufgegeben mar, ihm ein ichwarz Roff, einen ichwarzen Sund, einen schwarzen Kalten und ein schwarzes Jagbborn zu verschaffen; wo nicht, jo batte er fein Land verwirkt. Betrübt reitet er burch ben Balb; ba ficht er einen alten Mann über einer Grabe figen, einen Stab in ber Band. Diefer nimmt fich feiner an, giebt ibm ben Stab und beißt ibn grabaus geben bis er an eine schwarze Burg tomme: ba folle er in beffen Ramen, ber bes Stabes Berr fei, gebieten, baß jene vier ichwarzen Dinge ibm gegeben murben. Er geborcht, erhalt bie verlangten Stude und bringt fie feinem herrn. Diefer faß nun eines Tages babeim, als er ploblich die Sunde bellen borte. Er fragte mas bas mare und erbielt gur Antwort, es fei ein Sirfd, bem die Sunde nachsetten. bringt mir ber mein ichwarzes Rofe, ben ichwarzen Sund, ben ichwarzen Das geschab, und als er ben Birich Kalten und bas schwarze Horn'. fab, verfolgte er ibn auf bem ichwarzen Rofe, und ber hirfc rannte "gerichts" in die Bolle und ber Berr ibm nach und ward nie wieder gefeben. Bal. S. 197 oben.

Der letten vielsach lebrreichen Erzählung steht Cap. 58 eine andere gur Seite, in welcher ber Stab bes alten Mannes nicht wie bier die als Qualort gedachte Solle, sondern ben Balaft erschließt, wo Ueberfluß ift ohne Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finfterniss. Bgl. Muspilli 14. hier maltet noch gang bie beutsche Borftellung von einer Unterwelt, die zugleich Lohn und Strafe bietet, S. 336. Der hirfch zeigt den Beg dabin, das schwarze Rofs führt hinein; aber die Herschaft darüber gehört bem alten Manne, in bem Niemand Buotan verkennen wird, ber nach deutscher Borstellung nicht auf Asgards Soben, sondern im Berge wohnt. In ber spaten islandischen Sulbasage (Müller Sagenbibl. 363-366) ift es Dbin felbst, ber in Begleitung feiner Sofleute Loti und Sonir von einem hirsch in eine febr entlegene Gegend verlodt wird, wo er gwar nicht zu Bel, wohl aber zu Bulba gelangt, die auch noch sonft an die Stelle ber Sel tritt. Bie Abenes le Roi Die Geschichte ber fabelhaften Mutter Karls bes Großen (Berthe as grands pies) ergählt, wird Pipin durch einen Sirich bem Balbaufenthalt feiner Gemablin Bertha jugeführt, bie ihren vermeintlichen Mörbern für tobt gilt. Statt bes Birfches ift es bas andere Symbol ber Sonne, ber Eber, ber ben Grafen Balbuin von Flandern einer Jungfrau guführt, die Riemand anders ift als die Gottin ber Unterwelt, wenn fie fich gleich Beljus nicht Belja nennt; bamit ist sie übrigens beutlich genug bezeichnet : es bedurfte taum, bag fie fich bem Grafen, ihrem Gemahl, gulest als eine Teufelin betennt. MG. Bolf 86. Gin Birfc ift es wieder, ber nach bem flamifchen Boltsbuch pom Schwanenritter ben Oriant an ben Brunnen führt, wo er Beatrix findet, die ihm fieben Rinder gebiert; ein Ginfiedler, Belias genannt, zieht fie auf, und nach ihm beißt auch ber Schwanenritter, ber nach ans bern Darftellungen S. 315 aus ber Unterwelt tommt, Belias (Belaaft?). Bei einem Brunnen findet Raimund Melufinen, Die ibm rath, eine Sirich baut, bes Lanberwerbs megen, in ichmale Riemen ju gerichneis ben. Boltsbucher VI. Gin Sirfc verlodt bei Montanus I, 86 die Seiben in ben Schacht bes Luberichs, bevor ber Berg einstürzt. Und bamit wir nicht zweifeln, baß es ber Sonnenbirich ift, bas Symbol ber taglich unter ben Berg gebenden Sonne, fo feben wir in bem von Ettmuller beraus: gegebenen St. Demalbes Leben ben birich, bem ber Beibentonig nachfegen muß, mabrend St. Dewald feine Tochter entführt, von zwölf Goldschmies ben (ben Asen) mit Gold bebedt, wogegen er nach bem anbern gleich: namigen Gebicht unmittelbar aus bem Barabiefe gefandt wird. Bielleicht bangt er mit bem Goldbirich MM. 54 und MM. 73, ber gleichfalls von Golbichmieben geschmiebet ift, zusammen. Bgl. auch den brennenden Sirfd in dem Marchen bei Colsborn S. 150, wo die alte Frau mit der eifer= nen Ruthe wie in ben entsprechenden Marchen (AM. 60, 97) bie Bel ift. So viele Beispiele, die fich leicht noch baufen ließen (vgl. 3. B. Enentels Ergablung von Remus) und wirklich von Andern feitdem gehäuft worben find, gestatten an bem Busammenbang bes Sirfches mit ber Unterwelt, Die bald ein Gott, bald eine Gottin beherscht, feinen Zweifel mehr. Darum fährt auch auf dem Tobtentang der Bruder Meyer, Burich 1610, ber Tob auf einem mit zwei hirschen bespannten Bagen dem Balbe zu. Roch. Diefer bezeugt auch, bag ber Tob im Margan ben Ramen Alahirzi führt, wo ala gleich dem altn. allr bedeutet qui vivere de-Borterb. 211. Dit führt ber Sirich nur ju einer iconen Frau am Brunnen; fie ift aber ber Unterwelt verwandt und die Berbindung mit ihr an die Bedingung gefnupft, daß die ungleiche Ratur bes Berbunbenen nicht an ben Tag gezogen werbe; Untreue, ja bie geringfte menschliche Robbeit wird mit bem Berlufte bes turgen Gluds, zuweilen auch mit bem Tobe gebüßt.

Der Stab des alten Mannes, der dem Stabe der Gridh und ber



eisernen Ruthe ber Alten gleicht, bestätigt jugleich unsere Deutung jener (S. 337) auf die Gottin ber Unterwelt.

Un ben Gber, ber auch beim Rulfest, mo die Wiedergeburt ber Sonne gefeiert murbe, bas Sauptgericht mar, fnupft fich ein Gebrauch, ber ben Bezug bes Gottes, beffen Symbol er war, auf bas Cheglud barthut. Um rothen Thurm ju Wien hieng ein Schinten, ber fur bas Bahrzeichen ber Stadt galt. Man nannte ihn gemeinhin einen Baden, weil er aus bem Sinterbaden eines Schweins bestand. Der Baden follte bem au Theil werden, ber beweise, bag er herr im Saufe sei. Riemand machte barauf Ansprud, nur ein junger Chemann melbete fich und batte auch icon die Leiter bestiegen, den Baden berunter zu nehmen; weil es aber ein heißer Sommertag mar und ber Schinten ein wenig triefte, ftieg er wieder hinab und zog ben neuen Rod aus, ben er anhatte, benn wenn er ibn unfauber mache, werbe er babeim von seiner Frau übel gescholten. Bgl. Bechft. Defterr. G. p. 5. Bier erscheint die Sache als ein Scherz, bie Bantoffelhelben ju neden, und fo nimmt fie auch Sans Sachs, ber fich viel bamit ju ichaffen macht. Aber bie Zeugniffe aus England lagen fie ernsthafter erscheinen. An bie Gutsbericaft ju Bichurie in Straffordfbire ift die Reudalpflicht gefnüpft, ju jeber Zeit eine Spedfeite (bacon) bereit ju halten für jedes neuvermählte Chepaar, bas Jahr und Tag in Frieden und ohne Reue verlebt bat. Aber feit breißig Jahren ift ber Bacon nicht mehr in Anspruch genommen worden. Berühmter als ber Straffordsbirer Bacon ift ber Dunmower in ber Graffcaft Suffer. Cheleute, die ihn in Anspruch nahmen, muften einen formlichen Gib ab. legen, daß fie bis babin eine gludliche Gbe geführt hatten : bann murben fie von ber Menge auf die Schultern gehoben und um bas Dorf getra: Die Ermabnung bes Gebrauchs geht bis gen, ibnen poran ber Baden. in bas 13. Jahrhundert binauf, und wenn der Rellner bei Sans Sachs fagt, ber Baden hange icon 200 Jahr, so ist ber Gebrauch in Deutschland nicht viel junger. Bgl. Anzeiger 1855 Rr. 3. 4. 5.

# 103. Frenja und Frigg (Frouwa und Fria).

Daß Freyja als Wanengottin (Banadis) ihrem Bruber Freyr versbunden gewesen sei, schien uns oben wahrscheinlich. Unter den Asen versmählte sich Freyr der Gerda, die aber als Erdgöttin, der Rinda gleich,



nur Berjungung ber Bel als Erbmutter, also nicht afischen Stammes ift. Db auch Frenja bei ben Afen eine neue Berbindung eingieng, melben unsere Quellen nicht ausbrudlich. Wenn fie nach D. 38 bem Dor vermablt mar, ber fie verließ, mas ihr goldene Thranen toftete, so ift dieß nicht auf ihre Trennung von Frevr, dem fie bei den Afen entfagen mufte, au beziehen; wir haben S. 221. 243 Dbin in ihm erkannt, und fo ericheint fie vielmehr als beffen Gemablin. Bgl. ben nachtlang bes My: thus in der Oberpfalzer Sage bei Schonwerth II, 313, wo Baud und Freid auf Dbin und Frigg gurudweisen. Die Beit ber fturmischen Braut: werbung bes als Jahresgott gedachten Buotan Dor fiel uns S. 223 in Die erften Amolften, in die andern ihr am erften Dai beginnendes Bermablungsfest: nach turger Berbindung in der iconften Beit bes Jahrs ftirbt bann Dbin als hadelbarend von bem Sauer bes Gbers getroffen um Johannis, ober folgt in bem lichtarmen Rorden bem Sonnenbirfc in die Unterwelt; von da ab weint ihm Frepja goldene Thranen nach ober fahrt, ben Entflohenen ju fuchen, ju unbefannten Bolfern. Diefer Jahresmythus war nicht geeignet, in bem Leben bes bochften göttlichen Baares, bas untrennbar verbunden bleiben mufte, ben Borbergrund zu bilben: man verbullte feinen Bezug auf biefe Gotter, indem man ftatt Dbin Dor als ben gestorbenen ober entschwundenen Gemabl Frepjas nannte; fur Dbins Gemablin aber gab man nun bie Frigg aus, fie, die ber Frenja so ibentisch ist wie Obr bem Obin. Frenja erscheint jest fast nur noch als Gottin ber iconen Jahreszeit und ber Liebe, im reinen wie im unreinen Sinne. Als Gottin ber Frühlingszeit munichen bie Riefen fie nebst Some und Mond in ihren Besit ju bringen. Gine Bottin ber Liebe ift fie noch im ebelften Sinn, wenn fie ihrem entschwuns benen Geliebten goldene Thranen nachweint. Dagegen in dem fpaten edbifden Syndlulied icheint Frepja wenigstens in den Bormurfen, die fie von Syndla hinnehmen muß, in unedelsten Sinn als Vonus libitina, vulgivaga gefaßt, und als solche scheint sie D. 34 ben Beinamen horn ju führen. Im Hyndlulied seben wir Freyja für ihren Schüpling Ottar, ber in einem Rechtsftreit um goldenes Erbe und Batergut begriffen ift, die boblenbewohnende Syndla über deffen Abstammung und Berwandticafteverhaltniffe befragen, benn als bem urweltlichen Geschlecht ber Riesen angehörig wohnt ihr auch von beffen Gefdlecht, bas ju ben Selben und Bottern hinauffteigt, erwunschte Runde bei. Aber nur wider Billen fteht ibr Syndla Rede, und als Frepja gulett noch verlangt, daß fie ihrem Liebling das Ael der Erinnerung reiche, damit er nicht vergeße was fie ihm über seine Ahnen gemeldet hat, wird fie unwillig und schilt Freyja:

Lauf in Liebesgluth Rachte lang Bie zwischen Boden bie Biege rennt.

Aber Frevja zwingt fie durch die Drobung, ihre Soble mit Feuer zu umweben, auch diesem Gesuche zu willsahren. Ottars Rame klingt jenem Obrs verwandt, und beffen Berhaltniss zu Freyja mag zu der Einkleis dung des Gedichts benutt worden sein; seine Absicht ist aber nur, die Gefclechtereihen ber nordischen Ronige bem Gebachtnife zu überliefern. Darum ift Ottar auch gang menschlich gehalten: Frepja giebt vor, fich feiner nur anzunehmen, weil er ihr vielfach Opfer gefpendet und ein haus aus Steinen errichtet bat, beffen Mauern wie Blas glangen, ,fo oft trantt' er fie mit Dofenblut.' Dem fcheint aber Syndla nicht unbedingt Glauben ju ichenten, sondern fie als Ottars Buhlerin aufzufagen. Als Bublerin ericeint auch Fremja in ber &. 108 mitzutheilenden gewise fpaten Ergablung von ber unsaubern Beife, wie fie ihr Salsband Brifingamen erworben haben follte. Aelter ift ber S. 305 bei Beimball besprochene Mythus, wie es ihr Loti entwandte und heimball wieder erkampfte. Die bort bargelegte Bebeutung biefes Salsichmude mufte icon vergegen fein, als man ber Gottin fo Berabmurbigenbes andichtete.

Spuren find indes genug jurudgeblieben, daß Frepja Dbins Gemahlin war: fie lagen fich in ber boppelten Gigenschaft nachweisen, in ber wir Frenja bei ben Afen finden. Ginmal als Todtenwählerin, benn Obin entfendet fie zu jedem Rampfe: fie ift bie eigentliche Balfure, Die Salfte ber in ber Schlacht Gefallenen gehört ihr, die andere Dbin. Brimn, 14. Dann aber ift fie es auch, welche die Opfer ber Schlacht, bie Einberier, Die Doin ber Gemeinschaft feiner himmlischen Salle wurdigt, barin empfangt und ihnen bas Trinkhorn reicht, wie fie überhaupt als ber Gotter Mundschentin gilt, obgleich fie in diefer Gigenschaft ebenfalls von den Balturen vertreten wird. Dag auch dieß Umt eigentlich Ihr aufteht, feben wir aus ber Ergablung ber Stalba von Thors und hrung: nirs Rampf (D. 59), wo Frepja es ift, die bem in Obins Salle eingebrungenen Riesen bas Mel reicht. In Dieser Gigenschaft erscheint fie noch als hausfrau Dbins, benn ber hausfrau gebührt nach beutscher Sitte ber Empfang und die Bewirthung ber Gafte. Auch daß fie als eine norbifche Bellona zum Rampfe fabrt (D. 24), ift in ber Ratur ber friedlichen Banengottin an fich nicht begrundet: nur als Gemablin bes Schlachtengottes kann sie das; und so fließt es aus der Gütergemeinschaft der Ehergatten, daß sie sich mit Obin in die Gefallenen theilt, obgleich ich zugerstehe, daß sie sich mit Obin in die Gefallenen theilt, obgleich ich zugerstehe, daß sie sich nach Berjüngung der Hel, der Göttin der Unterwelt, den Seelen der Berstorbenen Aufnahme zu gewähren berufen war. Nach der eddischen Borstellung gelangen aber zu Hel die in der Schlacht Gesallenen nicht: diese konnten ihr nur zugewiesen werden, als sie für Odins Gemahlin galt. Weil Freyja Berstorbenen Aufnahme gewährt, heißt ihre himmelswohnung Folkwang, ihr Saal aber Sessrumnir, der Sitzgeräumige. Grimnism. 14. D. 24.

In der berühmten Erzählung von dem Ausgange ber Langobarden nennt Baulus Diaconus, und fo fcon bas Borwort ju bem Gefetbuch des Rotharis, die Gemahlin Gwodans Frea; das Gleiche thut Wilhelm von Malmesbury, indem er von dem ihr (uxori eius Freae) gewidmeten sechsten Wochentage spricht, Myth. 116. Wie bort Frea über Gwo: ban, fo fiegt in ber halffage (FUS. II, 25) Dbin über Frebja im Bettftreit um bas beste Bier: es ift ein bauslicher 3wift ber gottlichen Cheaatten wie in ber langobarbischen Stammfage und in Grimnismal. Borwort biefes Liebes und auch fonft in ben edbischen Quellen beißt aber Obins Gemablin Krigg, welche stats von Krevig unterschieden wird. Frigg wird D. 35 die vornehmste ber Göttinnen genannt, Frenja aber bie vornehmfte nach Frigg, und eben fo scharf werben fie Stalbit. 19. 20 aus-Bir erkennen also an, bag Frepja in bem Mothen: einandergehalten. fostem der Edda nicht mehr als Obins Gemablin auftritt; auch in andern nordischen Quellen erscheint fie unvermählt, benn bas Berbaltnifs gu Dor ift aufgehoben, und selbst wo fie als Odins Geliebte ober Bublerin bargestellt ift, wird ihr jungfraulicher Stand vorausgesest; nur Saro, indem er S. 13 ber Frigg Chebruch vorwirft, wobei er das Abenteuer im Sinne bat, bas fonft von ber Frenja ergablt wird und fich auf ben Erwerb ibres halsbands bezieht, bentt die Bublerin als Dbins Gattin, und eben barum scheint er ben Ramen Frigg zu mahlen. Bon ber goldenen Bildfaule ibres Gemabls batte nämlich Frigg um fich schmuder tleiben zu tonnen. Gold entwenden lagen. Doin ließ die Goldschmiede hangen, die ihr babei bebulflich maren; das Bild aber feste er auf ein Geftell, und verlieb ibm Sprache, damit es seine Rauber felber verklagen tonne. Aber Frigg gab sich einem Diener bin, damit er das Bild gerftore, beffen Gold fie nun für fich verwandte. Mus Berbruß bierüber geht Dbin freiwillig in Die Berbannung, während Mitothin seine Stelle einnimmt. Wie wunderlich



auch biefer Mythus entstellt fei, so zeigt boch die Bergleichung mit ber Ergablung &. 108 beutlich, daß auch bas Brisingamen von Frigg auf Bal. Müllenhoff Btidr. XII, 303. Frepja übertragen ift. Stalbstavarmal 19, (M. Edda 3. Aufl. 381) ber Frigg bas Faltenbemb zugeschrieben, bas nach ber Thromstwidba Frenja besitt. In ber Ebba ift Frenja eine Gottin ber Liebe und ber iconen Jahreszeit; als Gottin ber Che, als mutterliche Gottheit fteht neben ihr Frigg. Aber gleichwohl ist diese dem Begriff wie dem Ramen nach nur aus Fredja, der Banengöttin, bervorgegangen: sie bat fich aus ihrem Wesen abgelöst und als felbständige Gottin neben fie bingestellt. Bon ibrer Mutter Nerthus, ber terra mater, der mater Deum war die gleiche Burbe der Frepja angeerbt; aber in biefer beißt fie nun mit verbartetem Namen Krigg wie ibr Bruder Freyr, der deutsche Frô, bei Abam von Bremen Fricco. Grimm. ber fich bemubt, Frigg und Frepja als Fria (Frea) und Frouwa auseinander zu halten, muß Mpth. 278 boch anerkennen, daß Abam von Bremen für Friccos Schwester Frepja Fricca gesagt haben wurde, und Frepjudagr, ber nordische Rame bes in Deutschland von Fria (Frigg) benann-- ten Freitags auf Frenja (Frouwa) weist. Andere Zugeständnisse Myth. 279. 1212. Endlich wird fich §. 108 eine neue Spur barin ergeben, baß Sigr: brifa (Bronhild), die als Balfure aus Frenja bervorgeht, mit der Frigg barin zusammenfällt, daß fie bem Agnar ben Sieg verleibt.

Es fteht unserer Anficht von der ursprünglichen Ginbeit beiber Got= tinnen nicht entgegen, daß Frigg baufig und so auch Stalbft, a. a. D. Fiorgwins ober Fiorgyns Tochter beißt, Frenja aber die Tochter Njördbs, benn diefe Abstammung gebührt ber Frigg ursprünglich nicht: fie ift erft von der Jördh auf fie übertragen (S. 254). Bon ihr, der Mutter Thors, schied sich, wie wir annehmen, Dbin, als er sich ber Frigg verband, und wenn diese jest auch wohl Fiorgyns Tochter beißt, so foll fie dieß ber erften Gemablin bes Gottes ibentificieren; auch bedurfte fie jest eines Baters, da fie Rjördbe Tochter nicht mehr beißen tonnte feit fie von Frenja unterschieden ward. Wenn aber D. 35 ihre Halle Fenfal beißt, so baftet ihr das noch von ihrer Mutter an, deren geheiligte Insel im Ocean lag, oder von ihrem Bater Rjördr, der in der Edda noch als Denfelben Bezug auf bas Meer hat aber auch Frenja, Meergott gilt. wenn fie Marboll ober Gefn beißt mas fich in Gefion verjungt. brei Sterne, welche den Gurtel best Orion bilben (Myth. 689), neben Jacobs: und Betersstab auch Friggs Roden beißen, so erscheint Frigg als

Spinnerin wie Bertha und Gertrub (§. 110. 117), die sonst viessach der Freyja gleichen. Daß aber auch Freyja Spinnerin ist, zeigt sich in den Walkuren, in welchen sie sich vervielsältigt, denn diese spinnen die Geschicke ber Schlacht. Wölundarkw. Einl. und Str. 1.

#### 104. Gefion.

Unter ben Beinamen ber Fremja finden wir D. 35 Marboll (Gen. Marballar) und Gefn. Marboll bezeichnet fie als ben Meerstrom; Gefn (ags. Goofon, alts. Goban) ein verdunkelter sachfischer Gott, bat abnliche Bebeutung, wie wir aus ben Rufammensebungen Gebenesftrom, Geofonbas (navis), Geofonflob (Mpth. 219) foliegen. Mus biefem Beinamen Sie ift unvermablt, beißt es D. 35, und ber Frepja entsprang Gefion. ibr geboren Alle, die unvermählt fterben. Also auch fie nimmt, wie Sel und Frenja felbst, Seelen ber Berftorbenen auf. Daß nur Unvermabite gu ihr tommen follen, ift eine ber vielen möglichen Deutungen bes Unrechts Frenias an ben Tobten, beren mabren ersten Grund wir in ibrer Bermandticaft mit Bel, ber verborgenen Erdgottin, aufgebedt haben. Die Jungfraulichteit Gefions ift überdieß fo zweiselhaft als die ber Frepja. D. 1 erzählt von ihr, Konig Golfi von Swithiod habe ihr als einer fahrenden Frau, Die ibn burch Gefang ergest babe, ein Bflugland gegeben fo groß als vier Ochsen pflugen tonnten Tag und Racht. Aber biefe fabrende Frau mar von Alengeschlecht. Sie nahm aus Jotunbeim vier Ochsen, die fie mit einem Jotunen erzeugt batte und spannte fie por ben Bflug. Da gieng ber Bflug so machtig und tief, baß fic bas Land lofte. und bie Dofen es westwarts ins Meer gogen bis fie in einem Sunde ftill steben blieben. Da sette Gefion das Land dabin, gab ibm Namen und nannte es Seelund (Seeland). Und ba, wo bas Land weggenommen warb, entstand ein See, ben man in Schweben nun Lögr beißt. Und im Logr liegen die Buchten, wie die Borgebirge in Seeland. Die Beimes fringla, aus ber bieß entnommen icheint, fügt bingu, Gefion fei fpater bem Stiold vermablt worben und habe mit ihm Lethra, ben Ronigefit ber Danen auf Seeland, bewohnt. Wenn nicht ausbrudlich verfichert murbe, Gefion fei vom Afengeschlechte, mochte man fie, nach bem Mythus, ber von ihr ergablt wird, fur eine Meerriefin halten. Doch auch Friggs Balaft Renfal beutet auf ben Grund bes Meeres, und wenn Gefions vier Ochfen ungeftume Meereswellen find, welche, als Schweben noch vom Meere bebedt war, hier eine Bertiefung wühlten und das weggenommene Land im Sunde niedersetten, so entstand daraus doch eine jett von Menschen ber wohnte Insel. Die Ginkleidung des Mythus ist von der bekannten Sage vom Landerwerd hergenommen, die uns schon früh bei der Dido begegnet. Gesions Zusammensallen mit Frigg oder Freyja zeigt sich noch darin, daß Degisdr. 21 Odin von ihr sagt, sie wise aller Lebenden Loose so gut als er selbst; dasselbe rühmt hernach Str. 29 Freyja von Frigg. Und Str. 20 wirst Loti der Gesion vor, sie habe den Schenkel um den weißen Knaben geschlungen, der ihr das Kleinod gab, womit auf Brisingamen angespielt wird, das Freyja in ähnlicher Weise erworden haben sollte. Wenn endlich unter Anrusung Gesions Gide abgelegt werden, so liegt der Grund in ihrer Verjüngung aus Hel, der Göttin der Unterwelt, denn bei der Unterwelt ward geschworen. Bgl. §. 91. Wie die Alten bei dem Styr, so hat Dagr (Helgalw. III, 29) Eide abgelegt:

Bei ber Leiptr leuchtenber Flut : Und ber urfalten Bafferflippe.

### 105. Rervielfältigungen. 1. Nornen.

Da wir hier wieder bei der Hel angelangt sind, so lase ich den Rachweis folgen, daß aus ihr die Nornen, wie aus der Freyja, einer Berjüngung der Hel, die Walturen durch Bervielsältigung entstanden sind. Wir werden hier wieder die schon bekannten Zahlen drei, sieben, neun und zwölf walten sehen.

Der Nornen sind eigentlich nur drei. Wöl. 8. 19. Wafthrudn. 48. Bgl. oben S. 38. 40. 203. Wenn Fasnism. 18 gesagt wird, sie seien verschiedenen Geschlechts und nicht Eines Stammes, so ist das Wort in dem weitern Sinne gebraucht, in welchem es auch Wölen, Beisagerinnen und Zauberinnen mitbegreist. Jene drei eigentlichen Rornen sind göttzlichen Ursprungs, aber bei Riesen auferzogen; sie sind älter als die Götter selbst, weil diese altern, der Macht der Zeitgöttinnen unterworsen sind, wessbald sie auch bei ihrem Brunnen Gericht halten. Mit dem ersten Erzscheinen der Rornen gieng den Göttern das Goldalter zu Ende: das Bezwustsein von dem Bersließen der Zeit setzte der seligen Undesangenheit des Daseins ein Ziel. Schon §. 60 erkannten wir in den Rornen Perssonisitationen des Schickals, und diesem sind auch die Götter unterworsen. Sewöhnlich ordnen die Rornen indes nur das Schickal der Menschenges

ichlechter, Bol. 20. Der Brunnen ber Urbb, ber alteften und machtigften Rorn, liegt bei ber Burgel ber Beltefche, welche ju ben Denfchen reicht, 5. 40. So ericeinen fie junachft als die Bflegerinnen biefes Beltbaumes; gleichwohl baben fie auch einen Bezug zu Sel, ber Gottin ber Unterwelt und bes Tobes. Die vornebmfte unter ihnen ift jene altefte, nach welcher ber Nornenbrunnen benannt ift, die Gottin ber Bergangenheit. 3hr Rame findet fic auch allein in Deutschland wieder: eine alth. Gloffe überfest ibren Ramen Burd mit fatum, und grimmar urdir wird für schreckliches Gefchick, dira fata, gebraucht. Roch in ben weirdsisters im Macbeth Mingt ihr Rame nach. Sie wird als Todesgottin aufgefast: Wurth ina binam, die Burd raffte ihn binmeg, Wurd skihit, Unbeil betrifft mich, Vyrd me that gewäf, die Wurd hat mir das gesponnen. ibre Berwechselung mit Ibun und bie verjungende Rraft ihres Brunnens, ber freilich ibren Schwestern mit angebort, fie auch von einer milbern Seite. Für die Bermandtichaft ber Rornen mit ber Sel bietet aber Selgatw. II, die flassische Stelle:

- 2. Racht in ber Burg wars, Nornen tamen, Die bem Ebeling bas After bestimmten. Sie gaben bem König ber Rühnste zu werben, Aller Eblinge Ebelfter zu bunten.
- 8. Sie fonurten mit Rraft die Schidfalsfaben, Daß die Burgen brachen in Bralundr. Golbene gaben fügten fie weit, Sie mitten feftigend unterm Mondessaal.
- 4. Bestlich und öftlich die Enden bargen fie; In der Mitte lag des Königs Land. Einen Faden nordwärts warf Neris Schwester (Ript Nera), Ewig zu halten hieß fie bieß Band.

Reri oder Rörwi heißt nach D. der Bater der Racht, in welchem Weinshold Riesen 8 auch den Bater der Nornen entdedt hat. Denselben Ramen führt aber auch D. 33. 50 ein Sohn Lokis, also ein Bruder der Hel, und diese wird hier als Neris Schwester verstanden sein. Wir werden Hel auch sonst als eine der Nornen gesaßt sehen. Nordwärts wird der Faden geworsen, vielleicht weil der Helweg nördlich liegt. Nach Lüning soll der nordwärts geworsen Faden die Nordwege verschließen, so daß Helgi nicht zu Hel, sondern zu Odin komme. Aber uns scheint es der unselige Faden, der ihm frühen Tod bedeutet.

Somobl bie ausgeworfenen Raben als bie Bermanbticaft ber Schid: falsichwestern mit ber Bel finden fich auf beutschem Boben wieber. Sebr baufig erfcheinen in unfern Sagen brei Schwestern; es find biefelben Befen, die fich auf feltischem Boben als tria fata (Reen) finden; in romiicher Beit murben fie als matres, mutterliche Gottheiten, verehrt, und noch täglich gräbt man ihre Bildnisse aus der Erde. Aber auch in Sagen bes füblichen und nordweftlichen Deutschlands tehren biefe Schwestern ungablig oft wieder: in Bangers Beitragen gur Mpthologie find ihrer viele, aber bei Weitem nicht alle gesammelt. Gewöhnlich find zwei biefer Schwestern weiß, die britte ift halb fcmarz balb weiß, und biese pflegt als die bose gedacht zu sein; auch in den Handlungen ist der Unterschied angedeutet: die halbschwarze betrügt die blinde Schwester bei der Theilung bes Schabes, indem fie den Scheffel beim Defen umtehrt und nur obenbin mit Goldstüden belegt. Baufig erscheint, wo diese Sagen vortommen, ber Rame ber Bel in ben Ortsnamen, ja bie fcmarzweiße Jungfrau führt ben Ramen ber "Belb' in ber Rebensart, welche eine Oberiglinger Sage ber Mutter in ben Mund legt, indem fie die Tochter schilt: Du wirft gerade wie die Held, schwarz und weiß, und gehft gang verloren. Daneben tragt Diefe bofe Schwester nicht felten ben icon oben gebeuteten Ramen Rachel, bie rachende Sel. Auch erscheinen biese Jungfrauen spinnenb; fie fpinnen und weben die Geschide. Ihre Kaben beißen auch wohl Seile, und biefe Seile werfen fie weit aus, fo bag ferne Bergfpigen verbunden werben; fie gleichen bann Bruden, und werben auch wohl als folche, namentlich als leberne, aufgefaßt. Buweilen erscheinen fie auf biefem Seile tangend und fpielend, ein andermal hangen die wilden Frauen,' wie fie auch genannt werben, ihre Bafche baran auf, und wenn bas die Leute im Thale feben, fagen fie, es giebt icones Wetter. An Diefe Geile binden fie auch Meniden, die bann bem Tobe verfallen find; ein foldes Seil wird auch 3hr Bezug auf bie Gefchice ber bem Tobe zugeschrieben, Mpth. 805. Menschen zeigt sich auch darin, daß sie Seilräthinnen heißen: was kann beutlicher sein? Die Nornen sind es, die das heil der Menschen berathen. So heißen sie in Holstein auch Metten, angelfächsisch Mettena, bie abwägenden, megenden, wie wir ihre Beschluße S. 203 metodogiscapu genannt fanden, vgl. S. 182, und weil bas Schidsal, bas fie schaffen oder aus ihren Brunnen icopfen, ploglich eintritt, beigen fie in Tyrol Gach: fchepfen, bie jaben Schöffen. Und wie die Rornen Fafnismal 73 nothe losend heißen, weil sie Rindbetterinnen beistehen, so besaß Frau von Don-

nersberg ein Stud Leinwand, bas von ben beiben auten Jungfrauen gesponnen unter bas Bettuch gelegt marb, Die Geburt zu erleichtern. von Donnersberg pflegte ju fagen, Die zwei guten Jungfrauen batten zwei Röpfe, aber Ginen Sinn; die britte wolle fich aber nie in ben Billen ber beiben andern fugen. Bang fo erfcheinen auch die Rornen im Rorben. Wir saben schon bei Helgis Geburt die britte Norn, die als Neris Schwester die Bel bedeutete, einen Faben nordwarts werfen, ber uns übler Borbebeutung ichien. Bu Rornageft traten, als er geboren marb, brei mabre sagende Frauen: Die beiden altern weißagten Gutes von seinem fünftigen Befchid; bie britte, bie fich gurudgefest glaubte, gebot, mit fo gunftigen Beifagungen inne zu halten, benn ich bescheibe ibm, bag er nicht langer leben foll als die neben ihm brennende Rerze mabrt.' Aber die altere Bala löschte die Kerze aus und gab fie ber Mutter aufzubewahren und nicht eber wieder anzugunden als am letten Tage seines Lebens. nagest trug nun biese Rerze in seiner Barfe mit sich umber, und erft als breibundertjähriger lebensmuder Greis, der die besten Tage des Nordens gesehen hatte, gundete er seine Rerze an und blidte ruhig in die verglimmende Lebensflamme. Es ift biefelbe Sage, die in ber griechischen Mythologie auf Meleager angewandt wird. Aehnliches wird von bem Danentonia Fridleif ergablt, ber bei ber Geburt feines Sobnes Dlaf in ben Tempel ber Rornen trat, wo die brei auf brei Stuhlen fagen, bas Rind zu begaben; aber bie Babe ber britten mar eine leibige: fie beschied ibm bas Lafter bes Beizes.

In dem deutschen Marchen von Dornröschen labt ber König, als ibm eine Tochter geboren ward, zu bem Feste auch die weisen Frauen, bamit fie bem Kinde bold und gewogen maren. Ibrer maren breigebn: weil er aber nur gwolf golbene Teller batte, mufte eine von ihnen babeim Die weisen Frauen beschentten nun bas Rind mit ihren Bundergaben, die eine mit Tugend, die andere mit Schonheit, die britte mit Reichthum u. f. w. 218 eilfe ihre Spruche gethan hatten, trat plotlich bie breizehnte berein. Im Born, baß fie nicht eingelaben mar, rief fie: bie Ronigstochter foll fich in ihrem funfzehnten Jahre an einer Spindel fteden und tobt binfallen.' Alle waren erichroden: ba trat bie gwölfte bervor, die ihren Bunfc noch übrig batte. Sie tonnte aber ben bofen Spruch nicht aufheben, nur milbern. So fagte fie: ,Es foll aber kein Tob fein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in den die Ronigstochter fallt.' Bir feben bier gwölf Schidfalsichwestern, ftatt ber Trilo:

gie die Dobekalogie; bei Banzer 86. 218 erscheinen sie wohl in der Siebensahl (vgl. Harbardelied 27); die Zwölfzahl tritt neben. der Siebensahl auch bei den Balkuren hervor, die den Nornen verwandt find. Immer aber ist die lette Norst die unselige.

Gern erscheinen die deutschen Schickalsschwestern am Brunnen, Banzer §. 7. 20. So schilbert sie auch das Kinderlied von den drei Feien oder Mareien, das Mein Deutsches Kinderbuch 2. Aust. 169—176 in sieben Barianten bringt, z. B.:

Sonne Sonne scheine, Fahr über Rheine, Fahr übers Blodenhaus, Guden brei schöne Puppen heraus. Eine die spinnt Seide, Die andre widelt Weide, Die britte geht ans Brünnchen, Findt ein golben Kindchen. Wer solls heben u. s. w.

Auch darin gleichen sie den Nornen (an Urds Brunnen) und den romanischen Feen, deutsch Feinen, von welchen Gottfried im Tristan in Bezug auf Blider von Steinachs reinen Sinn sagt (M. Leseb. 125):

Ich wæne dag in feinen var wunder haben gespunnen und haben in in ir brunnen geliutert unt gereinet. er ist benamen gefeinet.

3ch mein', ihn haben Feinen Bunberbar gesponnen, Und ihn in ihrem Bronnen Geläutert und gereinet: Er ift fürwahr gefeinet.

Unter dem Namen der Feien wurden sie auch am Niederthein verehrt, wo der Feibach s. u. und der Feienpat bei Honnes auf sie deuten. Nur in Tyrol, wo sie wohlthätige mit ewiger Jugend und Schönheit begabte Wesen sind, erscheinen sie nicht in der Dreiheit.

In den Sagen, die sich an die drei Schwestern knupsen, ist Bieles auch durch die Berchristlichung entstellt, wobei sich seltsame Widersprücke mit der altheidnischen Grundlage ergeben. Die Jungfrauen gelten für Gutthäterinnen des Orts und der Kirche: sie sollen der Gemeinde Wald vermacht, Capellen gebaut, Andachten gestistet, ein ewiges Licht oder Alsmosenvertheilungen und Speisungen der Armen aus ihrem Bermögen angeordnet haben; gleichwohl ist ihr Schloß versunken, sie selbst sind versdammt und der Erlösung bedürftig. Wie heidnischen Göttern läßt man

ihnen bei ber Ernte einen Aehrenbufdel fteben, brei fcmarge Bfennige werben ihnen geopfert, fie gewähren Schut wider die Best; baneben wird für fie gebetet, ju ihrem Andenten Deffen gelefen, Placebo's, Nocturnen und Der mabre Busammenhang blidt burch: ein beiliger Bigilien gefungen. Sain war den Schichalsschwestern in heidnischer Beit geweiht; bei Ginführung bes Chriftenthums fiel er ber Gemeinde gu. Das Anbenten an bie Beilrathinnen, bie alten Guttbaterinnen bes Orts, erlosch aber nicht, felbst ibr Bezug auf ben Gottesbienst erhielt fic. Bird ihnen jest nicht mehr geopfert, fo merben Meffen und Andachten fur bas Beil ihrer Seelen gebalten. Gebete nicht mehr zu ihnen aber fur fie gesprochen. Das Mertwurdigste ift, daß ihre Namen in weit entlegenen Landestheilen, in Tyrol und Strafburg, in Ober: und Rieberbaiern, fich gleich bleiben ober nur wenig abweichen: Einbett, Bilbett und Barbett; nur felten gelang es fie burch die driftlichen Fides, Spes und Caritas ju verbrangen. brei Ramen find mit sbett zusammengesett: bas beute ich auf ben beibnischen Opseraltar (piot goth. biuds ober petti goth. badi lectisternium) ber einft in bem Balbe ftand, an ben fich ihr Andenten fnupft. Mannhardt BD. 604 leitet es von bidjan bitten, ermunichen ab, Beinhold R. S. 26 von badu Rampf. Rimmt man biefe Endung als nur auf ihren Tempel (Bof) bezüglich, hinweg, fo erklart fich bie erfte Gilbe in Ginbett aus Agin, Schreden, in Barbett ober Guerbett aus Werre, Zwist und Freundlicher lautet ber britte Name: aber auch Er bat fo beidnis schen Klang wie die gleichfalls vorkommenden Widifunna und Winterbring. Einmal erscheinen nur zwei Schwestern: Die eine beißt Rann, Die andere Muß, und auch diese Namen verleugnen ihre Beziehung auf bas Schidfal hießen die Schwestern alle drei Kann, wie sie als weirdfisters alle brei einst Burd gebeißen baben mußen, so fiele bamit Licht auf die ben Matronis Ottocannabus gewidmeten Steine: es waren bie gefürch: teten Schidsaleschwestern gemeint von goth. ogan schreden, praet. ohta. Bgl. Bonner Windelmanns: Programm von 1863. Was hier S. 9 für ein ficheres Ergebniss ber bisberigen Forschungen über die Matronenculte ausgegeben wird, ,daß biefe Gottheiten ber celtischen, nicht ber germanis fchen Sprache angeboren,' burfte vielmehr noch offene Frage fein. Debr= fach erscheint bei ben brei Schwestern eine goldene Wiege M. u. Schamb. Bei Banger I, 70 wird fie von unfruchtbaren Frauen gur Erlangung ber Fruchtbarkeit in Bewegung gefest, und ich entscheibe mich nicht, ob fie in Begiebung fteht zu bem Begriff bes Bettes im Ramen

ber brei Schwestern? Bgl. Rubn BS. I, 303. Bei Rirchenvisitationen ward der Bersuch, diese Ramen burch die driftlichen Fides, Spes und Caritas ju verbrangen, vergebens gemacht; Panger I, 6; man mufte fich bamit begnügen, fie in die Gefellschaft ber 11,000 Jungfrauen Rur am Rieberrhein g. B. ju Beilerswift murben boch jene brei Ramen des Martyrologiums (1. Aug.) durchaesest; noch erinnert bort ber Rame bes Swiftbachs an die beutschen brei Schwestern. in nachfter Rabe allerdings bes Feibachs (bei Gifenfei Rapfei Sapfei), wo fie schon als tria fata romanisiert erscheinen. Jebenfalls blubt ibr Dienst in unserer Broving noch beute, benn auch die brei Schwestern qu Mum bei Trier geboren zu ihnen, und auf ber Land Strone an ber Abr. wo fie als Töchter bes Grafen von Neuenahr biftorifiert murben, bie fich bier au flüchten suchten, als ber herr von Tomberg bie Burg Landstron bereits eingenommen batte, ift bie Felfenboble, die fich aufthat fie ju verbergen, zur Satriftei-Capelle geworben und bie Faben, die fie von bort nach Reuenahr warfen, verwandelte die Sage in eine über das weite Thal gesprengte Brude. Bgl. S. 365. Roch jest wird in Bonn alliabrlich bie Born bofer Andacht gehalten: freilich bat man ber einen Schwester, Die bort, qu Riberich und ju Rothgottes brei Andachten gestiftet baben foll, ftatt zweier Schwestern zwei Bruber gegeben, wozu die fo geheißenen beiben Burgen über ber Rirche veranlagen mochten. Aber auch bort ist biese eine Schwester blind, auch bort weilt sie wie bei Banger I, Rr. 4 ben Schak. wobei das Gold mit Scheffeln gemeßen und die Blinde übervortheilt wird. Auch bei ben brei Schwestern von Auw, die man in ber Rirche auf einem Efel reitend abgebilbet fiebt, spielt ber Schap eine Rolle; auch ift wieber bie mittlere blind; von Ronig Dagobert murben fie ihrer Schonheit wegen verfolgt, obwohl fie seine leiblichen Schweftern waren. Man erkennt leicht ben lichten Gott bes Tages, vor bem bie Nornen als Bermanbte ber Nacht, entfliehen. Bgl. Panger I, 348. Der Gel, ber fie burch einen Sprung über die Roll rettete, erscheint zugleich als weisen bes Thier, indem er ben Ort anzeigte, wo nach gottlichem Willen ihre Capelle gestiftet werben follte. Bon bem Schat, ben fie mit fich führten, wurden die Roften bes Baues bestritten. Es war wohl Erzbischof Bilgrim, ber in ber Rolnischen Diocese die beidnischen Ramen ber drei Schwestern burch die driftlichen verbrangte. Gin Siegel mit seinem Bilbnife und Ramen, bas au Bettenboven im Julichichen beim Umbau bes Altars gefunden wurde, zeigt auf bem Revers die Bilber von Fides, Spes und Caritas mit der Um-Simrod, Mythologie. 24

schrift Sancta Colonionsis Roligio. Bettenhovens Ramen selbst beutet auf ben Dienst ber brei Schwestern, die auch in Thum zwischen Risbeggen und Froizheim unter dem driftlichen Ramen verehrt wurden. In Lüglampen bei Reulandt (Kreiß Brum) sieht man ihre Bildnisse in Holz geschnist in der Kirche, die ihre Verehrung auf die drei ersten Donnerstage im März beschränkt hat.

Es ist beutlich, daß die drei Schwestern nur Bervielfältigung der Hel sind. Die Blindheit der Hel erscheint auch bei Odin, der als männlicher Hel Helblindi heißt. Aus dieser Berwandtschaft mit dem Todesgotte fließt es, daß sie die Pest verhängen können und um Abwendung von Biehseuchen noch jest zu ihnen gewallsahrtet wird.

Rach Wolf Beitr. II, 174 waren die drei Schwestern aus der Ginbeit in die Dreibeit übergegangen. Die Einbeit icheint man im Rorben in Urd gefunden zu baben, ber alteften Norne, nach welcher ber Blural grimmar urdir gebilbet ift. Was ist aber die Norne der Vergangenheit anders als die Todesabttin? Rach Belgatw. II. 4 oben febe ich barum biefe Einheit in Bel, die wir als Beld (vgl. die Wehld B. 186) auch foon in Deutschland unter ben brei Schwestern gefunden baben. Daß Gine die vornehmere unter ihnen mar, zeigt, daß Ainbeth B. I. S. 24 eine Grafin heißt, während den beiden andern teine Standeserhöhung zu Theil ward. Nach ihr beißt B. 379 der Berg, an welchem alle drei verehrt werden, Ginbettenberg; St. Ginbett allein ift auch ben Bollanbiften und andern Sagiologen wenigstens dem Ramen nach bekannt. Auch daß die drei Schwestern mehrfach als verfolgt geschildert werben, fpricht bafur, bag unter Ginbett Hel verstanden ist: bald verfolgt bald verfolgend tennen wir aus §. 73 die aus Bel verjungte Frenja.

Den Uebergang in die Legende von St. Nicolaus, der die Seelen dreier Jungfrauen durch reiche Geschenke rettet, hatte wohl schon Wolf erkannt, wenn er das Beitr. II, 172 von ihm besprochene Denkmal, wo dieser heilige den Schwestern einen Goldslumpen reicht, mit der auf derselben Seite erwähnten Mittheilung Mannhardts über die Kirche von Hela verzglichen hatte, wonach drei schwedische Fürstentöchter, welche gegen den Wilseln ihrer Verwandten den christlichen Glauben angenommen, dafür in eine Wanne gesetzt und in das Meer hinausgestoßen wurden. In dieser Roth gelobten sie, wenn sie gerettet würden, jede eine Kirche zu bauen, was später auch geschah. Die drei Schwestern in der Wanne tommen namslich auch auf den alten Kauber Siegeln vor, nur bleibt es ungewiß, sb

St. Ricolaus oder St. Theonest mit ihnen in der Kuse, die der Stadt den Ramen gab, der Flut übergeben ist. Auf dem altesten von 1315 sindet sich der Heilige allein; in den spätern kommen die drei Jungfrauen hinzu, wahrscheinlich weil man ihn für St. Ricolaus hielt. Endlich wird man jede allein, ohne den Heiligen, in eine Wanne gesetzt haben, um sie drei Andachten stiften zu laßen, wie das B. 173 berichtet ist. Diese drei Andachten gleichen jenen oben S. 369. Wie aber hier drei Fürstentöchter drei Andachten stiften, ein andermal drei Andachten für drei Kinder ausgegeben werden, so vermuthet Alex. Kaufmann (Ann. d. histor. Vereins zu Köln 13. und 14. Hest S. 273) mit Recht, die 365 Kinder der Gräsin von Holland Rheins. S. 5 seien so viel Seelenmessen als Tag im Jahr gewesen.

Der Name Nornen ist in Deutschland verschollen; häufig aber werben die drei Schwestern Ronnen genannt (Panzer 163. 181 u. öfter), was aus Rornen entstellt sein tann. Zu dem Nornborn bei Nidda (Myth. 376, Bolf Heff. S. 131) munscht Grimm urkundliche Bestätigung.

## 106. Sel und die Mornen.

Bergleichungspuntte ber Nornen mit der Hel finden sich auch in den Thieren, die in den Sagen von den brei Schwestern hervortreten:

- 1. Der hahn, ber in ihren Schloßbergen trabt, Panger §. 13, vergleicht fich bem schwarzrothen hahn in ben Salen hels, Wol. 35.
- 2. Der hund, der Jungfrauen Begleiter und Schathuter (B. §. 14), ist der höllenhund; auch den Nornen legt die Edda hunde bei Myth. 881 und wie Odins hunde und wohl auch die der Nornen nach der Edda Bölfe sind, so sinden wir einer unserer Schwestern einen Fuchs als hund beigesellt. Panzer I, 289. 317 ff.
- 3. Haufiger und alterthumlicher liegt die Schlange oder der Lindwurm, bem eddischen Ridhöggr verwandt, auf dem Schat und verschlingt Menschen und Thiere. So bedeutet auch in der helbensage Fasnir, der auf dem Schatze liegt, die unterweltliche schatzbutende Schlange. Wie dieser Schatzusammengebracht wurde, berichtet das andere Sigurdslied und D. 62. Es wird erzählt, daß drei der Asen ausschhren, die Welt kennen zu kernen: Odin, Loki und Hönir. Sie kamen zu einem Waßerfall, dabei war ein Otter, der hatte einen Lachs gesangen und as blinzelnd. Da hob Loki einen Stein auf und warf nach dem Otter und traf ihn am Kops. Da rühmte

Loti feine Nagb, bag er mit Ginem Burf Otter und Lachs erjagt babe. Darauf nahmen fie Lachs und Otter mit fich. Sie tamen gu einem Gebofte und traten binein und ber Bauer, ber es bewohnte, bieg Breibmar, und war ein gewaltiger Mann und febr zaubertundig. Da baten bie Afen um Rachtberberge und sagten, fie batten Mundvorrath bei fich und zeigten bem Bauern ihre Beute. Als aber Breidmar ben Otter fab, rief er feine Sobne, Safnir und Regin berbei und fagte, ihr Bruber Otter mar erschlagen, und auch wer es gethan batte. Da gieng ber Bater mit ben Sohnen auf die Afen los, griffen und banden fie und fagten, ber Otter mare Breib-Die Men boten Lofegelb so viel als Breibmar mars Sobn gewesen. selbst verlangen wurde und ward bas zwischen ihnen vertragen und mit Giben befräftigt. Da ward ber Otter abgezogen und Breibmar nahm ben Bala und fagte, fie follten ben Bala mit rothem Golde füllen und ebenfo pon außen bullen und bamit sollten fie Frieden taufen. Da sandte Dbin ben Loti nach Schwarzalfenbeim, bas Gold berbeizuschaffen. Ran und erhielt ihr Net und gieng ju dem Zwerge, ber Andwari bieß und ein Fisch im Bager war. Loti fieng ihn mit bem Repe und beischte von ihm zum Löfegelb alles Golb, bas er in feinem Felfen batte. als fie in ben Felfen tamen, trug ber 3werg alles Golb bervor, bas er hatte und war bas fehr großes Gut. Da verbarg ber Zwerg unter seiner Sand einen kleinen Goldring: Loti fab es und gebot ibm ben Ring ber-Der Zwerg bat ibn, ibm ben Ring nicht abzunehmen, weil er mit dem Ringe, wenn er ibn behalte, sein Gold wieder vermehren tonne. Aber Loti fagte, er solle nicht einen Bfennig übrig behalten, nahm ihnt den Ring und gieng hinaus. Da sagte der Zwerg, der Ring solle Jebem, ber ihn befage, bas Leben toften. Da fuhr Loti gurud gu Breib: mars Saufe und zeigte Dbin bas Gold, und als er ben Ring fab, schien er ihm icon; er nahm ihn vom Haufen und gab bas übrige Bolb bem Da füllte dieser ben Balg so bicht er konnte und richtete ihn auf, als er voll war. Da gieng Dbin hinzu und follte ihn mit bem Golbe Als er bas gethan batte, sagte er ju Breibmar, er solle zuseben ob der Balg gehörig gehüllt fei. Hreidmar gieng bin und fah genau ju und fand ein einziges Barthaar und gebot auch bas ju bullen; fonft mar ihr Bertrag gebrochen. Da jog Dbin ben Ring bervor, hullte bas Barthaar und sagte, hiemit habe er sich nun ber Otterbuße erledigt. Und als Obin seinen Sper genommen hatte und Loki seine Schuhe, daß fie sich nicht mehr fürchten durften, da sprach Loti, es sollte dabei bleiben mas Andwari gefagt batte,

daß der Ring und das Gold dem Besiter und seinen Sohnen das Leben tosten sollte und so geschah es seitdem. Hierzu nun folgende Bemerkungen:

- a. Das Gold muß aus dem Fluße gewonnen sein, sonst hatte Andwari tein Fisch im Waßer zu sein gebraucht. Daß aber dieser Fluß der Rhein war, wird hier verschwiegen. Bgl. §. 115. Es war Rheingold und somit fällt dieser Schatz mit dem Harlungengolde zusammen, dem wir gleichen Ursprung wahrscheinlich machen werden. Nur sehlt hier die Zurückerstattung an ben Fluß, den freilich auch die nordischen Utsliseder nur andeuten.
- b. Das Hullen und Füllen ift nach RA. 671 altes Recht bei ber Mordbuße ober bem Wergeld. Da man aber mit ber Redensart die Hulle und die Fülle einen großen Ueberfluß zu bezeichnen pflegt, so war die Eddische Erzählung, als sich diese Redensart bildete, in Deutschland noch undergeßen.
- Die unterweltlichen Schate bebeuten bie Guter ber Erbe, ben reichen Bflanzensegen, ber fonft von ben 3mergen gewirtt, im Winter in die Erbe gurudgenommen wird. Infofern er bier von ber Schlange gewoben ift, seben wir fie als ein beiliges Thier gefaßt, wie sie noch Die Unterwelt gonnt aber ihre Schape oft in beutschen Sagen erscheint. nur bem ftillen Fleife bes Landmanns, bem fie goldene Rorner spendet; auch belbentubne That und verwegenes Eindringen in die uns terweltlichen Gebiete erringt fie zuweilen; aber bann pflegt ein Fluch barauf zu ruben. Sigurd muß Rafnir erschlagen, um ben Riflungenbort zu gewinnen; ber Swerg, ber ibn ursprünglich jusammenbrachte, bat aber einen Fluch darauf gelegt und dem verfallt Er und Alle, die ihn nach ibm befigen, bis er in ben Rhein geschüttet, ber Unterwelt gurudgegeben Rur scheinbar ift biefer Fluch bie Strafe ber Unerfattlichkeit, die auch ben letten Ring nicht miffen wollte: er haftet von jeber an bem Befit bes Golbes, und wenn biefes in ben Rhein gefcuttet wird, fo war es wohl auch aus bem Fluße gewonnen wie das der eddische Mythus ans beutet. So feben wir auch in unfern beutschen Ortsfagen ben Schat ber aus Bel verjungten Jungfrau von Denen erworben, die ben Muth haben, die Bedingungen ju erfullen, an die fein Befit ober die Erlofung ber Diese Bebingungen find aber meist so illusorisch Runafrau gefnüpft ift. als jene, an welche Bel Balburs Erlofung aus ihrer Behaufung binbet: nur felten feben wir fie erfüllt und ben Schap gang ober theilweife geboben; bem Gludlichen ift aber bann nur turzer Genuß beschieben: nach - wenigen bochftens fieben Jahren muß er fterben. Bu gewiffen Beiten

blubt' nach ber Sage ber Schatz, ober wittert fich,' wenn die Klamme über ibm brennt, er .fonnt fich' und fann bann gehoben werben; bas muß jeboch ftillichweigend geschehen, weil er fonft wieber verfinkt. Bum Bruch biefes Stillschweigens zu verleiten, ift aber bie Solle in Spiegelfectereien unericopflic. Doch braucht man auf ben blubenben, fich fonnenben Schat nur ein Tuch zu werfen um ibn zu bannen und zu gewinnen. Auch wird von ihm gefagt, bag er rude, alljährlich um einen Sahnenschritt, ober nach fieben Jahren berauftomme, wo wie bei bem Donnerteil urfprunglich fieben Bintermongte gemeint icheinen. Wenn biefe Barallele Schwarz (Ursprung 64) berechtigt, ben schatbutenben Drachen auf bas Gewitter zu beziehen, so besteht bamit boch die Deutung bes Schates auf Die goldene Rornerernte, ba er felber nachweift, wie ber Gemitterbrache Fruchtbarkeit bringt. Rur muß bas bie Sage nicht im Auge haben, wenn fie ben Drachen von Gottern ober Belben erfchlagen lagt. Ueber Schat: sagen val. Fr. Müller Siebenburg, Sagen S. 371 ff.

Den beutschen Drachen scheint bas Feuerspeien fremb, wenngleich Thor und Beowulf von ihrem Gifte überfprüht erliegen. Auch bas Wurm: bettfeuer, deffen die Edda Gudruntwida I, 112 gebenkt, ift nur ein Tropus für bas Gold, auf bem fie liegen und bas fich unter ihnen mehrt. Davon ift amar in ber beutschen Lindwurm fage, wie wir fie bei Siegfried und Beowulf finden, nicht ausbrudlich die Rede; in der mehr orientalisch gefärbten Ragnar Lobbrockfage, welche ber von Ortnit entspricht, wachft aber bas Gold zugleich mit bem Wurm, ber taum bem Gi entschlüpft ing Land gebracht wird, allmablich jedoch zu folder Große beranmachft, baß ibn tein Schrein, tein haus mehr faßt und er draußen um das Gehöfte gewunden liegt, und Schweif und Ropf fich berühren. Der Ornitsfage ift es mit ber von Triftan und vielen beutschen Marchen gemein, bag ber Drachenfieger von einem Betrüger verbrangt, und um ben Lobn, die Sand ber Ronigstochter, gebracht merben foll. Diefer Betrüger glaubt fich burch bie Drachentopfe, die er vorlegt, auszuweisen; es findet fich aber, daß der wirtliche Sieger die Borficht gebraucht bat, ihnen die Runge vorher aus bem Munde ju ichneiben, wodurch ber Betruger ju Schanden wird. In ber Ragnar Lobbrodsfage bleibt bie Spite bes Spieges in bem Unthier fiten, und ber wirkliche Sieger bewährt fich baburch, bag er im Befige bes paf. senden Schaftes ift. Die Bermandtichaft biefer orientalisch gefarbten Fasfung mit ber im Schah Rameh Gorres II. 406-411 bat Liebrecht Orient I, 563 bargethan.



Ruweilen zeigt fich auch im Gefolge ber 3 Schwestern ober ber Solukeljungfrau ein ichwarz und weiß gezeichnetes Bferd (Quibmann 137), bem abnlich, auf welchem auch Bel gur Bestgeit umreitet. Roch fonft svielt bas Bferd eine unbeimliche Rolle in unfern Sagen. "Die Tobten reiten fonell' hieß es in bem Boltsliebe, bas Burger ju feiner Lenore Beranlagung gab. Gin tnöcherner Pferbetopf (caput caballinum) bient als Symbol des Todes. Bhantastische Bilder lagen den Tod, der als dominus Blidgerus symbolisiert wird, auf bem Bferbetopf, als einer Beige Im Norben mar es Sitte, ben Bferbefopf (ogui abscissum caput, Saro p. 75) als f. g. Reibftange aufzurichten, um die Landwätter (Bichter) ju fcreden, die guten Geifter bes Landes fern ju balten, Doth. 42. 625. Aber zuweilen bienen fie auch, ben bofen Geiftern zu wehren, und zu biefem 3mede waren an ben Giebeln beutscher Bauernhäuser Pferbetopfe ausgeschnitt, womit die Sage ber Richmod von der Abucht jusammenbangt, die jest einer Straße in Roln ben Ramen giebt; fie tebrt auch in Magdeburg und Dunkirchen und fonst vielfach wieder. Man begriff nicht mehr, warum biefe Bferbebaupter vom Soller nieberblicten; ein duntles Bewuftfein von ihrem Bezug auf das Todtenreich mochte aber übrig geblieben sein: so entstand die Sage von der gurudtehrenden begras benen Frau, für die fie jest als Wahrzeichen bienen muften. bufe murben gur Abmehr bofer Geifter vor die Thuren ober über Stalle gegen Feuersbrünfte genagelt. Sangt damit bas beim Eingang von Oberwefel in bas Stragenpflafter gefügte Sufeisen jusammen, bas ber alte Rheinische Antiquarius auf St. Huberts Ross bezieht? Man giebt es jest für das Bahrzeichen ber Stadt aus; aber welche Bewandtnifs es bamit babe, wißen die guten Leute nicht mehr.

## 107. 2. Walfüren (Walachuriun).

Am nächsten verwandt sind den Nornen die Walkuren; auch sie werben Wol. 24 "Odins Nornen" genannt, ja eine der sechse, welche hier aufzgezählt werden, die Stuld, sührt den Namen der jüngsten Norn. Als siedente muß man wohl Freyja hinzudenken, das haupt der Walkuren und ihre Quelle. Grimnism. 36 nennt ihrer dreizehn, und hier ist wohl hilde, in der hel auch unter den Nornen auftritt, der Freyja gleich. Odin", heißt es D. 36 "sendet sie zu jedem Kamps. Sie wählen die Fallenden und walten des Siegs." Daher ihr Name, der ihr Amt pleo-

nastisch ausbrudt; boch bedeutet Bal (strages) ben Inbegriff ber in ber Schlacht fallenden. Daneben find fie Schentmadden Dbins und ber Ginberier: fie sollen in Balhall bienen, bas Trinken bringen, bas Tifchzeug und die Aelicalen vermahren. Ale Todtenwählerinnen, weibliche Bfochopompen wie als himmlische Schentmabchen find fie Bervielfaltigungen ber Frenja, ber wir § 103 bas gleiche Geschäft obliegen faben. Aber auch zu Dbin fteben fie in nabem Berbaltnifs: fie erscheinen als Bollftrederinnen seines Willens. Durch fie greift er in bas irbifche Belbenleben ein, und nur zuweilen wißen fie, den Rornen abnlich, ihre Selbstandigkeit zu mahren und Dbins Willen entgegen zu banbeln. Den Nornen steben fie auch barin aleich, baß fie bas Geschick wirten, aber mehr in Bezug auf die Schlacht, während es die Nornen im Allgemeinen bestimmen. Auch find fie ben Göttern untergeordnet, mabrend bie Rornen bas Geschick lenten, bem felbft die Gotter geborchen. Schlacht ift all ihr Sinnen: Balturen trachten, beißt es in bem gebeimnisvollen Gingang Grafnagalbrs; in ber Bolundartwida seben wir wonach: fie trachten und sebnen fich nach Rampf, fie wollen Urlag treiben, in ber Schlacht bas Schicffal entscheiben. rum beißen fie auch Balmabden, Schildmabden, Belmmabden, weil fie unter helm und Schild gur Balftatt gieben. Gine ber Balfuren beißt Dift; ber Rame tlingt une nicht fein; aber noch bebeutet mist englisch Rebel: Mift ift die Bolte, und auf Boltenroffen fcweben die Balturen über dem Schlachtfelbe, und Thau trauft von den Mahnen ihrer Roffe in tiefe Thaler, hagel auf hohe Baume: ,bas macht die Felber frucht: bar.' Rlingen sie hier an Naturerscheinungen an, so find sie boch wesent: lich Machte bes Gemuths: fie follen ben beutschen Selbengeift zur Unschauung bringen, ber wie sie nur Rrieg und Schlacht athmete. Dichtung hat sie zu ben anziehendsten Bilbern gestaltet; nur in ber Rials: sage sind sie ins Grausenhafte verzerrt: da sisen sie in einer Rammer mit einem Gewebe beschäftigt, Menschenbaupter maren ftatt ber Gewichtfteine, Bebarme ftatt bes Bettels und Ginschlages, ein Schwert ftatt bes Schlag: brets, ein Pfeil ftatt bes Rammes; babei fangen fie ein Lied mit bem Rehrreim: Winden wir, winden wir bas Bewebe ber Schlacht! Bulest rißen fie bas Bewebe von oben berab in Stude und jebe behielt bas ihre in der Hand, bestiegen dann die Pferde und ritten davon, sechs südlich, feche andere nördlich. Das bewuft Grafsliche biefer Borftellung tommt auf Rechnung ber fpaten Beit, welcher die Dichtung angehört. und erhaben zugleich find bagegen die Balturen, wie fie uns in ben brei

Belgiliebern erscheinen, Swama und die aus ihr wiedergeborene Sigrun, bie Beliebten und bann bie Gemablinnen zweier ebeln Belben, Belgi genannt, ber eine gleichfalls im andern wiedergeboren; am iconften Sigrun, wie fie um ben gefallenen Belgi trauert, ben ibr febnfüchtiger Schmerz aus Balball gurudzieht, weil ihre beißen Thranen ihm auf die Bruft fallen, daß er die Freuden ber bimmlischen Salle nicht genießen tann. Dieß ift bie altefte befannte Darftellung ber Lenorenfage. Entichiebener als Balture gehalten ift Smama; beibe find aber irbifche Konigstochter, wie in der Sage auch Bronhild erscheint, beren gottlicher Ursprung spater nachgewiesen werden soll. Bei Sigrun und Bronbild (noch in den Ribelungen) ift Jungfraulichkeit Bedingung bes Balturenftandes; als Sigrun bem Belai vermählt ward, fällt er im Rampfe, benn Sigrun tann ibn nicht mehr beschüten. Aber wie es irbische Nornen giebt, wie die Gabe ber Beifagung und bes Baubers fterblichen Frauen übertragen werben tann, wovon die brutterische Beleda ein Beispiel ift, die bei deutschen Boltern priefterliches Unfeben und faft gottliche Berehrung genoß, fo tonnen auch Ronigstochter in ben Stand ber Balturen treten, wenn fie friegerisches Gewerbe ergreifen und ewige Jungfrauschaft geloben. Sie beißen bann Bunfcmadden, Aboptivtochter Dbins, wie die Ginberier feine Bunfchfobne find. Erft neuerdings bat fich ein für Bronbilds Balfürenftand wichtiger Bug ermitteln lagen. Borausgeschickt muß werben, bag bie Balfuren, wenn fie Luft und Bager reiten (rida lopt ok lög) Schwanenhemben anlegen, ja sich in Schwäne manbeln. Das Anfügen bes Schwanenges fieders und die volle Berwandlung wird burch ben f. g. Schwanenring vermittelt. In ber Bolunbartwiba, bem ebbifchen Liebe von Bieland bem Somiebe, bas aus beutschen Quellen gefloßen und noch spat in Deutsch: land betannt gewesen sein muß, lagen fich brei Schmane beim Seeftrande nieber, legen ihre Schwanenbemben ab, baben und fpinnen Flachs; auch bier bezieht fich bieß Spinnen auf die Geschide ber Schlacht. und seine Bruber bemachtigen fich ber Schwanenbemben und bringen fo bie Ronigstöchter in ihre Gewalt; aber nach fieben Wintern entfliegen fie ibnen wieber; fie folgen unwibersteblicher Sehnsucht nach ihrem friegeris ichen Geschäft. Gang so wird nun auch Bronbild von Agnar gefangen, und in "Belreid Bronbilbar' beruft fie fich barauf, ju ihrer Rechtfertigung gegen die Riefin, die ihr die Durchfahrt burch ihre fteingeftusten Baufer wehren will, daß Agnar, ber ihr und ihren Schwestern bas Schwanenhemd unter die Eiche tragen ließ, sie gezwungen habe, ihm als Balture

ben Sieg zu ertheilen, was ihr ben Born Obins zuzog, benn biefer hatte bem Hjalmgunnar ben Sieg bestimmt.

In ben Ribelungen erscheinen bekanntlich brei Der meiber bei ber Burgunden Ueberfahrt über die Donau; eine berfelben beißt Sigelind. hagen nimmt ihnen bie Gewande weg und giebt fie erft jurud, als fie ibm zu weißagen geloben. 3br Gewand wird als wunderlich bezeichnet, b. h. wunderbar: es waren Schwanenbemben; auch fie find Balturen, nur weben fie bier nicht mehr bas Geschick, fie weißagen es nur. Go erscheint in der deutschen Gubrun ein weißagender Engel in der Gestalt eines schwimmenden wilden Bogels; obne Zweifel ift auch bier ein Schwan gemeint. Dem Lobengrin, in welchem wir Steaf als Schwanenritter verjungt faben, wird das Schiff von einem rebenden Schwane gezogen, und im Bolf: dietrich seben wir die raube Els, im Jungbrunnen babend, ihr Gewand ablegen und nun Sigeminne beißen, die schönste über alle Lanbe. Namen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, Sigrdrifa, wie Bronhild als Balfure beißt, und ein agf. Bauberfpruch bei Remble Mpth. 402, mo Siegweiber ermahnt werden, nicht zu Balbe zu fliegen, sondern bem Anrufens ben fein Schidfal zu weißagen:

Sitte ge sigevif, sigadh tô eordhan!
næfre ge ville tô vuda fleogan!
beo ge svå gemyndige mines gôdes
svå bidh mannagehvylc metes and êdheles.

Setzt euch, ihr Siegweiber, fenkt euch jur Erbe, Bollt nicht wieder ju Balbe fliegen! Bleibet im Bergen meines heils fo eingebent Als die Menschen manniglich bes Mals und ber heimat.

bas Alles zeigt, daß der Rame der Walkuren und wilden Frauen übers haupt Siegweib, siguwip, war; sie heißen aber auch Wünschelweiber und geben in den Begriff theils der Waldfrauen, theils der Meers und Waßers minnen über. Gine solche war die Geliebte des Staufen bergers, die ihn von Jugend auf in Gesahr und Arieg gehütet und unsichtbar, wie Swawa den Helgi, umschwebt hat; aber eigenthümlich ist hier der Name Wünschlesweib gedeutet: so oft der Stausenberger nach ihm wünscht, ist sie bei ihm; sie bewegt sich schnell, wohin ihr gelüstet, Myth. 391.

Die Balkuren erscheinen im Norden auch unter bem Namen ber Disen, in Deutschland Joisen, vgl. aber § 129; doch ist dieß ein allges meiner Name für göttliche Jungfrauen. Für uns hat der Name Bedeus

tung gewonnen durch die f. g. Merseburger Zaubersprüche, wo wir diese Ibisen in zauberischen Berrichtungen begriffen schen; sie hesten Hafte, winz den Stricke (?), um Heere auszuhalten, Teinde zu seßeln. Sie scheinen also im Kamps, den sie entscheiden sollen, für Einen Theil Bartei zu erz greisen. Wie in jenem ags. Spruch die Sigweiber ermahnt werden zu siehen, sich zur Erde zu senken, so wird von diesen gesagt, daß sie sich zur Erde niedergelaßen hätten (säzun hera), vgl. § 113. Hierdurch erklärte sich num auch der Name des berühmten derustischen Schlachtseldes an der Wesser, das nach Tacitus Idistiaviso, nympharum pratum, gebeßert werden konnte. Auch verstehen wir jeht die Ramen einiger eddischen Walküren: Hlöck — alth. Hlanka, Kette, Herfiötr — alth. Herisezzara, die das Heer sebelt, Wyth. 373; der Rame einer dritten, Göndul, wird Knoten bedeuten.

Bir haben oben bie 3wölfzahl neben ber Siebenzahl für bie Walturen nachgewiesen; aber schon Myth. 392 ist gezeigt, baß sie gern in der Neunzahl zusammenreiten, mährend dreie, Gundr, Nota und Stuld, die jüngste Norn, als eigentlich Waltiesende und Kampswaltende hervorzgehoben werden. Die Zahl neun ist vielleicht auch bei Brynhild und ihren Schwestern anzunehmen, und so sanden wir neun Töchter der Ran, neun Mütter Heimdals, und Fiölswinnsmal 38 sien 9 Mädchen einträchtig zu Mengladas Knieen. Da Menglada die Schmucksobe bedeutet, so erzgiebt sich schon hieraus, daß sie Frenza ist, die Bestperin Brisingamens, Myth. 1102: in ihren neun Dienerinnen wie in jenen neun Walkuren ist sie, die Rialssage p. 118 selbst Walfrenza heißt, wie sie auch Wal kiest (Myth. 391.), nur vervielsätigt.

Bei Helgi und bem Stausenberger sahen wir die Walkuren als Schutzgeister ber Helden aufgesaßt. Hier berühren sie sich mit den Folgien, den angeborenen Schutzeistern, von welchen man glaubte, sie erschienen den Menschen dann eben, wenn sie von ihnen schieden, d. h. vor dem Tode; auch wurden sie dann wohl von andern gesehen, denen sie jett ihre Folge anboten. Helga Kw. I. Diese Folgien zeigen sich gern in der Gestalt besjenigen Thiers, dem die Sinnesart des Menschen gleicht, Sögubr. c. 2, und die Bermuthung, Ann. s. nord. oldk. 1851 112 hat vollen Grund, daß damit unser Wappenwesen zusammenhängen möge. Wenn die Folgia auch hamingia (felicitas) heißt, so ist doch diese noch öster unpersönlich, als das angeborene Glück (S. 183) gedacht, M. 829. Doch hatten auch ganze Geschlechter ihre Folgien, und diese gleichen aussallend der deut-

foen Abnfrau, beren Erscheinen einen Sterbefall im Geschlecht verkuns bet. D. 831.

# 108. Silbe und Brnuhild.

Unter ben Walturen bebe ich zweie ber berühmtesten bervor, um ihren Busammenhang mit ber als Freyja verjungten Erdgöttin nachzuweisen.

In allen Bergeichniffen ber Balfuren erscheint Silbe: ibr Rame wird mit Rampf gleichbebeutend gebraucht: Rampf weden und Silbe weden ift Gins, Myth. 394. Aber icon biefer Ausbrud fpielt auf einen Mythus an, ber freilich nirgend beutlich und unentstellt vorliegt. In ber Ergablung ber Stalba von Bogni und Silbe (D. 675) ift fie ichon vermenich: licht, eine irbifche Ronigstochter. Bebin, Siarranbis Sobn, entführt Ronig Högnis Tochter; ber Bater segelt ihnen nach, und es foll zum Kampfe tommen: ba bietet ibm Silbe ein Salsband gum Bergleich. halsband (Brifingamen) verrath fie fic als Frenja, und was wir weiter erfahren, bient zur Bestätigung. Sogni nimmt ben Bergleich nicht an, weil er sein Schwert Dainsleif icon gezogen bat, bas eines Mannes Tob werben muß, so oft es entblößt wirb. Es tommt also zur Schlacht (Hiadningawig), die nur die Dammerung trennt. In der Racht geht hilbe jum Balplat und erwedt die Todten und fo in jeder folgenden Racht wieder, und jeden Morgen erneut fich ber Rampf und foll fortwähren bis gur Gotterbammerung. Wiederum giebt fich bier Frepja gu erkennen, Die Dbin jum Rampf entfendet, bie Gefallenen feiner Gotterballe juguführen. Dort als Einherier fegen fie bas alte Rampfleben fort, fie ftreiten Zag für Zag und fällen einander, und auch bier wird es Frepja fein, die fie erwedt, daß fie vom Rampf beimreiten, mit Afen Ael zu trinken, D. 41. Bierin liegt ber Reim ber großen vielverzweigten Silbenfage. In bem zweiten unaussprechlich iconen Liebe von Belgi bem Sundingstödter, bem Bruber Sigurbs, sagt helgi ju Sigrun, ber Lochter högnis, seines Reindes, die ihn gleichwohl als Walture im Rampf gegen ihren Bater beschütt bat:

> Weine nicht Sigrun; du warft uns Hilbe: Richt bestegen Fürsten ihr Schickal.

worauf Sigrun erwiebert:

Beleben möcht ich jett, die Leichen find, Aber bir zugleich im Arme ruhen.

Hier ist mehr als Anspielung auf die Hilbensage, da auch Sigruns Bater Högn i heißt und Sigrun im Berfolg des Liedes ihren Geliebten, der im Ramps gefallen und zu Odin gegangen ist, durch ihre heißen Thränen (S. 376) erwedt und herabzieht. Daß in Hilde Freyja verborgen ist, bestätigt die späte mythische Erzählung, welche die Olas Tryggwasonars. c. 17 von Brisingamen, dem Halsband der Freyja, giebt. Rach ihr haben es vier Zwerge geschmiedet und der Freyja für den Genuß ihrer Gunst geschenkt. Odin läßt es ihr durch Loti entwenden und will es ihr nur zurückgeben, wenn sie bewirke, daß zwei Könige, deren jeder zwanzig Untertönigen gebiete, entzweit und zum Kampse gereizt würden, aus dem Todessichla aber, in welchen sie durch die Rampswunden sänken, immer wieder erwachten dis ein gewisser (christlicher) Held, womit Olas Tryggwason gemeint ist, der das Christenthum einsührte, diesen Zauber löse.

Hier ist Freyja, die wieder für hilde eintritt, als der beutsche Heldenzeist gesaßt, ben die Blutrache nie zur Rube kommen läßt, der fortrasen muß bis zum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieder Blut sordert und jedem Gesallenen sein Racher erweckt wird. Benn in der obigen Sage von högni und hilde nur die Götterdammerung dem Kampf der "Hedninge" ein Ende machen sollte, so endet er hier ganz solgerichtig mit Einführung des Christenthums, das die Blutrache abstellt.

Bir können die weitere Entwidelung der Hildensage hier nicht versfolgen: bekanntlich liegt sie dem deutschen Gubrunliede ju Grunde; aber die Wiedererweckung der in der Schlacht Gesallenen hat hier schon das Christenthum getilgt, und es muß nach der mörderischen Schlacht auf dem Bulpensande abgewartet werden bis ein neues wassenschies Geschlecht herangewachsen ist. Bgl. S. 239. Nachtlänge der Hildensage, wie ich die Wiedererweckung der im Kamps Gesallenen zu einem Kampse nenne sindet sich in der Hunnenschlacht, am Dreisaltigkeitsberge vor Regensburg, Schönwerth III, 148, und am steinernen Kreuz dei Selb Schöppner II, 156, wo Schweden und Kaiserliche den alten Kamps erneuen. Eine Erinnerung scheint auch dem Bolksliede (Wunderh. I, 72) geblieben:

Er schlägt die Trommel auf und nieder, Er wedet seine stillen Brüder, Sie schlagen ihren Feind, Eralali, Tralalei, Tralala, Ein Schreden schlägt ben Feind. — Da stehen Morgens die Gebeine In Reih und Glied wie Leichensteine u. s. w. 2. Wie tief aber Hilbe mit unserer ganzen Helbensage verwachfen ift, wie fie auch Brunhilds und Kriemhilds Wesen zu Grunde liegt, ware an einem andern Orte auszusuhren; hier soll nur noch von Brynhild bargelegt werden, daß auch fle aus Frigg oder Frevja hervorgegangen ift.

In Grimnismal nimmt sich Frigg Agnars an, aber Obin Geirrobs: es ift eine Bette zwischen ben bimmlischen Chegatten, in welcher Frigg, weil fie schlauer ift als ihr gottlicher Gemabl, ben Sieg bavon Beirrob, Dbins Gunftling, wird burch eine Botfchaft Friggs verleitet, an Odin selbst, der seine Gastfreundschaft auf die Probe zu stellen unerkannt in fein Saus getreten ift, Sand legen zu lagen. 3wifden zwei Feuer gefest und zum Reben gefoltert giebt Obin fich nur zu erkennen, um seinen ehemaligen Schützling am Leben zu ftrafen; feine Gunft aber wendet er nun bem jungern Agnar, Geirrobs Gobne gu, in welchem Frigas Gunftling Manar wiebergeboren ift. Go bilbet bie Ergablung. welche bem Eddaliebe gur Ginkleibung bient, ein Seitenftud gu ber bei Baulus Diaconus, vollftanbiger im Prolog zu bem Gefetbuch bes Rotharis, erhaltenen Mythus vom Auszug ber Langobarden, wo Gwodans Sausfrau gleichfalls burch Lift ben Sieg über ben gottlichen Gemahl bavon traat, benn Frea S. 360 notbigt ibn, bem Bolle ben Sieg zu verfagen, bem er ihn ursprünglich jugebacht batte, mabrend die von Frea begunftigten Winiler von Gwoban den Namen Langobarden und als Namensgeschent zugleich ben Sieg empfangen §. 104. Es ist wie ein verlorenes Ebbalied, zu beffen Wieberberftellung bie noch im Latein erhaltenen alliterierenben Ramen berausforberten:

> Auf des himmels höchster höhe faß Gwodan Beit in die weite Belt zu schauen. Da traten vor ihn die Fürsten der Bandaler Ambri und Affi, ihn anzustehn:

"Biber die Winniler gewähr uns Sieg, Daß fie uns zahlen müßen den Zins. Hof und Heiligthum foll sich dir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

,Ich gönn ihm gerne', sprach Gwoban, ,den Sieg, Wen ich den wackersten weiß und den besten. Seid frühe munter: die ich morgen zuerst Erschaue, die sollen den Sieg ersechten.'



Spottisch barnach sprach er zu Frea: ,Morgen gewähr ich ben Banbalern Sieg. Hof und Heiligthum soll sich mir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

Das schmerzt' in der Seele die schöne Frea, Bon heißen Thranen troff ihr Gewand. Ihr waren die Winniser würdig des Schutes, Die oft ihr die Früchte des Feldes geopfert.

Da gieng Gambara vor Gwodans Gemahl Mit Ibor und Ajo, ihren edeln Söhnen. Zu Frea siehte die Fürstin der Winniser; Beise war sie 'und weithin geehrt:

"Bir klagen bir knieend ben Kummer bes Herzens; Unwürdig wollen uns bie Banbaler knechten. Zahllos umziehen fie Zoll zu heischen Die schwächere Schar, die mit Nichten ihn schulbet.

"Morgen entscheiben sich unfre Geschicke: Gram sei uns Gwoban gehn sie und pralen. Der Deinen Berberben wirft bu nicht bulben: Ersieh uns, Frea, ben Bater ber Welten."

Sorgend faß die Göttin und fann auf Austunft Bie fie der Binniler Berberben wende. "Höret, im herzen hab ich erdacht Bohl weisen Rath, ber wird euch frommen:

"Früh vor der Sonne festlichem Aufgang Bendet euch morgenwärts Männer und Beiber. Die langen Loden laßt um das Kinn Den Weibern wallen als war es ein Bart.

,So soll euch ben Sieg in ber Schlacht nicht weigern Der Bater ber Welten: ich will ihn erstehn. Schrecken wird die Scharen der Wandaler schlagen, Wehrt sich so mächtig die Menge dem Feind.

Und früh vor ber Sonne festlichem Aufgang Sah man fich füblich bie Banbaler scharen; Aber gen Often bas bärtige Antlitz Banbte ben Binnilern bie weise Gambara. Da hob, als ber himmel im Often fich bellte, Frea bie fruhe fich vor bem Gemahl, Rehrte fein Bette alsbald auf ben Scheiben, Daß er erwachte gen Beften gewandt.

Als er nun anffah und nieder zur Erbe, Gewahrt' er der Winniler Beiber geschart, Die langen Loden los auf dem Busen; Den Bandalern wust er den Bart nicht gewachsen.

Difsmuthig fah er bie Mummerei: ,Bas breite Langbarte!' brach er aus. Und Frea versetzte freundlich, die schlaue: ,Die Binniler, Baterchen, und ihre Beiber

,Langbarte nennst bu fie, und Langobarben, Richt Binnifer wollen fie weiterhin heißen. Bum Namen gehört bas Namensgeschent: So gieb ihnen Sieg, bu Gott bes Sieges.

Da lachte Gwodan ber Lift bes Weibes Und schenkte zum Ramen bas Ramensgeschenk: Mit Schrecken schlug er ber Wandaler Scharen; Freas Günftlingen gab er Glück und Ruhm.

Raber ift aber die britte Erzählung, auf welche wir bier zielen, der erften perwandt. Bronbild, bie als Ballure in Agnars Dienft getreten war, gab biesem ben Sieg, ben Dbin bem Hjalmgunnar jugebacht batte, bem gröften Rrieger, S. 180. 377. Er fiel in ber Schlacht; aber Sigrbrifa, b. i. Bronbild, entgalt bafur ben Born Dbins: er that ben Ausspruch, von nun an folle fie nicht mehr Balture fein, fondern vermählt werben. Sigrbrifa gelobte aber, fich Reinem ju vermählen, ber fich fürchten tonne. Da ftach ibr Dbin ben Schlafborn ins haupt und umichloß fie und ihre Burg mit bem Reuer, bas in ber Sage Bafurlogi beißt, und burch bieses Reuer, bas wir icon als die Bluth bes Scheiterhaufens tennen, ritt bernach Sigurd und erwedte fie aus dem todahnlichen Schlafe. Dieß Schlafen ift bei Gerba, bei Menglada nicht erwähnt; aber im Marchen vom Dorne roschen ichlaft nicht blog die Prinzeffin, fondern Alles um fie ber, Rnechte und Magbe, Bferbe und Jagbhunde, bie Tauben auf bem Dache, ja bie Fliegen an der Band. Dieß allgemeine Schlafen bedeutet den Binterschlaf ber Natur und die Erwedung burch einen Rufe weift auf ben Dai, von bem Logau fingt:

Diefer Monat ift ein Rufs, ben ber himmel giebt ber Erbe, Daß fie jepo eine Braut, fünftig eine Mutter werbe.

Bie Sigurd reitet Stirnir, reitet Swipdagr durch Basurlogi; wir sahen, es war Freyr selbst und in der altesten Gestalt des Mythus Odin. Bie aber hier Sigurd an Odins Stelle getreten ist, so Sigrdrisa an Gerdaß; jugleich aber verräth sich Sigrdrisa als Frigg, Odins Gemahlin, an ihrem Günstling Agnar, dem sie den Sieg zuwendet, obgleich ihn Odin dem andern Theile bestimmt hatte. Es ist dieselbe Begebenheit, wie im Grimnismal, ein göttlicher Ehezwist, den begünstigten Agnar betreffend. Dort hielt er sich im Kreise der Göttersage; hier dringt er in die Helbensage, was beider innigen Zusammenhang auss neue darthut. In der Mitte steht die langodardische Erzählung, die auch darin der Sigurdsage näher tritt, daß es sich um den Sieg handelt, um den Sieg zweier Bölker, wie bei Sigrdrisa zweier Könige, während im Grimnismal die göttlichen Gatten nur um den Borzug zweier Lieblinge wetten, in der Halssage Freyja und Odin sich gar nur im Wettstreit um das beste Bier gegensüberstehen.

# 109. Pharaildis Berodias Abundia.

1. Daß Silbe, bie wir aus ber Ebba nur als Balfure fennen, bie aus Sel ober Nerthus verjungte Bottin Frenja felber ift, feben wir noch barin, bag in den Riederlanden die Mildsftrage Vroneldenstraet (Frauenober Brunbilbenftrage) bieß (Dhtb. 263, 121), wie auch irbifche Stragen nach Brunbild benannt find, Mone Selbenf. 69, Bod eglise abb. 24. In ben Rieberlanden finden wir auch eine Berelde, die in Rieberfachsen, wo fie bas Spinnen begunftigt, als Ber Sellen, (Rubn RS. Gebr. 186), an ber Oftfee als Ber Bellen (Mullenhoff 178) wiedertehrt: Entstellungen bes Namens Frau Silbe, Die Frau in "Ber' abichmachen. Auf biefe Frau Silbe, lieber als auf die ihr nahverwandte Frau Golla, von ber gefagt wird, wenn es fcneit, fie fduttle ihr Bett, mochte ich bie Sage von Silbe Schnee' beziehen, welche nach DG. 456 gur Grundung von Silbesbeim Beranlagung gab. Soweit ber Schnee gefallen mar, grundete Raifer Ludwig ben Rirchenbau zu Mariens Chre. Maria Schnee (Maria ad nives, notre Dame au neige) beißen auch anderwarts Rirchen, an welche fich abnliche Sagen fnupfen. Baaber 122. 381. Bgl. Mullenb. 141, Doth. 246. Mus Berelbe (Frau Silbe) icheint ber Dichter bes Simred, Dinthologie. 25

Reinhardus seine Bharailbis gebildet ju haben, die auch Berodias beißt. Die Tochter bes herobes, beren Tang bie Enthauptung J. bes Taufers berbeiführte, stellte.man im Mittelalter an Die Spite bes wilden Beeres und seiner nächtlichen Umguge wie sonst wohl Solba ober Diana. liegt eine Abentificierung mit Frepig ober Silbe, Die mit ben Balfuren und ben erwedten Ginberiern in gleicher Beise burch bie Luft braufte, und ber Dichter bes Reinharbus gab ihr ben Beinamen Bharailbis, Frau Bilbe, ober bie fahrende bilbe, mit Antnupfung an den Boltsglauben, wenn er gleich bamit an Bharaos Tochter erinnern wollte. Roch mehr aber tritt die Mifdung driftlicher und beidnifder Sagen bervor, wenn ibr ber britte Theil ber gangen Belt geboren foll, mas fich auf die Geelen Dieß muß von Sel ober Frevja auf fie überber Berftorbenen begiebt. tragen worden fein, welche fich mit Dbin in die Erschlagenen theilte, wahrend auch dem Thor ein Antheil gebührt, benn ihm fallen nach Sarbardel. 24 bie Anechte (Bauern) ju.

- 2. Was von der Freyja erzählt wird, daß sie ihren Gemahl Odr zu suchen zu unbekannten Bölkern suhr, das kehrt sich bei Herodias um: ,sie war von Liebe zu Johannes entzündet, die er nicht erwiederte; als sie das auf dem Teller getragene Haupt mit Küssen und Thränen bededen will, weicht es zurück und sängt hestig zu blasen an: die Unselige wird in den leeren Raum getrieden und schwebt ohne Unterlaß; nur von Mitternacht bis zum ersten Hahnkrat sit sie trauernd (moesta hera) aus Gicken und Haselstauden. Myth. 262; vgl. das Drudenweibel bei Panzer II, 201. Daß die den sliehenden Gemahl suchende Göttin als Herodias verhäslicht wurde, erklärt sich einsach daraus, daß die Flucht oder der Tod des Jahresgottes auf die Sommersonnenwende, den 23. Juni, also auf Johannis siel und Herodias um den Täuser zu trauern schien, dessen Tod sie herbeigeführt hatte.
- 3. Wie diese Pharailvis auf Hilde, so geht die Dame Habonde (Domina Abundia), welcher gleichfalls der dritte Theil der Welt gehören soll (Myth. 263), auf Fulla zurüd, die in der Edda (D. 35) nur als Schmudmädden der Frigg erscheint, in den Merseburger Heilsprücken wo sie Volla heißt, als Schwester der Frua oder Frisa. Ob der Begriff der Fülle in ihrem Besen liegt, ob man sie als den Vollmond dachte (Myth. 285), immer scheint sie aus Freyjas Wesen erwachsen, deren Bruder Freyr wir als Gott der Fruchtbarkeit wie als Sonnengott kennen, während Freyjas Halsband Brisingamen, ursprünglich der grüne Schmud der

Erbe (S. 306), boch vielleicht auf ben Mond umgebeutet wurde, ba die vier Zwerge, die es schmiedeten, die Mondphasen scheinen könnten. Bgl. §. 12. Ueber Wanne Thekla, die in den Niederlanden, wie Habonde in Frankreich, als Königin der nachtsahrenden Geister, der heren und Alven erscheint, vgl. NS. 520. Wir weisen ihr diese Stelle an, da sie gleich den zunächst zu nennenden Göttinnen auf dem Schisse sährt. Ein solches kommt allerdings auch bei der h. Ursula vor; aber wie hätte sie anders von Britannien nach Köln gelangen können? Bgl. jedoch den Schluß von § 114.

### 110. Jus Rehalennia Gertrud.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Rerthus, als Freyja, als Hilbe u. s. w. kennen gelernt haben, ist in Deutschland noch unter andern Namen verehrt worden.

- 1. Der alteste ist wohl jener ber Jis, welcher nach Tacitus Germ. 9 ein Theil ber Sueben opferte. Ihr Zeichen war ein Schiss, bas ben Römer an bas Navigium Isidis erinnerte, weshalb ihm ihr Dienst für ausländisch galt, zur See nach Deutschland gelangt, wie er sich wortspieslend ausdrückt (docet advectam religionem). Wie tief er aber in Deutschland wurzelt, in Schwaben namentlich und am Niederrhein, hat Grimm 236 ss. nachgewiesen und Liebrecht (Dunlop. Bor. XI) und Wolf (Beitr. 149 ss.) haben ihre Spuren mit Glück weiter versolgt. Eine Mutter Gottes auf dem Schiss Leopr. 133.
- Db Bolf die Rehalennia, so verwandt fie ber 3fis ift, für beutsch zu erklären berechtigt war, ift die Frage. Den teltischen Ramen biefer Göttin, die auf bem Bordertheil bes Schiffes ftebend bargestellt wird, der ob merces bene conservatas Altare gewidmet find, hat heinr. Schreis ber mit Grimms Beistimmung Myth. 390 aus nere, fpinnen, erklart, was fie als eine Schichalsgottin bezeichnen murbe. Bu Deuz, Roln gegenüber, hatte fie einen Tempel. Rebenfalls ift aber ber Rame unbeutsch. wie nabe auch die teltische Göttin felbst ber beutschen Ifis verwandt Diefe halte ich gang fur Diefelbe Gottheit, welche Tacitus bei an= bern fuebischen Boltern als Merthus tennen gelernt batte; bort ward fie im Wagen umgeführt, hier im Schiffe. Das Beichen ift ein anderes, bie Göttin bieselbe. Ein brittes Reichen von gleicher Bebeutung ift ber Bflug; herumfahrens bes Bfluges und mit ben Shiffen sollte man sich nach bem Ulmer Rathsprotokoll von 1530, das

ben letten Reft bes Ifisbienftes austilgen wollte, enthalten, Doth. 242. In ben Barianten ber S. 350 angeführten Sage von bem Schwabenbergog Ctico. ber mit 12 Mannen in ben Berg gieng, um bes Raifers Lebnsmann nicht zu werben, vertreten fich bagegen Bflug und Bagen; fein Sobn Beinrich, ber nicht fo ftolg bachte, nabm fo viel Land von bem Raifer zu Leben als er mit einem golbenen Bagen umfahren ober nach anderer Sage mit einem goldenen Pfluge umziehen konnte. batte Rerthus, beren Gemahl Rjordr ein Gott ber Schiffahrt mar und ju Roatun (Schiffstadt) wohnte, von ihrer Insel im Ocean ju ben Boltern gelangen tonnen, welchen fie Frieden und Fruchtbarteit brachte, wenn ibr Bagen nicht zugleich ein Schiff mar? Gin Schiffsmagen ift auch bas Schiff ber 3fis. es befährt Waker und Land wie Frens Schiff Stidbladnir Luft und Meer, ja aus biefem Schiffsmagen ift unfer Carnaval (car-naval) entsprungen; noch bei Cebaftian Brant mufte biefer Rusams menbang fortwirten, als er fein Rarrenfchiff fcrieb. Jenes mabrscheinlich dem Bisbienst gewidmete Schiff, das Grimm Myth. 237 aus Rodulfi Chronicon Sti. Trudonis nachgewiesen bat, war Schiff und Bagen zugleich: ein Bauer im Balbe bei Inden (Cornelimunfter) hatte es gebaut und unten mit Rabern verfeben. Beber murben porgefpannt. die es über Achen und Mastricht, wo Mast und Segel hinzutamen, nach Tongern und Looz zogen; von da follte es über Duras und Leau nach Löwen und, wie Wolf vermuthet, nach Antwerpen und auf die Schelde gebracht werben, an beren Mündung jener Selandiae extremus angelus lag, wo das Beiligthum ber Rehalennia gleich jenem ber Rerthus auf einer insula Oceani (Balchern) in einem castum nemus ftand, und beuticher und teltischer Gottesbienft, vielleicht zu einem Bunde ber Boller, jusammenfließen tonnte, Alles freilich in fpater driftlicher Beit, um bas 3. 1153, dreißig Jahre nach Eroberung Conftantinopels burch bie Rreugfahrer, aber als nachtlang bes Beibenthums. Darum eiferte auch bie Beiftlichkeit gegen folch abgottisches Treiben, bem aber bas Bolt noch gewogen foien, und bas auch die weltliche Obrigfeit, mahricheinlich als altbergebracht, beschütte. In Achen ward bas Schiff mit großem Zulauf von Mannern und Frauen festlich eingeholt: andermarts fturgten fich Scharen von Frauen mit flatternbem Saar und losem Gewand, alle weibliche Schams haftigkeit missachtenb, unter bie Menge, bie bas Schiff umtanzte. Beber, die es zu ziehen gezwungen wurden, murrten wider die Gewalt, bie ihnen geschah, obgleich fie boch eigentlich für bie Briefter ber Gottin

gelten sollten, weshalb sie ein Pfand von Allen zu nehmen berechtigt waren, die sich dem Heiligthum nahten. Attingere uni sacerdoti concessum, sagt Tacitus bei der Nerthus. Diese Priesterschast der Weber erscheint schon bei der römischen, ja bei der ägyptischen Jsis; auch bei andern deutschen Festen sinden wir sie neben den Mepgern, die wahrscheinlich die Opserung zu volldringen hatten, betheiligt. So bei dem Trierschen Frühzlingssest, das ich in den Jahrd. des Bereins von Alterthumssreunden im Rheinlande besprochen habe; auch zu Münstereisel ließen die Weber das slammende Rad von dem s. g. Radberge lausen, während bei dem Münchsner Schässlertanz, Panzer 258, nur noch die Metzer betheiligt sind. Bgl. Meier 11, 373. 451. Neben den Webern sind es Frauen, die an dem Gultus Theil nehmen, und sie thun es ohne Widerstreben, mit sichtbarer Borliebe, im unerloschenen Gesühl ihrer alten Priesterschaft.

Rach diesem Allen balte ich die Rachricht des Aventinus von der Frau Gifen, Doth. 244, feineswegs fur eine ersonnene Erweiterung ber Melbung bes Tacitus von der beutschen Ris, zumal auch Fischart, M. 274, von ihr vernommen batte. Außer bem Schifflein führt Aventinus noch an, sie sei nach ibres Baters Tob zu bem beutschen Konige Schwab getommen und eine Beile bei ibm geblieben: ba habe fie ihn Gifen fcmieben, Getreibe fden, maben, malen, theten und baden, Flachs und Sanf bauen, spinnen, naben und weben gelehrt und bas Bolt fie fur eine beilige Frau gehalten. Wenn hier die Gottin auf die Kunfte des Friedens bezogen wird, so ist bieß ein neues Moment, bas bei Tacitus nicht angedeutet ift, und nur aus ber lebendigen Boltsfage fließen tonnte. Auch bas Umziehen mit bem Bflug jur Frublingszeit, wenn Adergang und Schiffahrt wieber beginnen, bas Ginspannen ber Mabchen, bie fich von Diefer Strafe verschmähter Che nicht durch ein Bfand lofen tonnten (Myth. 242), ber tolnische Reimspruch:

> Fastelovend tütt heran, Spillemer op der Büssen, Alle Mädcher frigen ene Mann, Ich onn och ming Süster.

Alles deutet auf den Dienst einer mütterlichen Gottheit, die wie sie dem Aderbau und der Schiffahrt, der Liebe und Che hold war, auch diese frieds lichen Künste lehren mochte. Wenn sie freilich auch das Eisen schmieden gelehrt haben soll, so könnte das Aventinus aus dem Namen der Frau Eisen (= Isis), herausgeklügelt haben; schwerlich aber hat er den Namen Frau Gisen aus dem der Jsis gebildet und der Meldung des Tacitus ents nommen. Freilich widerstrebt uns die Annahme, daß die deutsche Göttin Jsis geheißen habe, und nicht etwa Frouwa (Frenja), Frida, Holda oder Berchta. Der Rame der Jsis gilt uns wie der des Hercules und Mars in demselben Capitel sur die interpretatio romana des Tacitus. Aber eben gegen diese zunächst liegende Annahme möchte ich mich erklären.

Es fpricht bagegen, bag in zwei beutschen Bebichten, bem Orenbel und St. Demalde Leben, beren mythologischer Gehalt auch fonft anertannt ift, ber Rame Gife eine Rolle fpielt, Die feinen Bezug auf Die Schiffahrt gang außer Ameifel fest. In beiben Seelagen tritt nämlich ber Fischer Eise so bedeutend bervor, daß wir ihn als eine stebende Figur ber beutschen Obpffee erkennen. Das Zengnist bes Aventinus fpricht nur von einer Frau Gifen, mabrend bier ein Meister Gife (Ise, ein vischer guot und wise), auftritt. Des Unterschieds bes Geschlechtes ungeachtet ift bei letterm ber Bezug auf die Schiffahrt fo entschieden, bag ihre urfprungliche Einheit nicht verfannt werben fann. Die in beiben Seesagen verdunkelte Erinnerung an eine deutsche Gottheit ber Schiffahrt, welcher ber Rame Gife (Afe) guftand, bringt die Radricht bes Aventinus ju Chren und empfangt ihrerfeits Licht von ihr, indem fie die Deutung auf die von ben Sueben verehrte Ifis naber legt. Der Rame Gife, welchen bie Seefagen an bie Sand geben, wird alsbann ber Ifis entsprechend ber richtigere fein ; bochftens ift die Beziehung auf bas Gifen Entftellung bes Aven-Dagegen tonnte biefer gegen Orendel und beide Gedichte von St. Domalt in ber Melbung über bas Geschlecht ber Gottheit Recht behalten, wenn neben 3fa nicht ein mannlicher 3fo anzunehmen ist, wie neben Nerthus Njördr fteht. Frau Eisen verbindet sich mit der Bertha S. 114 als Gisenbertha Banger II, 117. 465.

In den Ribelungen finden wir als Brunhildens Burg Jenstein die allerdings nach Island gedacht sein kann, obgleich es wahrscheinlicher bleibt, daß der am Rhein und den Scheldemundungen hergebrachte Dienst der Isis oder Rehalennia, welchen auch Brunhild als Odins Gemahlin gleichzustellen ist, der Sage von der Fahrt nach Jenstein zu Grunde liegt. Die Isendurg (bei Sain) gab einem der ältesten beutschen Fürstengeschlechter den Namen, und Eisenach, Eisleben und andere brauche ich kaum zu nennen.

Bas aber nun ben Ramen der Nehalennia betrifft, so scheint bisher übersehen, daß zu der Ableitung -ennia, die sich mit jener in Joun, Hlodyn, Hudana, Hubena, §. 117, oder Arduenna, Cebenna, Baduhenna vergleicht,



bas I nicht geboren tann, was sowohl Schreibers Deutung aus nere, fpinnen, als ber Beziehung auf ben Reumond, welcher ich fruber (Bertha 106) suneigte, entgegenstebt. Den Kern bes Namens Neba-I-ennia bilbet Nehals, und ob dieß unserm beutschen Rebel urverwandt und ein abnlicher Spirantenwechsel wie S. 319. 385 anzunehmen sei, mögen Renner ber keltischen Dialette beurtheilen. Giner folden Deutung ftanbe bas teltische Reba in Rufam= mensehungen wie Rumanebae, Bacallinebae u. f. w. nicht entgegen. benn eben biefes tann, wenn es nicht felber Ableitung ift, in Reba-l auf I weitergebilbet und mit ber Ableitung ennia zu bem Ramen ber Unterweltsgöttin verwendet fein. Gine folde verratben ibre Attribute Sund und Schiff. Reba verbalt fic gu Rebal wie Racht zu Rebel. Racht und Rebel geboren gusammen, und bas nord, niol, das Gr. Gr. 3. 481 mit ags. neol, neovol vergleicht, faßt beibe Begriffe gusammen. Der Bechsel ber beiden Spiranten b und v wird unter 3 wabriceinlich werben. Reba, vielleicht ber feltische Rame ber norbischen Rornen, beutschen brei Schwestern, erinnert an neorxnavong (S. 175, Myth. 781) für paradisus, in welchem Grimm Gr. I. 268 ben Ramen ber Rornen nicht finden will.

Meine Bermuthung gebt babin, daß Nivelles ein Sauptfit bes Dienstes ber Rebalennia mar, bort aber fpater burch ben ber beil. Gertrub von Nivelles erfest murbe. Die Minne ber beil. Gertrub marb gleich ber beibnischer Gottbeiten getrunken (Doth. 53). Das Glas, beffen man fich babei bebiente, batte bie Gestalt eines Schiffes. Sie gilt auch für bie Batronin ber Schiffer, und ihre von Schiffern besuchte Capelle steht zu Bonn in ber Rabe bes Abeins. Gleich ber Rerthus ward fie im Bagen Diefer Bagen wird noch jest in Rivelles bewahrt (Bod église abhatiale de Nivelles 4, 25). Sie gewährte Schut vor Mäuse: fraß was nach Baur Symbolit I, 62 Bewahrung vor allen Krantheiten einschließt. Wirklich schützt fie auch vor ber Best, Banger II, 157. Mit ber Maus am Stab ober Roden wird fie abgebilbet, Btichr. I, 144; nach bem tolnischen Reimspruch bolte fie ben talten Stein aus bem Rhein; fie brachte die icone Sabreszeit, und ein beiliger Brunnen ward zu Rivelles in ihrer Rirche gezeigt (Bod 25). Sie bietet endlich wie Sel und Frenja Seelen ber Berftorbenen Aufenthalt bei fich, benn ber Glaube galt, wenn die Seele von dem Leichnam scheide, sei fie die erste Racht bei St. Gertrub, bie zweite bei St. Michael, die britte ba, wo fie bin verbient babe (Mpth. 54. 798). Offenbar ift bier St. Gertrud an Frepjas, St. Dichael an Wuotans Stelle getreten. Bal. Ruhn WS. II, S. 8.



ibr gebeiligte rothbaubige Somaraspecht, Moth. 639, scheint berfelbe ber auch St. Martinsvogelchen beißt, M. 1084; St. Martin aber gleicht Buo-Daß Alles zeigt, baß beibnische tan S. 248, wie Gertrub ber Frepia. Erinnerungen an bie Gottin, beren Dienft fie verbrangen follte, bei St. Gertrud im Bolleglauben, ja im Gultus hafteten. Jene Gottin aber batte bas Schiff zum Symbol, so bag wir nicht zweiseln konnen, es war Rebalennia ober bie beutsche Ifis. Bugleich verrath aber ber Rame Rivelles, baß bie Gutturale in Rehalennia in ben urverwandten Sprachen burch einen Lippenlaut erfett marb: auch fie mar die verborgene, in Rebel gebullte Göttin, unserer in Rifelbeim, ber nordlichen Rebelwelt, wohnenben Hel nabe verwandt und mit den Ribelungen beschlechtet, die zuerft in ben Nieberlanden, ja in dem Geschlecht Rarls bes Großen, bem auch Gertrud die Tochter Bipins von Landen angehörte, als geschichtliche Helden nachgewiesen find, wie auch ihr mythischer Busammenhang mit Rifelbeim In MM. 61 beißt bas tleine Mannchen, unter beffen unzweifelbaft ift. Geftalt Buotan aufzutreten pflegt, bas Rebelmannle (vgl. Baaber 60, Bolf DS. 72, Rubn NS. 413), und dießmal ist er es unvertennbar, benn es entruct ben herrn von Bobmann wie Othin ben Sabbing und fest ibn in ber Beimat vor seiner Burg nieber. Bgl. Ubland Germania IV, 70 ff. Es ift aber jugleich ber unterweltliche Buotan, benn es erscheint als menschenfregender Oger (Orcus), und die Unterwelt ift auch burch bie bobe Mauer angebeutet, binter welcher bas Land bes Lebens liegt, ein Bug, ber in ber habbingesage nicht fehlt. Bgl. S. 200 oben. Bie hier bas Nebelmannden ber mannliche Sel ift, fo wird Rebalennia burch ihren Ramen, wenn wir ibn richtig gebeutet haben, als bie weibliche bezeichnet. Der Rame Gertrub ift mit bem Balturennamen Thrubbr ausammengesett; die erfte Silbe bezeichnet fie als die mit dem Sper be-Den Sper, welchen Dbin (Gerhard S. 309, 315) verleibt, fanben wir § 65. 103 als ben von bem alten Mann verliebenen Stab, ber bie Solle erichloß, wieber: es ift ber Stab ber Gribb, welcher gleichfalls verlieben wird; biefe Gribh aber fiel uns § 96 mit ber Bel jufammen. Thrubh heißt die Tochter Thors und eine ber Balturen; fpater bat ber Name die Bedeutung von Zauberin, Unholde angenommen. Frau Trude ift RD. 48 eine teuflische Bere und Bertrud halten einige Leute fur einen undriftlichen Ramen, Myth. 394. Bei Banger II, 46 führt ibn ein Baldfraulein, alfo ein Befen beibnischen Glaubens. Alles beutet an, bag Gertrud der Gridh, also der Bel gleichbedeutend war. Wie Ifis Schiff und

Bflug jum Symbol bat, bezieht fie fich auf Feldbau und Schiffahrt jugleich. Schiffgestalt batte ber Becher, in bem ihre Minne getrunten marb, und die Maus, die ihr vom Roden ben Faben abbeißt, beutet an, daß mit bem Tage ihres Festes (17. Marg) nicht mehr gesponnen wird, indem nun Die Arbeit außer bem Sause beginnt, wie es ber Spruch: Bertraut lauft bie Maus go Felb aus' (Quipmann 124) befagt. Gerba (bb. Gart) laft nich mit Gerstrud nicht zusammen bringen, weil bas t in beren Ramen zu ber ameiten Splbe gebort. Bal. jedoch Lingerle Lobannissegen und Gertrudenminne, Bien 1862. Zum Schluß mag noch erinnert werben, daß Strafen eblofer Radden wie S. 393 ber Boltswip beute noch liebt. Rach Mofderofch follen fie in ber Bolle Somefelbolgen und Bunber feilhalten, in Strafburg mußen fie die Citabelle einbanbeln belfen, in Wien ben Stephansthurm von oben bis unten abreiben, in Frankfurt a. M. den Barthorn bohnen, in Bafel ben Munfterthurm wischen, in Roln tommen fie in Die Gereonstift, Die nach Cafarius II, 31 voll Kroten und Schlangen ift. Bgl. Btichr. fur Doth. I, 405 und Wolf DS. Nr. 110.

## 111. Monatsgöttinnen: Spurte Goi Greba Oftara Gif Nanua.

1. Die Berehrung ber 3fis ift burch bie Biebereröffnung ber Schifffahrt, welche bie Romer am 5. Marg feierten, an eine bestimmte Beit bes Jahres gewiesen: gerade bieser Tag erscheint auch bei dem Umzuge, welden die Tübinger Beingartner 1853 (Meier 378) begiengen; es mar Aschermittwoch, ben abnliche Boltsgebrauche vielfach auszeichneten. Es ist aber freilich gleich ber Safsnacht, die fich aus bem Ifisbienst bervorbilbete, ein bewegliches Reft, mabrent St. Gertrub, Die ben talten Stein aus bem Rhein bolt, eine feste Stelle im Ralender bat. Noch andere Gottinnen beziehen fich auf diese Jahreszeit, junachst Spurte, die dem Februar ben Ramen Sportel gab, und ber ju Ghren nach bem indiculus superstitionum die Spurtalien, mahricheinlich die Fafsnacht, gefeiert murben. Der Rame beutet auf den Schmut bes Februars, welchem ber Unflat unferer Safsnachtsspiele völlig entsprach. Sonft ift von biefer Gottin, Die wir faft nur vermuthen tonnen, wenig mehr befannt als daß ber Bacholber nach ihr, wenn nicht von ber Sprobigfeit seines Holzes, Sportel hieß. Sie scheint in ben baufigen Regenschauern bes Februars zu malten: am Rheine beißt es von "Sportels Rathrin," fie schüttele ihre 99 Rode, und Aehnliches wird in Bestfalen von Sportels Elsten gesagt, Boefte Zeitschr. für Moth. I. 388.

- 2. 3m Norben ist ber Kebruar nach Goi genannt, Die bem Gefclechte Fornjots bes alten Riefen angebort. Bon feinen brei Sobnen hatte Rari einen Sohn Frofti, beffen Sohn war Snar (Schnee). beffen Sohn Thorri. Schon biefer Thorri icheint ein Monatsgott: er wird auf bie Mitte bes Winters bezogen, und bas große Opfer, bas ba Statt batte, bieß Thorriblot. Er batte zwei Sobne, Nor und Gor, und eine Tochter Gôi. Rach Gor ift abermals ein Monat benannt, ber Gormonat, b. b. Schlachtmonat im Spatjahr, etwa unferm Martinefest entsprechenb. Seine Tochter Goi foll einmal mabrent bes Thorrifestes geraubt worben fein: ber Bater fchidte beibe Sohne Gor und Ror, fie ju fuchen; einen Monat spater opserte er nochmals, mahrscheinlich für gludliche Biederauffindung ber Tochter, und bieg Opfer bieß Goiblot. Gor hielt ben Seeweg ein, Nor ben Landmeg; Gor fegelte namlich ben fcmebischen Scheeren vorbei und tam nach Danemart, wo er seine Berwandtschaft, Die von Sler (Degir) auf Bleisen stammte, besuchte, und bann nordwarts weiter fegelte. bagegen jog von Kwenland nach Lappland und Throndheim. Nachbem fich bie Bruber viele Lanbichaften und Inselreiche unterworfen hatten, trafen fie fich in Soan wieber. Sie theilten barauf die Lander: nor betam bas feste Land und nannte es Rorwegen; Gor erhielt bie Infeln. Bulest fand Nor feine Schwester Goi, die geraubte, bei bem Gebirge Dofrafial. Brolf batte fie aus Amenland entführt ; fein Grofpater mar Afathor. Drolf und Ror fohnten fich aus: Grolf behielt die Goi und Ror nahm Grolfs Reine Mpthen finben wir in bem Bruchftude Fun-Schwester gur Che. binn Noregr, bas biefe Rachrichten enthält, allerbings nicht: es find personificierte Ibeen über ben erften Anbau bes Landes, mit großer Billfür Goi bebeutet Gau, b. h. Land, und Land ift es, mas biefe Brüder unter dem Namen ihrer Schwester suchten. So gleicht diese ber Europa, mas boch wieber auf eine altere Brundlage ber Ueberlieferung beuten tonnte. Der Bezug ber Goi auf ben wieberfebrenden Frubling zeigt fich nur noch in ihren Bermandten und Boreltern, die auf Froft und Schnee und andere Naturerscheinungen zielen. Bgl. Frau Gaue S. 165. 398.
- 3. Hrolfs Rame, jenes Entführers ber Goi, ist aus Hrobolf gekurst: mit ihm scheint ber Marz gemeint, ber ben Angelsachsen Hrobmonabh hieß, was auf eine Göttin Hrobe bezogen wird; andere Stämme mögen einen mannlichen Gott unter verwandtem Namen gekannt haben.



Da Hrobh Glanz und Ruhm bedeutet, so würden wir auf Tyr, den leuchtenden Gott des Schwertes, gewiesen, der dem Mars entspricht, nach dem die Römer den gleichen Monat nannten. Der Name der Söttin, nach der die Appenzeller, den Redimonat' nannten (Myth. 267), würde ahd. Hruoda gelautet haben. Bgl. Myth. 187. 266. Dagegen weist der Zusammens hang des Namens mit dem der Gerade, des weiblichen Schmuck (ags. rhodo), der sich im deutschen Recht nach andern Grundsäpen als der übrige Nachlaß vererbt, N. A. 567, auf das leuchtende Halsgeschmeide der Frenza, Myth. 839. Dazu stimmt, wenn Bouterwed den Namen von hred paratus leitet, denn auch sich schmücken heißt sich bereit machen und so tann Gröbe, die mit Jardarmen von Neuem geschmückte Erde, ein Beiname der Freyja sein.

4. Bunachst schließt sich Oftara an, auch fie einft eine stralenbe, jest verbunkelte Gottin, beren Dienft boch tief gegriffen haben mochte, ba ihr Rame im engern Deutschland gur Bezeichnung eines ber bochften driftlichen Refte gebuldet werden mufte; nur in einzelnen Brovingen, auch in ber unfern, gelang es, bas driftliche Bascha burchzuseben. Erft bas Sochbeutsche hat ben Ramen Oftern ju uns jurudgeführt. Rach ihr bieß auch ber April bei Eginbart Oftarmanoth. In ber Ebba erscheint feine Spur von ibr; nur ein 3werg, ber bie himmelsgegend bes Sonnenaufgangs bebeutet, trägt ben Namen Auftri. Ostar (oftwarts) bezeichnet bie Richtung gegen Morgen, und so wird Oftara eine Gottin bes auffteigenden Lichtes gemesen sein, ber Morgenröthe wie bes Frühlings. Wir seben bier wieder Tag und Sabr fic entsprechen, ben anbrechenden Tag bem gunehmenben Rabreslichte gleichgestellt. Nach bem Bolksglauben thut die Sonne am Oftermorgen brei Freubensprunge; bas gleichzeitig geschöpfte Bager ift beiltraftig. Ein Glas Bager am Oftermorgen por Sonnenaufgang bingestellt, zeigte bas Ofterlamm, Temme S. b. Altm. 85. Ofterspiele waren vielfach gebrauchlich, "Meines Bergens Ofterfpiel ober Oftertag' brudt als Schmeis delwort fur bie Beliebte bie bochfte Bonne aus. In einem Frühlings: liebe Goelis erbietet fich Friedebold mit feinen Gefellen gum Ofterfpiel, einer Art Schwerttang, ber von 3molfen aufgeführt marb; bas babei an: gebundene "Oftersachs" ist wohl nicht als Opfermeßer zu versteben, sondern auf bas Schwert zu beziehen, bas im Tanze geschwungen warb, Moth. 740. Rur unblutige Opfer, Blumentrange und Maiblumenstrauße, wurden biefer Frühlingsgöttin bargebracht, Dt. 52; auch find Ofterflaben und Ofterftufen bezeugt; unsere Proving tennt auch Oftereier, nicht aber "Ofterfeuer", Die anderwarts (Bolf Beitr. 79) ber Gottin flammten. Bu Schillingen bei Trier stellte aber das Bisitationsprotot. von 1712 eine Abgabe ab, die bis dabin unter dem Namen hircus paschalis (Ofterbod) pro primo infante baptizando entrictet worden war. Sier icheint fich Oftara mit Thor zu berühren, mit bem fie icon Bolf Beitr. 88 gusammenzubringen Gin Biegenbod mit vergolbeten hornern follte nach einem bemübt mar. Gebrauche bei Sommer 149 ju himmelfahrt entrichtet werden, wenn man es unterließ, ju Ehren einer Ronigin Glifabeth ein bort naber befchriebe= nes Geft ju begeben. Bal. § 143. 4. Daß biese Ronigin, nach anberm Bericht eine Grafin von Mansfeld, Die ihr Gemahl verftoßen batte, eine Gottin mar, leibet teinen Ameifel, wenn man ben Bolfs Beitr. I, 190 verglichenen ichmabischen Gebrauch und bie Sage von ber Ronigin Reinschweig (DS. 183, Sommer 41, f. auch Bechft. 133, 163) vergleicht. Beitere Forschung muß ergeben, ob wir in ihr jene nach S. 337 in ber Seerbengottin Graite von Boefte behauptete Mutter Donars anzuertennen baben. Selbst noch ber driftliche Briefter mufte auf ber Rangel ein Oftermarden ergablen, um bas Bolt ju erheitern und ein ,Ofterges lachter' bervorzurufen. Die Ofterfeier berührt fich aber mit bem Maifest (Doth. 740), und fo feben wir auch aus ben Ortsnamen, bag ber Dienft ber Oftara burch ben ber beil. Balpurgis (Iften Mai) verbrangt marb, D. Rheinl. 97. Ihr Balturenname ftellt fie nabe ju Frenja, Die auch Balfrevja bieß und beren Bermablung mit Obin in einem zwölftagigen Refte begangen warb, bas mit bem ersten Mai begann, f. oben S. 223. Ueberdieß erscheint fie Bernaleten Alp. S. 109 ff. vom wilben Jager ver-Auch bei ber Oftara bat Quipmann 132 einen Minnetrunt Am weißen Sonntag (8 Tage nach Oftern) führten bie nachaewiesen. Buriche die Madden jum Meth fich icon und ftart ju trinken, Schmeller III, 360; babei wird auch ein Gebad genoßen, bas man Schifferle nennt, mabriceinlich nach ber Bestalt bes Bechers, ben wir icon bei Gertrub gefunben baben.

5. Bon der nordischen Sif erzählt D. 61, daß ihr Loki hinterlistiger Beise das haar abschor; ihr Gemahl Thor zwang ihn aber, von den Schwarzelsen zu erlangen, daß sie ihr neue haare von Gold machten, die wie anderes haar wachsen sollten. Bgl. Bondun Sagen S. 52. So ersischeint sie als das Getreideselb, dessen goldener Schmud in der Gluth des Spätsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdkräften neu gewoben wird, Uhland 76. Hiemit ist aber der Rame der haarsschoffen Göttin schwer in Uebereinstimmung zu bringen. Grimm stellt ihn

Myth. 286 mit Sippa, Berwandtschaft zusammen: barnach versucht Uhland Die Deutung: bas gablios wuchernbe Geschlecht ber Salme sei die gröfte aller Sippschaften. Da dieß aber gezwungen scheinen kann, und schon Brimm felbst GDS. 149 fürchtet, Die nordische Sif unrichtig auf Sibja Sippa gebeutet zu haben, so schlage ich eine andere vor. Marien Heims fuchung (2 Juli), ,unferer lieben Frauen Tag, ba fie über bas Gebirge gieng.' beift bier zu Lande Maria Sif. Bielleicht mar es einst bas Kest ber beibnischen Gottin, beren Name biefem Marienfeste gur Unterfcheibung pon so vielen andern beigefügt wurde. Das Keft bat nämlich einen unpertennbaren Bezug auf die nabe bevorstebende Ernte, die nicht einaeldeuert werben tann, wenn biefer Tag nicht gludlich vorübergeht. Rach bem Sprich: wort "Marien Sif Regiert dat Bif' regnet es vierzig Tage lang, wenn es am Tage Maria Beimsuchung fieft (tropfelt) ober regnet : tritt aber biefe Regenzeit ein, so ist die Ernte verloren und unermeglicher Schabe gestiftet. mochte icon die beibnische Gottin wie jest Maria angerufen werben, an biefem Tage ben himmel zu verschließen und trodene Witterung zu fenben, bamit die Ernte eingebracht werben tonne. Ueber bas Bort , Siefen' vgl. Reitschr. VII, 460, wo ein abb. sifan seif sifun angenommen wird, aus beffen Bluralablaut ber Name ber Gottin berguleiten mare. Er wird vom Rieberrhein nach bem Rorben getommen sein, wie ber Brifingamens aus dem Breisgau. Richt zu weit ab liegt auch bas Sieb (cribrum), bas vielleicht einft ihr Symbol mar, wie es noch jest vielfach jum Rauber bient, Doth. 1066. Bager im Siebe ju tragen, obne bag ein Tropfen burdfließt, ift ber gottlide Lobn ber Unidulb.

Schöpft bes Dichters reine Sand Bager wirb fich ballen.

Heren und Wettermacherinnen werden Siebe beigelegt NS. 293 und nach Liebrecht Gerv. 139 hat der Drac siebsörmige Hände, womit Schwarz Ursprung d. M. 8. die Redensart bei seinem Regen ,das Waßer tommt wie gesiebt herunter', zusammenhält. Es ist auffallend, wie Mannhardt, dem sich sonst Alles in Wolken auslöst, in Sis die Regengöttin verkennen mag.

6. Ranna, Baldurs Gemahl, ist § 34. 36 besprochen und gedeutet. Mit Recht bemerkt Quipmann 133, der volksthümliche Ausbruck Randl für Anna habe mit Letzterm nichts gemein und gehöre offenbar hierher. Auch im ganzen westlichen Deutschland ist Rannchen und in Frankreich Rannette für Annette gebräuchlich.



## 112. Göttinnen der Ernte und ber 3mölften.

Erntegottinnen finden wir in Deutschland noch in großer Babl; fie baben aber zugleich einen Bezug auf Die " Bwolften" (Die zwölf Rachte zwischen Beihnachten und Drei-Königstag), bas bochfte Fest bes Jahrs, ohne Aweifel beshalb, weil ber Umzug, ben sie in bieser hochheiligen Zeit hale ten, Felbern und Bäumen Fruchtbarkeit spendet, wovon schon § 71 gebandelt marb. Neben ihnen erscheinen auch oft bie entsprechenben mann: lichen Gottheiten, aus beren Namen fie jum Theil erwachsen find. ward in Nordbeutschland aus Bodan, Bob und Godan bie Baub ober Fru Bob, Fru Bobe ober Gaue; boch ftellt Rein (Saus Burgel, Crefeld 1855 S. 39 ff.) Fru Baue und Fru Gauben mit ben romanifierten Matronennamen Gabiae und Gavabiae nicht ohne Schein zusammen. Beru ward Ero (Beffesbr. Gebet 3. 2), Era ober Bera (Rerfeb. Bauberfpr. I, 3. 1), Erte ober Berte, Die auch wohl Barte, felbft Barfe beißt, wo das t ber Ableitung als Diminutiv zu fagen ift. beutet Abalbert Rubn ben in Rieberfachsen, wie er Beitschr. V, 373 nach: wies, noch fortlebenden Ramen ber Fru Frete nicht aus dem nordischen Frigg, sondern, auf das Frea bes Baulus gurudgebend, als Diminutiv: früher muften wir nur von ihr aus Eccard Germ. p. 390, und beutschen Ortsnamen wie Fredenhorft, Myth. 281. In Mittelbeutschland beißt biefelbe Gottheit Frau Solla; im Guben erscheint neben ihr Frau Berchta, ber ein mannlicher Berchtold entspricht; bier und ba führt fie auch andere mehr verachtliche Namen (Stempe, Trempe, Berre). Der Glaube an sie sowacht sich jest freilich immer mehr ab, war auch nach Landschaften von jeher verschieben: bas Gemeinsame beffen, mas und noch übrig ift, faße ich mit Benutung ber Borte Beinholds (Deutsche Frauen im Ma. G. 35) zusammen:

"Die Göttin ist eine sehr hehre Frau, eine sorgsame und strenge Lenterin großen Haus: und Hoswesens. Sie zeigt sich den Menschen am öftersten in den Zwölsten. Da hält sie, wie einst Nerthus, ihren Umzug
durch das Land, und wo sie naht, ist den Feldern Segen für das tanstige Jahr gewiss. Darum wird ihr auch bei der Ernte ein Dankopser
gebracht: ein Halmbüschel wird nicht abgemäht, sondern unter gewissen Gebräuchen der Frau Gode u. s. w. (Bergobendelsstruß) geweiht, wie er
auch wohl für Wods Pferd stehen bleibt. Bei dem Zwölstenumzuge sieht

fie nach, ob bas Adergerath an gehöriger Stelle fich befinde, und webe bem Rnechte, ber nachläßig war. Um aufmertfamften ift fie fur ben glachsbau und bas Spinnen. Sie tritt in die Spinnstuben oder schaut durch bas Genfter und mirft eine Rabl Spulen binein, die bei Strafe abgesponnen werben follen, wie alles bas in anbern Sagen auch von ber ihr ent: fprechenden mannlichen Gottheit berichtet wirb. Gleißige Spinnerinnen beschenkt fie mit iconem Flachse, saulen besudelt fie den Roden. Ru Weibs nachten und wieder zu Safenacht muß Alles abgesponnen sein und bann rubt fie von ihren Wanderungen. Ihren Umgug halt fie auf Bagen ober Bflug; an ihre Stelle tritt auch, fur Binnenlande feltfam genug, ein Schiff. In Borners Sagen aus bem Orlagau 113 fabrt Berchta mit einem Bflug übers Bager in einem Rabn. Bier fehlt nur noch ber Bagen, ber bei Gertrud nicht vermiset murbe. Aber S. 173. 182 ericeint auch er. Reben bem Bflug ift noch die Radwelle burch ben Ramen ,Rabeperchte' auf fie bezogen, Borner 157. Wir feben bas allumfagenbe Befen biefer boben Gottin bell beraustreten; Bagen, Bflug und Schiff, im Begriff verwandt und felbst im Wort zusammenfallend (vgl. , Bflugschar' und GDS. 56) find Symbole ber Einen großen mutterlichen Gottheit. Unverbeira: thete Mabchen werben babei gezwungen, ben Bflug ber Gottin gu gieben, eine Strafe ber Chelofigfeit, benn die mutterliche Gottheit begunftigt bie Che. Bgl. S. 393. Ihr Schiff ziehen bie Weber, einft die Briefter ber Gottheit, welche Die Webefunft gelehrt babe. Als Spinnerinnen erscheinen auch fie felbft, wie wir ben Roden icon bei ber Frigg fanden. Bugleich erscheinen Solba und Berchta als Segerinnen bes Rinderfegens. Die ichlefische Spillabolla (Spille = Spindel) nimmt die Kinder mit fich in ihren Brunnen, aus bem fie auch kommen, und führt fie neugeboren kinderlosen Eltern zu. So werben zu Roln die Rinder aus Runiberts But geholt: dort aber figen fie um die Mutter Gottes berum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen Maria ift hier wie so oft an die Stelle ber beutschen Urgottin getreten, ber Hellia ober Holba, die man auch in ber Tiefe der Flut golbglanzende Sallen bewohnen laßt, wo fie umgeben fitt von den noch Ungebornen. Wolf Gotterl. 35. Bon Berchta mag Aebnliches ergablt worben fein, wenigstens gieben in ihrem Gefolge bie Seelen ber ungetauft verstorbenen Kinder, wie wir Solches icon bei Pharaildis und Abundia Rach andern Sagen umgeben sie bie Heimchen oder Elben, von welchen wir jene gewiss als Seelen der Todten (Freund hain) zu benten haben, und so gleicht sie der Königin der Elsen und Feen in den romanischen und britischen Sagen. Auch die schwedische Hulbra erscheint in elfischer Umgebung, und in Frau hertens Berge wohnen die Unterirdischen.

## 113. Herfa Jörbh Bifa.

Bon Frau Bera erzählt icon Gobelinus Berfona im 15. Jahrb. daß fie nach sachsischem Glauben in den Amölften durch die Luft fliege und Ueberfluß zeitlicher Guter verleibe, Mpth. 232. Bgl. Boefte Atfcbr. f. M. I, 394. Bon ihrem Ramen icheint Berte (auch Berten, Barte, felbit In einer angelfächsischen Segensformel (Erce Barfe). Diminutivform. erce erce eordhan modor) with sie als Erbenmutter angerufen. Havellande lag ber hartenftein, ein gewaltiger Granitblod, darin wohnten bie Unterirbischen, mit benen fie, als bie alten Giden gelichtet murben. nach Thuringen auswanderte. In eine Soble bes Bergs trieb fie Rachts ibre Hirsche, Rebe und andere wilde Thiere; die Dachse bießen ibre Schweine. Sie wird als Riefin gebacht, und warf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer driftlichen Rirche; fonft erscheint fie wohltbatig und ibr verbankt man die Einführung der kleinen markischen Rüben. Flachs um Bartholomai nicht eingebracht war, brobte man, Frau Barte werbe fommen; fo forgte fie auch für bas Wintertorn. Den Mägben, bie bis jum Beihnachtsabend nicht abgesponnen hatten, gertratte ober besubelte fie ben Roden. Bgl. Rubn 126 mit ben Anm. und Sommer 8. In Bestfalen beißt dieselbe Gottin birte ober burte, und wiederum ift bier ein hertenftein ober herchenftein nachgewiesen. Auf fie foll bie Hercynia silva zu beziehen sein, Boeste Itschr. f. Moth. I, 393; vgl. jeboch Glud Die keltischen Ramen S. 10. 13. Ohne Zweifel gebort bieber auch die gelbrische Erte, von welcher fich Erteleng ableitet. Rach ber Chronit dieser Stadt bat Ertelenz Ursprung und Ramen von einer ebeln Frau Erfa, die gemeinlich die Frau zur Linde genannt und ein mannlich Beib gewesen ift. Bie wenig man, als die Chronit geschrieben wurde (um bie Mitte des 16. Jahrh.), die Erla der Mothologie und helbenfage noch fannte, zeigt die fernere Melbung: "Bur Bertheidigung des Baterlands habe fie ben Tob nicht gescheut und allen Mannern ein Zeichen ber Tapferkeit gegeben.' Dargeftellt ward fie, bas Schwert entblogt in ber Rechten, in ber Linken ben Schild, sonft unbewaffnet. Mein Abeinland III. Aufl. 370.

Ruhn RG. 482 hat in Frau harte die Tochter Zios oder herus vermuthet und babei ben Devessteig, ber jum hartenberge führt, als Di-

vessteig gebeutet. Wilh. Müller 226 erkennt in ihr die Gemahlin desselben himmels- und Schwertgottes, was zu ihrer friegerischen Darstellung
in der Chronit von Erkelenz stimmt. Doch könnte sie auch die Mutter
des Schwertgottes sein: aus der Erde ward das Schwert gegraben, das
dem Attila gebracht ward, den wir selber §. 88 als Schwertgott zu saßen
versuchten. Das Richtigere möchte auch dier wieder die Heldensage bewahren. Rach ihr ist nämlich hertsa oder Helte als Epels (Atlis) Gemahlin bekannt. Da sie der Berchta so nahe verwandt ist, so kann es
aus echter Ueberlieserung ruben, daß ihr Wiltinas. c. 64—83 eine Schwester
Berta giebt. Alles deutet daraus, daß sie eine der alkesten Göttinnen ist,
und auch das ersaubt, sie dem Zio (Horu) zu verbinden, der gleiches
Alter in Anspruch nimmt. Ueber den hiarkelmai (harkelmai) Boeste
a. a. D. 395, Ruhn WS. II, 180.

- 2. Jünger scheint der Name der Jördh, der Mutter Thors (vgl. §. 112), wie unser "Erde" erst aus dem einsachen ero hera abgeleitet ist, Myth. 229. Bie aber der Donnergott Thor, der erst aus dem himmelsgott Tyr entstanden sein mag, die Jördh zur Mutter hatte, so dieser wohl die hera oder herka. Nur daß herka dem Attila vermählt war, spricht noch für B. Müllers Ansicht. Den der Erka heiligen Baum, S. 400, Linde, sinden wir auch bei der Holda und andern ihr wesentlich gleichen Göttinnen; die Gründung einer Stadt hat sie vor ihnen voraus.
- Roch eine andere Gottin weift auf Bio, und in ihr konnte man feine in der Edda unbenannt bleibende Gemahlin (§. 96) ju finden glau-Außer bem Bio verehrten die Schwaben nach einem vielleicht noch in ber tarolingifchen Beit gefdriebenen Bruchftud (Doth. 269) eine Gottin Bifa, von welcher Augeburg benannt ward; ber ihr beil. Tag war ber 28. September. 29. mar bas Gest bes b. Michael, von bem wir wißen, daß er an Bios Stelle trat. horag gebentt ber amagonischen securis Vindelicorum (val. IV, 14), und auf ber Gilberscheibe bes 1848 ju Mainz gefundenen f. g. Schwertes bes Tiberius (Lerich Brogr. jum Windelmannsfest 1849) ift eine amazonenartige Frauengestalt abgebildet, die eine hand mit ber Doppelart, die andere mit dem Burffper bewaffnet. Ein zweischneibiges Schwert fanden wir S. 299 bei St. Michael, ber uns auf Bio wied; mit bem Schwert war die gelbrische Erta bewaffnet; aber noch immer gilt bas horazische: nec scire fas est omnia.

# 114. Holba und Berchta.

- In bem Ramen Solba will Doth, 244 ben Begriff ber mile ben, gnabigen Göttin ausgebrudt finden. 3ch überzeuge mich immer mehr', beißt es 899, daß holba nichts anders fein tann, als ber milben, gutis gen Frida Beiname.' Auch bie entsprechenbe norbische hulla, bulbra will Grimm 249 aus dem altn. Abj. hollr (propitius), nicht aus dem altn. hulda, Dunkelheit erläutert wißen. Gleichwohl berührt fie fich so vielfach mit Silbe (D. 108), bag ber Gebante an holn, verbergen, bas biefem Namen gewife, vielleicht auch jenem Sulba ju Grunde liegt, nicht abjus weisen ift; felbst an Sel, Die verborgene aber als Tobesgottin im Norben fo tief berabgewürdigte Göttin, entbricht man fich nicht zu benten, wenn fie zuweilen baglich, langnafig, großzahnig und alt, mit ftruppigem engverworrenem Saar (Divth. 247) vorgestellt wirb, und Sterbliche burch ben Brunnen in ihre Bohnung gelangen, wie Ran, bas Nebenbild ber Sel, Ertruntene aufnimmt : ober wenn fie in Soredensnächten burch die Lufte brauft und bas wilbe Beer anführt, bem außer Beren auch Gespenfter, Die Seelen ber Berftorbenen, angeboren.
- 2. Der Name Berchta bezeichnet bagegen die leuchtenbe, glänzende Göttin, und obwohl auch sie so wenig immer hold und gütig erscheint als Holda stäts grimmig und surchtbar, der heutige Rollsglaube vielmehr auch bei ihr die grauenhaste Seite hervorzusehren, ja sie noch tieser herabzus würdigen pflegt als Holda (Myth. 250), so erscheint sie doch in altern, halb historischen Sagen §. 115 ihres lichten Ursprungs nicht unwürdig, und die weiße Frau unserer Fürstenschlößer beißt nur Bertha, nie Holda.

Wie nun, wenn ursprünglich Berchta und Holda die Gegensche von Licht und Finsterniss ausdrückten, wie sie in der Erscheinung der Hel sich verbunden zeigen? Wir sahen, daß diese Göttin der Unterwelt wie Feiresig im Parzival eine lichte und eine dunkle Seite batte: sie konnte also, je nachdem sie den Menschen die eine oder die andere zukehrte, als lichte (Bertha) oder als dunkle Göttin (Hulda) erscheinen. Daß sich Hel mit Beiden, Hulda und Berchta, ja mit hilde und Frenzia, in ihrem Bezug auf die Seelen der Berstorbenen berührt, hat die bisherige Darstellung nachgewiesen; selbst dei der Göttermutter (§. 97) sind wir an Hel erinnert worden, und Frenz, ja Odins Berhältnisse zu ihr und dem Todtenreich haben sich herausgestellt. Als Steaf kam Wali oder Odin als Uller auf

dem Todtenschiff gefahren, ein Land zu beglüden, basselbe Schiff brachte ibn ber Unterwelt gurud; als Schwanenritter fandte ibn Artus aus bem boblen Berge, wo er bei Juno lebte, die nur Frevia sein tann, die wir auch im Benusberge finben, wiederum gwar in lateinischer Ueberfetung, aber boch ertennbar und felbft burch bas "Frau Frene' bes fcweizeri= iden Tannbauferliedes als Frepia verratben. Auch in ber Ronigin ber Elfen und Reen, welche bem Thomas von Ercilboune Birfc und Birfchtub als Boten ber Unterwelt fendet, ertennen wir fie in ihrer unbeimlichen Bermandtichaft mit Bellia. Es ift ein tiefes, ichauriges Gebeimnife, bas unfere Mythologie bier nicht ausspricht, aber andeutet: Tod und Leben, ja Lieben und Sterben find ungertrennlich verbunden. Brunnen Swergelmir in Nifibel find Die urweltlichen Strome bervorgeauollen. von bem Geweib bes Sonnenbirfches fliegen fie babin gurud; bort ift auch holdas Brunnen, aus bem bie Seelen ber neugebornen Rinber tommen, wo bie Geister ber Berftorbenen weilen. Und so reicht fich nicht blog im Menschenleben Anfang und Ende bie Sand; auch bas Leben ber Ratur erstarrt alljährlich, es verschwindet von ber Oberfläche und birgt fich im bunteln Reiche ber Bel, wenn Joun, bas grune Sommerlaub, von ber Belteiche fintt. Auch Frepja und Frepr, alle Banengotter, felbft Obin als Uller ober Oller. Buotan, ber im Berge ichlaft, find bann in Die Tiefe wieber gurudgenommen; aber im Frubjahr ichirrt ber Rerthus Briefter ihren Bagen von Reuem; bas Schiff ber Isis wird auf Rabern über bie Berge gezogen, ihr Bflug lodert bie Erbe und lacelnb ichlagt Steaf, ber neugeborene Anabe, auf feiner Garbe bie Augen auf. Doch icon im Mittwinter, wenn die Sonne fich verjungt, wird bas Fest ber schonen Sotter gefeiert, Freyrs, Freyjas und Gertrubs, ja Dbins Minne getrunten; bann halten auch Holba und Berchta ihren Umzug, die Ahnung ibres rudtebrenden Reichs ift erwacht, und in ben Winterfturmen ftreuen fie ihren Segen aus.

An dem Bezug der Rerthus, der Freyja, der Holda und Berchta auf Hellia sehen wir, wie die deutschen Gottheiten, die Göttinnen zumal, inseinander fließen, wie vielleicht auch ursprünglich Alle aus Einer sich entwicklt haben. Gleichwohl läßt sich ein Unterschied sesthalten, jede auf ihren eigenthümlichen Kreiß beschränken. Hel selbst, ihre Urquelle, die verborgene Erdmutter, wagt sich als Todesgöttin nicht leicht an das Licht, und webe, wenn es geschieht! wenn sie auf dreibeinigem Ross umreitet, benn dann kommt sie als Best und erwürgt die Menschen. Erwünschter



ift Berchtas und holbas Erscheinen; aber auch fie find nicht immer gutig und gnabig, boch nur bem Schuldigen, bem Reibischen und Faulen, pfle-Unter fich find fie taum gen fie fich finfter und unfreundlich ju zeigen. verschieden; boch erscheint Berchta nicht als Brunnenfrau wie Solla (pollabrunn Bernaleten Alp. 121), die bagegen als Spinnerin nicht zu begegnen pflegt; auch bat Solba feinen Bezug auf bas Fest ber Erscheinung (Epiphania, Berchtentag, Dreitoniastag); barin nabert fie fic ber Bel; fie ist nicht bie Konigin ber Beinchen und Elben wie Berchta (Doth. 253), bie fich barin ihrerseits wieber ber Sel an bie Seite ftellt und mit Silbe und Pharailbis berührt. Doch hat auch holba Elben im Gefolge, Die nach ihr bie ,guten Solben' beißen (Doth. 424. 5), Sulbra ift Konigin bes hulbrevolls (M. 421). holba, die wie Rerthus im Bagen fahrt, wie Bertha an der Spite bes mutbenben Seeres giebt, wohnt baufiger im See, im Teich, im Rinderbrunnen; aber doch auch im boblen Berge, im Benusberg, im Borfelberg, und wie ber Bulbreflat, ihre munderbare Beile, berühmt ift. latt Frau Sulli in Franken liebliche Beilen vernehmen, die einem Menschen bas Berg im Leibe schmelgen mochten; Rinber werben barauf zu lauschen gewarnt, sonft musten fie mit Frau Sulli bis jum jungsten Tage im Balbe berumfahren. S. Fries Btidr. f. D. M. I, 27. 28. Im Riffhäuser ist sie R. Friedrichs Ausgeberin (Ruhn RS. 247, 9), anderwarts bes im Berge folafenden Bottes Gemablin, und im Holleberg haufen die Delten oder Aulten (Rubn 216. 322), Die nichts anders find als Beifter ber Berftorbenen, von olla, Topf, Urne; vgl. jedoch Ruhn NS. 485. WS. 645, wonach fie die Eltern bedeuten würden. Bu ihnen ftellt Ruhn 286. 64 auch die Schonaunten.

Wenn holda nur ein Beiname der Frigg sein soll, was ihren Bezug auf Frenja zu verneinen scheint, so ist doch ihr Zusammenfallen mit dieser schlagend, wenn sie nach Wolfs HS. 12 in den Frau-Hollen-Stein bei Fulda, in welchem man Furchen sieht, so bittere Thränen um ihren Mann geweint haben soll, daß der harte Stein davon erweichte. So sagt man nach Wolf NS. 584, wenn der Wind so recht heult und treischt: Hör, Alswina (die Elbin) weint. Alwina war nämlich nach der Sage eine schöne Königstochter, welche wegen einer heirat von ihren Eltern verwünscht wurde, ewig umherzusahren. Aber nach dem Bolksliede klagt sie um ihren Mann, der sie verlaßen zu haben scheint. Auch jene um ihren Mann weinende Holla vervielsältigt sich in den Klagefrauen, Klagemüttern (M. 403. 1088), gespenstischen aber sliegenden Wesen, deren Stimmen im Walde füsternd,

raunend und mubend vernommen wird, weshalb fie auch Rlagemuhmen (holzmuoja, holzmuwo) genannt werben. Sie find besonbers um ben Dberharz zu Hause, wo die Alagefrau auch Leidfrau beißt. Sie begabt mit Horn. Bunschut und Mantel (Proble RB. 81—89); dieselben Stude verleibt Obin, und so erscheint fie als Wodans Gemablin. Frau Holla beruft fic Broble BS. 155 darauf, daß fie ein Recht babe, am Frau Hollen-Abend im weißen Gewande zu figen und zu beulen. Bal. Harris II, 6 mo basselbe von ber "haulmutter" berichtet wird, die mit ber flagenden Mutter Ein beffisches Marchen (RM. 13) ergablt auch von brei begabenben Saulemannerden, DR. 424. Die Rlagemutter, Die in ,wildiu wîp' überhaupt übergeben, werben auch als Bogel, namentlich als Gulen (Leichenvögel) gedacht, beren Erfcheinen ben Tob ankundigt. Sieber gebort die dem wilden Beere voraufflatternde Tutofel, Die bei Lebzeiten eine Ronne gewesen sein soll, DS. 311, die mit ihrer beulenden Stimme ben Chorgesang storte, nach bem Tobe sich bem hadelberg gesellte und ibr Ubu! mit seinem huhu! vermischt. Sie heißt auch Autursel und vergleicht fich ber alten Urschel ber schwähischen Sage, in beren Berge bie Rachtfraulein wohnen und bie felbst ein solches Rachtfraulein ift. fie jammert, aber nur um ibre Erlofung, bie jest nicht eber geschehen tann als bis ein Sirich eine Gidel in ben Boben tritt, aus ber Gidel ein Baum erwachft, aus bem Baume eine Wiege gezimmert wird: bas erfte Rind, das man darin icautelt, tann fie erst wieder erlosen. Diese Urschel ift aber, wie Meier XXII selber fagt, nach bem Berge benannt, in welchem fie wohnt; auch die Tutosel tann nach einem Berge beißen, da Dselberge nebst bem in Bor Seel Berg fo arg entstellten Borfelberg vielleicht einft Afenberge, vgl. Rubn 296. 335, vielfach bezeugt find: bie Oftara und bie beil. Urfula tann also bier aus bem Spiele bleiben. Der tutende Afe (hornbytvaldr) war Dbin ober Heimball; erst als ber Rame nicht mehr verstanden wurde, wird man Dfele in Urfel, entstellt und die Tuturfel als Gule verstanden baben. Bgl. jedoch Ruhn 286. II, Nr. 16.

Bie Holda hier in die Klagefrau, so geht sie wohl auch in die wils ben Frauen über, im Tyrol Salige ober Salinge Fraulein genannt, wo sie zwar mehr Feen als Elbinnen gleichen, aber doch bezaubernden Gesang mit ihnen gemein haben. Bingerle Sagen 23. Die "Salgfraulein" sind vor dem Sündensall gezeugte Kinder Adams, die noch paradiesischer Unsschuld genießen: darum musten sie sich in Höhlen und Bälder zurücziehen und den Umgang der verdorbenen Menscheit meiden. Aus Burzeln und

Rrautern bereiten fie fich schmadhafte Speisen; ihr haustbier bie Gemie ift ihnen gabm; fur Site und Ralte find fie unempfindlich. Deftr. D. 244. Die wilden Frauen bes mittlern Deutschlands baben ihren Aufenthalt bei alten Malbergen und Freifteinen Bolf BS. 150, und bie Eindrude in ber wilden grau Gestühl bei Dauernbeim (Bolf 56. 83. Moth. 403), Die von Sanden und Jugen ber ju Gericht Sigenden berrühren werben, bezieht ber Bollsglaube auf die wilden Frauen, die bier mit Mann und Rind hausten, als bie Steine noch ,mell' waren. Rommen auf andern Freisteinen zwei Bertiefungen vor, so saß ba ,bas Beiberl mit bem Mannerl.' Go zeigt man anberwärts ,ber wilben Frau haus', ber ,wilden Frau Berg' u. f. w. Oft gaben bagu nur Soblen ober auffallend geftaltete Felfen Beranlagung; aber bie Bohnung ber wilben Frau bei Birftein, Landger, Reichenbach in ber Wetterau, ist wieber ein alter hier galt fie fur eine Bauberin, ber, fo weit fie fab, Alles Freisteine dieser Art waren vielleicht auch die mehrfach zebntbar war. nachgewiesenen Spielfteine ober Runtelfteine, die von ihrer fpinbelabnliden Geftalt benannt find und bas Bolt an bie fpinnenbe Gottin erinnerten, woraus fic ber Rame "Rriembilbe fpil' beutet. Daneben erscheint aber auch ein Rriembilbestein, Brunbilbestein (Belbenf. 155), so jener unter dem Namen Loctulus Brunichildis boch berühmte auf bem Felbberg, bei bem auch ein Brunbildeborn vorkommt; ferner jener Frau : Sollenftein, ber Hollenftein bei Spich in unferer Nabe, ober ber Hoblstein (Londer 258), bem ein Blumenopfer gebracht wirb. bie baufigen Rodenfteine werben bieber geboren. Gingelne folder Roden-Runkels ober Spilsteine, die auch die französische Sage auf halbgöttliche Besen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), scheinen auch ju Grenzsteinen gebient ju haben: mehrfach findet fich ber Rame Holla bei folden, wie bei Grengbaumen (Soder Alterth. ber Rheinl. XX, 128). Im Tarforster Beisthum von 1592 beißt es: "An Frau Sollenbaum, da ftehet eine Mart'; auch in der Rabe von Wertheim wird ein Frau hullenbaum' genannt. Diese Spilfteine lagen endlich auch Frau holle als Spinnerin erscheinen, vgl. S. 404. Spinbeln pflegt Bolla an fleißige Spinnerinnen auszutheilen und ben Spindelstein, welcher die uralten Grengen von Burgund bilbete, batte die Gottin felbft unter ihrem Urme babin getragen und aufgerichtet. Saufig beißt fold ein Stein Gollftein, was nicht etwa aus hollstein oder hollenstein verberbt ift, ber Rame geht vielmehr auf ben gellenden Sahn, ber ein Lieblingsthier ber unterweltlichen Gottin

ift. Der Sabn trabt in ben Galen Bels; er ift auch ihr beliebtes Opferthier. Bie Frea nach Remble (Sachsen in Engl. 297) eine Schutgattin ber Relber und Grenzen war, fo mag holba in Deutschland bafur gegols ten baben. So ließ Lufthildis (Rheinl. 144) eine Spindel, die noch beute in Luftelberg gezeigt wird, binter fich berichleifen, und Die Furchen, Die fie jog, wurden ju Grenggraben. So finden wir bei Burich einen Rriembiltes graben Beisth. I, 48, Bernaleten Alp. 25; in Siebenburgen (nach Friedr. Müller Siebenb. S. 26) einen Fraholtegraben, Bor Jahren foll eine Frau die Quelle, welche bort fließt, eingefaßt und mit einer Rinne verfe-So erscheint ein Chriembildegraben auf bem Albis bei Rurich in den Schlofruinen der Schnabelburg, Rochholz I, 9; fo wies Remble bei ben Angelsachsen einen beiligen Grenzbaum nach, welcher ber Freitagsbaum bieß, wo der Bezug auf Freg nabe lag: an ihrem Tage waren etwa Die Gerichte unter biefem Baume gehalten worben. An die Stelle ber Spinbel tritt an andern Sagen ber Bflug, gleichfalls bas Sombol einer Bottin, und ber indic. superst. de sulcis circa villas spricht c. 23 von unverletlichen Grensfurchen, Die um Ortschaften gezogen wurden, mas auch romifche Sitte mar. Es tann aber nicht jufallig fein, daß wir Frau Solla ober die an ihre Stelle tretenden wilden Frauen, ja nach M. 1002 auch Die Beren an alten Freifteinen und Malftatten antreffen. Malftatten maren auch jugleich Opferplate, wie Tempelbofe und Gerichtsbofe noch fpat que sammenfielen und schon loctulus uns einen Altar bedeutete; val. lit de justice. Das ertlart zugleich die Beiligkeit ber Freisteine, die Afple maren. Die der holla die Grengen beilig maren, wie bei Uller (holler), bei Gefion, bei ben unterweltlichen Glugen geschworen murbe, so werben auch bie Gerichte, welchen Opfer porbergiengen, unter ber Obbut biefer bebren Bottin geftanden baben. Die Linde, bie ber Solla beilig mar, biente am baufigften als Gerichtsbaum, RA. 796. Daselbft ift auch ein holtgericht to spolle unter ber Linde' bezeugt, und Richthauser und Dinghofe in ben Stabten findet man unter ber Benennung Spelbus, Spielbus, RM. 806, mas auf die Spindel der Gottin gurudgeben tonnte, wenn man eine Berwechselung von spil ludus ober spel narratio mit spille fusus annahme. Bielleicht ertlart fich baraus felbft bas Bort Rirchfpiel.

Ich habe mich oben geweigert, die heilige Ursula herbeizugiehen, weil es mir auch nach Schades Schrift (Die Sage von der heiligen Ursula hannover 1854) zweiselhaft blieb, ob sie deutsch mythischen Grund hatte. Bare wirklich die Legende auf Tauschung des Bolls berechnet gewesen,

fo folgte nicht im Minbesten, bag ibr ein beutscher Dothus ju Grunde liege; je ftarter ber Betrug betont murbe, ben man mit ibr getrieben babe, je weniger war man geneigt, echten Grund babinter ju fuchen. Das Beis benthum mag ber bobern driftlichen Bahrheit gegenüber als Lug und Trug erscheinen, aber gewiss nicht in bem Sinne als ob es ein wills turlich Ersonnenes mare. Auch schien bas bei bem Ursuladienst bervorgebobene Schiff obgleich es fich auch bei ber Ifis, bei Rehalennia, bei Banne Thekla, ja wie ich glaube felbst bei ber Nerthus findet, boch für Urfulas Göttlichkeit nicht zu zeugen fo lange man nicht fab wie fie ohne Schiff von Britannien nach Roln batte gelangen tonnen. Jest aber muß ich fie bennoch für mpthisch balten, nachdem es zu Tage gekommen (3. H. Reffel St. Urfula und ihre Gefellschaft Roln 1863. S. 15 u. 166), bag urfprunglich nicht Urfula fonbern Binnofa an ber Spite bes Jungfrauenheeres ftanb. Im Rolnischen Dialett bebeutet Binn Stachel, und Binnofa foviel als Spinofa. Es begreift fich, bag man einen folden Ramen, ber an ben Schlafborn erinnerte, mit bem Bronbild in Tobesichlaf gefenkt wurde, die als Dbins Gemablin felber einft mit Tobesftaben getroffen batte, nicht an ber Spite ber Schar bulben wollte, bie aus Britannien, bem Tobtenlande tam. Aber gerade, bag man fie beseitigte und in ber Burbe einer britannischen Ronigstochter burch Ursula erfette, verrath die Absicht, ben beibnischen Ursprung ber Legende ju verbergen. Zabelnswerth finben wir baran nichts. Es that Noth, endlich auch biefen beibnischen Cult, bem bas Bolt nicht entsagen wollte, driftlich umgubilden wie man nach ausbrudlicher Borfdrift bes Dherhaupts ber Rirche beibnifche Tempel nicht nieberriß, fondern in driftliche Rirden umgestaltete. Die Rebe auf ben Tobestag ber 11,000 Jungfrauen, welche noch Binnosa an ber Spipe ber h. Schar zeigt, fest ber Berausgeber ins 8. Jahrb. Bergebens versichert er, Ursula sei nur auf turze Zeit vergeßen und burch Pinnosa verdrängt gewesen: ihr früheres Borkommen wagt er nicht einmal zu behaupten, und die Tradition, daß Urfula die Führerin der Schar gewefen, ift nicht alter als bie absichtliche Befeitigung ber allzuheibnifc klingenden Pinnofa. Uebrigens tann auch diefe als Spinnerin (Spinnosa) gefaßt werben, ba wir wißen, bag Dornroschen von einer Spinbel getroffen in tobesähnlichen Schlaf fant.

### 115. Bertha die Spinnerin.

Die beiben Seiten ber Sel, die schwarze und die weiße, scheinen in ben Namen holba und Berchta geschieben, nicht fo in beren Befen, ba beibe icon und haglich, freundlich und unfreundlich ericeinen tonnen. Diesem boppelten Besen ber Gottin entsprechend wird fie in frantischen und schwäbischen Gegenden Silbabertha genannt, worin icon Mpth. 355 eine Berbindung ber Ramen Solda und Bertha fab. Es tann aber auch Beiße und Schwärze, Schönheit und Saglichkeit an gefonderte Befen vertheilt werben, und fo geschieht es RM. 135 , von ber weißen und schwarzen Braut.' Bgl. Das goldene Spinnrad in Wenzigs Westslav. Märchenschat 6. 45. Die weiße wird von ber fcmargen verbrangt, bie marm in bes Ronigs Urm fist, mabrent jene als weiße Ente burch ben Gogens ftein in die Ruche geschwommen tommt um die Febern am Beerdfeuer bes bethörten Gemable zu marmen. Diesem Marchen ift bie Sage von Bertha ber Spinnerin, ber sagenhaften Mutter Rarls bes Großen, auf bas Rächfte verwandt. Wir befigen fie in verschiedenen Ragungen, die altefte in der Bremer Chronit, Meibom scriptt. II. p. 20—21, welcher sich das nordfrangofische Gedicht bes Adenes le Roi anschließt; junger ist die Darstellung der Weihenstephaner Chronit. Auch in Italien war sie durch die Reali di Francia betannt, und auf fie bezieht man bas Sprichwort non è più il tempo che Berta filava. Damit ist aber die goldene Zeit gemeint, und so zeigt sich schon baran die mothische Ratur biefer spinnenben Bertha. Ein anderes Erkennungszeichen ist ihr großer Fuß (Borte as grans piés, Berhte mit dem fuoze): es ist ber Schwanenfuß ber Frevia, der von ihrer Walturennatur herrührt, S. 377. In dem so eben besprochenen RM. wandelt sich die weiße Braut in eine Ente: der kleinste biefer Bagervogel ift an bie Stelle bes großen getreten. In der Wielandsage, wie sie bas Gebicht von Friedrich von Schwaben zeigt, find aus ben Schwanen ber Bolundartwida gar Tauben geworben, §. 129. Berwandlung in den Schwan kennt die Bolkssage selten; doch ist der Schwan auf dem See bei Kopenick eine Prinzessin, Ruhn NS. 81, und die Enge jungfrau (Baader 266) pflegt fich in einen weißen Schwan zu wandeln, ja Mufaus hatte fast die ganze Wielandsfage vernommen. Weil es aber von Frenja felbst nicht befannt ift, daß sie gleich ben Balturen, die boch aus ihr erwachsen find, Schwanengewand anlegte, so beziehe ich mich auf bie Sage von der Schwanentirche bei Carden an der Mosel, Zeitschr. für Myth. I, 305, wo die Jungfrau Maria, die auch sonst an die Stelle der deutschen Frouwa zu treten psiegt, Schwanengestalt annimmt, um einen in die Gesangenschaft der Ungläubigen gerathenen Ritter über Land und Meer in die Heimat zu tragen, ganz wie sonst Wuotan seine Gunstlinge im Mantel oder auf dem Ross §. 66 durch die Luft heimträgt.

In ber Sage von Bertha, ber terlingischen Abnenmutter, ift von ihrer gottlichen Ratur nur ein großer Suß übrig; bei ber Reine pedauque (Regina pede aucae), beren Bilbnifs frangofische und burgundische Rir den zeigen, marb ber Schwanenfuß zum Gansefuß. Sie beift bie Reine aux pieds d'oison, und bei ber Spinbel ber Ronigin Gansfuß fowur man einst zu Toulouse, vielleicht weil fie ben Lebensfaben spann. icheinlich war an jenen Rirchen die Ronigin von Saba gemeint, welche bem Ronig Salomon bie Rufunft entbullt; Diefer Beifagerin batte Die beutsche Sage nach bem Gebicht von Sibpllen Beifagung (aus bem 14. Jahrh.) Schwanen: ober Gansfüße beigelegt. Mus ber orientalifchen Ueberlieferung tann ibr bas nicht getommen fein: es war als ein Reichen boberer Abtunft von ber germanischen Gottin und ben weißagenben Schwa: nenmadchen §. 107 auf fie übertragen. Als bie Ronigin von Saba gu Salomon tam, war fie zwar fonft fcon, aber burch Ganfefuge entftellt. Beil fie aber bem holze, bas jest bie vorläufige Brude zu Salomons Ballaste bilbete, die Ehre anthat, es nicht mit ben Außen betreten zu wob len, weil fie muste, bag es bestimmt fei, einft ju bes Beilands Rreug ge gimmert zu werben, und barum lieber burchs Bager matete, manbelten fich die Ganfefuße in die schönften Frauenfuße. Go ftogt die Beliebte bes Staufenbergers, Die ibn als Balture im Rampfe beschütt batte, bei feiner hochzeit mit einer Anbern ben Fuß burch bie Buhne, die Dede bes Saales: er wird nur als ein munbericoner Frauenfuß bezeichnet; in ber alten Sage war er mohl auch ein Schwanenfuß: bas verschmabte Bunfchmabden wollte an ibre bobere Ratur erinnern. In ber noch lebenben Boltsfage (Mone Ung. 1831. 88) ist burch ben Ginfluß bes Boltsbuchs von ber Melufina aus bem Schwanenfuß ein Schlangenfdmang geworben. Die Bura bes Staufenberger mar gabringifd, und bag uns bier eine gabringifde Beichlechtsfage porliege, zeigt auch, baß ber Staufenberger mit ber neuen Braut Karnthen (Caerinthia) erheiraten wollte. In bem Gefchlecht ber Rabringer tommt ber Rame Berchtold baufig por, vielleicht in Beziehung auf ben Berchtung von Meran ber Belbenfage. Deffen gleichnamiger

Sobn erbielt nach bem Wolfdietrich Rarntben; ein anderer, Sache genannt, Breifad und eine eble Bergogin, mit ber er ben getreuen Edart, ben Bfleger ber Sarlungen, zeugte: burd beibe tonnten fich bie Rabringer Bertholbe, Die ihren Ramen von Rarnthen ableiteten und bas Breisgau beberfcten, an ben Abnberrn jenes Selbengeschlechts inupfen. Aber Gotter pflegen an ber Spite ber Stammtafeln und ber Ronigereiben ju fteben: ein mannlicher Berchtold entspricht in ber Göttersage ber weiblichen Berchta, die auch Berchtolberli beißt. Doth. 257. 884: in Schwaben giebt er weiß gelleibet, auf weißem Bferbe ber wilben Jagb vorauf und in ber Schweiz wird ber Berchtolbs Tag noch jest feierlich begangen. Wir seben also Dbin als Abnherrn an ber Spipe beffelben beutschen Fürftengeschlechts, bem in ber Bestalt jener Sowanenjungfrau auch Frevja vorstebt. Ginen Bezug auf das Breisgau zeigt auch bas Salsgeschmeibe ber Frevia, bas Brifingamen (Brisingorum monile) beißt. Im Beowulf wird unter Brosings mene ein Schat verftander, welchen Beime, ein Dienstmann Raiser Ermenriche, nach ber beerglangenden Burg getragen babe. Im Breisgau aber follte nach ber belbenfage bas Sarlungengold im Burlenberge (bem Berge bei Bürglen unweit Bafel) liegen. In ber Rabe ift auch ber Benusberg nachgewiesen, vor welchem ber getreue Edart, ber Bfleger ber Breisgauer Sarlungen, nach ber Boltsfage Bache balt, wie er auch ber wilben Jagd marnend vorauszieht. Alles beutet an, bag ber Breisgau eine hauptstätte bes Cultus ber Frepja war, bie bort wohl noch als glan-Im beutschen Sannbauserliebe bieß fie zende Berchta verftanden wurde. Frau Benus, wie S. 403 im foweizerischen noch Frau Frene, aus ber bann in ber Schweiz die h. Berena erwuchs, von welcher Rochholz viel zu ergablen weiß. In bem Ramen ber Beiligen werben mit bem Spruche Frene Frene borra weg!' Bangen vertrieben wie bie frangofischen Konige bie beilende Sand von Brunbild ererbt batten.

Im Burlenberge lag nach MS. II, 169 der Imelungenhort (Amelungenhort). Er fällt aber mit dem Ribelungenhorte, der nach MS. II, 241 im Lurlenberge liegen soll, zusammen, wosür jest ein neues Zeugnist beizubringen ist. Auf dem Ribelungenhort lag ein Fluch: denselben sinden wir auch an Brisingamen, dem Halsdand der Frezia, haften. Rach Pngligas. c. 17 freite Wisdur die Tochter Auds des Reichen, und gab ihr zur Morgengabe drei große Güter und eine goldene Rette. Darauf verließ er sie und nahm eine andere Frau. Als seine Söhne erwuchsen sorderten sie ihrer Mutter Morgengabe; aber Domaldi, den er in der neuen

Che erzeugt batte, verweigerte fie. Da legten fie einen Fluch barauf und fagten, die goldene Rette folle bem beften Manne in ihrem Gefclechte ben Tob bringen. Wie biefer gluch an Konig Agni (Feuer?) bei feiner Sochzeit mit Stialf (Beben), ber Tochter bes von ihm erschlagenen Frofti, in Erfüllung gieng, indem ibn bie Rette erwürgte, mag man Pngl. c. 33 nachlesen. Auch in beutsche Sagen ift ber Rug verflochten, bag einer an goldener Rette bangen und ermurgen muß. Go feben wir Brosings mene als Schat gefaßt, an bem ein Rluch haftet, mabrent auf bem Salsband Brifingamen, gleichfalls einem Bert ber Awerge, berfelbe Aluch rubte. Auf bas Breisgau icheinen fich beibe ju beziehen; ber Schat lehrt auch bei ben Bergogen von Babringen noch einmal wieber. follen fie Robler gewesen sein, Die einft beim Aufraumen bes Meilers geschmolzenes Erz am Boben fanden, bas fich als gutes Silber erwies. So brachten fie einen ganzen Schat zusammen, mit dem fie einem römischen Ronige in feiner Bebrangnife ju Bilfe tamen und jum Lobne die Berzogswurde erlangten. M. Abeinland S. 50. Schwerlich mar aber ber Breis sacher Schat aus geschmolzenem Erz gewonnen, sonbern aus ben Goldmaichen bes Rheins, wie wir ben aus bem Auf gewonnenen Nibes lungenhort auch bem Rhein zurückgegeben finden, wovon schon Atlatw. 27 weiß:

Rur ber Rhein foll ichalten mit bem verberblichen Schat: Er tennt bas afenverwandte Erbe ber hniflungen. In ber Boge gewälzt gluhn die Balringe mehr Denn hier in ben Sanden ber Dunenfohne.

Die zweite Zeile bezeugt, daß es auch der Rhein war, aus dem er herrührte, was im zweiten Sigurdsliede verschwiegen ist. Bgl. § 106, 3. Der Entstellung in Brosinga mene im Beowulf ungeachtet scheint doch von den Angelsachsen der Name des Halsschwucks der Freyja nach dem Norden gekommen. Aehnlich wird es sich mit dem der Sis verhalten. Bgl. jedoch Müllenhoff Ischr. XII, 303. Als Breisacher Schaß (Brisingamen) ward das Rheingold erst in die gothische Heldensage, dann in die norz dischen Mythen ausgenommen. In Bruckmanns Magnalia Dei in sudterraneis, Braunschweig 1727 heißt es S. 28: "Brisgovia, ein Strich Landes am Rhein, gränzet mit Schwaben und dem Schwarzwalde; darin ist Brisach die Hauptstadt, dei welcher viel Gold im Rhein geseisset und gewaschen wird, welches man hernach Rheinisch Gold nennt," und nach Daudrée Bulletin de la société géologique de France 1846, p. 458 ff.



wird noch jest jährlich zwischen Basel und Mannheim für 45,000 Frs. Gold aus dem Rheine gewaschen. Zwischen Istein und Mannheim beträgt aber der Gehalt der Goldgrunde des Rheins 52,000 Kilometres, was einen Bruttowerth von 165,820,800 Frs. repräsentiert. Rechnet man hinzu was seit dem 5. Jahrh. dis auf diesen Tag aus dem Rheine gewonnen ift, so ergiebt sich ein Schat mythischer Berherrlichung nicht unwürdig.

In dem Grimmschen KM. 14 wird der Platschfuß der spinnenden Base, ,der aus der Schwangestalt übrig ist, aus dem Treten des Spinnzads erklärt.' So scheint auch die nur als Beiname der Berchta zu saßende Frau Stempe, welche die Leute tritt oder stampst, und Frau Trempe, die wohl wie Derk mit dem Beer, M. 194, auf dem Adergerath, das nicht unter Dach und Fach geschafft ist, herumtrampelt, mit der Borstellung des Plattsußes verbunden, so daß auch hier die Berrichtung mit der leiblichen Bildung, ja mit dem Namen in Beziehung tritt. Die Berwandlung des Ganssußes der Reine Pédauque in den großen Fuß der kerlingischen Ahnenmutter Bertha könnte schon durch ähnliche Ausbeutungen vermittelt worden sein.

Der Berchta ist im Bollsglauben St. Lucie verwandt. Den Lucienschein ein zitterndes Licht, aus dem gewahrsagt wird, beobachtet man in ber Luciennacht. Bernaleten Alp. 114.

Ueber ben obenerwähnten Bertholdstag vgl. die gleichbenannte mythol. Stipe von H. Runge Zürich 1857. Da dieses Fest besonders von Rebleuten geseiert wird (Noch). I, 236), so ist der Uebergang von Berthold auf Bartholomäus, der den Most holt, nicht unmöglich. Allerdings soll auch zu Bartholomäus (24. Aug.) das Rebwert beendigt sein, Runge 23, da mit diesem Tage der Herbst beginnt. Aber Buotan kann sich als Rellermeister durch Bartholomäus vertreten laßen und doch als Berthold von Rebleuten Opser empsangen. Besonders ist es die Berchtennacht (5. Januar), von deren Witterung auf ein gutes Weinjahr geschloßen wird.

# 116. Die weiße Frau.

Bir sinden unsere segenspendende Göttermutter in Sage und Dichtung die gute Frau genannt, bona domina, bonne dame, auch bona socia, woraus die Bensozia, ein Beiname der Herodias, hervorgieng, Myth. 261. 265. Sie heißt serner die weiße Frau, wie der Name Berhta gleiche Bedeutung hat, und wegen deren Bezug auf den Tag der

Erscheinung (Epiphania) Befana. Die weiße Frau, die in beutschen gurstenschlößern sputt, pflegt aber ben Namen Bertha fortzuführen, welchem Gefdlecht fie fich auch als Abnfrau antnupfen moge, Doth. 257. Am Bekanntesten ist jene Berbta von Rosenberg geworden, die als Abnfrau ber Berren von Neubaus und Rosenberg in Bobmen erscheint, ja man bat gemeint, die weiße Frau anderer Fürstengeschlechter sei dieselbe Berbta von Rofenberg, beren Ursprung also in Bohmen zu suchen fei. Bild biefer Bertha zeigt man auf jenem Schloße Neuhaus, bas fie felbst im funfzehnten Sabrb. erbaut und babei ben Arbeitern, wenn fie es gu Stande brachten, einen fußen Brei, b. b. eine festliche Malgeit verfproden baben foll. Diefer fuße Brei, ju bem aber auch Rarpfen geboren, wird feitbem zu ihrem Gebachtnifs noch alljährlich am Grundonnerstag ben Armen verabreicht. An ben genannten Speisen erkennt man ben Busammenbang jenes Gebrauchs mit ber auch in anbern Gegenden Deutschlands ber Berchta gebeiligten Fastenspeise: Fische und Habergrüte, Anobel mit Beringen u. f. w. S. 290 und g. 143, 4. Strenge balt Bertha barauf, bas ibr Fest mit ber althergebrachten Speise begangen werbe: wer andere Speife ju fich genommen bat, bem schneibet fie ben Bauch auf, fullt ibn mit Bederling und naht mit einer Bflugicar ftatt ber Rabel, mit einer Gisenkette statt bes 3wirns ben Schnitt wieder zu. Außer ben Saften find biefe Tage namentlich Splvefter. und Dreitonigsabend (Berchtentag), Moth. Da badt man in Oberbaiern fette Ruchen und fagt ben Anechten, bamit muße man fich ben Bauch fdmieren, bann werbe Berde hiemit bangt ber Ruchen ausammen, in mit ihrem Deger abglitichen. welchen nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gultigen Sitte, am Dreis tonigsabend (Twelft-night) eine Bohne verbaden wird, die bemjenigen, bem fie ju Theil wird, die Ronigswurde verleibt. Der Ronig mablt bann, ober lagt burd bas Loof auch bie übrigen hofamter mablen. Die Berch: tene ober Bechtenfeste begeben, bieß im Elfaß ,bechten.' Rinder und Bandwertstnechte sammelten babei Gaben ein und bas "Sechten' unserer reisenben Bandwertsburfchen leitet feinen Ursprung baber. Stober Alfatia 1852 Wenn bas Erscheinen ber weißen Frau in bem Geschlechte, welchem fie als Abnfrau porftebt, einen Todesfall ankundigt &. 107, so geigt fich barin wieber, baß fie gleich ber Frepja aus hel ber Tobes: gottin verjungt ift. Bei Baaber 262 erfcheint fie auf bem Schiff, ebb. 266 erft auch als Schwan, was an Ifis und ben aus ber Unterwelt toms menben Sowanenritter erinnert.

Beiße Frau' nennt Ruhn (3tfdr. f. b. Moth. III, 368) auch jene oft erwähnte, Erlösung suchenbe Jungfrau, Die ich Schlüßeljungfrau nennen Sie erscheint nicht bei gewissen Unlagen, sondern am Balmsonntag mabrend ber Baffion nach regelmäßigen Friften, nach fieben, oft zu bunbert fich fteigernben Jahren, Die boch wohl auf Die befannten fieben Wintermonate gurudgeben. Sie ift in ben Berg ober bas verzauberte Schloß vermunicht, wodurch fie an Gerba ober Menglaba erinnert; ibre Erlofung. mit welcher ber Erwerb bes hortes verbunden mare, ift aber wie die Balburs an illusorifche Bebingungen gefnupft, wonigstens pflegen fie nicht erfullt ju werben. Schon in einem Gedichte Meifter Altichwerts od. holland S. 70, wird ber Zugang ju bem Berge burch ein Rraut gefunden, bas ber Springwurzel ober blauen Schlugelblume unserer Ortsfagen gleicht. Raum bat es ber Dichter gebrochen, fo tommt ein Martinepogelden geflogen, bas guter Borbebeutung zu sein pflegt; biefem folgt er und begegnet einem Amerge, ber ibn in ben Berg zu Frau Benus führt. Sier find bie Mittel, ben Rugang in ben Berg ju erwerben, gebauft : bas Martinevogelchen b. b. ber rothhaubige Schwarzspecht, verschafft fonst bie Springwurzel, die ben Berg erschließt. Benn man fein Rest verteilt, bolt ber Specht bie Burgel berbei, mit bem er fich ben Rugang zu bem brutenben Beibchen wieber verschafft und bann die Burgel auf ein rothes Tuch fallen lagt, bas man unter ben Baum gespreitet bat und bas er fur ein Reuer ansieht, in wel-Auch ber Broerg pflegt in ben allego: dem Die Burgel verbrennen foll. rifden Gebichten bes funfzehnten Sabrbunberts ben Berg zu erschließen. In unsern Ortslagen thut es die blaue Blume b. b. bas Rraut. barf fie aber über ben Schagen nicht vergegen, weil man fonft ben Weg in ben Berg zu ber Jungfrau nicht wieber finbet; auch ichlagt bas Thor hinter bem Austretenden ju und nimmt ihm bie Ferse hinweg. Die warnenben Borte: "Bergiß bas Befte nicht', find in ben Sagen nun ftats auf die Blume gedeutet, und ber Rame ber Blume Bergigmeinnicht mag baber entsprungen sein; gleich wohl lagt eine Reibe von Sagen (Bernaleten Alp. 41, Zingerle Sagen 464), zweifeln, ob fie fich nicht ursprunge lich auf die Jungfrau selbst bezogen, beren Erlösung durch die Goldgier verfehlt wird. Obgleich nun bieß der Ausgang zu sein pflegt, weil man ente weber die Blume vergaß ober nicht Muth batte, die in eine Rrote ober Schlange verwandelte Jungfrau ju tuffen, ober gar noch ein britte Aufgabe ju los fen, fo icheinen boch diese Sagen nur Rachflange ber Mythen in Stirnisfor, Fidimins und Sigrbrifumal: an die Stelle Freys, Swipbags oder Siegfrieds ist ein armer Schafer getreten und es befremdet nicht, wenn die Erlösung meist unvollbracht bleibt. Ruhn aber dursen wir beistimmen, wenn er den Schlüßel zur Goldtruhe, nach welchem wir die Jungfrau benennen und den zuweilen auch Schlange oder Hund, die auf der Riste sitzen, im Maule halten, auf den Blitz deutet, auf dessen blaue Farbe auch schon jene Blume angespielt hatte. Brauchte es noch Beweise, so könnten wir zwei Desterreichische Ortssagen (Bernaleken 130. 132) ansühren, wo zuletzt der Blitz den bösen Geist erschlägt. Dieselbe Deutung past aber auch auf den Gambantein, womit Stirnir Str. 32 Gerda bedrohte. Die Schätze beziehe ich lieber auf die goldenen Körner der nächsten Ernte. WS. 346 ff.

### 117. Die übrigen Göttinnen.

Es find noch einige Gottinnen übergangen, theils niedern Ranges, theils uns nur bem Ramen nach bekannt.

- So die Tanfana, deren berühmten Tempel im Lande ber Marfen (bei Dortmund) ihr, wie es scheint, mit Chatten und Cherusten gemeinschaftliches heiligthum, nach Tac. Ann. I, 51 bie Romer bem Boben aleidmachten. Eine Steinschrift bat Tamfanae sacrum; Drelli balt fie aber für unecht, Dotb. 70. Bielleicht mar sie vom Siebe (tampf, Moth. 1062) genannt, bas fie in ber Sand trug: bann murbe fie fich ber Sif vergleichen. Das Siebbreben biente jur Beifagung, und fo tonnte bie Gottin ihren Brieftern Oratelfpruche in ben Mund gelegt haben. Gine neuere Deutung Brimms GDS. bringt fie mit Dampf, vapor, gufammen, und macht fie gleich ber ftythischen Tabiti ju einer Beerbgottin. Dabei ift davon ausgegangen, daß Tacitus das deutsche Th mit T zu bezeichnen pflegt; eine britte Deutung nimmt T für ben richtigen Anlaut, ber im B batte fortgeschoben werben mußen: fie findet bemnach in Bampern, wie das Gabeneinsammeln auf Fassnacht nach Aubn RS. 369 beißt, eine Spur der Göttin. Der Donnerstag vor Fasenacht heißt in der Grafschaft Mart "Rimbertebach", und barnach wird Ztichr. für Myth. I, 385 auf eine beutsche Gottin Bampe ober Bimbe gerathen. An ihrem Feste sollen Rloge und Slappermann (Fifche) gegeßen werben. Das erinnert an Berbta, und aus Sint Bert marb fruber jener Bimbertstag gedeutet. Die neuere Deutung von Tanfana Effellen bas romifche Castell Alifo Sannov. 1857.
- 2. Gleiche Endung wie Tanfana zeigt Hudana. Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus lautet die Inschrift eines auf niedertheinischem

Boben gefundenen Steines, der jest in Bom bewahrt wird; in derselben Gegend (bei Cleve) ist noch ein anderer zum Borschein gekommen mit der Inschrift DEAE HLUDENAE GEN. Rach Wol. 56 heißt Thors Mutter Jörd neben Fiörgyn auch Hlodyn; der Name bezeichnet eine hochber rühmte Göttin. Das Berkeltungssieder unser Rheinischen Alterthumssforscher, das die Gugerni (vgl. GD. S. 367. 491) für kein deutsches Bolk halt, es sogar von den Ubiern vergeßen möchte, ja in Alateivia keinen Bezug auf Alzei merkt, verkennt auch in Hudana Hodyn. Jahrb. XXXVI, 2, 50; De Wal Moderg. 47. Auch Hilde scheint Hildana geheißen zu haben, da das nach ihr benannte Hildesheim in alterer Form Hildenessbeim bieß; doch ist es gesährlich, Hudana in Huldana zu wandeln (Myth. 1211) und sie mit Hilde und Hulda zusammen zu bringen.

An Sandraudiga De Wal Myth. 176, Bolf Beitr. I. 160 hat sich Grimm GDS. 588 gewagt und -audiga auf goth. audags ags. eódig abb. ötac  $\mu a \times a \varrho io \varsigma$  bezogen, sandr als sunder verstärtend genommen. Die Dea Uncia De Wal 210 erinnert an den schwarzen Untelstein (Basalt), von dem Untel den Namen hat. Bas Unt, engl. Ink bedeutet, tann bei jedem Schultinde erfragt werden. Rosmerta (De Wal p. 172—5) ist man versucht, auf die Pserdemar oder Mahrt §. 125 zu deuten. Für Dexivae (De Wal 71), wenn sie nicht sonst bestätigt ist, möchte man Deae Sivae lesen und an unsere Sis §. 111 denten. Rittona (De Wal 170) tönnte als eine deutsche Fedris (mit gallischer Endung) verstanden werden. Aus ein heiligthum der Moneta im Kottensorst schließe ich aus dem dortigen "Bermüntebusch."

Eine Reibe Göttinnen nennt noch D. 35; ich gebenke bier nur berienigen, beren Ramen wir anbermarts zu besprechen nicht Gelegenheit baben. Bunachst on ofe, die Tochter Frenjas und Dors: fie ift fo icon, bak nach ihrem Namen Alles genannt wird, was schon und kostbar ift. Beimstr. 13 ftellt neben fie Gerfemi: beibe Ramen bebeuten Rleinobe und Geschmeibe: so erinnern fie an bie Jungfrau Spange in Ronig Osmaldes Leben." Bamige im andern Dswald scheint aus Spange ver-Jene Geschmeibe find wohl als Blumen bes Frühlings zu verfteben, lesen. wie auch Obin fich bei ber Rinda als Goldschmied einführte, ber sommerliche Gott, welcher ber Erbe Blumen bes Frublings verheißt, wenn fie nd ibm verbinde. Siofn fuct die Gemuther ber Menichen, ber Manner wie ber Frauen, jur Bartlichkeit ju wenden, und nach ihrem Ramen beifit Die Liebe Sigfni. Mit unferm Seufzen verwandt icheint ber Rame Simrod, Mythologie. 27

Liebessehnsucht und Berlangen auszubruden. Lofn ift ben Anrufenben fo mild und gutig, baß fie von Allvater ober Frigg Gelaubnife bat, Danner und Frauen zu verbinden, mas auch fonft fur Sinderniffe entgegen-Daber ift nach ihrem Ramen ber Urlaub genannt, so wie MUes, mas Meniden loben und preifen. Beibe Deutungen, fo verfcbieben fie icheinen, geben auf liuban laub lubun pro. 530 gurud, und fo burfen wir eine britte magen, die fich in gleichen Grenzen balt: vielleicht ift fie bie Liebe felbst, die noch englisch Love beißt. Bon Bara (foedus) beißt es: fie bort die Gibe und Bertrage, welche Manner und Frauen gufammen ichließen, und ftraft biejenigen, welche fie brechen. Sie ist weise und erforfct Alles, fo bag ibr nichts verborgen bleibt. Gyn (abb. Sunja) bewacht die Thuren der Halle und verschließt fie Denen, welche nicht eingeben follen; ihr ift auch ber Schut Derer befohlen, welche bei Bericht eine Sache leugnen; ,baber bie Rebensart: Syn (Abwehr) ift porgefcoben, wenn man bie Schuld leugnet.' Mpth. 843 weift aus unferm altern Recht ,sunnis' excusatio nach. Ferner Slin, die von Frigg Allen in Gefahr Schwebenden jum Schut beftellt ift. "Daber bas Sprichwort: Ber in Rothen ift, lebnt fich an (hloinir).' Den Ramen Blin führt Bol. 53 Frigg Bon Snotra (wortlich die geschneuste, emunctae naris) beift es: Sie ift weis und artig; nach ihr beißen Alle fo, die das find. Bir baben bier nur Berfonificationen geläufiger Begriffe bor une, den mittelhochdeutschen Frau Minne, Frau Chre, Frau Mage, Frau Scham, Frau Bucht u. f. w. vergleichbar. Rur Gna, Friggs Botin, aus Rlopftod's Oben bekannt, bat einen Mythus. Ihr Pferd Sofhwarfnir rennt burch Luft und Wager. Einst geschah es, daß sie von etlichen Wanen gesehen ward, da fie burch bie Luft ritt. Da sprach einer:

> Was fliegt ba, was fährt ba, Was lenkt burch bie Luft?

#### Sie antwortete:

Ich fliege nicht, ich fahre nicht, Ich lenke durch die Luft Auf Höftmarpnir, den Hamflerpir Zeugte mit Garbrofwa.

Hoshwarsnir ist Huswerser, Hamsterpir schenkelrasch, Gardrofwa starkschweisig. End soll von at gnaefa kommen und die hochstiegende bezeichnen. Brou Fromuot bei Nithart halt Grimm altd. Bl. I, 371 für mehr als Personissication des Frohsinns.



Es find 13 Afinnen, welche D. 35 mit dem fichtbaren Bestreben aufführt, der Zahl der Götter eine gleiche von Göttinnen gegenüberzustellen. Da hätten Jounn, Gerda, Sif, Thrüdhr, Stadi und Nanna nicht verzgesen werden sollen, die mehr sind als bloße Personisicationen wie viele der genannten.

4. Bon Sol (Sunna) war scon & 11 die Rebe. Ueber Cafars Melbung von deutschem Sonnen- und Mondbienst val. §. 57. Beiben neigte man mit entblogtem Saupt, Moth. 28, 29. Nach Anh. XLIV glaubte eine Frau, die Sonne fei eine Gottin, und bieß fie beilige Frau. Andere Spuren bes Sonnendienstes liegen in dem deutschen Sonnenleben RA. 278, bem Sonneneide RA. 895, weil die Sonne Alles fieht, bem Aluce der sunnen has varn, und ben Marchen, wo entweber bei Sonne, Mond und Sternen nachgefragt wird (Mpth. 670) ober brei Rleiber geichentt werben, auf bem erften bie Sonne, auf bem anbern ber Mond, auf bem britten bie Sterne, AD. 186. 193. Meier I, S. 213. Bei ber füb: lichen Sonne wird auch in bem edbischen Atlamal geschworen. Als Gipfel ber Gottlofigfeit gelten brei Schufe gegen Sonne, Mond u. f. w. S. 171 wo auch die Melbung bes Dlaus in Betracht tommt. An ber Bfarrtirche gu Mais bei Meran fab ich zwei Bilber ausgehauen, welche fur Sonne und Mond ausgegeben wurden. Die unter bem angeblichen Sonnenbilbe angebrachten Taken laßen aber eber an den Tag benten, deffen Rlauen nach bem iconen Liebe Bolframs burch bie Bolten geschlagen find. Auch in der Capelle bei Schloß Torol fand fich ein abnliches Bild auf einem Taufftein angebracht.

Nähere Untersuchung verdient der auf dem Süntesgebirge gefundene Stein mit der Runeninschrift und dem Bilde des Monds und der Sonne. Schaumann Gesch. d. niedersächs. Bolts, Göttingen 1839. S. 115. 120. Sine Abbildung giedt B. Strad Wegweiser um Gissen, Lemgo 1817, S. 148. Unter dem Sonnenbilde sieht man ein Huseisen, unter dem Mond eine gehörnte Gestalt, ein krummes Horn in der Linken, in der Rechten wie es scheint einen Hahn. Dasselbe Buch giedt S. 48 die Abbildung eines an der Kirche zu Begen dei Büdeburg besindlichen Denkmals, ein Schwein in der Flamme auf dem Altar, darüber Sonne und Mond; zur Seite knieend rechts eine männliche, links eine weibliche Gestalt. Nach der dabei mitgetheilten Sage verehrte Graf Arnum Sonne, Mond und Hercules (vgl. § 81. 127); seine Gemahlin wandte sich aber dem Christenthume zu, und sagte dem Grasen, als er von einem Raubzuge heimkehrte,

sie habe unterbeffen sieben Tochter (Rirchen) ausgestattet. Bgl. S. 371. Angefügt ift die oben mitgetheilte Sage von dem bei einer Belagerung taglich niedergeworfenen letten Schwein, worauf die sonft von den Weibern von Beinsberg erzählte den Schluß macht.

Bie Freyr Sonnengott ift, so haben andere Freyja als Mondgöttin ausgesaßt, wofür auch Brifingamen angeführt werden tann, wie man es auch für die Sonne ertlärt hat. Da ihr in Deutschland Holds oder Berchta entspricht, so könnte jene Spinnerin im Mond, die im heutigen Bollseglauben zur Strase dahin versest ward, einst Bertha (die Spinnerin) gewesen sein. Mündlich hörte ich wohl sagen, die ungetauft sterbenden Kinder tämen in den Mond, wie ähnlichen Bezug zu den Seelen gerade Bertha hat.

Den Dipthus, ber § 11 pon Sol und Mani ergablt wird, baben wir als auf Difsperftanbnifs berubend verworfen; bagegen einen anbern, ber bei uns nur antlingt, ben von der Gefangenschaft ber beiden himmelslichter, oben 121 bei ben Finnen nachgewiesen. Auch bei ben uns verwandten Lithauern begegnet er. Einft batte man viele Monate die Sonne nicht gesehen, indem ein machtiger Ronig fie in einem festen Thurme in Ber: folug bielt. Endlich brachten die swolf Beiden bes Thiertreifes (die 12 Afen?) ihr Hulfe, sprengten mit bem eisernen hammer (Thors Symbol) die Bforte bes Thurms und gaben die befreite Sonne ben Menfchen gu: rud, Temme Br. S. 38. Der mächtige König gleicht bem Riesen Throm, welcher Frenja, die schone Jahreszeit, ben Menschen entziehen will. Boltom, b. Gerben 18 batte ber Teufel die Sonne geraubt: St. Micael. ber auch fonft an Thors Stelle tritt, gab fie ber Welt und bem himmel wieder. Ein anderes altpr. Marchen 1. c. erzählt, die Sonne fei einft an ben Mond verheirgtet gewesen; die Sterne waren ihre Rinder. Der Mond, seiner Gattin ungetreu, entführte aber bem Morgenstern seine Berlobte: jur Strafe zerhieb ihn Bertunos, ber Donnergott, mit einem fcarfen Schwert in zwei Salften, die jest in den beiden Mondvierteln ju icauen find.

# Riefen und Zwerge, Gefpenfter, Segen und Tenfel.

### 118. Riefen im Allgemeinen.

Der ftartfte Gegensat, ben bie Ebba tennt, ift ber zwischen Gottern Sie find in einem Bernichtungsfriege begriffen, ber bis ans Enbe ber Belt mabren, ja ihren Untergang berbeiführen wird. Die Riesen Beinde ber Gotter waren, so muften fie auch als bose vorge: Rellt werben, weil es im Begriff ber Gotter liegt, gut ju fein. bem Urriefen Dmir fagt D. 5, er fei bofe wie Alle von feinem Gefchlecht, und so beißt es D. 10 von der Racht, die eine Riefentochter ift: fie mar fowarz und duntel wie ihr Geschlecht. Bei dem großen Bernichtungstampf, ben wir bas Weltbrama nennen, muften alle Wesen Bartei ergreifen: ftanben fie auf Seite ber Riefen, so fielen fie unter ihren Begriff; barum feben wir auch Befen ben Riefen beigezahlt, die nicht ber außern Ratur, sondern ber Geisteswelt angeboren. Jene Erinnys, welche ber Bronbild mit Bormurfen wehrt, als fie ben Belmeg fuhr, ift eine Riefin; fo icheint auch Mobgubr (Geelentampf) gebacht, und 3mr, ber Sohn Bafthrubnis (Baftbr. 5), bes weisen, wortschnellen Riefen, bedeutet ben 3 meifel, Ubland 17: aus der Sophistit geht der Unglaube bervor, ein unboldes, menschenfeindliches Befen. Dug boch selbst Bel, als Lotis Tochter, ber nun von feiner verberblichen Seite gefaßt wird, riefigen Befchlechtes fein : eine Riefin ift jest Grio, die mit bel jusammenfallt, und Utgarbalotis Salle saben wir mit riesigen Gestalten erfüllt; er selbst wandelt sich in ben Riefen Stromir.

Richt unbedingt gilt aber diese Borstellung von der Bosheit der Riessen: sie bildete sich unter dem Ginfluß des Ragnarölsmythus aus, der in der nordischen Beltanschauung die Oberherschaft an sich gerißen hatte. An sich könnten die Riesen als der roben, vom Geist noch unbewältigten Materie angehörig, sittlich gleichgultig scheinen; aber weil es nur diesen Gegensatz gebt, Geist und Raterie, Götter und Riesen, so entwickelte sich aus

bem Gegensat ber Kampf von felbst. Der Urriefe ift aus bem Rieberidlag ber urweltlichen Gemafer entstanden : Die Gotter aus ben Salzsteinen geleckt, und das Salz bedeutet das geistige Brincip. hierin lag es begrundet, daß Alles, mas ber außern Ratur angeborte, als in ben Gegen: fat ber Götter fallend, bofe und verberblich ichien. Sind boch felbft bie Botter, weil fie ibr Geschlecht nicht rein erhalten, sondern mit ben bunteln Riefen Berbindungen eingegangen haben, befledt und ber Läuterung im Beltbrande beburftig geworben. Aber ju folder außerften Confequeng gelangte man nur allmählich und es tann eine Beit gegeben haben, ba bie Riefen so wenig fur bose galten, baß sie sogar gottliche Berebrung genogen. Bgl. Maurer Befehrung II, 60 ff. Spuren von Riefencultus finben fich wenige, fagt gwar Grimm Doth. 524; aber neben bem Dienft ber Götter tann bas nicht befremben; ben Opfer empfangenben Riefen, beren wir einige nachweisen § 132 (val. Atfchr. IV. 508), mußen fur bie altere Beit die unfreiwilligen Opfer hinzugerechnet werden, die nach ben Sagen ben Riefen und Drachen, die oft nur verwandelte Riefen find, gebracht wurden; gewöhnlich find bas Menschenopfer. Die Belben, welche wir an die Stelle ber Botter getreten wifen, ftellen diefe Opferungen ab, indem fie die Riefen befiegen und die Konigstochter, welche bas Loof gu ibrer Beute bestimmt batte, erlosen und freien. Aus folden Sagen tonnen wir lernen, daß die Gotter ben Dienst ber Riefen beseitigt und ben ibrigen an die Stelle gesett baben. Die Riefen erscheinen bemnach als bie altefte Gotterbynaftie (G. 15), Gotter einer frühern Entwidelungsftufe ber Menscheit. Als die Begriffe fich verfeinerten, und ein boberer Bilbungsstand erreicht murbe, blieben bie plumpern robern Götter ber frühern Berioben als Riefen fteben, faben fich aber aus bem Cultus burch ein jungeres geistig überlegenes Gottergeschlecht verbrangt. Daß fie altern Urfprungs find als bie Gotter, weiß auch noch die Ebba und die Bala fpricht es aus in ben Worten:

Riefen acht ich bie Urgebornen.

Die Götter haben sie theils erschlagen theils in wohlthätige Schranken gebannt. Allein die Götter selbst waren in ihrer ältesten Gestalt nicht viel mehr als Riesen: Clemente und Naturkräfte liegen ihnen zu Grunde, aus Naturgöttern sind sie erst allmählich zu geistigen Wesen, zu sittlichen Mächten erwachsen. Die Begriffe von den göttlichen Dingen haben sich aus großer Robbeit nach und nach geläutert und verseinert: die Stusen



der Entwidelung find neben einander steben geblieben und als Riesen und Gotter, als altere und jungere Dynaftie waltender Wefen vertorpert. Die Gotter ericheinen als Biebergeburten alterer Riefen. Thromr, ber Thurfenfürft, war ein alterer Donnergott, G. 63. Dbins Beiname Bafubbr zeigt ibn als einen jungern Baftbrüdnir: beide bedeuten die bebende, mas bernde Luft, GDG. 762. Wenn er jest mit ibm gu ftreiten geht und ibn befiegt, so ift darin eben der Sieg der neuern, sittlich und geistig gefaßten Gotter über die altern ausgedrudt, in benen nur Raturfrafte mal-An eine Ginmanderung ausländischer Gotter, welche bie spatere balbgelehrte Sage annimmt, möchte ich babei nicht benten. Jest erft ftanben Gotter neben Riefen, gute, geiftige Befen neben feinbfeligen Damonen ber außern Ratur, , bes falten und nachtlichen Binters, bes ewigen Gifes, bes unwirthbaren Felsgebirgs, bes Sturmwindes, ber fengenden Sige, bes verheerenden Gewitters, des wilden Meeres.' Als Abtommlingen bes Urriesen Pmir, bes versonificierten Chaos, ben bie Götter erschlagen muften, um aus feinen Gliebern die Belt zu bilben, ift ihnen Alles quwider, ,was ben Himmel und die Erde wohnlich macht.' Ubland 16.

Denn die Elemente haßen

Das Gebilb ber Menfchenhanb. Schiller.

Jene außerfte Consequenz, zu welcher bas Weltbrama brangte, übertrug bie Riefen bann auch auf bas Geistelben, wo ihnen Alles Berberbliche, Menschenseinbliche zugewiesen wurde.

An Spuren einer milbern Ansicht fehlt es auch bier nicht. Der Felswohner Degir, eigentlich ein Gott, ein Nebenbild des männlichen Hel, aber
seiner Berwandtschaft mit der Unterwelt wegen den Riesen beigezählt, heißt Hymiskwidha 8 barn teitir, froh wie ein Rind, und Thrym der Thursensürst, der die Hunde mit goldenem Halsbande schmuckt und den Mähren
die Mähnen zurecht strält, freut sich seiner rabenschwarzen Rinder und der
heimkehrenden Kühe mit den goldenen Hörnern, Thrymskw. 624. So ist
den Riesen bei aller Plumpheit und Ungeschlachtheit, welche in ber deutschen Sage gern als Dummheit ausgesaßt wird, doch etwas Gutmuthiges
und Treuherziges beigemischt, ja es galt die Redensart: treu wie Riesen.
Sie leben noch in der alten Unschuld der goldenen Beit, die Gut und
Bös nicht zu unterscheiden gelernt, die instinctartige Unmittelbarkeit des
Daseins noch nicht verloren hat.

Hierin ist allerdings die deutsche Ansicht von der geistigen Beschränkt: beit der Riesen wohlbegrundet; sie entspricht auch ihrer dunkeln Abkunst,

ibrer Bermandtichaft mit ber ftarren, bem Licht undurchdringlichen Materie. In der Edda seben wir diese alte und richtige Auffahung so weit verjeugnet, daß ben Riefen, weil fie por den Gottern entstanden find, von ben urweltlichen Dingen Runde beiwohnt, Die jenen abgebt. teften Gebilbe ber Schöpfung wißen fie von ihren Gebeimniffen: es ift Die Beisbeit bes Alterthums, Die fie befigen, mehr überlieferte und ,anerichaffene als felbft erworbene Bernunft.' Darum befiegt auch Obin in Baftbrudnismal gulett ben allwifenden Rotun, mit bem er über die Lebren ber Borwelt zu ftreiten gieng, fo bag fich auch bier bie Ueberlegenbeit bes Geistes über die robe sinnliche Kraft, Die in den Riesen porgeftellt ift, nicht gang verleugnet. Doch ftebt Baftbrubnir mit feiner Beisbeit nicht allein: Kenja und Menja, Konig Frobis Magbe von Bergriefengeschlecht, beißen vorwißend, framvisar; jugleich scheinen fie jaubertundig, S. 349. Gine Spur berfelben Anficht von ber Beisbeit ber Riefen finbet fich auch in der Beibelberger Sage von jener Babrfagerin, Die von ihrem Thurm auf bem Jettenbubel aus wie Belleba die Butunft vertanbete ohne ibr Antlit zu zeigen: ibr Rame Rettha bezeichnet fie als eine Riefin, Doth. 85. 436. Bon ber andern Seite ift auch die Bosheit ber Riesen ber beutschen Sage nicht unbekannt; boch nur gereigt find fie bef: tig und tudifd, in ber Rube eber gutmutbig, immer aber plump und un-3m Born (iötunmodhr) foleubern fie Relfen, entwurzeln Baume und stampfen mit bem Juß bis ans Anie in die Erbe. Die Riefennatur ichilbernbe Buge ftellt Quism. 186 aus beutiden Sagen gufammen: fie waren fo groß, daß ihre Fußtritte in die weiche Erde die Thaler bilbeten. Sie machten meilenweite Sprunge, von ben Thranen bes Riefenweibes rühren die Fluge ber und die Berge find nur Selme ber Riefen, die tief in ber Erbe fteden. Für ben Glauben an ihre Große zeugen die Marchen, bag man auf die bochften Baume tlettern mufte um an ihr Ohr ju gelangen, bag ein Bagen in bas Rafenloch bes fchlafenben Riefen wie in einen Soblmeg fubr und bag fich por ihrem Schnauben ber Balb bog wie unter bem bes norbischen Riefen Stromir.' Ihre Unbeholfenbeit, ibr Tropen auf finnliche Rraft und leibliche Große, welche die menschliche weit überragt, macht fie auch ju großsprecherischen Bralern, ba ihre Rorpertraft mehr verspricht ale ibre geistige Dumpfbeit zu balten vermag. tennt nur finnliche Genuße bis gur Truntenbeit und Ueberfattigung : in biefem Buftand wird ber ,toftmube' Jotunn (Symistw. 30) von Gottern ober helben bezwungen. Bortrefflich ichildert wieder Grafnag. 1 die Riefen

mit dem Einen Botte threyja, erwarten, womit dumpfes hinbruten in halbtrunkener Unbesorgtheit gemeint ift.

Benn in der Eoda die Riesen von den Göttern bezwungen und in wohlthätige Schranken gebannt sind, gleichwohl aber die Herschaft wieder an sich zu reißen hossen, auch wirklich im letten Weltkamps wenigstens noch einen scheinbaren Sieg erkämpsen, dann aber gänzlich von der Bühne versschwinden und einem geläuterten Göttergeschlecht weichen sollen, so ward der Antheil sittlicher Ideen an dieser eigenthümlichen Gestaltung des Mysthus nachgewiesen. Auch liegt darin tein Widerspruch gegen die Grundsanschauungen verwandter Bölker, da der Kamps doch zuletz zum Siege des geistigen Princips ausschlägt. Auch in den beutschen Sagen unterzliegen die Riesen den Helden: Götter und Helden bedeuten aber zuletzt nur den Menschen und die Herschaft des Geistes über die Ratur ist der tiesste Grund aller Mythen von der Besiegung der Riesen.

Rach D. 8 ift die Erbe freifrund und rings umber liegt bas tiefe Beltmeer. Langs ben Seetuften gaben bie Gotter ben Riesengeschlechtern Bohnplate und nach innen rund um die Erde machten fie eine Burg (Midgard) wider die Anfalle ber Riesen. Diefe auffallende noch uns erklarte Stelle ift vielleicht fo ju verfteben, bag die Bohnplage ber Riefen jenseits des nach S. 107 als schmaler Reif gedachten Weltmeers lagen, alfo in Utgard, bem außerweltlichen Gebiet. Diefe Ausbeutung wurde auch auf die Beziehungen ber Riefen gur Unterwelt Licht werfen. Rach einer andern Anschauung liegt die Unterwelt nicht auf der Erbe im Rorben, wo die Riefen auch nach Stirnisfor wohnen, Myth. 521, sondern unter ber Erbe, im Schoofe ber flut und ber boblen Berge, ju welchen bie Riefenhöhlen gleichfalls Gingange barbieten. Bir begreifen jo, warum Bronbild, als fie im Bagen, nicht wie andere ju Schiff, zur Unterwelt fuhr, burch bas fteingeftuste Saus ber Riefin binburch muß. mobbr, ber neun Rachte burch tiefe buntle Thaler ritt bis er an Die Giolls brude tam, welche Modgubr bewachte, scheinen fich beibe Borftellungen ju verbinden, benn ber Giollfluß tann mit bem Strome 3fing, ber Gotter und Riefen icheibet, fo wie mit bem ichmalen Schlangenreif bes Belt: und Benbelmeers zusammenfallen. Rur Bimur, aller Strome gröfter, S. 278. 9, macht noch Schwierigfeit, benn D. 60 fanb Thor die Grib, in ber wir die Hel erkannt haben, icon ebe er durch Wimur watete und Geirrodsgard erreichte. Aber abnlich ergebt es bem Thortill, als er gu Geruthus wollte: er tommt ju Gudmund, Geruths Bruber, bieffeits bes erdum-



schließenden Weltmeers, das hernach als Fluß erscheint, über den eine goldene Brücke führt. Bgl. S. 279. Er gelangt jedoch hernach an das andere User. Wenn aber Gudmund — Asmund, d. h. d. Dein wäre, der als Unterweltsgott gedacht wird, so begriffe sich, wie auch Grid dießseits des grösten aller Flüße wohnen könnte, wenn wir auch von den unterweltzlichen Gebieten noch keine klare Vorstellung gewännen.

#### 119. Benennnngen.

Der allgemeinste norbische Ausbruck ift iotunn, pl. iotnar. Gine verfürzte Form bes Borts erfcheint in bem Ramen bes alten Riefen Forniotr, woraus fich zugleich bas fowebische Satte und felbft jener beutsche Rame Jettha erklart. Die Burgel bes Borte liegt in bem gothischen itan, bodb. egen: ibr Name bedeutet edax, fie find vom Chen, von ihrer Gefraßigkeit genannt. Dagegen führt ber andere Rame thurs, ber richtig verschoben in dem schweizerischen Durs (niederb. Drus) erscheint, auf bas Trinten gurud. Die Thurfen find bie Durftigen, Durren, beren Gaum nach Trant lechtt, und fo bruden beibe Ramen ,unmäßige Gier nach Trant und Speise' aus. Moth. 489. Doch versteht Rochbols II, 30 ben Durs als ben Rühnen, gaturstigan. "Enterisch' Leopr. 35. 42 für unbeimlich tommt vielleicht von einem britten Ramen: agf. Ent, bochb. Enz, wovon ber mythische Engenberg (Inselberg) benannt fein wird; er ift aber gleich bem jest geltenben "Riesen", bas sonft mit w anlautete, noch unerklart. In neuern nieberl. Dialetten beißt ber Riefe Reufe, mas wieber auf einen Bollenamen ichließen ließe, wenn wir nicht wuften, daß die altefte Form wrise mar. Enta geveorc, altes Gemirte ber frühern Landesbewohner, wird abnlich gebraucht, wie von cotlopischen Mauern gesprochen wird : gemeint ift ein alteres riesenstartes Geschlecht, bem man Berte guschrieb, welche Die Rraft ber jetigen Menichen überfteigen murben. Val. Quitm. 88. So rath Grimm auch bei ben Jotunen auf Berührung mit altern langft ausgewanderten riefenhaften Bewohnern bes Landes, beren Ramen bie nachrudenden guten, ein beutscher Stamm, behielten; bei ben Thurfen auf Busammenhang mit ben Tyrfenern (Etrustern). Denselben Doppels finn fceint bas nur im eigentlichen Deutschland vortommende hun gu haben, nur daß es noch entschiedener Boltename ift. Befannt find die hunenbetten Bestsalens und ber Besergegend, womit riefenhafte Grab- und Opferhügel (vgl. 368) ber Borzeit gemeint find, wobei Ruhn 286. II. 110

noch erinnert, daß die Sunenbetten auch baufig Altarfteine ober Beiben-Aber auch die fog. Ringmalle, freißformige aus Steinen gefügte Umwallungen beutscher Berge, beißen "Sunenringe"; fie tommen jeboch auch in ebenen Gegenden vor: überall aber benft man bei bem Borte Bune balb an Riefen, balb an frubere Bewohner bes Landes. Mbb, bedeutet Hinne icon einen Untertban Epels, besien Land man nach Ungarn verlegte, mabrent bie Ebba unter Sanaland Sigurds beutsche Beimat verstand. Ein Konig ban erscheint im agf. Bandererelied als ber sagenhafte Stammvater ber Satweren ober Chattuarier. 3m Silbebrandslied, wo Sabubrand feinen ibm unerkannten Bater alter Bun! nennt, tann Doppelfinn malten, indem gwar icon an einen Unterthan Epels, aber gugleich noch an einen Riefen gebacht mare. Das altn. hunar wird nie auf Riefen bezogen; boch tonnte aus homir, ben Thor in ber homistw. befiegt. Licht auf die Bedeutung bes Wortes fallen, wenn ber Rame nicht Rach Myth. 496 bienge er mit hum, Dammerung, selber buntel mare. zusammen, wesbalb ibn Ubland 158 als Dammerer, Grimm 1. c. als tragen, ichlafrigen auffaßt. In ber Abb. über bie Ramen bes Donners macht er ibn aber mit Dmir gum Donnerriesen. In nieberfachfifden Begenden bezeichnet Qubbe einen plumpen Riefen, jugleich aber auch einen unbeholfenen, tragen Menschen. Gbendaselbst tommen auch Dutten por, mit bem Epitheton ornans bumme Dutten, Mpth. 511, Mullenhoff 92. Auch Lubbe, Luppel bedeutet einen plumpen ungeschidten Menschen. Der Rame ber Spgien gebort nur ben Riefinnen; fo auch Skass, ein Neutrum wie Troll, das aber für beide Geschlechter gilt und jedes unbeimliche Uns gethum bezeichnen, jeboch auch elbische Wesen mitbegreifen tann.

#### 120. Bergriefen.

Beit verbreitet ift die Sage von der Riefentochter, die vom Gebirge niedersteigend einen psügenden Adersmann sindet, den sie mitsamt den Ochsen in die Schütze scharrt und heimträgt, denn sie sieht sie für Erdwurmer an und zeigt sie dem Bater daheim mit kindischer Freude an dem artigen Spielding. Aber der alte Riese schmält mit ihr und sagt, das sei tein Spielding: "Thu's fort mein Kind: sie gehören zu einem Bolt, das den Riesen großen Schaden zusügt: wir müßen weg aus diesem Land und sie werden hier wohnen." Wie winzig klein der Mensch neben den ungeheuern Riesen erscheint, so graut doch diesen heimlich vor ihm: bes



sonders ift ihnen der Aderbau verhaßt, weil er fie zur Auswanderung zwingt. Die Riesen vertreibt die Cultur, welche die Balder lichtet und selbst Gebirge urbar macht, das wilde Steinreich bewältigt, das in den Riesen vorgestellt ist.

Daß die Riefen das Steinreich bedeuten, bas alter ift als Bflanzen und Thiere, tritt hervor, mo fie Bergriefen beigen, in Felfenboblen baufen. Steinkeulen und Steinschilbe, auch wohl Gifenftangen und Rolben ju Baffen führen. Darum beißen fie auch fteinalt, alt wie bas Steinreich, wie ber Besterwald, ber Bobmermald; barum erstarren fie, gleich ben Zwergen, ju Stein, wenn ein Stral ber Sonne fie berührt. Bug lagt fogar bie Deutung ju, baß fie, bei Licht betrachtet, nichts feien als Felsen und Berge, nur bie Nacht, welche bie Ginbilbungstraft entbinbet, ihnen Leben und Bewegung verleibe. Gine Riefin beißt Jarnfara, die Eisensteinige, und im Eisenwalde (Jarnwidr) wohnen die Jarnwidiur S. 26, von benen eine die Bolfe gebiert, die Sonne und Rond verschlingen follen. An biefe Riefinnen bes Gifengefteins erinnert es, wenn beutfche Sagen ber Roggenmuhme fcmarze lange Bigen gufdreiben, wie auch von einer eisernen Bertha bie Rebe ift (Mpth. 445) und Grib nach S. 144. 277 Eisenbandschube wie ibr Sobn Bibar ben Gisenschub traat. Roggenmuhme, die auch Roggenmör beißt, tonnte aus Roden: b. b. Felsmubme entstellt fein, und bas Rodenweibele, Rodabirl (Banger &. 89). gleicher Bebeutung unterliegen, ja eine britte Auffagung bes Borts, Die Beziehung auf die Spindel &. 114 erft burch die fpindelartige Gestalt bes Felsen (rocca, roche) vermittelt sein. So bat ber Riese Hrungnir ein Saupt von Stein und ein fteinernes Berg in ber Bruft, und auf biefe Steinnatur ber Riefen bezieht es fic, bag ibnen Thor, ber Gott bes Gewitters, als hercules Saranus bie Saupter spaltet, benn feine Aufgabe ift, den harten Felsgrund in bauliches Land zu manbeln. beschränten fich die Riefen auf Diese Bebeutung wilder Felsungethume, noch Thors Birtfamteit auf die Begunftigung bes walberrobenben Aderers: die Riesen sind überhaupt die wilden maßlosen Naturkräfte, welche der Mensch bekampfen, in Schranten bannen muß. Er bebarf aber bazu göttlichen Beiftands, und biefen leiftet ibm vornamlich Thor. Die Mythen von ben Riefen bilben barum die Rehrseite ber bereits abgehandelten von Thor. Doch ift bierbin &. 82 ber nachweis verschoben worden, daß Thor gegen Sturme, Feuer: und Waßerriesen ben Schut ber Menschen übernommen babe. Die Erde gilt Uns aber jest für das vierte Element, und diesem

entsprechen bie Bergriesen, ba fie in Erbhablen wohnen. Inbes icheibe ich fie von ben verwandten Reifriesen nur überschaulicher Darftellung wegen. Sie fallen insofern gusammen als fie in bem Begriff ber winterlichen Ralte ein Gemeinschaftliches haben. Bon bem rauben Gebirge weben bie talten Binde ber, die ben Binter bringen. Gine Soblenbewohnerin ift Hondla (canicula) S. 358, und Suttungr, Gunnlods Bater &. 76 ift ein Bergriese; ber altefte von allen aber, icon bem Ramen nach, Berggelmir, S. 18. Gelbft ber ben Reifriesen naber ftebenbe Throm, ben als altern Donnergott Thor verbrangte, wird einen Bezug auf bas Steingebiet gehabt haben: bas nach ihm benannte Thrombeim, bernach Thiaffis, julest Stadis Wohnung, lag in den Bergen; Frau Gutt (DS. 314) ift eine verfteinerte Riefentonigin ; fo wird auch Ronig Datmann (Bechft. Deftr. S. 67), die brei Bruber (Zingerle S. 425), ber Riefe Serles, (Alpenb. M. u. S. p. 34, 259), die sieben Schwestern bei Oberwesel (Rheins. 211) und hans heiling (DS. 325), wenn er nicht ein Zwerg ift, aufzusagen fein. Selbst bas Riefengebirge bat seinen Ramen nicht sowohl von seiner Sobe als weil feine Gipfel ber Ginbilbungstraft als Riefen erschienen. Die felfenschleubernben Riefen find wohl Bergriefen: fie merfen Bflugicaren, Streithammer und Aerte, vielleicht einst Donnerarte und Reile, DR. 510. In ber beutschen Sage wird die Berfteinerung, die in ber Ratur ber Riefen begrundet ift, als die Strafe ber Ungaftlichkeit und gottvergegenen Uebermuths aufgefaßt. In ben Alpenlandern ift es bie Bergletiderung (Bernaleten 1-54) und Berichüttung (Albenb. 239), bie junachft als Gottesgerichte erscheinen, mabrend es anderwarts bei Ublands Borten bleibt:

Bersunten und vergeßen, das ift des Sangers Fluch. In den Marchen verfinten ganze Königreiche und steigen bei der Erlösung oder bei den Sonnenwenden wieder ans Tageslicht.

Da Berge bewalbet find, so gehen die Berge in Balbriesen über, in die wilden Manner, Balde, Moode und Holzleute, zu benen auch Schrate und Schräpel zählen; mit diesen aber verlieren fie sich unter ben Zwergen.

Als ein Baldriese ist Witolt ober Bibolf durch seinen Namen bezeichnet, wenn er nicht den Zerstörer des Holzes, also einen Sturmriesen bedeuten soll. Dem entspricht der Bibolf der Heldensage, der über das Maß seiner Riesendrüder hinausragt und so ungestüm ist, daß man ihn in Feseln legen muß, wenn er nicht in der Schlacht gegen den Feind ge-

braucht werben foll. Beil er, wie bie Riefen pflegen, eine Gifenftange trägt, beißt er gewöhnlich Widolf mit der Stange. Nirgend verleugnet Bidolf feine Riefennatur; aber icon Bitegouwo und noch entichiedener Bittich (Bitege), ber nach Rullenhoff Btfcbr. XII, 257 mit ibm jufam= menfallt, erscheint als Belb. Bielleicht gebort auch Bibitunna (G. 368) Bon einem andern Bibolf follen nach Syndlul. 32 alle Bolen stammen; bei Saro VII, 122 beilt er ben Salfban, ber nach einer perlorenen Soladt in ben Balb geflüchtet ift. Rum Beibagen, bas ber Bolen Geschäft ift, tritt bier eine balb gauberifde Beilfunde, Die ben Balbgeiftern öfter und nicht obne Grund zugeschrieben wird, ba bie Balbluft ftartt und ber Balbboben beiltraftige Rrauter und Burgeln bietet. So batte auch Bate seine Beiltunft von einem wilben Beibe gelernt. In Bibolf, nicht in Bibar ift bas gebeimrifevolle Balbleben verfonlich geworben, Ubland 203, so bag une bier ein Reft jener gunftigern Auffagung ber Riefen vorliegt.

#### 121. Die Reifriefen.

Neben Bergriesen, die bem Steinreich angehören, begegnen uns in ber Ebba Reifriesen, Brimthurfen. Reif ift bier im weitern Sinne Ralte, Schnee und Gis: wir haben die Reifriefen als Froftriefen ju verfteben. Die Ralte tommt, wie wir feben werben, nur in Betracht fo fern fie von rauben Binben bervorgebracht ift. Bir tonnten fie Luftriefen nennen; ba fie aber nie die ftille fanftbewegte Luft bedeuten wie Dbin als Biffindi, sondern immer nur die aufgeregte, fo beißen fie beger Sturmriefen. Pmir felbst, ber Urriese, entsprang aus Gis und Schnee, ba er aus ben urweltlichen Gieftromen bervorgieng. Ueber ben Binter und fein Gefclecht vgl. S. 16. Brimnir, Brimgrimnir find Riefennamen, mit letterm wird Stirnisf. ber Gerba gebrobt. hrimgerdr ift hatis Tochter, mit welcher Atli fich helgalw. I, 12 in einen mabrhaft homerischen Schimpfworterftreit einläkt. Darüber erftarrt fie gulest zu einem Steinbilbe, und menn wir fie uns auch in einen Gisberg ober Gletscher vermanbelt bachten, fo bliebe boch die Berührung mit den Bergriefen auffallend. In der Hymistwida ift ber Binterriese bem sommerlichen Thor gegenüber vortrefflich geschilbert: Bletscher brobnen, als er eintrat, sein Rinnwald ift gefroren, Die Saule zerfpringt vor seinem Blid, mas die zerfprengende Gewalt bes Froftes bebeutet, Ubland 158.

Auch außerbalb bes Dotbus von Thor begegnen uns die Frostriesen. Kornjotr, ber alte Riese Dmir, batte brei Gobne: Rari, Gler (Degir) und Logi, ben brei Elementen Luft, Bager und Feuer entsprechenb. Rari ift augleich Sturmgott, und in feinem Gefdlechte finden wir viele Berfonificationen bes Frostes, weil die Binterfturme es find, welche Gis und Schnee berbeiführen. Unter feinen Rachtommen erscheinen Frofti. Rotull Gisberg. Snor Sonee, Sonn bichter Schnee, Drifa Schneegestober, Dioll feinfter und glangenofter Schnee. Mogen biefe personificierten, bem norbischen Binter entnommenen Borftellungen nur als unterfte Unfate von Dothenbilbungen erscheinen, bier und ba find fie ju burchgeführten Dothen ermachfen, von welchen uns wenigstens Rachtlange erhalten finb. ber Werbung bes Danentonigs Snio um die junge Ronigin von Some ben, welcher ber Bote guffüstert: Snio liebt bich, worauf fie taum borbar erwiedert; ich lieb ihn wieder. Die verstohlene Busammentunft wird bann ju Anfang bes Winters bestimmt. Sago VIII (Muller) 414. So ents führt Frosti die lichtgelodte Mioll, die Tochter des Finnentonigs Snar. und fast fie unter bem Gurtel, worauf fie rafch im Binbe babin fabren (AAS. III, 654-658). Bgl. Ubland 35, Beterfen 81. Bir tennen auch schon &. 111 aus Raris Geschlecht Thorris Sohne Ror und Gor und ibre Schwester Boi, und von Froftis Tochter Stialf und ibrer Rache an Agni war §. 115 die Rede.

Als Sturm und Frostriesen, die bem Geschlechte Raris einzureiben waren, haben wir icon Throm und Thiaffi, Riefen der Berbfte und Binterfturme, fowie Beli, einen Riefen ber Frublingefturme, ertannt. 211: waldi ober Aelwaldi, Thiaffis Bater, mar febr reich an Gold, und als er ftarb und feine Sohne bas Erbe theilen follten , ba magen fie bas Golb bamit, daß ein Reber feinen Mund bavon voll nehmen follte. Giner fo oft als ber andere. Einer biefer Gobne mar Thiaffi, ber andere Ibi, ber britte Ganar, D. 54. Ubland 119 nimmt Aelwaldi und feine Gobne für Binbe: ber Bater, ber Mel berbeischafft, ift ber Regenwind; fein Gold, Die aufgebauften Schape, find bie Bolten. Wenn ber Regenwind weicht, fallt bas Erbe ben übrigen Binben anbeim: es wird mit bem Munbe getheilt, zerblafen, gerftreut. Dagegen faßt fie Beterfen 95 als Bagerwefen. Thinfis Tochter ware ber wilbe Bergftrom, ber fich bem Meere vermablt, bem rubigen Saff, was aber ihr Erscheinen als Wintergottin mit ben Holzschuben nicht erläutern warbe. Beinhold Riefen 12. 16. 27. 45 ibentificiert fie ben brei Sohnen Fornjots, inbem er Bang auf bie

Mut, Thiassi (ben rauschenben) auf die Luft, Idi auf bas Feuer bezieht, wobei aber ber Mothus ungebeutet bleibt. Roch die beutige Sprache nennt ben Sturmwind Binbsbraut, mas gang wortlich zu nehmen ift. Rach einer martischen Sage (Ruhn 167) war fie ein Ebelfraulein, welche Die Raad über Alles liebte und gleich bem wilben Jager verwünscht warb, in alle Ewigkeit mit bem Sturm dabin zu fahren, Doth. 599. Braimelar, von bem aller Wind entsteht, vgl. G. 31; über Safolt und Mermeut &. 123. Bie Grafwelgr ift Egbir als Abler gebacht, ber ichabenfrobe Sturmriefe, ben bie Boluspa ber Riefin hirten nennt, ber bei Einbruch bes Weltuntergangs auf bem Sugel fist und froblich bie Sarfe idlagt. Bal. Ubland Germ. II, 345. Bie Mermeut fo ichweift auch Sorawung Germ. IV, 83 ju ben Dagergeiftern binuber. Dasfelbe mochte man von Runfe, Edes Baterfcmefter, nach ber Borrebe jum Belbenbuch ber Mutter Zerres und Belberichs, urtheilen, die genauer eine Bergwaßerriefin ift. Weinhold 46 beschreibt fie als ,ein wildes, muftes Balde und Alpenweib von foredhaftem Aussehen; boch find ihre Birtungen noch foredlicher, jene Schlammauße nämlich, die bei beftigem Regen aus ben Sochgebirgen nieberfturgen und Erbe, Baume, Sutten und Felfen fortreißend über bie Abbange und Thaler Die graufigften Bermuftungen icoutten. Solder Runfen hausen in ben Eproler und Schweizer Alpen leiber viele, und auch Die norwegischen Bebirge icheinen fo bose Riefinnen zu tennen, benn Leirwor, die Lebmige, Schlammige mag niemand anbers als eine nordische Runfe fein.'

Jener Baumeifter, ber ben Göttern eine Burg gegen die Anfalle ber Riefen zu bauen verfprach (§. 25), ergab fich felbft als einen Sturme und Froftriefen. Diefer Dothus flingt in Deutschland vielfach nach; aber fein Bezug auf ben Binterfroft, ber boch in Binter bring §. 106 erfceint, ift berbunkelt, wobei Chriftenthum und milberes Clima jusammenwirkten. Gestalt, welche ber Mythus von Thor Dercules in ber Symistw. annahm, ift die nordische Farbung unvertennbar, obgleich auch bei uns ber Binter als Menschenfreger vorgestellt wird, Colsh. 38. und bei Bingerle Sagen 331, Banger II, 112 ein Riese Lauterfreg, Leutefreger beißt : bas ift ber Binter felbft, ber jabrlich manches Menschenleben erftarren lagt. Gine menichenfregende Riefin ift auch die Strägele, mit ber man kleinern Mabchen, unfleißigen Spinnerinnen, brobt. Die Strägele bat aber manchmal zur Bestürzung ber Mutter aus bem Scherz Ernft gemacht. Ru ben men: schenfregenden Riefen und Riefenweibern, die an ben Oger (Orcus) S. 286



gemabnen, geboren außer bem Orco felbft (Alpenb. 56) auch bie Fenggen bes Montafuner Thals, Graubunbens und Tprols bei Bonbun 1 und Ringerle II, 57; boch scheint fie ber Rame gu ben Sumpfgeistern gu ftellen. wodurch fie gunachft an Grendel &. 122 erinnern. In Tprol beißen fie auch Balbfenggen und fo verfteben wir jest erft bas Bort , Bilbfang'. Die Sage schildert fie schauerlich haftlich, mit borftigem haar über ben gangen Leib, aber nur weiblichen Gefdlechts, mabrend die milbern Balbfanten Borarlberge und Graubundens auch mannlich find. Die feltsamen Namen ber erftern , Stutforche, Robrinta' u. f. w. fcbilbern fie als Iwidien (Dryaden.) Auch ift ihr Leben an ben Bald gebunden: wird er gefchlagen, fo fdwinden fie. Um bem Sungergeluft ihrer fceuslichen Bater gu entgeben, nehmen ibre Tochter gerne Dienste bei Menschen, und begnugen fich mit dem Schaum ber Milch jum Lohn. Ihre Wildheit legen fie jedoch nicht ab. Allmablich schrumpft aber ibre Riefengestalt ein; bie Rutschifenggen bes Boralbergifchen Rlofterthals geboren vollends zu ben 3mergen. Ihre Gemfenschnelle gewinnen fie in Montafun burch Musichneiben ber Milg, und weil fie die Milch gegabmter Gratthiere, die fie ihre Rube nennen, genichen, wißen fie nichts von Schwindel, auch wenn fie über Abgrunde fpringen. Auch Beibelbeeren und Gier von Schnees und Berls bubnern lieben fie; aber mit ben Bauern mogen fie nicht efen; von fo rober Rahrung, womit Menfchen verlieb nehmen, fürchten fie ben Tod. Ihre latonifche Ausbrucksweise und manche ihrer Ramen erinnern baran, baß es eine eigene Sprache fur bie verschiebenen Gottergeschlechter giebt. Sie find fluge Rathgeber, aber oft liegt etwas Launiges in ihrem Rathe. Die Gemeinde Tenna in Graubunden fieng einen großen Baren, der ihr viel Schaben zugefügt hatte: bafur wollte fie ibn graufam bestrafen und an bem wilben Brummer ein Grempel statuieren. Da trat ein Wilbfangg unter die Bersammlung und sagte: ,'s Grufiast ift, laet 'n burote'. Bonbun Beitr. 44-65. Bernaleten Alp. 208 ff.

Rabe verwandt scheint der Tyroler Lorg, ein einäugiger Riese, der sich auch als gespenstiger Reiter zeigt, so daß Name und Erscheinung an Obin als Unterweltsgott erinnert. Zingerle Sagen 1859 und N. 2. 3. 134. 5. 134. 8. Die Ortelen S. 51. 69 Orgen S. 63 scheinen eher zu den Zwergen zu zählen und von den Norgen (Nörglen) nicht verschieden.

### 122. Waßerriefen.

Der andere Sohn Forniots, Bler ober Degir, ber mit Comir jus fammenfallt, bat tein fo weit verzweigtes Gefdlecht als feine Bruber. Bir baben ibn S. 336. 334 ale Rebenbild unterweltlicher Gottheiten erfannt. Dbaleich bem Niordr, ber bas beruhigte, schiffbare Meer bedeutet, entgegengesett und bem diebischen Ages &. 125, identisch, ja ber rauberischen Ran vermählt, ift boch auch Er wieber milber aufgefaßt worden: bie Gotter lagen fich mit ihm in ein Gastverhaltnife ein, bas gegenseitige Befuche berbeiführt. Jahrlich zur Beit ber Leinernte, Die in ben September fällt, wenn bei bem Weben sanfterer Lufte, Die in Degistr. als Bepagwir und Bepla vorgestellt find, bas Meer ein wirthlicheres Auseben gewonnen hat und Degirs Brautegel, Die offene See, bem Berfcluge bes minterlichen Somir entnommen ift, trinten Die Gotter Rel in Degirs Salle, Die er mit Bolblicht beleuchtet: Die in ber Tiefe ber See versuntenen Schate icheinen gur Erflarung bes Meerleuchten & verwendet. Degir bat zwei Diener. Funafenger (Feuerfanger) und Elbir (Zünder): erstern erschlägt Loki. Soll uns bieß andeuten, bag Degirs Golblicht ben Glang bes gewöhnlichen nicht erreiche? Als Gymir ift ber Meergott Degir beutlicher als Unterweltsgott bargestellt. Orboda ift seine Gemablin, seine Tochter Gerba, von beren weißen Armen Luft und Bager wieberftralt, worin Finn Magnusen bas Nordlicht angebeutet fab, mas jenem Meerleuchten gur Geite treten wurde. Seinen Sohn Beli eischlägt Frepr mit bem Birfchorn, ben wir auf ben Blis gebeutet baben; nur barüber bleiben wir im Untlaren. mann bieß geschab.

Bon Degir dem Meergott hat Tegner eine schöne Sage gedichtet, welche ich ausheben will um zu zeigen, wie unsere Mythologie der Fortbildung sahig ist. "Auch Ellida gehörte," lesen wir in der Frithioffage, 24

"bas Schiff, zu den Schatzen des Saufes. Biting, fegelte, heißts, da er heimzog einst von der Heerfahrt hin am heimischen Strand. Da schaulelt' ein Mann auf dem Schiffswrad Sorglos hin sich und her als spielt' er nur so mit den Bogen. Hoch war der Mann und ebler Gestalt und offen von Antlit, heiter, veränderlich doch wie im Schimmer der Sonne das Meer spielt. Blau war der Mantel, der Gurtel von Gold und besetzt mit Corallen, Beiß ihm der Bart wie die schäumende Flut, doch das Haar war meergrun.

Biting ftenerte hin mit der Schnecke, den Armen zu retten, Rahm ben Erstarrenden heim in sein Haus und verpflegte den Fremdling: Doch als der Birth ihm das Bett anwies, da sacht' er und sagte: "Gut ist der Bind und mein Schiff, wie du sahst, nicht ganz zu verachten: Hundert Meisen noch hoff ich gewiss vor Abend zu segesn. Habe doch Dank des Erbietens, denn gut ists gemeint. Ein Gedächtniss Ließ' ich dir gerne zuruck; doch mein Reichthum liegt in der Tiese."

Tages barauf stand Biting am Meer, und sieh wie ein Secaar, Wenn er die Beute verfolgt, in die Bucht einsief ihm ein Drachschiff. Riemand sah man darauf, ja es stand selbst Keiner am Steuer; Dennoch sands den geschlängesten Weg durch Klippen und Scheren, Gleich als bewohnt' es ein Geist, und als es dem Strande sich nahte, Reffte das Segel sich selbst, unberührt von menschlichen Händen Sentte der Anker sich nieder und diß mit dem Zahne den Seegrund. Stumm stand Witing und sahs: da sangen die spiesenden Wogen: "De gir gedenkt, den du bargest, der Schuld und schenkt dir den Drachen."

Königlich war bas Geschent: bas Gewölbe ber eichenen Planken Hanken Hanken batte bie Aunft nicht gefügt, sie waren zusammengewachsen. Lang wars gestreckt wie ein Drache ber See; boch mächtig erhob sich Ueber bem Halse bas Haupt und von Gold roth glühte ber Rachen. Blau war ber Bauch und golden gestirnt; doch hinten am Steuer Schlug es in Ringe ben mächtigen Schweis, der von Silber geschuppt war. Spreizt' es die schwärzlichen Flügel mit röthlichem Saume, so flog es hin mit dem Sturm um die Wette, daß selber der Abler zurücklieb. Hülten gewappnete Männer das Schiff, so erschien es dem Blick, als Schwimmende Königsburg, als wellengetragene Festung. Weitberühmt war das Schiff als das beste der nordischen Segler.

Auch Grendel ist ein Meerriese und dem Degir nahe verwandt; selbst darin, daß seine Halle ein bleicher, von den gesammelten Schäpen ausgehender Schimmer erhellt. Bgl. §. 95. Wir haben hier eine der deutsschen Rordseeküste angehörige Mythe, die nach England ausgewandert keinen Sinn mehr hatte. Grendel und seine Mutter sind verderbliche Dämonen des wilden düstern Meeres, das im Frühling gegen die weiten flachen Rüsten anstürmend jene ungeheuern Verwüstungen anrichtet, welche Goethes Faust im zweiten Theil, da er auf dem Mantel einhersegelt, mit Schauzdern gewahrt und sich als jüngster Beowulf zur Lebensausgade setzt, ihnen durch Deiche und Uferdau zu wehren. Im hohen Alter tämpft Beowulf noch gegen einen Drachen, den er besiegt, aber von seinem Feuer überssprüht das Leben läßt, wie Thor im setzten Welttampf die Midgardschlange erlegt, aber von ihrem Giste tödtlich getrossen zu Boden sinkt. Auch dieser

Drache, ber fich nach ber (im Gebicht entstellten) Sage wie Fafnir in einen Riefen manbeln tonnte, bei bem auch ber Schat nicht fehlt, ben jener butet, ift ein Magermesen: Die Bermuftungen, Die er anrichtet, begieben fich aber auf die Berbftgeit, wenn bis gum Gintritt bes Binters abermals die Sturme toben und Aluten die offenen Meerestuften bededen. Das Bild bes Drachen fur bie anfturmenbe vermuftenbe Glut ift ein anicauliches; auch Fluge und Bache, beren Austreten gleichfalle Berftorungen anrichtet, und ben Schat ber Erbe, Die Ernte, raubt, werben in ben Sagen als Schlangen vorgeftellt, wozu ihr Schlangengang ftimmt. Dullenhoff, bem wir diese icone Deutung verdanten, bezieht aber ben Beowulf, ber uns an Thor erinnerte, Beitschr VII, 439 ff. auf Frepr, ber nach einigen Erzählungen Saros gleichfalls als Drachentampfer erscheint. 28. Muller Atichr. III, 40, woraus fich auch Siegfrieds Drachenkampf verftanbigt. Allein im Berbst bat Freyr sein Schwert, ben Sonnenftral, binweggegeben, und fo tann er bier nicht als Drachentampfer auftreten. Bal. M. Beowulf 195. Die Drachen und Burmer ber Bolts: und Belbenfage find aber überhaupt Bagerungethume, Rochholz II, 13 ff., und in bem Borte Lindwurm icheint Lind Sumpf zu bedeuten. Ausbrudlich wird ein ausbrechender See als Drache aufgefaßt Zingerle Sagen R. 157. 159. 214. 215. In ber Chronit von Ertelenz findet man nach Rheinl. 370 die Abbildung eines Drachen, aus beffen Munde die Worte Gelre Belre! geben, benn burch biefes Befdrei foll er bem Lande ben Ramen gcgeben baben. Unter Rarl bem Rablen erfdlugen ibn namlich bie Sobne bes Herrn von Bont. Wichart und Lüvold, worauf fie bas Bolt zu feinen Bogten ertor. Diefe erbauten bann an ber Stelle, wo fie bas Thier erichlagen hatten, eine Burg und nannten fie Gelbern. Fagen wir ben Drachen bier wieder ale verheerende glut, fo weift ber Rame ber herrn von Bont beutlich auf Die Brude, burch welche Thor nach 280 überschwels lenben Bergftromen bas Benid bricht. Für ben zu Grunde liegenben Mpthus balt Mullenhoff VII, 431 ben von Britra, b. i. ber verhullenben Bolle, bie von Indra getroffen als Abis (anguis) berabsturzt. Näber liegen uns freilich Thors Rampfe mit ber Mibgarbichlange. Un Grenbel erinnert ber icon von Grimm D. 222 nachgewiesene Babergeift, beffen Erscheinen eine Feuersbrunft bedeutet. Da fein Rame ben Berberber bezeichnet, fo tann er auch im Elemente bes Feuers walten. (Gervafius v. Tilbury bei Liebr. 30. 131). Grenbel gleicht in allen Bugen bem tyrolischen Bluts foint, Alpenb. 59; nur daß er in Geftalt eines Baren auftreten foll, fceint

Bermirrung, vielmehr mar es nach bem Mare von bem Schretel ein Bar, ber feinem Unfug ein Ende machte. Bgl. D. Beowulf S. 117. Der See, worin ber Blutidint fic aufbielt, ward burch ein Erobeben famt feinen Dammen verschüttet: Grendel erlag bem Gott bes Gemitters; unbeimlich und schaurig wird die Lage beider Seesumpfe beschrieben. Nächft bem Mare von dem Schretel und bem Bagerbaren zeigt auch die bei Insprud angesiebelte Sage von bem Riesen Saymon (Zingerle Sagen 89) mit Beowulf bei aller Entstellung Berwandtschaft. Er tampft erft mit Thyrfus, ben icon fein Name als einen Riefen bezeichnet, ber bier aber bem Grenbel entspricht, julest mit bem Drachen, wo allerdings ber Musgang abweicht. Der Kampf mit Thorsus bat bei bem Seefeld an einem Bache Statt: Bu Seefeld er sein Wohnung batt, ba noch bas Beilthum aufrecht ftebt' (hic ubi prodigium cernitur usque sacrum). Darnach scheint es, baß dort ein abnliches Dabrzeichen von hapmons Siege wie Grendels ausgerißener Arm zu seben war (cujus adhuc caedis vestigia certa supersunt), wie auch die Drachenzunge als Wahrzeichen bes zweiten Rams pfes bienen follte. Ueberdieß foll haymon am Rheine zu hause gemefen fein, von wo wohl auch Beowulf ftammt. Bon Beime Abelgers Sohne icheint taum mehr als ber Rame entlieben.

Ein Bagermann in Stiergeftalt ift ber mythische Stammvater ber Merowinge: er zeugte mit ber am Meeresufer ichlafenben Ronigin ben Meroveus, von dem nachber die Merowinge ftammten, nach alterer Sage wohl ben Clojo, ben erften Frankentonig, beffen Rame von hlojan, mugire brullen (noch jest im Boltsmunde lüejen) abzuleiten ift, mas an den brullenden Stier ber Stammfage erinnert. So überfällt nach bem Gebichte vom Meerwunder in Caspars helbenbuch ein Meermann die am Strande wandelnde Konigin, Mullenhoff Btichr. VI, 433. Auf Diese Sage bezieht fich vielleicht ber goldene Stiertopf in Chilberichs Grabe. Auch in Spanien findet fich die Sage und auch bier gebiert die übermaltigte Frau einen überaus ftarten Sobn, ben Stammvater eines helbengeschlechts. Wir wißen nicht, ob Dbin, der als Meeresgott Hnitar beißt, ein Rame, ber mit Nix und bem Flugnamen Nedar verwandt fein konnte, nach einer verlorenen Mythe die Gestalt eines Meerwunders annahm. Aehnliches wird von Dietrichs und Ortnits Zeugung burch einen Elben (Elberich) gemelbet. Ueber die Sage vom Elbstier &. 126 unten.

Entschiedener gehört aber Bate, ber Bater Wielands, ben Waßers riesen an. Seine Beziehungen zu bem gleichfalls watenden Thor, ja zu



Dbin und wieder zu Chriftophorus find icon §. 73. 76 erörtert. Bar er ber Sobn ber Meerminne Bachilt, die ein elbisches Befen ift, so beutet Anderes auf seine Riesennatur. Gine lautbrullende Stimme wird ibm jugeschrieben; als Seermeister ber Segelinge in ber beutschen Gubrun führt er ein horn, das von Obin ober Beimdall auf ihn übertragen fein tann. Rad Müllenhoff Zeitschr. VI, 68 war er ursprünglich ein watender Reerriefe, für beffen Wirtung ber regelmäßige Bechsel von Ebbe und flut galt. Der follen wir ibn fur ben Riefen anfeben, an beffen Stelle Buotan als matenber Bott trat? Gin Theil feines Wefens icheint auf Thor übergegangen, ber nicht bloß, ben Derwandil auf bem Ruden, wie Bate ben Bieland, Die urweltlichen Gisftrome, fondern außer Kormt und Dermt und beiden Rerlaug ben Sollenstrom Bimur watet, und babei ben Loti binuberträgt, ber fich an seinem Gurte festhält. War Bate etwa einst als Todtenschiffer gebacht? Rormt und Dermt und beibe Rerlaug werben Bol. 29 unmittelbar nach ben Tobtenflußen aufgezählt. Die Borftellung tonnte einer Beit angeboren, wo es noch an Bruden und Rabnen fehlte. an Thor die Erfindung ber Bruden, so finden wir an Bate die des Bootes &. 76 geknüpft.

In Bates Geschlecht finden wir zunächst Wieland, der als Alfensurst bezeichnet wird, was uns zeigt, wie Riesen und Zwerge, so verschiedener Ratur sie seinen, doch in einander übergehen. Wielands Sohn Wittich tritt gar zu einer dritten Classe von Besen, den helden. Rur sein helmzeichen, ein Gistwurm, der seinen Grimm ausdrücken soll, bezeichnet noch seine riesige Abtunft, während sie sich bei seinem Bassenbruder heime, von dem unten, in seinem ganzen seindseligen Charatter verräth, der ihn sogar einmal zum Mitglied einer Räuberbande macht.

Das berühmteste Waßerwesen Mimir ober Mimr (S. 230) wird Stalbst. 75 unter ben Riesen ausgezählt. Als Bewahrer bes Schapes ber Tiese heißt er Hoddmimir. Im Meere sind nicht bloß Schätze versunken, das Rheingold wird aus der Flut gewaschen und kehrt als Ribelungenhort dahin zurüd; Andwari hatte das Rissungengold nach Sigurdarkw. II in der Flut gewonnen. Im Flußbett barg Decebalus seinen Hort und die Westgothen die Leiche ihres geliebten Alarich als den köstlichen Schatz ihres Bolkes unter dem abgegrabenen Strom. Das Waßer, in dem der Ursprung aller Dinge liegt, ware auch selbst ein Schatz, wenn Betersen den Mythus von Aelwaldi richtig auf Waßerschätze gedeutet hätte; gewis ist, daß in Rimirs Brunnen Weisheit und Verstand verborgen waren, die höchsten Schätze.

weshalb auch fein Sorn Sorttrauffer bieg. Wenig wifen wir von bem alten Thurfen Godmimir, ben Dbin nach Grimnism. betrog und ben Gobn Mibwitnirs, bes berühmten Unholben, tobtete. Ift er eins mit blebard (Meertufte?), bem Dbin (Sarbardelied 20) mit ber eigenen Bunichelruthe ben Bis ranbte? Ober gar mit jenem Asmund, bei bem Dbin nach Brimn. 49 Jalfr bieß? RUS, III, 407 burchbohrt Obin ben Asmund mit feinem Sper. Die Ramen beuten bier wieber auf Meerriefen, jugleich aber feben wir wie bei Melwaldi, wenn er nicht, wie Weinhold will, 211walbi, ber allwaltenbe beißt, ben Schat als Mel, Bier gefaßt. Gin Trunt mar es, fur ben Dbing Muge bem Mimir verpfanbet marb, und fo fonnte bier eine Rebenform besfelben Mythus vorliegen. Rach Deth benannte Rluge find GDG. 697 in ber Befergegend und England nachgewiesen. 218 Bagerriese ericeint endlich ber altere Starfabr, ber an ben Melmaßerfallen wohnte (vidh Alufossu ober Oelfossu), und ben Beinamen Mlubreng führte. Er hatte acht Sande und befiegte im 3meis tampf ben Bergrim, ber ihm feine Berlobte Degn Alfafprengi, Die gefürchtete Feindin ber Elben, wie Weinhold R. 35 überfest, entführt hatte. Dean fab bem Zweitampf ju, und gab fich, als Bergrim gefallen mar, felbit ben Tob, benn fie wollte bem Startabr nicht vermablt fein. Diefer jog alles bewegliche Gut Bergrims an fich und übernahm bie Erziehung ihres mit hergrim erzeugten Gobnes. Spater entführte Startabr 2115: hilben, die Tochter bes Ronig Alfs von Alfheim, ward aber von Thor erschlagen und vom Relfen gesturgt. Geinem gleichnamigen Sohne erwies fich Thor ebenjo abbold als Doin (G. 181) gunftig. Da Foffegrim nach ber beutigen Boltsfage ein Damon norwegischer Bagerfalle ift, fo giebt fich icon Bergrim als ein Bergftrom ju ertennen; nichts anderes ift Startabr, beffen acht Riefenbanbe eben fo viele Stromarme angeigen; baß ihn Thor vom Gelfen fturgt, zeigt uns feine Bebeutung als ben maßerreichen Abstur; bes Aluftromes. Gein Zweitampf mit Bergrim ift bie braufenbe Begegnung zweier Bergftrome : ber Machtigere von Beiben reift bie Bagericate bes Befiegten an fic. Die Braut, Degn Mfafprengi, ergiebt fich als ein ichimmernber Staubbach, um ben fich die Stromriefen, swifden benen er nieberfprüht, ju reißen icheinen. Schwieriger ift 211fbild gu beuten; ihrem Ramen nach gebort fie bem Befchlecht ber Alfen an, Ubland 176 ff. Dehrhandige Riefen tennt auch die beutiche Sage; in ber Selbenfage hat Beime vier Ellenbogen und Asprian vier Sanbe; fonft findet fich bei ihnen fein anderer Bezug auf bas Bager als bag

Heimes Bater Madalger ober Adalger nach dem Morolt der Sohn einer Meerminne ist, Myth. 360. Aehnlicher natürlicher Deutung ist die Bielbhäuptigkeit der Riesen sähig: es sind Felsungethume mit mehrsachen Hauptern. Mangel an Gliedern begegnet man dagegen sast nur bei göttlichen Wesen, und hier sehen wir ihn in ihrer mythischen Ratur begründet. Zum Schluß gedenke ich noch des Meerriesen Widdlindi, der nach Skalbst. 47 Walfische in das hohe Meer hinaussuhrt, die seine Ger heißen, wie Frau Harlens Dachse ihre Schweine und die Gemsen die Kuhe der Fanggen genannt werden S. 433.

#### 123. Feuerriefen.

Logi, ber britte Sohn Forniots bes alten, ift von seinem hohen Buchse Halogi (Hocklohe) genannt; das Land, dessen König er ist, heißt nach ihm Halogaland, das nördliche Norwegen. Weinh. 54. Bon seiner Frau Glöd (Gluth) hat er zwei Töchter, Essa und Eimpria (Asch und Gluthasch), welche von zwei Jarlen, Weseti und Wistl, nach sernen Eilanden, Burgundarholm (Bornholm) und Wisseh, entführt werden. Weseti ist wörtlich Gründer heiliger Stätten, Wisseh, entführt werden. Wesetist wörtlich Gründer heiliger Stätten, Wisseh heiße Flamme des Heerdsseuers nach ihren neuen Ansiedelungen, Uhland 31. 57. Wesetis Sohn hieß Bü und bedeutet den Andau. Wie Logi zu Loti und dieser zu Utzgardloti ward, dei dem sich Loti und Logi im Schnelleßen meßen, ist §. 83 dargestellt.

Wie das Feuer in Loti nur zulest als verderblich, früher meift als wohlthätig gesaßt wurde, so geschieht das auch schon in Logis Töchtern und Schwiegersöhnen, welchen sich Thiälfi als Thielvar (S. 262) vergleicht. Zugleich ist das eine neue Spur früherer günstiger Aufsahung der Riesen. Halogi hatte aber auch eine Tochter, Thörgerdr Hölgabrudr, welcher wie ihrem Bater in eigenen Tempeln blutige Opfer sielen und viel Gold und Silber dargebracht ward, Staldst. 45. Ihre Schwester Irpa sand neben ihr abgöttische Berehrung; aber dem Witing Soti, der beider Bruder war, zeigte sich Odin unter dem Namen Bidrn seindlich gesinnt, Petersen 79 wie sonst Thôr diesem Geschlecht. Freilich ist Bidrn ein Beiname Thôrs, Lex. Myth. 908.

In den norbifden Mythen erscheint Thor als Belampfer ber Riefen in allen Elementen; aber ben brei Sohnen Forniots tritt er nirgend un-



mittelbar gegenüber, wenn er gleich in ber Thorsbrapa Saller ber luftigen Götterftuble Forniots beißt, mas nach ben Auslegern auf Abstellung feines Rari Degir Logi sind in der deutschen Belbenfage Gottesbienstes gielt. zu Kasolt Ede Chenroth (S. 100) geworben, und im Eggenliebe, bas aleich ber entsprechenden Erzählung ber Wiltinasage ansangs im Rölner Lanbe und um ben Drachenfelsen spielt, wo wir auch die Faseltstaule nachgewiesen haben, bekampft und besiegt er als Dietrich Ginen um den andern. Fasolt wird in einem Betterfegen wie Mermeut als Sturmriese angerufen, Myth. 602: gang fo erscheint er auch im Edenliebe, und bie Faseltstaule ift megen verberblicher Oftwinde berüchtigt, M. Rheinl. S. 323. Edes Rame lagt fich von ber Scharfe bes Schwertes teineswegs berleiten wie Beinbold 18 will: bem widerspricht die naber zu Degir Uogi (M. 217) tretende Form Uodesabs bei Belbete und die Ortsnamen Ueterath und Uedesdorf in unserer Gegend, wo feine Sage babeim ift. Da in feinem Brus ber ber Sturmriese nicht zu verkennen ift, fo rubt Grimms Barallele ber brei Bruder mit ben Sohnen Forniots auf gutem Grunde. Edes Beruhrungen mit Degir find &. 97 besprochen; val. Ubland Germ. VI, 347. Ueber Chenrot erfahren wir aus bem Eggenliebe am Benigften: Grimm bat ibn Doth. 710 bem Abendrot, einem andern Riefen ber Selbenfage, verglichen; diefer bat aber noch zwei Bruber und die Busammenstellung ließe sich nicht burchführen. Der auch als Ortsname bei uns erscheinenbe Name foll wohl ben burchaus rothen, b. h. feurigen bezeichnen. Rampf wider Ede und seine beiben Bruber tritt Dietrich an Die Stelle Thors, wie uns diefe Bertauschung icon S. 266 begegnet ift; bier aber läßt bas nieberrheinische Local ber Sage an einen frantischen Dietrich benten, der fich auch sonst noch mit dem oftgothischen mischt. Bgl. Müllens hoff Atichr. XII, 357.

Andere Feuerriesen, mit welchen Thor zu schaffen hat, sind Hyrrotin und Geirrob S. 87. 277. Geirrob ist als Gewitterriese dargestellt; doch läßt seine S. 266 nachgewiesene Beziehung auf die Unterwelt und ihre Feuerhölle vermuthen, daß die nordische Sage ihn seinem ursprüngslichen Kreiß entruckt habe. Der berühmteste unter den Feuerriesen ist Surtur der schwärzende, der mit Muspels Sohnen in Muspelheim wohnt; im letzten Weltkampf steht er aber dem Freyr, nicht dem Thorgegenüber.

Bir haben Riefen in allen Elementen, ja in der Unterwelt angetroffen; jugleich sahen wir sie auf das geiftige Gebiet geractt. Bum



Solus bebe ich noch die Reigung namentlich ber beutschen Riesensage berpor, auffallende Erideinungen ber Erbbilbung ju erlautern. norbifde ließ Gefion fich einem Riefen verbinden, um barguthun, warum Die Buchten im Logr ben Borgebirgen Seelands entsprechend liegen; Die beutsche weiß die f. g. erratischen Steinblode ju beuten : ein Riese bat hier feinen Souh ausgeklopft, weil ihm ein Steinchen hineingerathen war, bas ibm beim Geben beschwerlich fiel. Andere vereinzelt liegenbe Felsblode bat ein Riese nach einer benachbarten Stadt geschleubert um fie ju gertrummern; spaterbin wird bas auf ben Teufel übertragen, ber eine driftliche Rirche gerftoren wollte. Gin Riefenmadchen gebachte fic eine Brude von Bommern nach Rugen zu bauen, bamit fie, übers Bager geben konne obne sich die Bantoffelden zu neten: sie nabm Schurze voll Sand und eilte ans Ufer; aber die Schurze batte ein Loch, und ein Theil bes Sandes ward verzettelt; bas Uebrige icuttete fie weg. als ibr bie Mutter mit der Ruthe brobte.' So entstand eine Reihe burrer Sandbügel, die in Bommern Berge beißen, Mptb. 502. Bon folden Studden find alle Sagenbucher voll und auch unfere Begend tonnte in ben Schluddersteinen bei Rolandsed bagu Beitrage liefern.

Gine Riefin haben wir nicht unterbringen tonnen, weil zu Unreimbares von ihr berichtet wird. Rach Olaus Wormius war die Zauberin Hagberta die Tochter des Riefen Wagnoft (Wagnoft? Saxo I, 9). Sie
tonnte sich in jede Gestalt und Größe verwandeln. Bald war sie himzmelhoch, bald klein und niedrig, bald hart, bald sließend. Waßer tonnte
sie sest machen und Berge schmelzen; den himmel konnte sie niederziehen,
die Erde erheben und Schisse durch die Luft sliegen machen. Die Götter
konnte sie stürzen, die Lichter des himmels auslöschen und die Finsterniss
der Tiese erleuchten. Germ. VI, 294. Hier ist mehr die Zauberin als
die Riesin hervorgehoben; aber ihre Macht übertrisst die der Götter und
obgleich ihr Rame mit dem Berthas zusammengesest ist, bleibt der Zweisel erlaubt, ob Olaus wohl berichtet war. Daß die Riesen nach Belieben
groß und klein erscheinen, begegnet bei Saxo öster. Zauberei ist bei den
Riesen wie bei Odin nur der Ausdruck ihrer übernatürlichen Racht.

M. M. Menzel a. a. O.

#### 124. Elben im Allgemeinen.

Die allgemeinste Beziehung ber halbgottlichen Befen, welche menfch.



liche Größe nicht überragen, scheint Bicht, in der Mehrzahl Bichte oder Bichter, nordisch vættr, pl. vættir; doch begreist er zuweilen auch riefige Besen. Unsere heutige Bollssprache braucht das Bort bald mannlich, bald sächlich; es muß aber nicht gerade ein mythisches Besen meinen: dazu bedarf es, daß der Begriff der Kleinheit durch die Diminutivsorm gesteigert werde: Bichtel, Bichtlein, Bichtelmannchen, Myth. 408.

Minber allgemein ift ber Musbrud ber Elbe ober Alb; ber Rame scheint schon in Tacitus Germ. 8 vorzukommen, wo statt Aurinia Albruna Bgl. Mullenhoff in Saupts Btidr. 240 und Ruhns 28. S. 148, wo lluge Frauen Albrunen beißen. Doch begreift Alfr in ber Ebda, ben Afen, Wanen und Jotunen gegenüber, zwei Gattungen gotts licher Befen: Lichtelben (Liosolfar) und Schwarzelben (Swartalfar) ober Dunkelelben (Dockalfar); ber zweiten Claffe icheinen bie 3merge anzugeboren, benn fie follen in Schwarzalfenbeim wohnen. Bei biefer Unterfcheis bung scheint vergegen, daß ber Rame ber Elben mit albus, weiß, jusams menbangt, urfprunglich alfo einen lichten Beift bezeichnet. Es werben aber fogar die Wohnplate fcarf unterschieden: Die Schwarzelben follen in bet Erbe, bem dunkelften Glemente, wohnen, Die Lichtelben in Alfheim, das in ben bochften Regionen licat, vielleicht nach S. 45 in ber Sonne felbft. Darum beißt es D. 17, fie seien schöner als bie Sonne von Angeficht; aber die Schwarzalfen schwarzer als Bech. Bal. ben Ramen Bechmanle Bingerle S. 44. Obgleich bingugefügt ift, fie feien fich in ihren Berrich. tungen noch viel ungleicher, wird boch nicht fo weit gegangen, ju fagen, bie Lichtelben waren gut, die Schwarzalfen bofe: bas batte befannten Dothen zu offenbar wibersprochen. Wenn Die Riesen als Reinde ber Götter erscheinen, fo finden wir die Schwarzalfen ben Gottern verbunden, in beren Dienst sie wirten und schmieben, und wenn gleich bamifche Buge in ihrem Bilbe nicht fehlen, so gebort boch vielleicht mas Bosartiges in ihrer Ratur zu liegen scheint, jungerer Bilbung an. In allen Elben ift bie Ratur von ber milben Seite aufgefaßt, und mehrfach fanden wir in den unterirbifd mobnenben Schwarzalfen die Triebtraft ber Erde bargestellt, Die stillwirtende Rraft ber Ratur, die Gras und Salme bervorfpriegen läßt und im Schoof ber Tiefe die toftbaren Ergabern wirft, die freilich auch bas verführerische Gold und bas morberische Gifen enthalten. Aber nicht blog Baffen und goldener Schmud geben aus ber Effe biefer tunftreichen Schmiebe bervor: fie haben bem Thor ben Sammer, bem Frey bas Schiff und ben goldborftigen Eber, bem Dbin ben Spieß und ben Ring Draupnir gefertigt, beren hohe Bedeutung anderwärts dargelegt find. Rur weil sie in der dunkeln Erde wohnen, heißen sie Schwarzalsen, womit nicht nothe wendig Häslichkeit verbunden sein muß. Nach der deutschen Sage schwieden die Zwerge, die Zwerginnen spinnen: beide sind bald schon, bald eislich gotan.

Die Awergin im Rublieb tommt aus ber Soble febr fcon (nimis pulchra), babei zierlich getleibet und goldgeschmudt. hier tlagt auch ber Amera über die Treulofigteit bes Menidengeschlechts und leitet baraus bie furze Lebenszeit, die uns bestimmt ist, mabrend die Zwerge, weil fie redlich seien und einface Speisen genießen, lang und gesund leben, Myth. 424. Sconbeit und Saglichfeit, lichte und buntle garbe ift biernach icon ben in der Erde wohnenden Zwergen eigen, die ben Schwarzelben gleichgestellt Beibes ift auch wohl begründet: ihre buntle Karbe in ihrem Aufenthalt im finftern Erbichoofe, vielleicht auch in ihrem Schmiebegeschaft; ibre lichte, die schon ber Rame Alb ausbrudt, in ihrem wohltbatigen fe-Amei Classen von Befen nach lichtem und buntelm gensreichen Birten. Aussehen zu unterscheiden, war die jungere Edda so wenig berechtigt als bas ftalbifc gelehrte und barum fpate Alwismal einen Unterschied zwis iden alfar und dvergar aufzustellen, mabrent in ber Boluspa auch Amerge Alfennamen führen. 3mar find nicht alle Elben 3merge; auch wohnen nicht alle unter ber Erbe: aber zwischen erbbewohnenden Alfen und ben Amergen giebt es keinen Unterschied; Die Lieber wißen sogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen: nur dockalfar werben genannt. Auch ift es bedenklich, wenn die jungere Edda die Lichtalfen in Lidsälfaheim ober boch in Alfheim wohnen laßt, obgleich Giniges bafür spricht, womit aber nicht ju vereinigen ift, daß fie jest Bimil bewohnen sollen, ben tunftigen himmelssaal aller Guten und Rechtschaffenen, ber nach D. 17 im britten himmelsraum liegt. Sonft finden wir fo hochliegende, von Swartalfabeim ganglich gefonderte Bobnfige ber lichtern Alfen taum bezeugt, und man burfte ben Ginfluß driftlicher Borftellungen von den Engeln und mehren himmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 biebe:

> Beilig ift bas Land, bas ich liegen febe Den Afen nah und Alfen.

Doch ergiebt die Bergleichung aller Stellen, welche Afen und Alfen zusammen nennen, die durch das Reimbedürfnis begünstigte Gewohnheit, beide Classen wohlthatig waltender Wesen sormelhaft zu verbinden: sollten nur die Lichtalsen gemeint sein, von deren Bohlthaten nichts gemeldet wird,



io ware die Formel ungenügend. Rach unferer Anficht gab es im Boltsalauben ameierlei Claffen von Alfen eigentlich nicht, fonbern nur Gin Geichlecht, bas balb in ber Erbe, balb in anbern Clementen baufte: erftere tonnten nach ihrer Ratur licht, nach ihrem Aufenthalt und Schmiebegeicaft buntel ericeinen. Der ftartfte Beweis gegen bie Unnahme einer eigenen im himmel wohnenden Claffe von Lichtalfen ift, daß es echte alte Mothen von ihnen nicht giebt, mabrend von ben Schwarzalfen, die in ber Erbe mohnen, die j. Edda so viel zu erzählen weiß. Brimm nimmt 414 brei Arten nordischer Genien an, Lichtalfen, Duntelalfen und Schwarzalfen, wie die pommersche Bollssage weiße, braune und schwarze Unterirdische fondere, und im Morolt brei Geifterscharen erscheinen, welche ber im Rampf Befallenen und ibrer Seelen marten, weiße, bleiche und ichmarge: Die weißen find Engel, die schwarzen Teufel, die bleichen scheinen im Fegefeuer wohnende Bermandte der Streiter, so daß die drei driftlichen Seelenauf. enthalte vertreten find mas auf tein bobes Alter weift. Daß fic Engel und Teufel um die Seelen ber Berftorbenen ftreiten, last fich aus ber beibnischen Borftellung beuten, bag nicht alle Sterbenbe in Dbins himm: lische Halle eingehen, sonbern einige zu Hel tommen, wie auch Obin, Thor und Frevja Anrechte an die Seelen ber Berftorbenen geltend zu machen haben; vgl. aber S. 146. Aus jener Stelle im Morolt, wo ber driftliche Ginfluß ju Tage liegt, ift fur brei Claffen elbischer Geifter tein Schluß ju gieben, und ber pommerische Boltsalaube schattet nur Die Unterirbischen ab, ftellt aber teine eigene Claffe himmlischer Elben auf. Jene bleiche Schar gleicht nun allerdings ben nair, welche wir im Zwergverzeichnist bes Woluspa antreffen: ber Rame bezeichnet fie als Beifter ber Tobten, mit welchen fich die Unterirdischen unserer Boltssagen immer berühren; auch die Beinden, beren Konigin Berchta ift, find ben Tobten verwandte elbische Geifter. Alwismal, bas neunerlei Claffen von Wefen unterscheibet, und jeder eine eigene Sprache beimißt, nimmt auch fur bie Bewohner ber raumlich gebachten Sel, die uns zur Solle geworben ift, eine eigene Sprache an, und biefe tonnten mit jenen Beinden und ebdischen nair zusammenfallen. Auch Dain im Amergregister bedeutet ben Todten, Dwalin wie es icheint ben Schlafenben und Thrain (Grafn. 3) ben Traumer.

Wie steht es aber um die Opser (alfablot), die wir den Alsen gebracht sehen: galten diese den Lichtelben? Fast sollte man es glauben, da es noch spat Gebrauch war, den Engeln Speise zu bereiten und hinzustellen. Dem beimtebrenden Sighwat Stiald wehrte seine Hausfrau, die



por ber Thure ftand, ben Eingang bis er ben Alfen geopfert habe. Beterfen 101. Beimatr. Dlaf Belgas. o. 92. Welche Afen bier gemeint seien, ift nicht gefagt. In ber Rormati. 216, 218 foll mit bem Blut eines erlegten Stiers ber Sugel gerothet und aus bem Rleisch bes Thiers ben Elben ein Dal bereitet werben. Bier icheint boch ber Sugel auf bie darunter wohnenden Alfen zu deuten: er alfar bûi î. Spuren biefes Dienftes ber Erbaeister finben fich noch in driftlicher Reit, als fie icon ju Teufeln herabgefunten maren: namentlich werben Lammer, Bodlein und Suhner bargebracht, wahrend die unschuldigen Sausgeifter ein Topf Dilch befriedigt, die gierigen Bagerwefen fich nicht einmal an thierischen Opfern genügen lagen, sonbern Menschenblut verlangen. In unfern Boltsfagen seben wir allen Elben unter ber Erbe ober im Bager die Wohnung angewiesen, benn biejenigen, beren Leben an Baume geknupft ift, ober bie in Blumentelchen wohnen, wo ibrer oft bundert Tausende neben einander Blat haben, bilben taum eine Ausnahme. Bielen wird lichte Geftalt und fcones Angesicht verlieben, ber Wohnung in ber Tiefe ungeachtet. Nament: lich schottische und englische Sagen zeigen Elben und Elbinnen in wunderbarer Schönheit; ihre Rleibung ift weiß und glangenb. Sie beißen bas gute Bolt, die guten nachbarn, im Norden Lieblinge, Liuflingar, in Deutschland gute Holden. Sie lieben Mufit, ihre Lust am Tanz ist unermüblich, wenn fie gleich die Racht bagu mablen. Im Umgang mit Menfchen bat aber ihre oft mijsbrauchte Gutmuthigleit gewiffe Grengen, und fie tann bann sogar in Grausamteit übergeben. Die Elben beutscher Gebichte bes Mittelalters find auch jum Theil noch icon; aber bas Chriftenthum bat sie schon berabgewürdigt. Von der elbe wirt entsehen vil maneger man; bofer Blid wird ihnen angebichtet, auch ihre Geschoße find verrufen, ihr Bfeil, ihr Anhauch felbst, bringt Tod und Rrantheit; ber Rachtmar namentlich icheint ein feinbseliger Geift, und über Albbruden beschwert man fich noch täglich. Auch ihre Geftalt bat gelitten; boch erscheint noch Clberich, felbft Bingelmann mit fconem Angeficht, gang wie im Norben und bei ben Angelsachsen ber Ausbrud, ,icon wie ein Elfenweib' ben Gipfel weiblicher Schönheit bezeichnet. Sogubr. FAS. I, 387.

Allen Elben auch ben unterirdischen ist es gemein, daß sie geringe Dienste mit unscheinbaren Gaben lohnen, die sich aber dem Bescheidenen in Gold wandeln. Selbst dem zufällig in ihrem Kreiß tretenden füllen sie die Taschen mit Lindenblättern, mit Rehricht, mit Rossbollen (R. Reusch II. Aust. Rr. 7); oder hat die Gabe nur dem Borwizigen, der zu früh nachsieht,



bie unsaubere Gestalt angenommen? Ratürlich kehrt er ben Sad um, und schüttet die Füllung aus. "Zu Hause angesommen findet er aber in den Eden des Sads, in deren noch einige Ueberreste des Dungs zurückgeblieben waren, blanke Goldstüde liegen, und da erkannte er die Wahrheit des alten Worts: "Wer das Aleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wertht"

Much sittlich unbeflect erhielten sich einzelne Elben wie jener bei Caefarius (I, 36), ber felbst bem Christenthum nicht abhold, und überhaupt fo rein gehalten ift, bag man fur bie in ber Ebba fehlenben Dothen von Lichtelben, wenn biefe nicht überhaupt aufzugeben waren, bier Erfat fanbe. Er rettet bem Ritter, bem er in Geftalt eines iconen Junglings bient, bas Leben, indem er ibm eine Furt burch ben Strom zeigt, als er von feinen grimmen Reinden verfolgt ben Tod vor Augen fiebt; ein andermal bolt er feiner franten Gemablin Lowenmild aus Arabien berbei (vgl. Müllenhoff 418), und als ibn jest ber Ritter, bem er gesteben mufte, Einer ber mit Lucifer gefallenen Engel gu fein, verabicbiebet, weil ibm por ibm graut, verlangt er fur feine treuen Dienfte febr beicheibenen Lobn und verwendet ibn nur, einer Rirche, die feine Gloden befigt, eine folche gu taufen. Sier liegt zugleich auch ber Beweis, bag ber Glodenbag in ber elbischen Ratur nicht begrundet erft von ben Riefen auf Die Elben übertragen marb. Richt ber Glodentlang, Die Untreue ber Denichen vertreibt fie. Bal, Die Steinfelberfage von Bonfchariant, Rheinf. 304, Rabfen II, 200 ff., wo aber Buge aus ber Riefenfage mit eingeflochten finb. Bleichwohl mufte fein Berr ibn mit bem Chriftenthum nicht auszufohnen, wie boch ben Elberich ber Dichter bes Ortnit. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und fogar bie Taufe und Befehrung ber Seiben mit Gifer betreibt, fo zeigt feine Bermandtichaft mit R. Golbemar, bem erge ichurfenden und ichmiedenden Bergtonig, und mit Elbegaft, bem ichlauen berüchtigten Dieb', bag auch Er tein Lichtgeift mar, fonbern ju ben Schwarge elben gablte.

Die Elben klagen über die Untreue der Menschen ,wie ist ber himmel so hoch! wie ist die Untreue so groß! An der Untreue der Menschen scheint es zu liegen, wenn mit den Elben eingegangene eheliche Berbindungen, wie sie besonders mit Basergeistern vorkommen, zulest ein trauriges Ende nehmen; doch konnte schon in der ungleichen Sinnesart der Berbundenen der Grund liegen, daß solche Mischeiraten nicht zum Glück ausschlagen. Diese ist aber in der Abstammung begründet: es sind eigentliche Misseiraten, aus denen nichts Gutes ent-

fteben tann. Das icheint mir auch icon ber Sinn bes Mythus von Urvaçi welchen Rubn Berabtunft 81-94 bespricht. Bururavas muß Einer ber Ganbharven werben, um ber Geliebten wiebervereinigt zu werben, beren Bebingungen er bießseits nicht zu halten vermochte. Aebnlich alaube ich bie beutschen Rarchen versteben zu mußen, wo die Biebervereinigung auf bem Glasberge geschehen foll, ber auch nicht von biefer Belt ift. Urvagi burfte ben Bururavas nicht natt feben; in ber beutschen Sage ift es bie Frau, welche nicht natt gesehen werben barf ; fo in ber Delufinensage, die in ältester Gestalt bei Gervasius (Liebrecht 2) erscheint, mo aber ber Fisch= fomang, ben ich fur undeutsch balte, noch nicht portommt: Die Gbin vermanbelt sich in eine Schlange und verschwindet. 3m Uebrigen barf man bem Urtbeil Bolfe Beitr. 271 auftimmen; fie find Befen boberer Art, und barum verlangen fie von bem Geliebten und Gatten bobere Rudfichten: sobald er bie aus ben Augen fest, ift bas ganze icone Berbaltnifs ge: brochen und fie tehren jurud in bas Elbenreich. Das zeigt fich auch bei bem Alb u. f. w., wovon S. 457.

Die Riesen konnten wir nach den vier Elementen eintheilen, worauf und schon die Sohne Forniots, des alten Riesen, leiteten. Bei den Aben hat diese Eintheilung Bedenken, weil ihnen solche Stammväter sehlen und die elementarischen Bezüge noch erst zu ermitteln sind. Junächst sind und Lustelben nicht bezeugt. Zwar sührt das Zwergregister einen Windälfr auf; aber auch Andwari, der im Waßer watet, nennt sich Sigurdarkw. 5 Gustr (Bläser), wie spiritus mit spirare zusammenhängt, Geist mit gisam wehen, Myth. 430. So hat Uhland 166 Bezggwir und Beyla S. 434, die bei Degirs Trinsgelage die Bedienung besorgen, für milde Sommerlüste in Freyrs Gesolge erstärt. So heißt auch ein deutscher Hausgeist Blaserle, und von dem schälichen Anhauch der Elben war schon die Rede. Austri, Westri, Nordri, Sudri sind vielleicht nicht sowohl die vier Hauptwinde als die vier Himmelsgegenden. Als Geister sind sie freilich alle der Lust verzwandt, als ätherisch schildert sie auch ihr Lied:

Bir trinten ben Bein, Bir trinten ben flaren Monbenichein.

Sie erscheinen aber, besonders die Zwerge, in derber, greifbarer Leiblichkeit. Da jedenfalls die Rubrit schwer auszufüllen ware, so scheint es für die Uebersicht vortheilhafter, die Elben in Zwerge (oder Erdgeister), Waserzgeister und Feuergeister einzutheilen. Erstern schließen sich die Walds und



Feldgeister an; diejenigen, welche Geister der Berstorbenen scheinen, werden wir gelegentlich unterzubringen suchen: die Ansicht, daß alle Elben dieß seien (Ruhn RS. 469) ist zwar im Grunde richtig, obwohl es selten hervortritt; einen Eintheilungsgrund gewinnen wir aber daraus nicht.

## 125. 1. 3werge (Erdgeifter).

Der Rame ber 3merge (Querge, Querre) ift noch unertlart. Grimm vergleicht Mpth. 416 bas Beoutyo's (übernatürliche Dinge verrichtenb), was lautlich entspräche, benn bas Wort (altn. dvergr, alth. tuerc) gebort zu benen, Die im Neubochbeutschen noch eine Berfcbiebung erlitten baben; das plattbeutsche Quera ober Querlich geht im Anlaut in ein anberes Organ über. Sie beißen auch Schwarzalfen, Bergmannchen, Erbmannden, Unterirbische, Onnerbankissen (Mullenhoff S. 281); in ber Schweiz härdmändli, Toggeli, im Tyrol Norggen und Lorggen, in Defter: reich auch Fenesteute, Gangrl und Trollen; boch geben lettere in Riesen Bernaleten Defter. D. 23. Der Name ber Jenesleute erinnert an bie Fanggen S. 433; auch fie find baglich, aber fonft elbischer Ratur. Der Fenesberg Bernal. 230 flingt an ben Benusberg 415 an und wörtlich icheint mit bem Bonner Bermandticaft. Gangerl gemabnt an Obing Beinamen Gangleri, und ba ber Name auch auf ben Teufel übertragen ift (Schmeller II, 55), fo liegt die gleiche Bermuthung nicht fern. Andere Ramen find icon gelegentlich angeführt; einige werben noch gelegentlich ermabnt werben; ju erschöpfen find fie fo wenig als die fur die wilde Jagb. Das feltsame Zwergregister in ber Boluspa theilt fie in brei Reihen, indem es zuerft die von Modsognirs Schar berausbebt, dann die von Durins Schar folgen lagt ohne Allgemeines von ihnen auszusagen, julest die von Dwalins Bunft und Lofars Geschlecht aufführt, von welchem fo gesprochen wird als wohnten fie allein im Gesteint. Mer jener Lofar fei, wißen wir nicht; man konnte an Loti benten, ber nach M. 413 felber alfr beigen foll, ben wir wie Donar'(M. 170) in nachster Berbindung mit ben 3wergen feben, bem vielleicht ihre Erschaffung aufgetragen warb, ba ber Rath bagu, wenigstens nach ber Bol., Die fie fur unbeilvoll anfieht, von ihm ausgegangen sein muß (S. 101). Auch tonnen fie feines Beistandes nicht entrathen, da er nicht bloß bas Feuer ift, beffen fie jum Schmieben bedürfen, fondern auch die Erdwarme, die Gras und Laub, bas Gespinnft ber unterirdischen Rrafte, hervortreibt. Simrod, Dinthologie. 29

Bei bieser Deutung bleibt unklar, warum nicht auch die beiben andern Reihen den gleichen Stammvater haben sollen, da doch auch sie aus des Meerriesen Blut und Gebein entstanden sind. So werden D. 61 einige Zwerge als Sohne Jwaldis (des innenwaltenden) bezeichnet, welcher nach Hrasin. 6 auch Jouns Vater sein soll. Aber Sohne des innenwaltenden (Loti?) könnten alle Zwerge heißen, da sie selbst die innenwaltenden sind.

Die brei Reiben, die ben obigen brei Scharen S. 445 gleichen, erinnern baran, daß bie beutschen Elben und Zwerge eigene Konigreiche bilden. In der Edda findet fich bavon teine Spur; ober mare Fredr, bem Alfheim (die Sonne?) jum Zahngebinde geschenkt ward, als Ronig ber Alfen gebacht? Rebenfalls geborte ibm ein elbisches Reich; boch warum konnte es nicht in der Unterwelt gelegen haben, auf die er so viele Bezüge zeigt? Aber ichon bie ichwebische hulbra ift Konigin bes Suldrefolis; in Deutschland beißt Golbemar Ronig, nicht fein Bruber Alberich, ben boch ber Rame als Elbentonig bezeichnet; im Ortnit, wo er Elberich beißt, tragt auch Er bie Rrone. Alberich ward in ber frangofischen Sage, die nach England übergieng, ju Dberon, und jest beißt er wieder Ronig. Der britte Bruber, Elbegaft, ber folaue berüchtigte Dieb,' beißt in dem niederlandischen Gebicht Alegaft; er bolt ben Raiser Rarl in Ingelbeim zum nachtlichen Steblen ab. hier ift auch er in die frantifche Sage getreten. Dan tonnte an Almis S. 255 benten, wenn er Thors Tochter Thradh entführen, nicht die verlobte Braut beimbolen wollte; nur ber Steinjotun Grungnir beißt Thrubs Dieb, weil bas auf fteis nigen Boben fallende Samentorn nicht aufgeht, Uhland 82. Sonft ift es bei ben 3mergen bergebracht, bie Braut zu entwenden. Goldemar ftiehlt die Hertlin, bes Königs Tochter von Portugal, Laurin die Simild, Dietleibs Schwester. Golbemar ift noch tiefer in Die Belbensage verfloch: In bem Geschlecht ber harbenberge an ber Ruhr mar ber Rame Reveling (Ribelung) bertommlich. Bei einem biefer Revelinge bielt fic Ronig Goldemar als Sausgeift auf, spielte wunderschon Barfe, mar bes Bretfpiels fundig, trant Bein und theilte mit bem Grafen bas Bett. Er warnte ihn auch vor bem Ueberfall feiner Feinde und berieth ihn, wie er ihrer Hinterlift entgeben sollte. Seine Bande, Die febr weich anzufühlen waren, ließ er mohl betaften, wollte fie aber nicht feben lagen. Gein breijähriger Aufenthalt auf Schloß Hardenberg galt eigentlich der schönen Schwester bes Grafen, welcher ben Zwergtonig Schwager nannte. Die lebende Bolts: sage, die ihn Konig Bolmar nennt, fügt hinzu, ein neugieriger Ruchenjunge habe ihm einmal Erbsen und Asche gestreut, damit er zu Falle kame und seine Gestalt in der Asche abdrude. Als aber der Roch am andern Morgen in die Küche trat, sand er den Küchenjungen am Bratspieß steden. B. R. 147. Myth. 477. Bon Entsührung wird hier nichts gemeldet. Biel gründlicher und meisterlicher trieb Elbegast das Diebsgewerbe: er stahl den brütenden Bögeln die Gier. Wie aber Abelger in Madelger, so scheint Abelger oder Alegast in Malegis, Maugis übergegangen und so in die französische Sage gesangt, wo er Dieb und Zauzberer zugleich ist. Auch die Roggenmuhme und der Kornengel sollen Kinzber stehlen.

Untlar ift noch ber Bufammenhang mit bem Meifterbieb Maeg, ber bei ben Minnefingern öfter genannt wird, Mone SS. 140. junachft an Degir erinnert, ben fdredlichen Gott; goth. beift agis Schreden, bocht, akiso. Burbe er ale Dieb gedacht, wie feine Gattin Ran Raub beißt? Das erflarte gugleich, warum ber Magnet Agftein beißt, weil ber Magnet ben Schiffern bas Gifen fliehlt; auch fiele ein Licht auf ben Teufel Oggewebel (D.S. II, 250), ber bie erfte Luge fant. Wenn nun Degir fich burch Ages als Elbegaft erweift, jo wird fein Bruber Rari bem Elberich, Logi bem Golbemar entsprechen. Aber Alberich wird in ben Ri= belungen mit Schilbung und Ribelung jufammengenannt, Ronig Ribelungs Gobnen, bes 3meratonias, benen Siegfried ben Gort theilte und bas Schwert zum Lobne vorausnahm. Rach ben S. 66 verglichenen Marchen eröffnet ibm bieg bie Unterwelt, auf bie icon ber Rame Ribelung beutet. Der Rame Schilbung tann neue Aufschluße gemabren: er bangt mit bem nordifden Beichlecht ber Stilfinge (Schilbunge) gufammen, beren Abnberr Stelfir, ber Bater Stiolbe, gewesen fein foll, ber auch Steaf beißt, mas bie banischen Stielbunge ben schwedischen Stilfingen, Schiltunge ben Schilbungen gleichstellt, Doth. 343. Much ber Rame Schiltung erscheint in beutschen obnffeeischen Gebichten, Drenbel, Pargival 1. 2. und R. Tprol, fo auch in ber Fortfetung bes Laurin. Wadernagel vermuthet Btidr. IX, 374, jener Steaf, ber auch Stiolb beißt, fei nach alterer Sage auf einem Schilb ftatt bes Schiffs über Deer gefdwommen. Bir feben bier wieber feine Berubrung mit bem (§. 91, 102) als Unterweltsgott erfannten Uller, ber auf bem Schild als einem Schiff übers Meer lief. Schwerlich bediente fich biefer minterliche Gott in ber alteften Sage einer Gisicholle, Die wir Schulpen nennen: beger nimmt man an, fein Schiff war aus Baumrinbe (Schelfe) gemacht. Bgl. Frijch v. s. Schelch. Als Tobtenichiffer wie als

Erfinder des Schiffs oder Boots sahen wir S. 223. 437 den Riesen Bate, in letterer Eigenschaft neben seinem Sohne Bieland (Bölundr), der wieder zwei Brüder hat, Egil und Slagsidr. Wieland heißt Elsentönig wie Goldemar, und Egil, in der Wiltinas. Eigel, wird mit dem ags. Aogol, dem deutschen Zwerge Eugel zusammenhängen, und wir gewinnen so neue Brudertrilogieen, welche unsere srühern §. 37. 57 vervollständigen und beleuchten können:

| Luft     |   | Waßer           | Feuer               |
|----------|---|-----------------|---------------------|
| Kâri ·   |   | Degir           | Logi                |
| Fasolt   | • | Gđe             | Cbenrôt             |
| Elberich |   | Elbegast (Ngez) | Goldemar            |
| Alberich |   | Nibelung        | Shilbung (Shiltung) |
| Slagfidr |   | Egil (Eigil)    | Wolundur.           |

Diesen brei zwergischen Brübern entsprechen die S. 405 erwähnten brei Haulemannerchen, die auch schon, weil sie begabend sind, an die Trilogie bochster gemahnen. Dem auf dem Schiffe oder Schild schwimmenden Unterweltsgott, heiße er nun Stidld oder Uller, möchte ich den auf dem Blatt schwimmenden Däumling vergleichen, dem St. Brandan auf der See begegnete, Myth. 420. Mit der Rechten hielt er ein Räpschen, mit der Linken einen Griffel: den Griffel stedte er in die See und ließ davon Waßer in den Rapf triesen; war der Rapf voll, so goß er ihn aus und füllte dann von Reuem: ihm sei auserlegt, die See zu meßen dis an den jüngsten Tag. Grimm erinnert dabei an uralte indische Mythen. "Brahma, auf Lotos sitend, schwimmt sinnend durch die Meeresadgründe. Bischnu, wenn nach Brahmas Tode Gewäßer alle Welten bededen, sit in Gestalt eines urkleinen Kindes auf einem Blatt der Pipala (des Feigendaums) und schwimmt, an der Zehe seines rechten Fußes saugend, auf dem Milchmeer."

Die trilogische Zusammenstellung hat auch ben Zwergen elementarische Ratur angewiesen. Da wir sie aber unter ben Erdgeistern fanden, so wäre gleichwohl die Eintheilung nach den Elementen unthunlich gewesen. Wir sahen die Götter an die Stelle elementarischer Riesen getreten: sollten ihnen auch Zwerge zu Borbildern gedient haben? In den deutschen Sagen erscheint Odin häusig als Zwerg, als kleines muziges Mandle. Myth. 439. Bgl. das Nebelmannle S. 404 und ein anderes Nebelmannlein bei Bonbun B. 74, das auch durch breitkrämpigen hut auf Odin weist. Bgl. Wolf DS. 189, wo Ouwelmannchen neben Nievelmannchen stehen. Man s. auch S. 475, wo Ederke, Hutchen und Balber auf

Thôr, Obin und Balbur beuten. So mag es wohl guten Grund haben, wenn ags. Stammtafeln Boben von Steaf und Sceldva abstammen laßen. Jebenfalls haben sich unter Zwergen so gut als unter Riesen göttliche Gestialten verloren.

Gin berühmter beutscher Zwergtonig ift Laurin, von bem ber Zwerge tonia Antilois in Ulrichs Alexander eine Nachbilbung scheint. auf einem Rofs, bas nicht großer ift als ein Reb, wie Laurins Rofs einer Beig verglichen wirb. Auch Er bat fich einen Rofengarten geziert. den man ihm nicht verwüften soll. Laurins Rosengarten wird mit einem Seibenfaben gebegt. Das tehrt bei bem großen Rosengarten, ben Rriembilb angelegt bat, wieder; er ift nur eine Rachbildung bes elbischen. Ber bem Laurin biefe beilige Umfriedigung bricht, ber buft es mit ber rechten Sand und bem linken guß: baburch ift auch Er als unterweltlicher Gott bezeichnet, benn Sanbe und Suge forbert als Schiffslobn ber Rabrmann, ber über ben Tobtenfluß fest, und fie wurden ben Tobten in ben Sarg gelegt. Der linke Jug und die rechte Sand wurde von Bittich als Brudenzoll begehrt, Hand und Fuß verlangt auch Norprecht ber Fahrmann im großen Rosengarten; von bem Kabrmann in ben Ribelungen scheint es nur vergegen. hier mar also die Donau wie bort ber Rhein als Unterweltsfluß gedacht. Bal. Rubn S. 129.

Undere Zwergtonige ber beutschen Sage find Sinnels von Balaters bei bem Lebermeer, wo ber Magnetberg liegt. Er ift Lauring Bruber wie Balberan fein Obeim, wenn nicht wieder ein britter Bruder in Endlich erscheint noch in Dietrichs Drachentampfen ber ftreitbare Zwerg Bibung. In ber neuern beutschen Sage ift Gubich berubmt. wohl aus Gibich (einem Beinamen Dbins) entstellt. Er ift Ronig ber harzzwerge. In Deutschöhmen ift hans heiling als Fürst ber 3merge bekannt; boch schwantt er zu ben Riefen hinaber. Im schlefischen Gebirge fputt Rubegabl, ber vielleicht nicht beutich, auch eber ein Gefpenft als ein Amergtonia ift; boch verbient fein Borname Johannes Beachtung. Gine Reihe deutscher Sagen spricht von dem Tode des Zwergkonigs, wobei wunberliche Namen erscheinen. "König Anoblauch ift tobt", "König Bingel ift todt,' , bie alte Mutter Bumpe ift todt': biefen kagenden Ruf vernimmt ein Bauersmann und ergablt es babeim. Sogleich fpringt ein Rnecht, eine Magb ober gar eine Rate, bie erft ins haus getommen find, auf und verlagen es: fie maren bie Erben und Rachfolger bes verftorbenen Ronigs und eilen, ihr anerfallenes Reich in Befit ju nehmen, Mullenhoff S. 291.



2. Ruhn RS. 189. Baader 26. Dieselbe Erzählung findet sich auch bei den Fenggen, doch ohne Undeutung des Königthums; sie bleiben bei den Bauern nur im Dienst bis ihre menschenfreßerischen Bater gestorben sind, in deren Art sie dann selber schlagen. Häusig erscheinen Riesen als Bassallen solcher elbischen Reiche. Dem König Ribelung dienten zwölf starte Riesen (Nibel. 95), dem Laurin fünf, dem K. Goldemar (Heldens. 174) sehr viele, dem Walberand, wie er heißen sollte, zahllose.

Golbemar und Laurin scheinen ursprünglich Könige ber erzschürsenden Zwerge, die auch Bergmännchen, Bergmönche heißen. Wer ein Bergsmännchen sieht, trifft nächstens auf eine ergiebige Erzader. So wird von den Benedigern erzählt, die in Tyroler Bergen nach Erz und Goldsand suchten und einem Hirten gesagt hätten: Ihr werft beim Hüten oft einer Ruh Steine nach, die zehnmal mehr werth sind als die ganze Ruh. Diese Benediger erklärt aber Bonbun Sagen 16 trop ihres nobeln der Lagunenstadt entlehnten Namens nur für verkappte germanische Zwerge. Zingerle Sagen 70. Doch waltet dabei die Borstellung, daß aller venedische Reichthum aus Tyroler Bergen geschürft sei. Bonbun 3. 48. 50. Banzer II, 197.

Besentlich verschieden sind Riesen und Zwerge nicht: sie gehören beide dem Steinreich an, und ihre Beziehungen zur Unterwelt sind gleich nabe. Rur psiegt es ein Zwerg zu sein, der als Bote der Unterweltszöttin, wie sonst der hirsch, in den Berg lockt: den Dietrich von Bern bolt ein Zwerg ab, Heldens. 39, und noch in den allegorischen Gedichten des 15. Jahrd. führt ein Zwerg zu Frau Benus. hierhin gehört auch der Rattenfänger, der die Kinder von Hameln in den Berg lockt; in der Sage vom Lorscher See (Bolf Beitr. 172) vertritt ihn ein Bergmännchen, von einer Göttin gesendet. Bgl. Zingerle II, 179. Gleiche Berhältnisse zu der Unterweltsgöttin sinden sich nur dei Riesinnen S. 430; doch sind jene als Lodtenschisser austretenden Riesen zu beachten so wie der Biehhirt (wilde Mann) S. 463.

Erdgeister und Zwerge theilen die lichtscheue Ratur mit den Riesen: ein Sonnenstral wandelt auch sie in Stein und Felsen, wie wir in Almismal sehen. Darum tragen sie auch Rebelkappen, Tarnkappen, die nicht bloße Ropsbebedung sind: die helhat ist ein Mantel, der sie vor dem Lichte schüßen soll; doch saßen sie einige Sagen allerdings als hüte. Buweilen giebt ihnen die tarnhat (verbergende haut) auch höhere Stärke: wer sie ihnen entreißt, oder den hut abschlägt, bringt sie in seine Gewalt.

Ihre Berwandtschaft mit den Riesen bricht auch an einer Stelle des Alswismal hervor, wo Abor zu dem Zwerge sagt:

Wer bift bu, Bursch, wie so bleich um bie Rase? Saft bu bei Leichen gelegen? Bom Thursen ahn ich Etwas in bir: Bift solcher Braut nicht geboren.

Der bleiche Aug um die Rase, der bei Sterbenden und Todten beobachtet wird, zielt auf ihre Bermandtichaft mit bem nair, ben Geiftern ber Berftorbenen, mit benen fie mehr als die unterweltliche Wohnung gemein bas Benn aber Thor jest Etwas vom Thursen in Alwis abnt, so ift bas für ihn daratteristisch, der als geschworener Feind der Riesen überall Thursen wittert. Auch barin gleichen sich Riesen und Zwerge, daß sie bie Cultur und das Chriftenthum bagen: das Glodengelaute ift ihnen zuwider, ber Aderbau und bas Balberrotten vertreibt fie: fie wollen auch burch Bochwerte nicht gestört sein, und beibe beschweren fich über bie Treulosige feit der Menschen, die sie mehr noch als alles Andere zur Auswanderung Doch pflegen Sagen von maffenhafter Auswanderung, wobei fie zwinge. über einen Fluß geschifft werden und dem Fährmann, den sie mit alten Münzen zahlen, unfichtbar bleiben, fic nur an die Elben zu tnüpfen. Bal. jedoch DR. 511. Reben ber Ueberfahrt tommt auch bie Brude vor, bie ungabliger Fuße Getrappel erschüttert. Go ist es die Unterwelt, wohin ber Abgug geschiebt, Dt. 428.

Wie Zwergkönige, giebt es auch Riesenkönige, und beide entsuhren gern irdische Königstöchter: der Riese Hrungnir wie der Zwerg Alwis (S. 451) kann Thruds Dieb heißen. So stellen die Riesen Joun und der schönen Freyja nur nach, um sie der Welt und den Göttern zu entziehen. Deutsche Sagen laßen die Riesen Menschentöchter entsühren, weil sie Wohlsgefallen an ihnen sinden; bei den Zwergen wißen sie noch einen dritten Grund: ihre Kleinheit. Sie streben, ihr Geschlecht durch Heirat mit den Menschen zu erfrischen. Darum bedürsen sie auch menschlicher Ammen (ut prolem suam insolicem nutriant, Gervas. Otia Imp. 987); säusgende Frauen ziehen sie gern in ihre Höhlen, ihre schwachen Absömmlinge zu schenken; wenn auch Hebammen in die Berge geführt werden, treißenzben Zwerginnen beizustehen, so scheint dieß eine Weiterbildung. Auch wenn sie Säuglinge der Menschen rauben, und bafür einen kielkröpfigen Wechzschlag in die Wiege legen, so ist es ihnen nicht sowohl um den Besit des rothwangigen menschlichen Kindes zu thun als das eigene Kind uns

terbes von Menschenmilch auffaugen zu lagen und so ihr gurudweichenbes untergebendes Gefdlecht zu fraftigen. Urfprunglich wird biefer boch meitverbreitete Bug nicht fein; er entstand erft, als mit ber machfenden Aufflarung fich bas Gefühl einstellte, baß jene einft wohlthatigen Beifter in Abnahme geriethen. Da fie oft als Beifter ber Berftorbenen gebacht murben, fo tonnte allerbings zuerft ihr Abfeben auf Bflege und Ausstattung menschlicher Abtommlinge gerichtet gewesen sein. Seben wir boch auch, baß bie Ahnfrau in Fürstenschlößern erscheint, ben jungen Sprößling bes Befchlechts zu faugen und zu pflegen. Es tonnte alfo Entftellung fein, wenn man ihrem Sang Menschenkinder zu entführen, felbsuchtige Abfichten unterlegte. Run wurden fie auch sonft noch ber Menschen bedurftig bargestellt, indem fie von ihnen Brau- und Badgerathe borgen, bas fie Abends getreulich gurudbringen und wohl ein Brot aus Dantbarteit bingulegen, ober ibre Sochzeiten und Refte in ben Galen ber Menfchen zu begeben munichen. wofür fie toftliche Rleinobe ju ichenten pflegen, an benen Glud und Boblfahrt bes Saufes bangt. Sie leiben aber auch felbft ben Menfchen ibr Binnwert zu ihren hochzeiten, DS. 36, und bas tam für alter gelten. Uralt und tief in unfere Dothen verflochten ift freilich ber Aug ihrer Beburftigfeit, baß fie gur Theilung eines Schapes, gur Schlichtung eines Streits menschliche Richter angeben, und babei von ben Menschen überportheilt werben. Es pflegt bann aber auch ein Bluch an bem Schat cber bem Kleinod zu haften, bas ber Menfch fo fich felber gumenbet, mabrend bas freiwillige Gefdent ber Beifter gangen Geschlechtern Beil und Segen bringt.

Benn es Myth. 438 heißt, es tomme in den weitverbreiteten Sagen von den Bechselbalgen nur darauf an, den Zwerg zum Selbstgeständniss seines Alters zu bringen, nun din ich so alt, wie der Besterwald' u. s. w. so zweiste ich, ob dieß der tiesste Siun dieser Erzählungen ist. Der Zwerg ist teine überreise Schone, die ihr Alter geheim halten muß. Bielmehr soll man etwas Widersinniges thun um ihn zum Lachen zu bringen, weil das Lachen Erlösung bewirkt. Bgl. S. 344.

Bas sonst ben Menschen Feinbseliges in Elben und Zwergen liegt, und Bieles der Art sindet sich in der neuern Bolksfage, kann gleichsalls aus dem abnehmenden Glauben an sie hergeleitet werden. Die Menschen achten der Elben nicht, die Elben schaden den Renschen und neden sie.' Myth. 429. Daher die Elbengeschofe, die unsehlbar tödten; ihr seindlicher Anhauch, welcher Lähmung, Beulen und Geschwure zur Folge hat. Benn



ber Elbe in bas Auge fpeit, bas ibn gefeben bat und nun erblinden muß, ober wenn er es mit bem Singer ausbrudt, wie in ber angezogenen Stelle bes Gervafius, fo follen die Menfchen fie nicht feben; auch die Gotter wollen nicht von ben Menschen in ihrer mahren Gestalt erschaut werben: ber See verschlingt bie Rnechte, Die bei bem Babe ber Rertbus Sand geleiftet baben. Geifter fichtig wird man burd Beftreichung bes Muges mit Schlangenfett, beffen Genuß auch bie Bogelfprache verfteben lebrt, ober indem man burd ein Aftloch blidt, wo Elben binburch ju frieden pflegen, vgl. §. 140, ober burch bie Deffnung, Die ein Elbenpfeil burch eine Thierbaut geschoßen bat, ober burch ben Armring, ober über die rechte Schulter eines geifterhaften Wefens, bem man babei auf ben linken Ruft treten. muß, Rubn 296. 187. II, 56; es ift aber aus bem angegebenen Grunde meift mit Gefahr verbunden fur bas Auge bes Schauenben. Gine Um: tebrung biervon ift es wohl, wenn ber Blid bes Geistes felbft es bem Menschen anthut, ber bann ,e ntfeben' beißt: es ift ber in ben Sagen fo berühmte ,boje Blid', ber aber auch Menfchen beigelegt wird.

Es bleibt noch ber Alb, Trub ober Nachtmar übrig, ber im Schlafe brudt ober tritt, wovon vielleicht ber Name. Schon R. Banlandi warb Pngligaf. c. 10 von ber Mar gebrudt ober getreten. Sier zeigen fich aber im beutschen Bollsglauben Spuren, bag auch biefer Beift ursprünglich tein feindseliger war. Rach niederl. Glauben muß die schönfte von fieben Tochtern Rachtmar werben. Bolf Beitr. 264. Aehnliche Meldungen finden fic anderwarts. Die Mar ober Mahrt wird gefangen, wenn man bas Aftloch ober Schlußelloch verftopft, burch bas fie in bie Rammer bes Schlafenden brang. Gefchieht bas, so erweift fie fic als ein icones Mabchen, und Mander bat fie gebeiratet und fie baben Rinder gezeugt und gludlich zusammen gelebt bis die Frau, von der Sehnsucht nach der Heimat ergriffen, ben Mann bat, ben Bflod aus bem Aftloch zu ziehen, burch bas fie ins Saus getommen war. That er bas, fo verschwand fie und tam nicht wieder, als etwa noch ihre Rinder zu maschen und zu pflegen. wöhnlich ergiebt fich England ober Britannien als bas Land, wohin fie jurudgetehrt ift; bieß tennen wir aber icon als bas Tobtenreich. Ruhn MS. 185. verschwindet fie auf die Frage, woher es tomme, daß fie eine Mar geworben fei. Gleich bem Schwanenritter, ber aus bem boblen Berge tam, wie Steaf aus bem Seelenlande, will fie nach ihrer Beimat nicht gefragt fein. Die Aehnlichkeit biefer Maren mit ben Balturen fallt auf; im Dibenburgifden nennt man ben Alb auch bie Baltiberate, Rubn RS. S. 419. Aus der Lenorensage weiß man, daß es Bande giebt, welche die Toden noch an diese Welt knüpsen und sie dahin zurückziehen. Den Helgi zieht Sigruns Trauer aus Walhallas Freuden; Kindeskiebe zwingt die Mütter, noch jeden Sonntag wiederzutommen, ihrer Säuglinge zu pslegen (RS. 185. Ruhn RS. 91): ein unerfülltes Eheversprechen band jene Wahrt an diese Welt. Kuhn Utschr. für Spr. XIII, 125 nimmt zwei Classen weiblicher Maren an, deren eine aus der andern Welt, aus dem Engellande kommt, während die andern nur verwandelte Sterbliche sind. So tann die Liebe den Geist in die Kammer des Schlasenden sühren: reine Lust am Qualen und Peinigen der Menschen gilt erst zulett als Beweggrund. Wenn es lebende Menschen sind, die andere im Schlase zäumen und reiten, so geht das in den Herenglauben über. Häusig gesschieht es ihnen, daß sie selbst gezäumt und vor die nächste Schmiede geritten werden, um sich an allen Vieren beschlagen zu laßen.

Den Balturen naber ftebt noch bie Bferbemar, die ebenfalls Balriberete beißt: fie pflegt fich ju ihrem nachtlichen Ausritt bestimmter Bferbe in fremben Stallen ju bebienen, welche fie fo gut futtert, bag bie übrigen bagegen burr und mager bleiben; doch wird auch berichtet, bag fie Morgens erschöpft und schweißbededt im Stalle fteben. DS. 131. Das tann von jenen in beiligen Sainen ben Gottern erzogenen Pferben berrubren, die nur der Gott ober fein Briefter reiten burfte, wie Saro (D. 627) von Smantowits Bferbe erzählt, bag es Morgens staubig und schweißbebedt im Stalle gestanden, weil ber Gott auf ihm gegen bie Feinde fei-Auch lebenbe Menichen werben als Balriber nes Beiligtbums friegte. ober Balriberste, Rittmeije, gebacht. Sie pflegen auch ben Bferben bie haare zu verfilgen, wodurch der fog. Weichselgopf (plica) entsteht, ber wohl eigentlich Wichtelzopf beißen follte. Es ift eine Rrantheit, ber bekanntlich auch Menschen ausgesett find, und auch hier von ber Mar, ber Trube, bem Alb herrühren foll, wenn nicht von Frau Solle felbft, ber Ronigin ber Elben, in beren Geleit fie nachtlich ausfahren. Auch ber Bilmig ober Bilwiß (Myth. 440 ff.) verwirrt ober verfilzt die Haare, und einige Ramen des Beichselzopfs lauten als war er von dem Bilwiz genannt. Diefer vielgestaltige Geift, ber fich mit Saus- und Felbgeistern berührt, und bald in den Bergen, bald in Baumen wohnt (Myth. 442), bat am meiften herabwurdigung erfahren. Sein Rame, ber aequum soiens, bas Rechte wißend bedeutet, zeigt icon, bag er ju ben guten holben gebort, und doch beißt nach ibm ber Bilwesichnitt', ein Raub am Getreibefelbe, der für das Wert eines bosen Geistes oder Rauberers gilt. icheinen bier zwei Beinamen Dbing, Bilwift und Balwift Bol. 189 oben in Eins geronnen. Eine Sichel an ben Juß gebunden geht ber Bilmes: ober Bilfenschneiber burch bas reifende Rorn, und von bem Theil bes Getreibefelbes, ben er mit feiner Sichel burchichneibet, fliegen alle Rorner in seine Scheune ober in die des Bauern, bem er als hausgeift bient, wenn er nicht als herenmeister ober Zauberer, sondern als elbisches Wesen aufgefaßt wird. Buweilen reitet er auf einem Bod burch bas Getreibe, mas an Thor und wieder an die Roggenmuhme S. 428 erinnert. hier ift bie Berabwurdigung unvertennbar: bas Umgeben bes Bilwiß ober ber Roggenmubme. Roggenmutter im Getreidefeld, batte ursprunglich einen mobitba: tigen Sinn. Als eine mutterliche Gottbeit iconste fie bie Neder und machte Benn bas Korn im Binde mogt, so fagt man, ber Cher gebe bindurch : es wird Fros Cher fein, bes Gottes ber Fruchtbarleit. Dan bort auch fagen, ber Bolf gebt im Getreibe: bas ift Buotans beis liges Thier, und fo weift ber Bod bes Bilwig auf Thor, ber wie Buotan Erntegott ift, Doth. 446.

Benn ber ftruppige Bilwig uns ju ben Felbgottern führte, fo geben wir mit bem behaarten und auch fonft nahverwandten Schrat, Schraß ober Schretel (Schrezel), ju ben Balbgeiftern über. rauh und gottig und die Augenbrauen find ihm gusammengemachsen. Dasfelbe berichtet Rubn RS. 419 von ber Murraue, die fonft ber Rabrt gleicht. Goethe fagt im II. Banbe von Bahrheit und Dich-Bal. BS. 286. tung (21, 177) über Meper von Lindau, einen feiner Strafburger Tifchgenoßen: ,feiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Ausbrud, baß er ein Ragel mar, b. b. baß feine Augenbrauen über ber Rafe gufammenstießen, welches bei einem schonen Gesicht immer einen angenehmen Aus: 1 brud von Sinnlichteit hervorbringt.' Bir feben jest aus Bangers Beitr. I, 111, val. Meier 173, Stober 279, daß Razel und Schrägel zusammenfallen, wie Ragels und Schragellocher. Bratorius berichtet (DS. 80): "Die Augenbraunen der Albs, ber Drud ober Mar ftogen in gleichen Linien jusammen; Leute, benen bie Augenbraunen auf ber Stirne gusammengewachsen find, tonnen Andern, wenn fie Born ober Sag auf fie haben, ben Alb mit bloßen Gebanken zuschicken. Er tommt bann aus ben Augen: braunen, fieht aus wie ein tleiner weißer Schmetterling und fest fich auf Die Bruft bes Schlafenben.' Der Schmetterling ift bas Bild ber Seele. die in Schmetterlingsgestalt auch aus ber Bere fliegt, während ber Leib



wie tobt liegt, Myth. 1031. 1036. Auch Denen, welche das Bermögen habsn, sich in Werwölse zu wandeln, sind die Augenbrauen über der Nase zusammengewachsen, Myth. 1051. Auf dem Sichsseld nennt man die Näzel Markdrücker, was den Waldgeist bezeichnet.

Der Inhalt der altdeutschen Erzählung von dem Kampf eines zahmen Baßerbaren mit dem Schretel, das einen Bauernhof unsicher machte, lebt noch im Bollsmunde, aus dem sie mehrsach ausgezeichnet worden ist. Mee und Asbörnsen 26. Müllenhoss 257 stellt sie unmittelbar neben Beowulf, und die Berwandtschaft ist so einleuchtend, daß ihnen gleiche mythische Grundlage zugetraut werden muß. Biörn ist ein Beiname Thörs, vgl. ob. 288; der Schrat geht aber in die Riesen über, und diese pflegt Thör zu betämpsen, und Beowulf, wenn er als Bienenwolf zu deuten ist (Myth. 689), kann eher auf den Bären gehen als auf den Specht. Bis zur Untennbarkeit entstellt sinden wir sie Bernaleten 180; aber eben daran lernen wir, daß alle Sagen und Märchen hieher gehören, wo ein Schloß, Haus oder Mühle von dem Sput befreit werden soll, der es unwohnlich macht.

Bald:, Holz: und Moosleute haben wir öfter ermabnt und ben norbifden Iwidien verglichen. Ihr Leben icheint an Baume gefnupft, benn ein Baldweibden muß fterben, wenn ein Baum entrindet wirb. pflegte gewiffe Baume mit gebogenen Anieen, entblogtem Saupt und gefaltenen Sanben um Solg zu bitten ebe man bie Art anlegte; bie babei gebrauchte Formel klingt noch in einem Rinderliede nach. Siemit tann es ausammenbangen, daß elbische Wesen binten bobl gleich Baumen vorgeftellt wurden, mas unsere Minnefinger auf Frau Belt und die Trüglichfeit aller irbifden Freuden übertragen. In der Buschgroßmutter baben Die Balbleute ihre eigene Konigin, Die ber Berchta gleicht, benn obgleich ihr Bagen fich in einen Schubkarren gewandelt hat, fo lobnt boch auch fie ben Ausbegerer mit bem Abfall ber Spane, die zu Gold werben. Iwidie mehrt, lautet der einfilbige Ausspruch in der Gingangsstrophe von Das mag ber Sinn bes Spruches (Doth. 452) fein: . Grafnagalbr.

> Schäl feinen Baum, Erzähl feinen Traum, Bip fein Brot, So hilft bir Gott ans aller Noth.

Das Holzweibchen klagt, es sei keine gute Zeit mehr seit die Leute ihre Klöße in den Topf, das Brot in den Osen zählten, oder seit sie das Brot pipten und Kummel hineinbuden. Den Kummel können die Waldleute nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingebruckte Fingerspige bezeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte sich auch dem Bauern das Brot nicht mehr, dessen Mitgenuß er dem Waldweibchen entzog, und sein Wohlstand nahm ab bis er ganz verarmte.

"Sie haben mir gebaden Rummelbrot: Das bringt biefem Saufe große Roth."

Daß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen bringen tann, sehen wir aus Müllenhoff 370, wo ber wilbe Jäger einem Bauern ein Brot nimmt und sagt, "weil ich dieses Brot hier bekommen habe, soll es in beinem Hause nimmer daran sehlen"; und er hielt Wort.

Daß diefe Balbleute in Riefen, ja in Belben übergeben, ift icon Außer an Witolf, Wittich, Witugouwo zeigt es oben erinnert worden. sich bei Mimring, den Saro (ob. S. 91. 93.) silvarum satyrus nennt. Dieser ericeint auch als Schmied wie Mime in ber Wiltinasage, und Wittichs Bater Wieland, der Elbenkonig, ist der berühmteste aller Schmiede (Myth. 426, vgl. 440), den als Galans le forgeron selbst die französische (Rer-Bie man bem Bergichmied Gifen und Stahl lingische) Sage kennt. auf die Alippen legen und dann Morgens die Arbeit gefertigt finden follte, so geschah es wirklich nach ber englischen Sage (D. Belbens. 170) von Wayland-Smith. Aehnliches wird von dem Smett uppn Darmssen (Moth. 463, 3tidr. f. D. I, 103, Rubn BS. 41. 47. 62) berichtet; ber Grinten:Schmidt (RS. 156) wird auch hieher gehören, zumal er ein wilder Mann heißt, und ber Schmidt am Suggel (Barris 56) ergiebt fich aller Bermenschlichung zum Trop boch zulett als Metallfönig. Es ift aber ein uralter Bug, ber icon bei Bephaistos vortommt, Doth. 440. Beterfen 110. Die fcon Dt. 351 begonnene Bergleichung ber Bieland: sage mit ber von Dabalus bat Rubn Atschr. f. Spr. IV, 95 ff. zu bem fichern Ergebnife ihrer Ginbeit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzelten Tannenbaum in der Hand, den wir auf Wirthshausschildern und als Schildhalter niederdeutscher Fürstenwappen, auch des preußischen sinden, ist tief in unsere Mythen verslochten.
Am Lebendigsten wird er im Iwein geschildert, wo er ein Waldthor heißt und ein ellenbreites Antlit hat; den Kolben trägt er in der Hand. Busgleich ist er als Hüter wilder Thiere, Wisende und Urrinder, dargestellt, die in einem Gereute des Waldes, unsern des wunderbaren Brunnens, weiden. Wirnt von Gravenberg zeigt sich auch darin als Nachahmer Hartsmanns, daß er als Gegenbild des wilden Mannes im Iwein ein wildes

Beib schilbert, bas aber bem Mare nicht fo nothwendig angehört als ber milbe Mann im 3wein. Bir finden ibn wieder in bem zweiten Marchen bei Sommer, wo er ber eifetne Mann beißt, mas an bie iarnwidhiur (S. 25. 428) erinnert. Auch hier muß er ber Thiere buten, und RD. III, S. 185), wo er in einer Bariante bes Marchens (Rr. 97) vom Bager bes Lebens abermals begegnet, sollen feine Thiere, Safen und Ruchse fogar mehr wißen als ber Riefe felbft (ein 3werg in bem entsprechenben Marchen), namlich wo bas Bager bes Lebens zu bolen fei. Bager bes Lebens ift bas aus bem Brunnen ber Urd gemeint, bas verjungende Kraft bat wie die Aepfel Jouns, während auch im Iwein ber Brunnen beilig ift, wie wir baran feben, baf Gemitter toben, wenn fein Bager verschüttet wird. Go bat er gleiche Bebeutung mit bem Brunnen ber Urb, beffen Bager wir S. 38 als beilig erkannten, baber es von biefem erft auf andere Bager wie ben Bilatusfee in ber Schweiz übertragen fein wirb. Gin nach feiner Beiligfeit benannter See Bingerle S. 98. Daß Gewitter entsteben, wenn man etwa einen Stein bineinwirft, val. Bingerle Sagen S. 105-7, das bezeugt auch KM. 121, wo goldene Aepfel an die Stelle bes mpthisch gleichen Lebensmaßers treten, und ber Lowe, ber fie bewacht, bem Belben bemuthig folgt als feinem Berrn, was ben Busammenhang mit Iwein, bem Ritter mit bem Lowen, ja mit Beinrich bem Lowen, außer Zweifel ftellt. Die Betretung fonft unnabbarer motbischer Gebiete ift in ben meiften Marchen gur Aufgabe gestellt: bier find fie als ber Unterwelt verwandt beutlich genug bezeich: net: ,ber Garten, worin ber Baum fteht, ift von einem eisernen Gitter umgeben, und vor bem Bitter liegen milbe Thiere eins nach andern, bie balten Bacht und lagen teinen Menschen binein.' Unweit bes Baumes, ber mohl ber Beltbaum ift, als beffen Fruchte mithin bie golbenen Aepfel erscheinen, steht - bier wieder ber beilige Brunnen, beffen Leben wirkende Rraft fich baraus ergiebt, daß fein Bager Blinde febend macht und Bunden beilt, gulett auch ausbrudlich Bager bes Lebens beißt. Die Jungfrau, um beren Erlofung es fich banbelt, ift Bellia ober Ibun; fowarze und weiße Farben bedeuten bier wieder Stufen ber Erlofung. Als huter ber Thiere erscheint ber Riese bier nicht: bas Busammenge: hören beiber ift vergeßen; boch erlangen wir Auskunft über die Bedeutung ber Thiere fo wie bes Brunnens und ber Aepfel, und bag ber Lowe hervorgehoben wirb, ift uns fur bie Bergleichung mit Iwein und Beinrich bem Lowen S. 200 wichtig. Der Bezug des Baldthoren auf ben Brunnen und die Aepfel erscheint bagegen AM, 136 wieber: bier beißt er balb ber Gifenhans, balb ber wilbe Mann, wie bei Sommer ber eiferne Mann; die Ginbeit beider Marchen erhellt baraus, daß bier wie bort ber eiserne Mann am Ronigshofe in einen Raficht gesperrt wird, und ein golbener Ball, vermutblich ein Apfel, Beranlagung wird, daß ibn ber Ronigsfohn befreit. Die Strafe, bie biefer bafur erwartet, führt es bann berbei, daß er ben Sof verlagen muß und im Balbe bei bem eifernen Manne Sous findet, der ibm als feinem Befreier zu Dant verpflichtet Much bier fehlt ber Brunnen nicht, beffen Bunberfraft fich baran äußert, daß Alles, mas bineinfällt, zu Golbe wirb. Diesen troftalltlaren Brunnen foll nun ber Ronigsfohn bewachen (mas eigentlich bes Gifenmanns Amt ware); er lagt aber feine langen Saare hineinfallen, bie nun ju Golbe werben und wie eine Sonne glanzen. Die Thiere butet Gifenbans nicht wie bei Sommer; daß er aber boch eigentlich herr ber Thiere ift, ergiebt fich baraus, baß er bem Königesobn breimal mit einem Bferbe aushilft. Begen ben Schluß tommen auch bie golbenen Aepfel por. Ber ift nun ber eiserne wilbe Mann, ber die Thiere butet und mit ihnen ben Brunnen und die goldenen Aepfel bewacht?

In Stirnisfor fist ein Diebbirt am Sugel und bewacht die Bege. Außerdem wird Gymirsgard, worin wir bie von Bafurlogi umichlogene Unterwelt ertennen, noch von hunden bewacht. In Kiölswinnsmal, bas wesentlich den gleichen Inhalt bat wie Stirnisfor, wie Mengladas Saal gleichfalls von Baberlobe umschloßen ift, fehlen bie Sunde nicht, auch bes Bitters wird gedacht, wie bort bes Tobtenthors (St. 55), ferner bes Baums Mimameibr, ber fich über alle Lande breitet: wir werden also in mehr als einem Stude an die verglichenen Marchen erinnert; nur die geweibeten Thiere vermifst man. Und boch ift Fiolimidr, ber Bachter, Riemand anders als unser wilder Gisenmann und der Biebhirt in Stirnisfor. lagt fich mit Windtaldr, wie der hirt mit Stirnir, ins Gesprach ein, das nur burd Menglabas Erscheinen, wie bort burch Gerbas unterbrochen wirb. Der Biebhirt erscheint auch in ber herwararsage, wo herwor ibn nach ihres Baters Tobtenbugel fragt. Der Biebbirt antwortet, es fei tolltubn, bag fie zur Nachtzeit unternehmen wolle was andere am bellen Tage nicht wagten, benn von Sonnenuntergang an schwebe glübende Lobe barüber. Diese Lobe ift bie Baberlobe und unferer Deutung berfelben auf die Gluth bes Scheiterbaufens, Die bier noch fortglubt, gereicht biefe Stelle ju nicht geringer Bestätigung. Im Sarbarbelied bleibt es unerklart, warum fich

harbard, der sonst Odin ist, und zugleich als Todtenschiffer erscheint, Str. 50 einen Biehhirten nennt. Schwerlich ist es aber ein leeres Borgeben; es stimmt mit dem Ergebniss der sorgsältigen Untersuchung Kuhns 324—332 über eine Reihe einschlägiger Meldungen, wonach die hirtin der untersirdischen heerde neben unserm Biehhirten Frau harte, holla oder Fredja ist.

Bor ber Unterwelt also wird Bieh geweibet: bas bestätigt sich für ben beutschen Glauben aus Kellers Fassnachtspielen Nro. 56, wo der Beisber Bosheit, die nach vielen schwanthaften Erzählungen des Mittelalters die des Teufels übertrifft (S. 332), dadurch dargethan wird, daß drei bose Beiber das Bieh rauben, das vor der Hölle geht.

Vor der helle vil vihes gât, Daş wellen wir nemen mit gewalt.

Auch der hirt kommt hier vor und heißt Gumprecht. Er geht aber gern ins Wirthshaus, das Pinkepank, ein aus dem Bolksschauspiel bekannter Teusel (Itschr. IV, 485), vor der Hölle halt, und das machen die bosen Weiber sich zu Nuze. Wir sehen hier wie der wilde Mann auf die Wirthshausschilder kommt z. B. in Basel. Pinkepanks Taverne erinnert an den Namen Nobiskrug §. 53, wo der Teusel den Wirth macht. In dem franklichen Liede vom Todaustragen heißt es M. 728:

Nun treiben wir den Tob aus hinters alte hirtenhaus.

Spuren bes vor der Hölle weibenden Biehs finden sich auch bei Bröhle Harzs. 106, wo um die Schalt, ein verwünschtes Schloß, das ganze Großund Kleinwild in kleinen Steinen abgebildet umherliegen soll. Weniger
sicher ist die Erinnerung, wenn KM. 61 das Bürle vorgiebt, auf der unterweltlichen Wiese weideten ganze Heerden Lämmer. Ein Sprichwort sagt:
wer zu viel bete, bete sich wieder aus dem Himmel heraus und müße
unserm Herrgott das Vieh weiden, die "Biwitte" nach einer westsälischen
Variante. In Robiskrug (S. 160) müßen nach Kuhn NS. 132 diejenigen, welche nichts getaugt haben, Schasdode hüten, wie beim Walpurgissest, welche nichts getaugt haben, Schasdode hüten, wie beim Walpurgissest dur dem Blocksberg die jüngste Here Kröten hüten soll, M. 1025.
Andere sagen: im Robiskrug erhalte man den Bass zum Himmel; und
wieder Andere meinen, der Robiskrug sei der Himmel selber." Es bestätigt sich immer mehr, daß nach den altesten Borstellungen Himmel und
Hölle beisammen liegen. Richt immer ist die Unterwelt von Höllenstüßen

umgeben oder durch das Bendelmeer M. 1218 von der Menschenwelt geschieden, nicht immer liegt sie im hohlen Berge oder im Schooß der Flut, vgl. S. 425: oft trennt sie, wie in dem lat. Boltsliede von Bischof heriger nur ein dichter Bald (densis undique silvis) von der übrigen Belt; aber er ist von wilden Thieren ersüllt, und diese hütet der bald als Mwerg, bald als Riese vorgestellte wilde Mann, der zugleich den Brunsnen des Lebens und den Baum mit den goldenen Aepseln bewacht. Er hütet sie aber auf der grünen Biese, auf die auch dei hans Sachs u. s. w. die Landstnechte und nach der steirischen Sage die Soldaten verwiesen werden. Bernaleten Destr. M. 119. Daß die gehüteten Thiere verwandelte Menschen sind, den Gesährten des Odosseus ähnlich, ist nicht zu bezweiseln. Bgl. Kuhn WS. 330.

Ber Speise und Trant der Unterirdischen genießt, ist ihnen verfallen und kann nicht mehr ins Menschenleben zurud. Dieß gilt nicht von dem Brote, das sie aus Dankbarkeit schenken, nicht von den dustenden Kuchen, die sie baden und den Menschen mittheilen, wenn ihnen der aus dem Erdboden ausstellen Bohlgeruch Berlangen darnach erregt hat (vgl. Ruhn BS. I, 132. 368): es gilt nur von dem Berwegenen, der sich in ihre Feste drängt, ja auch von Denen, die sie selber in den Berg holen, ihnen wie die Frau von Alvensleben DS. 68 in Geburtswehen hilse zu leisten: der Berg ist die Unterwelt, und ihr gehört an wer ihre Kost genoßen hat, wie schon die Granatkörner der Bersephone lehren. Mit jenen Ruchen hängt nach Ruhn 369 das Tischen der ded dich zussammen.

## 126. 2. Baßergeifter.

Schon bei den Waldelben zeigte sich ein Uebergang in Waßergeister (Waßerholde, Brunnenholde) an den Moosleuten, die den Waldleuten gleich vom wilden Jäger, der auch der haßera nachstellt, versolgt werden, und doch eigentlich vom Waßer benannt sind, da Moos Sumpsland bedeutet. So hielt sich auch der Zwerg Undwari in Hechtgestalt in einem Waßers sall auf, und nach Wiltinas. c. 43 wohnte Alfrit (Alberich) in einem Fluß. - Aehnlich gehen die Walküren, die sich in Schwäne wandeln, in Meerweis ber über, und Frau Holla selbst wohnt im See oder badet im Teich, wobei an Nerthus erinnert werden dars.

Ein allgemeiner Ausbruck für elbische Geister ist menni, minne : Simrock, Mythologic.

besonders wird er fur Bagermesen, Meerminnen, gebraucht; boch erscheinen baneben Balbminnen, Doth. 405, und auch die Meerminnen beißen wilde Weiber. Rabe Bermanbtichaft zeigt ber Name Mummelden, ber in Mubme, Mubmden übergeht, S. 230. Auch ber Rame Marmen: nil folieft fic an. Ihn fuchen bie Menfchen in ihre Gewalt zu bringen, bamit er ihnen weißage; er gleicht bem Butt bes beutschen Marchens, nur baß biefer Schöpfertraft befitt und jener nur Gabe ber Beifagung. bullt fich aber gern in bartnadiges Schweigen und bricht es nur unwill: Jener, ben König Berleif nach ber Halfes. (FAS. II, 31) hatte fangen lagen, gab teinen Laut von fich bis ber König einmal feinen hund folug; ba lacte ber Marmennil. Der König fragte: warum er lache. Beil du ben schlugft, fagte ber Marmennil, ber bir bas Leben retten foll. Rabere Auskunft weigerte er bis ber Konig verfprach, ibn wieber ins Meer zu lagen: ba gab er auf bem Wege nach bem Strand in Liebern Bescheib über bas bem Danenland brobenbe Rriegsunwetter. ibn nun über Bord ließ, fragte ber Mann, ber ibn in ber Sand hielt: was ift bem Menschen bas Beste? Marmennil antwortete:

> Ralt Bager ben Augen, Ralbfleifch ben Bahnen, Leinwand bem Leib: lagt mich ins Meer. Run wird mich, bas weiß ich, Niemand wieber In sein Boot bringen vom Boben ber See.

Auch dieser Marmennil wird als Schmied gedacht: die Coralle heißt sein Geschmeibe, marmennils smidi, Myth. 405, wie den Bergkrystall Zwerge gehämmert haben und Zwerginnen die Herbst faden gewoben. Wie Marmennil und jene Meerweiber in den Nibelungen, die noch spät als Donauweibchen sortlebten, weißagen auch Zwerge, z. B. Eugel im hürnen Sifrit, und in einem volksmäßigen Liede (St. Andreas Schutzpatron) wird das Echo, das bekanntlich dvergmal, Sprache der Zwerge heißt, zur Beißagung benutzt.

Der Mummelsee in Baben und das Flüßchen Mümling im Obenswald scheinen von dem Mummel, ihrem Sees und Flußgeist, benannt, wie der Nedar von dem Ned oder Nix, einem Waßergeist. Der älteste Name der Waßergeister ist Nichus, ags. nicor, niederl. nicker oder necker. Ob Odins Namen hnitar und Rituz ihn als Waßergott bezeichnet, ist zweiselshaft, S. 187; doch wurde sich daraus noch beser erklären, warum der h. Nikolaus aus dem Schimmel geritten kommt und als Patron der Schiffer



gilt wie benn sein Bilb am Binger Loche steht, wo ihm für glückliche Durchsahrt Gesubbe geweiht wurden, wie er auch in Borarlberg die Kinder bringt Wolf Beitr. 184, Itor. I, 143; sonst pslegt er nur die Kinder zu beschenken Ruhn BS. 100. Quipmann 38. Reben St. Nicolas wäre auch St. Nicasius (14. Dec.) in Betracht zu ziehen.

Es giebt mannliche und weibliche Riren: beiben wird, wie fie mit bem Oberleib aus ber Flut tauchen und ihr langes haar in ber Sonne stralen, bobe Sconbeit beigelegt; wenn den Unterleib ein fischartiger Schwanz entftellt wie bei ber Melufine des Boltsbuchs, so ift diese Borftellung als beutsch nicht zu erweisen; wohl aber wenn fie rothe Mute ober grunen but tragen und grune Rabne bleden, die wohl auch eisern beißen; wagen fie fich ans Land unter bie Menichen, so erkennt man fie an bem nagen Saum bes Sie erscheinen gern auf ben Martten, und ba muß man auf Die Breife achten, die fie bezahlen, benn je nachdem fie boch ober niedrig find, folgt Theurung ober moblfeile Reit. Auch auf Tangboben zeigen fich wohl die Seejungfern, in der Dreigabl gewöhnlich, und fcwingen fich im Reihen mit ber mannlichen Dorfjugend, aus welcher fie ihre Beliebten Aber ju einer bestimmten Beit mußen fie jurud in ihren See : wird fie verfaumt, fo toftet es ihr Leben, und wallt es blutroth berauf aus ber Flut, fo ift ein foredliches Gericht über fie ergangen. Bier zeigt sich die Grausamkeit des Waßergeistes, der auch Menschenopfer fordert, wie der Rhein und andere Flüße ihr jährliches Opfer verlangen und von Ertrunkenen gesagt wird, ber Rix oder bie Elbjungser babe fie berabgezogen. Der Donaufürst fragt Jeben, bem er begegnet, mas er muniche und fturgt ibn bann in bie Tiefe binab wo er alles Gemunschte finden werbe. Einem Kinde foll er eine Corallenkette um den Hals gehängt haben, an dem es erwürgte, und fpater am Donauftrande gefunden marb, Bernaleten öfterr. Dft bat bas eine milbere Seite: Die Liebe ber Nige jog ben iconen Jungling binab; Badilbe, Bittiche Abnfrau, birgt ibn im Schoof ber Flut vor dem verfolgenden, im Born unbesiegbaren Dietrich, und Solba, die zwischen Bel und Ran in der Mitte ftebt, empfangt bie Ertrintenden in lachenden Biefen auf bem Grunde ihres Sees ober Brun-Ein Waßermann zeigte einem armen Fischer einen Schat unter ber Bedingung, bag er mit ibm theile. Der Fischer that es; es blieb aber ein Heller übrig, welche ber Fischer mit seiner Sade entzwei folug. Als ber Bagermann fo ehrliche Theilung fab, ließ er bas Gelb liegen und verschwand. Bernaleten öfterr. Sagen 185.

Roch ein anderer Bug tann mit ben Bagergeiftern verfohnen: bie Liebe ber Elben zu Spiel, Gefang und Tang zeigt fich nirgend machtiger als bei ihnen. Wie ber Ton aus Oberons born unwiderstehlich in ben Tang reißt, fo ift ber Albleich eine fuße, entzudenbe Beife (Doth. 439), und die des schwedischen Strömkarl, der auch Fossegrim beißt (und das Raufchen bes Bagerfalls, fors, liegt beiben ju Grunde), lodt und bezaubert : pon seinen eilf Bariationen burfen nur zehne gespielt werben: bei ber eilften, bie bem Rachtgeist und feinem Beer gebort, murben Tifche und Bante, Rannen und Becher, Greise und Großmutter, felbst bie Rinder in ber Wiege zu tangen beginnen. Wer feine Runft erlernen will, opfert ibm ein ichwarzes Lamm ober ein weißes Bodlein: ift bas recht fett, fo greift ber Fossegrim über bes Lebrlings rechte Sand und führt fie fo lange bin und ber bis bas Blut aus allen Fingerfpigen fpringt: bann ift er aber auch in feiner Runft vollendet und tann frielen, daß die Baume tangen und bie Bager in ihrem Falle ftille fteben; ja ber Spieler felbft vermag nicht abzulagen, wenn ihm nicht Jemand von hinten die Saiten gerschneibet ober er bas Stud rudwarts gu frielen gelernt bat, Doth. 461. So ift auch ber Tang ber Elbinnen im Mondschein so verführerisch, baß man bie Mugen abwenden muß, um nicht hineingezogen zu werben. Die Bergleichung ber Trilogieen ftellt Oberon als aus Alberich romanifiert gu Bodan, und es wird beffen horn fein, bas fich bei ihm wiederfindet. So faben wir &. 35 ben blinden Sobr als Sotherus zu dem liedertundigen Sorant werden, deffen Gefang unwiderftehlich hinreißt; ber blinde Sobr gleicht aber bem einäugigen Dbin auch in bem Bezug auf Die Unterwelt, welcher fie die Balfte bes Jahres über angehoren.

Odins horn will man bei heimball und Bate auf den Donnerschall beziehen: das Rauschen des Windes, das seinem Wesen zu Grunde liegt, kann ihn zum Gotte der Tonkunst gemacht haben; die Waßergeister hat zu Lehrern dieser Kunst wohl das Rauschen des Waßers besähigt. Rur ausnahmsweise zeigt auch einmal ein hausgeist, der Laguzerbut bei Bonsbun, musikalische Talente: er spielt als schwarze Kate die Maultrommel.

Untlar bleibt es noch was die Baßergeister mit dem Schwerte zu schaffen haben: sie verdingen sich als Anechte bei Menschen und verlangen ein Schwert, einen Erbbegen zum Lohn. Temme Pommerische Sagen Nr. 252, Ruhn BS. I, Nr. 37. Wir werden an das alte Riesenschwert erinnert, das Beowulf in Grendels mattbeleuchteter halle erblickt.

Die Seelen der Ertruntenen birgt ber Bagermann unter umgeftulp:



ten Töpfen, wo ihr Wimmern vernimmt, wer lebend in sein Waßerreich hinabsteigen durfte. Hebt er einen der Töpfe auf, so fährt die erlöste Seele rasch empor; wir ersahren aber nicht, ob sie sich in Luft verslüchtigt oder wieder einen Leib annimmt. Doch spricht für Letteres das Märchen bei Wolf DS. 59. Statt der Töpse wird auch wohl ein Glasgefäß genannt, worüber man Liebrecht Gervasius 150 ff. vergleiche.

Schon bei ben Bagerriesen S. 437 gedachten wir bes Bagermanns, ber in Stiergestalt Stammbater ber merowingischen Konige marb, womit es jufammenbangen tann, daß ihren Bagen Ochfen jogen wie Rube ben ber meerverwandten Nerthus, und ein Stierhaupt in Childerichs Grabe Aehnliches wird Brifche Elfenm. S. XLVII von bem gefunden ward. Elfftier ergablt und DS. 59 von bem braunen Stier, ber aus bem Dum: melfee fleigt. Bal. Barris I, 47 und Rubn NS. 500. Rochbols II, 515. Aber auch apfelgraue Roffe steigen aus ber Glut und begatten fich mit ben Stuten in ben Ställen ber Menichen. Aubhun fieng ein foldes und zwang es ibm zu pflügen; am Tage gieng das gut, aber mit Sonnenuntergang riß es alles Beug entzwei, lief in bie See und tam nicht gurud, Landn. II, 10. Auch bas tehrt in Deutschland wieder: ber ichwarze Gaul DS. 202 zieht aber Pflug und Pferbe mit Bauer und Jungen in bas grundlofe Teufelsbad bei Daffel. Rgl. Kuhn NS. 476. Mptb. 458. Solche Roffe heißen nennir ober nikur: bas und die Verbindung mit bem Mummelfee bezeichnet fie als elbisch; fonft gleichen fie eber riefigen, verderblichen Befen. Die Pferdegestalt, die hier Bagergeister annehmen. erinnert an griechische Mothen; auch fanden wir icon §. 92, 1 Pferb und Quelle verbunden. Daß fie der Unterwelt angehören und ihr Brullen ausbrechenbes Biebsterben bedeutet, führt Rubn BG. 294 aus.

Das Christenthum hat natürlich auch Waßerwesen als teuflisch aufgefaßt; dem Bolk aber sind sie der Erlösung sähig, ja bedürstig. Jener
Strömkarl läßt sich für sein Harfenspiel und den Unterricht darin nicht
bloß opsern, sondern auch wohl Auferstehung und Erlösung verheißen,
Myth. 462.

Ein Bezug auf die Maßergeister ist bei den Sagen von verfunten en G loden anzunehmen, zu welchen vielleicht Unkenstimmen und glucksende Tone der Wirbel in Seen und Teichen die erste Veranlaßung gaben. Ruhn WS. 23. heidnischer Glodenhaß wird auf den Teufel übertragen, der aber nur über ungetaufte Gloden Macht hat. Die versenkten Gloden verlangten gleich andern Schäßen wieder an das Tageslicht; gleich andern Schäßen



sonnen sie sich und werden, wenn man ein Tuch auf sie legt, der Obers welt wieder gewonnen; doch gelingt das nur selten, und selbst dann laßen sie sich nur von Rindern zur heiligen Stätte ziehen. Bgl. Ruhn RS. 477. Nach Ruhn a. a. O. erscheint in der Unke, und ebenso in der Glock, die in die Unterwelt gebannte weiße Frau. Glocken im Berge kommen selterner vor, wenn nicht die Kirche mit versunken ist. Ruhn 16. Gleichwohl sinden sich Sauglocken, die ein Schwein aus der Erde gewühlt haben soll, Temme B. S. 268, Ostpr. 240, worauf die sprichwörtliche Redensart Bezug nimmt: er hört gerne mit der Sauglocke läuten. Häusig wird gemeldet, daß die Glocken im Teich am Johannistag läuten; das ist dersselbe Tag, wo auch der Flußgeist sein Opfer, einen Schwimmer verlangt.

## 127. 3. Fenergeifter.

Eigentliche im Feuer lebende Geister, wie das M. A. von dem Sas- lamander dichtete, giebt es in der deutschen Sage nicht, nur dem Feuer verwandte, die auch in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Element deuten. Dahin gehören zunächst die Irrlichter, wovon §. 128. Ueber das Lebenstlicht vgl. §. 146.

Der Bezug auf bas Feuer sowohl als auf die Seelen ber Abgeichiebenen findet fich auch bei ben Sausgeiftern. Gie gleichen ben Manen, Laren und Benaten, und find eigentlich Beerdgeifter. Der Beerd ift die beilige Stätte, gleichsam der Altar bes Saufes, wo das ewige Reuer nach ber alten Sitte nie ausgeben follte: in ber Racht ward es nur mit Alde bebedt. Das Beerdfeuer icheint bas Element bes Sausgeistes: an ben Beerd ift er gefeßelt, dabin wird ibm auch fein Rapfchen Milch gestellt, oder welche einfache Rost sonst für ibn bestimmt ist: er nimmt fie gerne an und gurnt, wenn fie ibm ju reichen vergegen wirb. Einfagung bes Ramins murben auch gefdniste Bausgeifter aufgeftellt, ju: lest mehr jum Scherg ober gur Bierbe, urfprunglich wohl mit tieferer Bebeutung : es maren Gogenbilber, Bilbniffe ber hausgeifter, Die über bem heerbe angebracht wurden. Die Sitte wahrte in driftlicher Zeit fort, und wurden jest auch Beilige auf der Gisenplatte ausgegoßen, welche die Binterwand ber Feuerstätte bekleibeten, fo fuhr man boch fort, auf ben Ramin allerlei in Solg geschnipte Buppen ju ftellen, theils wie die alten Sausgoben, Zwerge und Daumlinge gestaltet, was als ein bloger Schmuck teinen Unftoß gab, theils aus bem driftlichen Leben bergenommene Bild: den, weshalb man sowohl in ben Minnefingern als auch im Bolksmunde bald von einem Robold von Buchje, bald von einem bolgernen Bifchof und buchsbaumenen Rufter bort und lieft. Amei Ramen tamen jest auf sowohl für die Bilber als für die Geister selbst: Robold und Taters mann, beibe wohl unbeutich: Robold aus bem griech, κόβαλος, Schalt, dem die für ungeheuerliche Befen beliebte beutsche Endung auf olt gege-Mittellateinisch bieß es gobelinus, fr. gobelin. ben wurde. Tatermann vermuthete ich früher, von bem Musbrud Taggelmannchen für fleine Figuren verleitet, Busammenbang mit bem Taggen ober Raggen wie in niederrheinischen Bauernbaufern ber Mildidrant biek, ber gegen die vom Beerdfeuer erwarmten Gifenplatten mit Beiligenbilbern in ber Band ber anftogenden Bobnftube eingelagen murbe. Auf biefen Taggenschrant pflegte man folche Tatermanner ober Roboldbilder zu ftellen. Das mit ftimmte, bag ber Afchenbrobel im Tprol Afchentagger beißt, Bingerle Der Tatermann ift aber wohl von Tatern, Bittern benannt, Leopr. 177, was auf einen Busammenhang mit ben Riefen, ben talten, gitternben wiese. Für Tatermann findet man Ratermann geschrieben: bas erinnert an ben gestiefelten Rater, wie benn viele Beifter, wie Ratenveit, Singe und Beinzelmann auf Ratennamen beuten; obgleich Being eigentlich nur Berfürzung aus Beinrich ift, und andere Sausgeifter gleichfalls menfch: liche Diminutionamen fuhren, 3. B. Betermannden. Go ift Chiemte aus Joachim entstellt, Wolterken aus Walther, Rubi aus Rubolf, Rupel aus Ruprecht (Hruodperaht), ber banische Nife aus Riclas, ber in Deutschland ju Claus und Clobes marb. Das Wort Bopang tann eine Bufammensetzung von Buppe und hans fein. Die meiften dieser Ramen find and im Bollsichauspiel beliebt, und sowohl Robolde als Tatermanner finben wir die Buppen genannt, die beim altesten Buppenspiel an Drabten gezogen wurden. Andere Ramen für toboldartige Geifter beuten auf Berkleidung oder Bermummung, benn man verkleibete fich auch zu Fasenacht und anbern feftlichen Beiten in biefe Sausgeifter und fpielte ihre Rollen, oft nur um bie Rinber ju fcbreden. Daber beißen nun die Robolde felbft Mummart, Mummang u. f. w. Gin bekanntes Bollslied beginnt mit ben Borten : , Ce gebt ein Butemann im gangen Reich berum'; Balther fpricht von butzengriul und will nicht mehr in butzenwise gehen. Bugengreuel ift ber Rinberichred, ben folche Bertleibungen erregten. Mit bem But foredt man noch jest in Tyrol die Rinder. Bingerle S. 148. Verbutzen beißt jest fich vertleiben, die Gestalt bes Sausgeistes in ber

Bermummung annehmen; wahrscheinlich geht aber bas Wort butze zunachft auf die fleine Geftalt bes Robolds felbft. Butze ift ein wingiger, im Buchs zurudgebliebener Bicht, verbutten ift verknorzen, und Robolbe beißen Butte, Buttmann, in Bonn Bomann. Much bie Ramen Sanfel: mann und hampelmann ertlaren fich : es find an Drabten ober gaben gegogene Buppen, wie fie gum Nurnberger Rinberfpielzeug bienen. wurft ober hanselmann, ber in Schwaben auch von Teig gebaden wird, berührt fich mit bem Benneschen, ber beliebteften Rigur bes Rolner Buppentheaters, bem Rasperle des Wiener entsprechend. Much Casbar ift ein Amergname, Mullenhoff S. 28 ff. So auch Bud, bas nach Moth. 468 gleichen Sinn bat wie But und vielleicht damit jusammenbangt. 3n Schleswig-Bolftein beißen die Sausgeister Sauspuden, Mullenhoff S. 318, und ber Rifs, aus Nicolaus gebildet, führt wohl noch ben Beinamen Bud. Man weiß aber, daß ber Bud eine beliebte Sigur bes englischen Theaters war. Umgefehrt wirft auch bas Theater gurud auf bie Ramen ber Saus. Niffen und Clas beißen fie, weil ber beil. Ricolaus eine Sauptfigur bes alten Bollsbramas mar, ebenfo Caspar, einer ber beil. brei Nicolaus war Bischof, und barum wurden auch Bischofe als Zaggenmannlein auf ben Kamin gestellt; baber jener hölzerne Bischof. Der beliebte Zwergname Barthel tommt von Bartholomaus, Myth. 483. Dieß tann genügen, um ben Zusammenhang bes Boltsschauspiels mit ber Berehrung ber Beerdgoben und Sausgeister barguthun. Um Ledrain beißen bie Robolde Sojemannlein Leopr. 32, in Tyrol Bug, in Borarlberg Bug, in Montafun Bos, (pl. Bos); baneben bort man das Diminutiv Butel. Damit ift die Gattung benannt; ber einzelne hausbut führt baneben noch feinen besondern Ramen. Daß diese Bute und Bute ber Erlofung fabig find wie ich oben annehme, zeigt fich an bem "Stubli' (von Bonbun Beitr. 70), der durch ein unschuldiges Rindlein, bas er ungeheißen gewiegt hat, erloft murbe. Gine Abart bilden die Elbpupe in Borarlberg, ben wir aus Bernaleten A. 227 als boshaft tennen.

Man wird sich bes häusig in Sagen und Marchen vorkommenden Bugs erinnern, daß dem Ofen gebeichtet wird: was man eidlich hat gesloben müßen, teinen Menschen zu verrathen, das erzählt man dem Ofen; hinter ihm versteden sich aber Menschen und so kommt das Geheimniss an den Tag. Goth. heißt der Ofen auhns: statt des f zeigt sich die entsprechende Gutturale, die den Zusammenhang mit dem latein. ignis beweist.

Diefe Anbetung bes Dfens geht wie Alles mas in unferer Dythologie auf Elementardienft weist, bas Rothfeuer, die Johannisfeuer u. f. w. auf eine Beit gurud, die alter ift ale bas Germanenthum. In ben Saus: geiftern ift bas Feuer ichon personificiert; noch ftarter tritt bie Bersonis fication in Donar hervor, der in Deutschland Beerde und Feuergott gu fein ideint, wie fur ben Rorben Thialfi Gleiches vermutben ließ. S. 262. wo fonft Loti (Lofar?) als folder auftrat. Wir fanben S. 419 bie Trilogie, Sonne, Mond und Bercules', welche jener bei Cafar Sol Luna Bulcanus G. 171 gang entspricht, wenn wir Donar, ben wir &. 83 ff. als hercules nachgewiesen haben, nun auch burch feine Bezüge zu ben Sausgeistern als Seerdgott (Bulcanus) ertennen lernen. Donar vielleicht auch Bodan icheint fich aber in ben hausgeistern zu vervielfaltigen, ober in ihrer Gestalt als Hausgott zu erscheinen. Darum balten bie 2merge auf Beiligung bes Donnerstage, und mogen nicht leiben, bag an biefem Tage gesponnen ober Holz gehauen werbe. Bei Müllenhoff S. 578 beißt ein 3mera Sans Donnerstag. Bie bem Donar bas Gichbornchen beilig ift, fo beißt ein Sausgeift Ederten; einen andern fanden wir Betermannchen genannt, und Donars Bezuge ju St. Beter faben wir S. 290. Wegen ihrer Bermandtichaft mit bem Geuer wird ihnen rothes haar und rother Bart beigelegt wie bem norbischen Thor: auch lagt man ihnen rothe Rleider, rothes Rodchen und Rappchen machen, um ihre Dienste gu belobnen. Ruweilen nehmen fie bas übel und zieben weg, worauf ber Segen aus bem Sause verschwindet, D. 453, 479. Auch von ben ,faligen Fraulein' wird das erzählt (Alpenb. 4): mit trauriger Miene scheiden fie aus bem Saufe, wo fie folch ein Anfinnen franten burfte. Bug aus ber Unschuld ber Belt an Goethes utopische Infel erinnernd, wo ber Wirth, um die Schuldigfeit gefragt, ben Anuttel ergreift und ben Frembling wegen frecher Berletung bes Gaftrechts hinausprügelt. Grimm will bas aber auf Baldgeifter und Unterirdische beschränken, die auch oft im Bertehr mit Menichen fteben, mabrend er von hausgeiftern annimmt, fie bienten recht eigentlich um Rleiber. Allerdings bezieht fich ihr Rame gern auf die Aleidung, namentlich auf die rothe Dupe. In Flandern beißen fie Rothmutchen, in Frantreich Chaperon rouge ; Rothtappchen tommt in beutschen Marchen vor, Wolf DS. 239. Gin norwegischer Riffe tragt eine rothe Belghaube, DR. 476; ein schottischer Sausgeift beift Shellvkoat, Schellenrod. Schellen lieben die Zwerge an den Rleidern und bebingen fich bunten Rod mit klingenben Schellen, DR. 428, wie fpater

gerne bie Rarren trugen im Luftspiel wie an ben Sofen. Dagegen ber Amera Antisops, ber bem Laurin nachgebilbet ift, trägt einen Rod mit Auch ber Sonnen: und Wettergeift Stiefeli bei Uingenden Schellen. Rochhola II, XIX, ff. bat am meisten von Donar; aber Sutchen (Bobeten DS. 74. Rubn BS. 350) gleicht auffallend Doin; er brudt ben Sut fo tief ins Gesicht, bag man ibn nicht erkennen tann. Dben &. 33 ift ergablt worben, wie Obin mit bem Riefen Baftbrubnir über bie urweltlichen Dinge ftritt und Bafthrubnir erlag, weil er die Frage nicht beantworten tonnte, was Doin seinem Sohne Balbur ins Dhr gesagt babe als er auf bem Scheiterhaufen lag; auch ift S. 172 ber Berfuch gemacht, diese Frage zu beantworten: dieselbe Frage fehrt nun auch am Schluß ber hermararf. wieder, wo Ronig Beibred beim Julfest auf Freps Cher bas Gelübbe abgelegt batte, Alle bie fich wiber ibn vergiengen zu begna= bigen, wenn fie ihm ein Rathfel vorlegen tonnten, bas er nicht zu errathen mufte. Aber fo meife mufte fich Ronig Beibret, bag er alle Rathfel losen tonne. Run war Best ber blinde, ein reicher und machtiger Dann. fich eines Frevels gegen ben Ronig bewuft. Als diefer ibn nun vor fic lub, opferte Geft bem Dbin, baß er ibm in feiner Roth beiftunde. Da nabm Dbin Geft bes blinden Geftalt an, trat vor R. Beibret, mabnte ibn feines Gelub: bes und legte ibm viele noch jest im Bolte gangbare und in meinem beutschen Rathselbuch enthaltene Rathsel vor, welche R. Seibret alle bis auf die letten lofte, welche wir icon aus Bafthrudnismal tennen. Da ergrimmte Beibret und wollte mit feinem Bauberschwerte Torfing nach Dbin ichlagen; aber Diefer entflog ibm in Faltengestalt. Diefer bisber absichtlich noch übergangene Obinsmpthus begegnet baufig, in Deutschland bekanntlich julest noch in Burgers Abt von St. Gallen, wo hans Bendix, ber an Dbins Stelle tritt, bes Abtes Gestalt annimmt wie Dbin Die bes blinden Gest, wobei auch die alte Ratbielmeisbeit unvergegen blieb. Wie Obin bem Geft, Sans Bendir bem Abt, fo hilft Sutchen einem unwißenden Geiftlichen, ber jur Rirchenversammlung geschickt werben follte, aus ber Roth, indem er ibm einen Ring giebt, ber ibn fo gelehrt und berebt machte, daß er als berühmtefter Rebner glangte. Sier ift Obin nicht bloß jum Zwerg eingefebrumpft; die Ueberlieferung bat auch fonft gelitten. Sutchen begabt auch in abnlicher Beise wie Dbin DS. S. 103. Reben hutchen tommen bie Ramen Sopfenbutel, Gifenbutel (Singerbut) vor; andere Sausgeifter beifen Stiefel f. o. was auf die Flügelichuhe Mercurs und fo wieber auf Doin beuten tann, wobei noch eine Beziehung auf die Siebenmeilenstiefel moglich ift. Denn Sutch en lief in unglaublich turger Beit über Balber und Berge nach Silbesbeim, und noch jest zeigt man feinen Rennofab. Das erinnert an ben lichten Geift bei Cafarins, ber in einer Stunde Löwenmild aus Arabien bolte. Bir baben Bezuge auf Donar und Obin gefunden; Rubn BS. 358 erzählt aber noch von einem Zwerge Ramens Balber, der an Baldur gemabnt. Bir legen barauf tein Bewicht; aber wenn fich uns oben S. 452 Dbin ju Alberich ftellte, fo feben wir biefen als Elberich zu Ortnits Bater gemacht, womit bem Amerge gleichsam gottliche Ehre ermiesen ift. Selbst bie Tarntappe, die ben 3mergen eigenthumlich ift und nach ber Hutchen benannt scheint, lagt fich bei Obin, ber Bottr und Sibhottr beißt, wiederfinden; es ift fein tief ins Beficht gebrudter But, ber ibn unkenntlich machen follte. Den Rauberer Martin Bumphut (Menzel Dbin 168) macht ber Sut unfichtbar. Schon aleich nach der Geburt übte er biesen Zauber: eine Schlange lag bann fatt feiner in ber Wiege: auch barin erinnert er an Doin, ber als Schlange ju Gunnlob in ben Relfen ichloff, ber bie Schlangennamen Ofnir und Smafnir führt und bei ben Langobarben unter bem Bilbe einer Schlange verebrt wurde. Buweilen bewirtt bas Auffeten bes hutes in unfern Sagen plöpliches Umschlagen bes Betters, und Obin ift als Bibrir Betterberr.

Der Rame Butchen reimt auf Gutden, welches ein faft fo allgemeiner Name für elbische Geister ift wie gute Holbe. Goethe nennt im 2. Theil bes Fauft bie Inomen ,ben frommen Gutchen nabberwandt.' Gutgemann, Delbermann find entsprechende Mannsnamen. Bei Sommer 170 erscheint ein Sutchenteich, aus dem in Salle die Rinder geholt werben, bei uns ein Gutges: Demnach mar es ein Bagergeift; bei Burglebner, Bingerle S. 68, ericeint es als ein frommes Bergmannlein und ift einer andern ichablicen Sattung entgegengesett. Das Guetel wird oft entstellt in Jubel. Aber auch als Sausgeift erscheint bas Sübel. Es spielt gerne mit ben Rinbern, wie alle Sausgeister gerne spielen und fich beluftigen, weshalb man ihnen Schube, Bogen und Pfeile und andere Spielsachen hinzulegen pflegte, Anh. XXXVII. Sein Spielen mit ben Rindern fab man aber nicht gerne, weil es fie nicht schlafen ließ. Man bachte baber auf Mittel, es von ben Kinbern abzuhalten (Abergl. Nro. 389) ober abzuziehen, wozu wieder Spielsachen bienten (Nro. 62). Auch die Rube beunruhigt es (Nro. 454); nach 473 scheint es sogar die Rinder zu verbrennen. Das giebt uns Aufschluß über bie altbeutsche Erzählung von dem Jüdel, wo ein Judenkind, das dem Christenthum juneigte, von ben eigenen Bermanbten in einen Dfen gestedt, aber von der Jungfrau Maria vor dem Berbrennen behütet wird. Der Missverstand des Namens ift hier deutlich; zugleich tritt aber wieder die Beziehung der hausgeister auf den Ofen, den Heerd des hauses, hervor.

Wieland der Schmied, der Alfenfürst hieß, besaß ein schnelles Bserd Ramens Schimming, das von Odins Ross Sleipnir gezeugt sein sollte; diesem Rosse ließ man im Saterlande einen Aehrendüschel zum Opfer stehen, der nach Kuhn RS. 398 Ramslohn hieß. Darnach hätte dieß Ross in Deutschland Ramm geheißen, was auf eine Befruchtung und Besamung der Ernte des nächsten Jahres anspielen mochte. Nun soll aber der Rammelsberg im Harz von Ramm, dem Jäger Kaiser Ottos, benannt sein, der hier einst sein Ross andand, um zu Fuße dem Wilde im Dickicht nachzusstellen. Unterdes scharrte das ungeduldige Ross die Erde aus, und brachte Silberstusen zum Borschein, auf die seitdem gebaut wurde. Offenbar hieß das Pferd, nicht der Jäger, Ramm; von diesem aber läßt die Sage den Berg benannt werden, und von seinem Weibe Gose Gostar die Stadt so wie das Flüßchen, woran sie liegt, und das Bier, das aus seinem Waßer gebraut wird und nicht im seinsten Ruse steht. Menzel Odin 173.

Auch die Hausgeister sind ihrem Wesen nach wohlthätig; als genii tutelares, Schutgeister bes Saufes halten fie es mit bem Sausherrn und warnen ihn vor Beruntreuungen des Gesindes, das ihnen daher oft ab-Ift bas Gefinde aber treu und versaumt es nicht, ihnen ben Rapf mit Milch zu fullen, streut es nicht etwa Sand und Erbsen, damit fie fallen und ihre fleine Geftalt ober bie mifegestalteten Suge im Sanbe abbruden, verschont es fie überhaupt mit Spott und Redereien, Die fie oft grausam vergelten, ist es im Dienst ber Herschaft nicht faul und fahr= läßig, bann werben fie auch Anechten und Magben holb und erweisen ihnen viele Dienste, verrichten in ber Nacht insgeheim einen Theil ber jenen obliegenden Arbeit, ftriegeln die Bferbe und futtern bas Bieb, miften ben Stall, holen Bager aus bem Brunnen, fpulen Teller und Schugeln, tehren und fegen Flur und haus. Der faulen schlampigen Magb freilich ftoßen sie den Milchtübel um, blasen das Licht aus und solchen Schabernads mehr: gegen sie wird ber gutmuthige hausgeist jum Qual- und Berabwurdigenbe Auffagung macht fie bann vollends ju Boltergeistern: sie poltern und rumpeln im Hause umber: baber die Ramen Rumpelftilg (RM. 55), Bullermann, von Bullern, Boltern. Buttmann, ber But tann mit bozen klopfen zusammenhangen (Myth. 475) und Bopang (S. 479) sowie ber schwäbische Boppele (Meier 85 ff.) mit Popern, Pochen. Bgl. Panzer II, §. 1—7. Diese Poltergeister, die bas Haus, bas von ihnen besehen ist, unbewohnbar machen, und Borübergehende gern mit Steinen werfen, mögen den Riesen verwandt sein, dem Grendel und jenem Schretel, das der Baßerbar bekampste; auch christliche Ansicht kann ihre Natur verfinstert haben.

Der hausgeist ift weniger an bas haus als an bie Familie getnüpft: er bleibt nicht im Saufe, wenn ber Sausberr weggiebt. Bei ber erften Bebauung Aslands ließ ber Nordmann feine Gotter nicht babeim: Die Sochstpfeiler, an welchen ihre Bilbniffe ausgeschnist maren, ftellte er bei ber neuen Reuerstätte wieder auf. Go flüchtete Andiles Die Benaten aus bem Brande von Troja und trug fie auf ber Schulter als bas liebfte But, mas in ber Beineberger Sage auf die Manner übertragen warb. Co giebt auch ber beutiche Sausgeist mit bem Sausberrn weg, wenn er auswandert ober auszieht. Erft als man bie hausgeister als nedenbe Robolde, als Qual: und Blagegeister betrachtete, tonnte fic die Sage bilben, die vielfach (DS. 72. Rubn RS. 82) ergablt wird. Gin Bauer. ber bes Unfugs feines Robolds überdrußig mar, befchloß auszuziehen und ibn gurudzulagen, ober gar mit ber alten Scheune, worin er fein Befen batte, zu verbrennen. 218 er nun alle feine Sabfeligkeiten auf einen Karren geladen hatte und bavon fuhr, blidte er noch einmal um nach dem alten Saufe, bas in vollen Rlammen ftand : ba faß ber Robold binten auf bem Karren und fprach : ,Es war Zeit, bag wir heraustamen, es war Beit, baß wir fortkamen!'

> ,Benn wir nicht waren entronnen, Bir waren Alle verbronnen.' Der Robold faß hinten im Fag.

Da tonnte er wieder umkehren und den Kobold behalten. Bgl. Kuhn S. 350. Uebrigens scheint der Bütz bei Bonbun Beitr. 70 geglaubt zu haben, er sei an das Haus gebunden, weshalb er ganz schwermüthig wurde, als die Hauseigenthumer ihr Anwesen verkauften und wegziehen wollten. Als ihn die Hausfrau seines Trübsinns wegen zur Rede stellte, seufzte er, Ach ihr zieht aus und ich darf nicht mitziehen.' "Ja freilich darfst du mitziehen,' entgegnete die Frau: da hüpste der Butz vor Freuden auf und rief:

Bett nummi mi Buder und G'muber Und guch fell met hinüber.'



Haufig bricht die Ansicht durch, daß die Hausgeister Seelen der Bersstordenen seine. Nach DS. 71 sollen sie Meßer im Rüden steden has ben; das wurde sie sogar als Geister von Ermordeten darstellen. Eine Magd wollte gern ihren Robold sehen und ließ nicht nach mit Bitten. Endlich verspricht er, sich zu zeigen, bestimmt den Ort, bedingt sich aber, daß die Magd einen Einer Waßer bereit halte. Da sieht sie ihn auf einem Kischen natt liegend, ein großes Schlachtmeßer im Rücken. Bor Schrecken fällt die Magd in Ohnmacht, der Robold springt auf und gießt ihr den Einer Waßer über den Kopf, damit sie wieder zu sich komme. Auch die Benaten waren Seelen abgeschiedener Vorsahren, selbst Bertha steht als weiße Frau an der Spize der Fürstengeschlechter, und die Hausgeister sahen wir nicht sowohl an das Haus als an die Familie gebunden.

Ruweilen foll die Abnfrau gewaltsam ums Leben getommen fein : bas führt auf die in Deutschland, Frankreich und Italien nachweisbare Sage von ben bantbaren Tobten. Ihren Sauptsit haben fie in einer Reibe beutscher, jum Theil noch ungebrudter Marchen, wo ber Beift eines Gre morbeten Dem, ber mitleidig seine Leiche Mishandlungen entzogen und ehrlich bestattet bat, bas Leben rettet und jum Befit ber Geliebten ber-Auch gegen biefe batte ber Beld fich mitleibig erwiefen, indem er fie aus der Gefangenschaft lostaufte, ohne zu wißen, daß fie eine Ronigs= tochter fei. Den Busammenbang mit bem ,auten Gerbard' habe ich anderwarts ausgeführt ; ich merte nur noch an, bag in einigen biefer Marden ber Beift bes Ermorbeten zuerft als Bogel ober als wilbes Thier erscheint, und die vorkommenden Eigennamen: Rarl (der guote Karle), Beinrich (der arme, guote Heinrich), Gerhard (der gute Gerbard), vielfach bedeutend und zum Theil nicht ohne Bezug auf Die Geisterwelt Bei ben Sausgeistern fommt besonders ber Rame Beinrich gerne por; auch fie nehmen Thiergestalt an: fie erscheinen als Ragen, Schlangen und Rroten. Hinzelmann DD. 103 zeigt fich balb als Marber, balb als Schlange (S. 111); überhaupt sinden wir neben ben hausgeistern auch Sausich langen, und wie jenen wird ihnen Milch gum Trinten bingefest. Dit ben Rinbern leben bie Sausichlangen gerne gusammen, bemachen fie in ber Wiege und theilen mit ihnen Speise und Trant: bann gebeiht bas Rind und blubt; wird aber die Schlange verlett ober gar getobtet, fo nimmt es ab und fiecht bin. Buweilen tommt bie Schlange mit bem Rinde jur Belt, um feinen Sals gewidelt: bann ift auch ihr Leben un:

zertrennlich verbunden. Nach Einer Sage giebt es in jedem Hause zwei Schlangen: eine weibliche und eine mannliche: ihr Leben hangt mit dem des Hausvaters und der Hausmutter zusammen. Sie laßen sich aber nicht eher schen bis diese sterben und sterben dann mit ihnen, M. 651. Leopr. 77. Graße Gesta Rom. I. 185.

Eine befondere Art bes Robolds ift ber Mond (Sommer, 172, Bolf DMS. 122), so genannnt wegen feiner Rleidung. Er ift ernfter als anbere Robolde und steht auch ber Feldwirthschaft vor. Für feine treuen Dienste forbert er nur, daß man freundlich mit ihm umgebe; ju Giebichenftein auf bem Amte verlangte er aber einft, bag an einem bestimmten Tage jedem Armen, der fich meldete, ein Stud Brot und ein Bering gegeben murbe. Wenn man dieß unterließ, fo tobte er fo lange bis die Armen gespeift wurden, Sommer 37. Bir haben Brot und Beringe icon früher als eine altheibnische Speise getroffen, Die fich namentlich auf ben So tommen auch unter ben Berggeiftern Bergmonche Berchtentag bezog. vor. Die Monche machen nur über bas Borhanbene und bringen nichts; die Borliebe anderer Robolde für den Herrn und sein Haus geht aber so weit, daß fie Gelb und Getreibe gutragen, und man fagt ihnen nach, baß fie es aus ben Scheuern ber Rachbarn entwenden. Bon einem, ber ichnell reich geworden ift, beißt es in diesem Sinne, er habe einen Robold. So geht dieser über in ben Drat (im Oftpreuß. Samland Alf, Reusch II. Aufl.), der bei Nacht als feuriger Streifen ober Drache durch die Luft fliegt groß wie ein Wiesbaum ober wie eine Wagenrunge; er beißt auch Langfdwang und hat einen Ropf wie ein Melfeimer groß, mit bem er bin- und Müllenhoff 206. Schwarz Urfpr. 57. Andere Ramen find Mertche ober Stepche (Stepte), mas auf Martin, Stephan ober Chriftoph weist. In manchen Bugen geht er vollende in ben Teufel über, und man tann ein Bundnifs mit ibm machen, ibn auch zwingen, etwas von bem was er fortträgt, abzugeben; man muß aber eilen, unter Dach und Fach zu tommen, sonft wird man von ihm besubelt ober mit Läufen bebedt. So liegt ihm nicht sowohl ber Blip als das Meteor ober Sternschnuppen ju Grunde, benen man wohl auch befruchtende Wirkung gutrauen mochte, bis auch fie verteufelt murben. Jest machte ber Boltsglaube einen to: boldartigen Geist daraus, der sich in den Dienst eines Menschen begiebt aus eigennütigen Absichten, aus Speculation auf eine Menschenseele. Auch als Rape trägt ber Teufel Gold zu, Mullenh. 207.

Der Uebergang zu Gespenstern und Teufeln bilden auch Robolbe, Die

fich für berrenlos ausgeben, die man aber erwerben tann; nicht immer wieder loswerben. Berben fie ins haus getragen, in einem Schrant ober in einer Labe gebracht, so wischen fie beraus, wenn die Labe geöffnet wird, binter ben Ofen und find nicht mehr zu vertreiben. Ber einen Robold Diefer Art in seinem Dienste bat, wird seiner lebenslang nicht ledig, ja er muß ebe er ftirbt ibm einen neuen herrn ichaffen; boch barf ibn ein Mann nur einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Niemand gerne annimmt, fucht man ibn mit Lift unterzubringen, indem man ibn in Gestalt eines Apfels ober eines Anauels Garn verfchentt, Sommer 171. Oft heißt es, wer einen Robold dieser Art in seinem Dienste babe, burfe fich nicht tammen und mafchen; Diefelbe Bedingung ftellt ber Teufel, und icon bag man ibn los ju werben fucht, bevor man ftirbt, zeigt wie er in ben Teufel übergeht. Roch deutlicher ist diefer Uebergang, wo man bem Robold Arbeit ichaffen muß. Auch ber Alraun (Mandragora) gebort hierher, ber auch Galgenmannlein beißt; zulest eigentlich nur eine personificierte Pflanze, die überall da machft, wo ein Erddieb, der noch reiner Jungling ift, gebangt ward und bas Bager ließ (aut sperma offundit). Die Bflanze bat breite Blatter und gelbe Blumen ; bie Burgel bat menfoliche Geftalt, ber burch die Runft noch nachgeholfen wirb. Beim Musgraben adat und foreit fie fo entfeslich, bak man bavon fterben muß. Man foll baber wie Obpffeus die Ohren verftopfen und bann die Erde rings abgraben bis sie nur noch an bunnen Safern bangt; bann binbet man fie mit einer Schnur einem allschwarzen hund an ben Schwanz, zeigt biesem ein Stud Brot und läuft eilends weg. Der hund nach bem Brot gierig, folgt und zieht die Burgel aus, fallt aber von ihrem achzenden Gefdrei getroffen, tobt ju Boben. Dann bebt man fie auf, maicht fie in rothem Bein fauber ab, widelt fie in weiß und rothes Seibenzeug, legt fie in ein Raftchen, babet fie alle Freitag und giebt ihr alle Reumond ein neues weißes hemblein. Das Manulein antwortet bann auf alle Fragen, offenbart beimliche und zutunftige Dinge und bringt bem hause Segen. Ein Stud Gelb, bas man ibm Rachts julegt, finbet man am Morgen doppelt; doch darf man ihm hierin nicht zu viel zumuthen, sonst genießt - man seines Dienstes nicht lange: es nimmt ab und wird untuchtig. Durch Erbichaft geht es auf ben jungften Sohn, ober wenn diefer vor dem Bater ftirbt, auf ben alteften über. Die Alrunen Defterreichs find 2 Boll groß; ber Teufel hat fie mit einer klugen Frau Ramens Alrune (Albrune Rubn 286. 148) gezeugt. Diefer einfachen Abstammung gemäß ist auch ihre

Birkfamteit aut und boie. In letterm Sinne beißen fie Tragerl, welden man jedoch noch Abstammung von einer fabelbaften Bflanze juschreibt, die nur in der Christnacht blübt und deren Samenkorn dann in einem Rirdenteld aufgefangen wird. Das Tragerl bringt Alles mas man verlangt, muß aber bei Lebzeiten verfauft ober verschentt werben. Berichieben von dem Alraun ist der spiritus samiliaris; er wird in einem Glase aufbewahrt und bewegt fich ohne Unterlaß, fo bag man nicht erkennen tann ob er mehr einer Spinne ober einem Scorpion gleicht. nur burd Rauf erworben und übertragen werben. Der rechtmäßige Gigenthumer mag bas Glas bann binlegen wo er will, immer kebrt es von selbst in seine Tasche gurud. Er bringt großes Glud, ichust im Rriege und bebutet vor Tod und Gefangnife; mer ibn aber behalt bis er ftirbt. muß mit ihm in die Solle. Darum sucht ibn ber Besiger wieder ju bertaufen; er lagt fich aber nicht anbers als immer moblfeiler losichlagen, damit ihm Einer endlich bleibt, der ihn mit der geringsten Munge bezahlt bat. Bang abnlich wird von bem Drat ergablt, man werbe ibn auf folgenbe Beise babhaft. Findet man beute einen Dreier und nimmt ibn auf, fo liegt morgen ein Sechfer an berfelben Stelle, übermorgen ein Groichen und fo fteigt ber Werth bes Gefundenen bis jum Thaler. auch diefer aufgenommen, so stellt ber Drat fich im Saufe ein. Er verlangt gute Behandlung und Befoftigung gleich einem andern Sausgeift; wird es damit verfeben, fo gundet er einem bas haus über bem Ropf Will man ibn wieder los werben, fo muß man jenen Thaler veraußern, aber unter seinem Werthe und zwar fo, bag es ber Raufer merte und ftillschweigenbs einwillige. So tragt man auch bas fiebente Gi einer allichwarzen henne ausgebrutet unter ber linken Achsel. Der bienftbare Beift, ber jeben Auftrag erfüllt, tann fechemal einem anbern Berrn übertragen werben, erft ber fiebente Befiger ftirbt eines geheimnisoollen un: natürlichen Tobes. Bernalet. 258.

Berwandt sind noch das unsichtbar machende Bogelnest (DS. 85) und der Hedethaler oder Brutpsennig (DS. 86). Rach Ruhn RS. 470 soll, wer einen Hedethaler haben will, in der längsten Nacht einen schwarzen Kater in den Sack steden, und diesen sest, und zwar mit 99 Knoten, zubinden; darauf geht man zur Kirche und dreimal um dieselbe, jedesemal, wenn man zur Thüre tommt, den Küster durchs Schlüßelloch rusend. Beim Drittenmale tommt er selbst (und das ist der Teusel); darauf fragt man ihn, ob er einen Hasen tausen wolle, und erhält für den Kater im Sack Simrock, Mythologie.

ben Thaler. Dann muß man aber eilen, unter Dach und Fach zu tommen, benn wenn er ben Knoten löst, und ben Berkaufer einholt, so ist bieser verloren. Der so erhaltene ist der Hedethaler, und man kann ihn nur wieder loswerden, wenn man ihn in Salz stedt, was auf dessen Heisligkeit deutet. Bgl. Bernaleten Alp. 99. Man sieht den Ursprung der Redensart: die Kate im Sad kausen; zugleich erklärt sich in Claudius Rheinweinliede die Stelle: der Kudud und sein Küster. Bgl. jedoch Bresmisches Wörterb. 2, 858 und Döbel I, 1, 68. Daß der Wiedehopf des Kududs Küster sei (Alpend. 386), ist im Bolksglauben nicht gegründet. Der Kudud bedeutet hier den Teusel, für den des Kududs Name noch tägelich gebraucht wird.

## 128. Geelen und Gefpenfter.

1. Die Geifter, von welchen wir bisber zu fprechen batten, maren eigentlich holbe, geheure; nur burch Entstellung waren fie wohl in unbolbe, ungeheure übergegangen, bie als feinbselige Qual- und Boltergeifter, als brudenber Alb. als reitenbe Nachtmar mehr gur Last als gum Segen gereichten. In ben Gespenstern betreten wir bas Bereich ber unseligen fputenben Beifter: bamit entfernen wir uns aber auch von bem Gebiet rein beib: nischer Ueberlieferung; noch entschiedener mischen fich in ben folgenden §§ driftliche Borftellungen ein. Bon ben Gefpenftern find indes Die erfcheis nenden Seelen als nicht immer unselig zu unterscheiben. Der in neuer Beftalt erscheinenben Seele ift die Bermandlung in Bogel ober Bflanze verwandt aber nicht identisch: bei ber Bermandlung wird ber Leib mit ergriffen und umgebilbet; bei ber Berfteinerung (S. 429) bleibt nur ein tauschender Schein ber alten Leibesgestalt übrig. Wenn aber bie Seele aus bem Munde bes Sterbenden als Taube ober als Rabe entfliegt, ober als Maus, als Schlänglein bem Schlafenben entschlüpft, fo findet teine Bermandlung bes Leibes Statt. Ob die Lilie, die dem Grab bes Mabchens entmachft, und die nur ber Geliebte brechen foll, die Rebe und die Rose, die fich über Triftans und Isoldens Grabe verfclingen, als ihre Seelen ju verfteben find, tonnte noch bezweifelt merben; aber jedenfalls ift dieß teine Bermandlung, benn ber verwesende Leib Much aus bem Glauben an Seelenwanderung ist dabei unbetbeiliat. icheint bieß nicht bergurühren, bie Seele wird guweilen nur auf turge Beit in einer neuen Gestalt sichtbar; barin zu verharren ist ihr schwerlich In ber alten Reit konnte man fich nichts Ueberfinnliches benbestimmt.

ten, barum musten auch die Seelen, musten auch Geister und Gespenster leibliche Gestalt annehmen. Bgl. jedoch Rochholz II, 393 und Solarlied 53, wo es von den unterweltlichen Qualorten heißt:

Bersengte Bogel, Die Seelen waren, Flogen wie Fliegen umber.

In Nachstebenbem folgen wir meift einer ber vergleichenben Mythologie angehörigen Schrift Dr. Grobmanns (Apollo Smintheus und Die Bebeutung ber Maufe. Brag 1862), indem wir die Bunfte bervorheben, die in der beutschen gegrundet icheinen. Bie Rubn nachgewiesen bat, bachte man fich ben Blig in gang abnlicher Beife entftanben wie man fich felbft auf Erben bas Feuer erzeugte §. 144, namlich burd Drebung eines Stabes in ber Rabe bes Connenrades. Diefer Borgang wurde auch als Beugungsact bes Reuergottes aufgefaßt. Mus ber Mijdung biefer beiben Borftellungen, ber Entgundung bes bimmlifden Teuers burch einen umgeichwungenen Ctab und bes irbifden Beugungsactes, entstand ber Glaube, baß bei jener Beugung im Gemitter ber bimmlifche Gunte ber Geele geboren murbe, ben bann ber Rinder bringenbe Storch ober Schwan &. 90 aus ber Unterwelt auf bie Erbe brachte. Lon biefer Blitgeburt ber Geele mogen freilich im beutigen Boltsglauben wenig Spuren mehr baften; aber aus frubern Jahrh. ift ber Glaube bezeugt, bag bie Daufe im Bewitter geboren wurden (Grobm. 7), und ichon oben faben wir bie Geele als Maus ericbeinen.

Maus und Gber sind sehr ähnlich gestaltet und in bairischen Herenacten wird oft des Mäuses oder Fadels (Fertel)machens erwähnt. Myth. 1044. Dabei bemerkt Grimm, diese Plage könne mit vollem Jug dem verheerenden hagelwetter zur Seite gestellt werden, das den heren gleichsalls Schuld gegeben wurde. Als das Charatteristische der so zusams mengestellten Eber und Mäuse wird nun ihr blinkender gleichsam bligender Zahn betrachtet und der Sah daran geknüpft, der Blitz sei als der leuchtende Zahn des Thieres, des Ebers oder der Maus gedacht und später das Thier mit seinem Zahn identissiert worden, wodurch nun Maus und Blitz zusammensielen. Daraus erklärt sich der Aberglaube, daß ein Stück holz von dem Baume, in welchen der Blitz im ersten Frühlingsgewitter eingeschlagen hat, als Zahnstocher gedraucht das Zahnweh heilen soll, während auch der verlorene Zahn des Kindes, das bald einen neuen haben soll, in ein Mausloch gestedt wird mit den Borten: "Mäuschen, ich gede dir einen knöchernen, gieb mir einen eisernen." Grohm. 8.

Bie in ber Erzählung bes Paulus Diaconus statt ber Maus eine Schlange aus bem Munbe bes schlafenben Königs Guntram friecht, wie noch öfter Mäuse und Schlangen ihre Rollen wechseln, so entsteht auch bie Schlange aus bem Blit, ben Schiller selbst eine Schlange nennt.

Da nach S.449 auch elbische Wesen Seelen sind, so verwundert es nicht, wenn von Maufen ober Ratten ergablt wird, mas fonft von 3mergen gilt, ja baß man ben Maufen biefelben Opfer brachte wie ben Elben. In ber Rulzeit bielten die Elben in Mausgestalt ihren Umzug, barum burfte man in ben 3wolften bie Maus nicht beim rechten Namen nennen, sonbern muste Bonloper (Bodenläufer) fagen. Bgl. Ruhn NS. 411. Borficht bediente man fich bei bem Bolf. Bie das Erscheinen bes Dobisbeeres (§. 72), bas aus Seelen ber Berftorbenen beftanb, Rrieg verfundigte, so folog man auf Krieg auch aus bem Ueberhandnehmen ber Der Anführer bes Mobisheeres ift ber Sturmgott Buotan, ben wir fur bie alteste Beit auch als Gemittergott zu benten baben. waren also die Maufe geheiligt, und icon barum muß Gertrud &. 110 an die Stelle ber Gemablin bes Gottes, beiße fie nun Frigg ober Frepja, getreten sein: Gertrudis mures a colis mulierum abigit, beißt es bei Lafics. Daß fie wie Frenja Seelen bei fich aufnimmt, wird ausbrudlich gemelbet, und diefe Seelen werben es fein, die ihr als Maufe ben Stab Der Stab ift bas Symbol ber Berichaft, Gr. RU. 133. binauflaufen. Der Sinn diefer Darftellung ift alfo, baß fie ben Maufen gebietet, Maufefraß verbangt und abwehrt, und ba Maufe Seelen find, fo ift bie Berschaft über bie Unterwelt als Seelenaufenthalt bier noch beutlicher ausgebrudt als es ber Stab allein, wenn wir ibn bem ber Gribb vergleichen. Ein Beispiel wie ber Maufefraß jur Strafe verhangt wird, vermöchte. haben wir an der Sage vom Maufethurm bei Bingen nebft ihrer Sippe, welche neuerdinge Liebrecht Itfcr. f. b. M. II, 405 weniger befriedigend besprochen hatte. Die Bergleichung ergiebt, bag bie Mause (mira quadam metamorphosi) aus ben Leichnamen ber Gemorbeten entsteben ober richtiger als ihre Seelen zu betrachten find. Bur Beit einer Sungerenoth beißt es im Frofcmaufeler,

> Als Satto Bischof von Ments Das Korn samlet in seiner Grents, Und arme Leut tamen gelauffen Umb für ihr Geld ihm Korn abzutauffen, Bersperrt er die in eine Schewr, Und ließ sie verbrennen im Fewr;



Als aber die gefangene Mann Ihr Jammergeschrei fiengen an, Lacht der Bischoff von hertzen grund, Sprach mit seinem gottlosen Mund: "Wie schon können die Kornmeuss singen!" Kompt, kompt, ich will euch mehr Korn bringen. Bon Stund an sah er Abenthewr, Die Meus liesen zu ihm vom Fewr.

Der Dichter balt nur fur ein Geficht, fur bie Schreden bes Gewiffens mas bie Sage fich wirklich eraugnen lagt. Die Maufe liefen aus bem Teuer auf ibn gu, es find bie Geelen ber verbrannten Armen, bie an bem Dor: ber Rache nehmen. Berwandt ift auch bie Cage von ben Rinbern von Sameln f. oben G. 454. Der Rattenfanger bat bas Land von Maufen und Ratten gefaubert; fie maren feiner Bfeife gefolgt und mit ihnen nach ber altesten Melbung, Mengel 220, im Roppenberg verschwunden. Roppenberg ift ber Rabenberg, ber Berg um ben bie Raben fliegen, also die Unterwelt. Alls ihm ber Lohn geweigert murbe, folgten ihm babin auch die Rinder, die man Mauschen (boll. meisje) nennt. Sier ift nicht beutlich, bag bie Maufe von ber Gottin gur Strafe geschidt maren, und daß fie eine fcmerere, ben Berluft ber Rinder, verhangt, als bie Menfchen die neue Schuld zu ber alten fugen. Ungweifelhaft wird bieg in ber nahverwandten Sage vom Lorider See, wo fich bie Blagen fteigern: Ameifen, Brillen, Maufe; aber ebenfo auch bie Strafen bes verweigerten Lobns, ber Berluft ber Schweine, Schafe, Rinder. Much bag bie Maufe Geelen find, wird bier beutlicher: als Geelen werben auch bie Rinber von bem Spielmann entführt, ber fie wie fruber bie Maufe als Bermes Bfocho: pompos in die Unterwelt gurud nimmt.

Bir haben oben die in neuer Gestalt erscheinende Seele von der Berwandlung, welche den Leib mit ergreift, unterschieden; die Sage versmischt beides. Wenn eine Here aussährt, so läßt sie nach Kuhn NS. 379 ihren Körper steif wie ein Flintstein im Bette liegen, während sie nach anderer Meldung trast der Herensalbe leibhast zum Schornstein hinaussfährt. So sagt die Angligasage 1. 7 von Odin, er habe die Gestalt zu verwandeln gewust. Der Körper sag als schlasend oder todt da und Er war dann Bogel oder Thier, Fisch oder Schlange und zog in Einem Augenblick in die entserntesten Länder in seinen oder in andrer Leute Gesschäften; dagegen o. 6 heißt es, er habe die Kunst verstanden, Antlitz und Gestalt zu verändern wie er nur wollte. So tauschten Sigurd und

Gunnar Ansehen und Gestalt, so wechselte Signy, Sigmunds Schwester. bie Gestalt mit einer Zauberin. Eigentliche Berwandlung, bei welcher ber alte Leib gang umgebildet wird, ift es, wenn Riefen ale Adler, Drachen ober Bolfe erscheinen, ober Andwari ber Awerg als Secht, Loti als Lachs, als Weib, als Stute u. f. w. In andern Fallen gleicht die Berwandlung mehr einer Berkleidung, wenn Loti von Frenja ober Frigg ihr Faltenbembe borgt, ober biefe Bottinnen felber mittels ihres Bogelgemanbes als Fallen entfliegen, ober Walturen als Schwäne ober wie Liob in Rrabengestalt; auch Sigmund und Sinfiotli bedurften Wolfsbemben, in die fie fuhren um Wolfsgestalt und damit auch wolfischen Sinn anzunehmen, menn es gleich die Sage fo barftellt als batten fie die Wolfsfelle nur jum Berfuch angelegt und bernach nur nicht mehr berausgekonnt. ben neuern Werwolfsfagen bedarf es ber Wolfsgemander (ulfahamir) nicht mehr; die Unlage bes Bolfsgurtels genugt, fich jum Berwolf (loupgarou) umzuschaffen. Der Gestaltwechsel ist mit Ausnahme bes Auges. bas unverwandelt bleibt (Maurer II, 103), ein vollständiger; auch bie thierische Wildheit, auf die es beim Werwolf nachst ber Rraft abgeseben ift, theilt fich mit. Darum vermuthet auch Maurer S. 105 mit Recht, baß die Berferkerwuth, bei welcher fich nur die Leidenschaft fteigerte und zugleich die leibliche Rraft in foldem Dage erhöht, bag fie Thieren alicen, obne bag boch beren Gestalt angenommen wurde, gleichwohl als eine fpatere Abichwachung jener Bermanblung in milbe Thiere anauseben sei. Boren wir ibn felbst: "Bollig biemit übereinstimmend wird befcrieben wie die Berferter, fobalb fie ber ihnen eigenthumliche Buftand befiel. in vollkommen thierische Buth geriethen: sie beulen wie wilde Thiere. sperren den Rachen auf und recken die Zunge heraus, stoßen Schaum aus bem Munde, fnirschen mit ben Bahnen und beißen in ihre Schilde; jugleich werben fie unnatürlich start und meinen für Feuer und Eifen unverwundbar zu fein; in ihrer Buth verschonen fie nichts mas ihnen in ben Weg tommt; nach überstandenem Anfall find fie um fo schwächer und nabezu völlig fraftlos; durch Anrufen endlich bei ihrem namen wird auch wohl ber Bustand sosort beseitigt, gang wie bas Beschreien auch sonst gauberifche oder übernatürliche Borgange und Berrichtungen stort. lichen Bermandlungen in frembe Gestalten ift bei ben Berfertern allerdings nicht mehr bie Rebe. Daß aber in Bezug auf fie ursprunglich bie gleiche Borftellungsweise berichte, zeigt, daß von Konig Sarald erzählt wirb, er habe in seiner Umgebung eine Schar von Bersertern gehabt, welche ulfhoddnar geheißen hätten, d. h. Wolfsgewandige; dabei deutet die Sage freilich diese Bezeichnung dahin als hätten jene Kämpser Wolfspelze über ihren Panzer getragen; es ist dieß indes offenbar nur ein späteres Misse verständniss.' Demgemäß erklärt auch Sveindiörn Egilsson das Wort bersorkr nicht von berr dar und sorkr Gewand, sondern von berr der Bär, was den Glauben an Berwandlung in Bärengestalt neben der in Wölse voraussesen würde.

Daß die Seelen auch in Gestalt anderer Thiere, als Biefel, Muden, hummel u. s. w. erscheinen, ift bekannt genug. So wird in Aprol die Rrote für eine arme b. b. bußenbe Seele gehalten und ihrer Haßlichkeit unerachtet mit Schonung behandelt. Bernaleten Alpenf. 128. Ueber bie als Bflange sombolifierte Seele val, ben Auffat Roberfteins im 5. Seft bes Beimariden Rabrb. Daß sie auch als Licht erscheint, seben wir aus ben Marchen von ben Brobeftuden bes Meisterbiebes BR. 21. RM. 192, und bem Glauben an die Jrrwische, Beerwische, auch Feuermanner, Wiefenbupfer, Marchegger, Luchtemannetens genannt. balt fie balb fur Seelen ungetaufter Rinder, bald fur verdammte Beifter ungerechter Relbmefer; oft baben fie auch ben Grengftein verrudt und mußen ibn nun in ber Sand tragen und rufen: , wo fet ich ibn bin, wo fet ich ibn bin?' Antwortet aber Giner: .wo bu ibn bergenommen baft', Dit ben Worten: ,ich wel net glöbnig gobn', weist ber so find fie erloft. nieberrheinische Bauer jede Unmuthung jurud, Die er fur Unrecht balt. Diese Brrwifche beißen Tudebolbe, mas in Didepot entstellt wird; ber Name Budepot tann baber tommen, bag fie ben Leuten gerne aufhoden wie toboldartige Gespenfter. Bei Mullenhoff 168 beißen fie Tummelbint, was von ihrer haftigen Bewegung bertommen tann, auf die Myth. 869 auch ber Rame Tudebold bezogen wird, von Buden, Sin- und Berfahren, wie "Fuchtelmanner' abnlich zu beuten ift. Sie weisen aber auch oft ben rechten Beg und leuchten fur ein Trinfgelb aus bem Birtbsbaus beim. In Bestsalen nennt man fie Schnatganger, vermuthlich weil fie in ber Furche geben, die durch ihren Aderfrevel verrudt worden ift. Wenn fie hier mehr als Gespenster erscheinen, so verrath doch ber Rame Elflicht ihre Bermandtschaft mit Elben und Bichten.

2. Gespenst tommt von spanan, praet. spuon, dessen Urbegriff loden ist; das Gespenst will also verloden, jum Bosen bereben; es grenzt an teuslische Eingebung und Beredung, M. 866. Auch Sput könnte Beredung beißen, wenn es mit dem engl. to speak, unserm Sprechen,



gusammenbienge. Altnorbisch beißt ber Sput draugr, bem bochbeutiden gitroc entsprechend: es bezeichnet bie gespenstische Erscheinung als eine trügende, als ein Bhantom. So wird icon von elfischem gitroc gespro-Der draugr beißt auch dolgr (Reind): er wird oft bargeftellt als von Feuer umgeben, er brennt in bollischem Feuer, und bas zeigt ben Uebergang in die Irrlichter und Feuermanner, von benen ichon bie Rebe Gin anderer norbischer Ausbrud ift aptraganga, bem frangofischen Revenant entsprechend; es ift ein unseliger Beift, ber umgebend sputen In Torol beißen fie Bute; am Ledrain wird Sputen Beigen genannt. Leop. 112. Der Sput ift an bas Saus gebannt, nicht wie ber Saus: geift an die Kamilie gebunden. Dft tann ein folder fputenber Geift noch erloft werben, gewöhnlich indem ein anderer fur ihn thut und ausrichtet mas er felber bei Lebzeiten batte thun follen: bann findet ber Tobte Rube im Diefe Erlofung fuchenden Beifter berühren fich mit den Schlugel: jungfrauen §. 116, die um alte Burgen ichmeben und einen Schat in ber Tiefe ber Burg bewachen, ber unrechtmäßig erworben ift, jest aber feinen Berrn mehr bat und bem gufällt, ber bie Bedingungen gu erfüllen magt, an die fein Besit und die Erlosung ber Jungfrau geknupft ift. 3bre Bermechselung mit ben Schicksalsschwestern haben wir fruber mabrgenoms Ein sputender Geift ift jedoch meift teiner Erlosung fabig; er tann aber in eine Ginobe ober in einen Sumpf, in bas ,rothe Meer' verwiesen werben. Gin Geiftlicher tann ibn nur bannen, wenn er rein ift: ibm felbft barf teine Schuld zur Laft fallen, fonft verhohnt ibn ber Beift und verrath feine Unthat. Oft wirft er ibm febr unbedeutende Bergeben, febr läßliche Sunden vor, 3. B. er babe einmal eine Feber gestohlen, worauf ber Geistliche wohl antwortet: ja, um das Wort Gottes damit zu schreis Selbst ein Salmden Strob, bas an seinem Rleibe bangen geblieben ift, gieht ibm die Schelte ,Strobbieb' ju. Der Uebergang biefer bannenben Geistlichen und Monche in Teufelsbanner von Brofession liegt nabe. Die fahrenden Schuler, welche das Geschaft bes Teufelsbannens vorzugs: weise trieben, waren urfprunglich angebenbe Beiftliche; oft aber werben fie gar ju Zauberern, wobei der Unterschied zwischen gutem und bofem Bauber nicht beachtet ju werben pflegt. Der in ben Sumpf gebannte Sputgeift tommt aber seiner alten Wohnung alljährlich ober alle 7 Jahre wieder einen Sahnenschritt naber bis er aufs Reue bavon Besit nimmt und sein Boltern und Rumoren toller treibt als zuvor. Bgl. Ruhn 286. 201. Oft stellt der Geift auch Bedingungen, unter benen er fich bannen lagen

will, und zuweilen lagt fich ber Teufelsbanner verbluffen, ibm barin gu millfabren: zeigt er fich unnachgiebig, fo muß ibm ber Beift geborchen. Die Aehnlichkeit biefer in ben Sumpf gebannten Geifter mit Grendel ift auffallend; aber jener wohnte von Saufe aus im Sumpf, Diefe werden nur dabin verwiesen; auch tonnte Grendel noch getobtet werben, diese nicht, weil fie Beifter ber Berftorbenen find. Aber icon Grendels nachfter Bermanbter, bas Schretel, bas mit bem Bagerbaren tampfte, wirb nicht mehr getobtet; es batte icon eine Bergeistigung erfahren. Es giebt auch Stabtgeifter und Dorfgespenster : fie erscheinen gern als topfloje Capuziner und Sefuiten, ale breibeinige Bferbe und Safen u. f. w. Ueberhaupt lieben auch Die Gespenster Thiergestalten anzunehmen: Die bes Bods, weil er Thors Thier ift, wie der Teufel felbst gern als Bod erscheint; als Rate, weil fie Freyjas Thier ift, weswegen sich auch heren in Ragen wandeln; als grunzendes Schwein, weil der Gber Freys Thier ift; als Rraben und Ras ben, vielleicht weil der Rabe Odins Thier ift und alle diese Gotter im Bollsalauben zulett zu Teufeln berabsanten. Solche Gespensterthiere ericheinen oft nur zu gemiffen Beiten, wie bas fog. Frafastenthier in ben Fronfasten zu erscheinen pflegt, ben Fronfastenweibern entsprechenb. Fronfastennacht ist ber Mittwoch vor Beibnachten (Stöber Neujahrestollen 67), bie auch Straggelnacht beißt. Straggele ift ein Gespenst, mit stryx und striga verwandt und oft als here gedacht. Strir beißt auch ber Nachts vogel, bie Gule, und biefe felbst gebort ju ben unbeimlichen, oft ju ben gespenstischen Thieren. Die baglichste Urt von Gespenstern, Die Bamppre, erscheinen leider auch bei uns. Burchard von Worms (Anh. XXXIX) weiß, daß man die Leichen ber Rinber mit einem Bfahl burchftach, bamit fie nicht umgeben und ben Menichen icaben mochten. Das geschab auch ben Muttern, die bei ber Entbindung gestorben waren (XI.) Doch tann biefer Glaube gallisch sein und Anderes ber Art aus flavischen, litthauischen und finnischen Gegenden eingedrungen. Agl. Rubn 285. 175. Der Bamppr beißt Rachzehrer (Rubn Mart. S. 30); man batte bem Tobten ben Behrpfennig mitzugeben verfaumt. Bgl. Temme Bom. 6. 258. sonst als Bedingung angebornen Glucks betrachtet wird, die mitgebrachte Saube ift hier Unlage jum Bampprismus. Bgl. auch Breugische S. 86 und S. 275, wo ber Bampyr Blutsauger heißt. Der Bampyr berührt fich mit bem brudenden Alb ober der Trub (S. 475), die gleichfalls Geifter der Berftorbenen find, und in biefer Geftalt ift wohl der Glaube deutsch. Ja wenn wir Zingerle hören, saugt die Trud die Leute wie der Bampyr

(Zingerle Sitten 190), was uns erst über ben Grund ihres Drudens Aufschluß gabe. Gine besere Erklarung scheint indes, daß die aus ber Walkure Thrud herabgesunkene Drut die Menschen brudt ober reitet, weil sie zur Schlacht reiten muß. (S. 458).

# 129. Segen.

Das Wort bere erscheint in altern Schriften in einer boppelten Form, einer nieberdeutschen, die bald hagedisse, bald hagetisse lautet, mabrend die hochbeutsche hagezisse ober hagezusa für die tenuis in der niederbeutschen Form stimmen wurde. Grimm D. 992 nimmt es fur ein abgeleitetes Wort, bas er aus bem altn. hagr dexter, artificiosus beutet: "bere ift ein Huges, verschmittes Weib." Es tonnte aber auch ein aufammengefettes fein, beffen erfter Theil auf Sag, Sagen (Sain) gurud-Schwieriger mare bie andere Balfte ber Busammenfegung ju beuten, ba fie im Anlaut zwischen d und t schwantt. Durfte man d in disse für die richtige Form des Anlauts nehmen, fo würde er an die göttlichen Jungfrauen, die Difen erinnern, die in bem Merseburger Beilfpruch Idifi Im Beliand ift Ibis, im Otfried Itis bie b. Jungfrau. auch in Deutschland finden fich Spuren, daß der Anlaut 3 abfallt, wie bei ben nordischen Disen. So in der Interrogatio fidei bei Magmann 68, wo von disageldon, ben Disen gebrachten Opfern, Die Rede ift. baß bie Sollander Disdag in Disendag entstellen, wird burch die Difen vermittelt fein. Den Difibobenberg an ber Rabe, ber auch Difenberg beißt, halte ich fur einen Berg ber Difen: feinen Boden baben bie Difen, Die gottlichen Jungfrauen, fich jum Aufenthalt ertoren; ober mare an einen Boten ber Difen zu benten? Die Legende biefes Glaubensboten icheint Die beil. Bilbegard erfunden zu baben: für einen irischen Beiligen tlange fein Rame febr beutsch. Ferner wird ber aus Difenberg entstellte Defenberg bieber geboren. Rehmen wir biefe Berleitung bes frub verdunkelten Bortes an, so erklart sich auf bemselben Wege bas Wort Eidechse, die nach M. 993 gleichfalls hagebiffe beißt. Die Gibechse ift ein unbeimliches Thier; fie soll aus fleischlicher Bermischung ber heren mit bem bofen Feind herrühren. Leopr. 88. Siernach maren also die Sagediffen Baldgöttinnen, Baldnymphen, den Oreaden und Hamadryaden der Alten vergleichbar, unfern Walfuren am nachsten verwandt, in beren Umt und Burbe wir die Idisen tennen lernen. Die Balturen reiten Boltenroffe, welche

Die Wolfen felber bedeuten: aus ihren Mabnen trauft Thau und Sagel; bas macht die Felder fruchtbar (S. 376). So find die heren Wettermacherinnen: ber Bezug auf Die Fruchtbarteit ber Erbe ift beibehalten, aber in sein Gegentheil umgeschlagen. Go brachte auch ber Umzug ber an ber wilben Ragt theilnehmenden Gotter, wozu Einherigr und Balfuren geborten, Segen und Gebeiben, mas wir gleichfalls in fein Gegentbeil ver-Roch beißen bie Beren in nieberbeutschen Gegenden Baltebrt saben. riberste (6. 458), mas fie beutlich als Balturen bezeichnet. Sie bebienen fich zu ihren nachtlichen Ritten frember Bferbe, Die bann Morgens ichmeißbebedt im Stalle fteben. Auch ichlafenden Burichen merfen fie ben Raum um den Ropf, verwandeln fie in Pferde und reiten auf ihnen hinaus; am andern Morgen find fie bann erschöpft und zu aller Arbeit untuchtig. Roch im 11. Jahrh. war nach Burchard von Worms der Glaube verbreitet, daß gewiffe Beiber des Nachts bei verschloßenen Thuren in die Sobe gehoben murben, wo fie mit Andern tampften, Bunden empfiengen und Bunden versetten. Dieß ift die einfachfte Melbung, die fie noch ganz als urlog treibende Balturen erscheinen läßt. Nach anbern gleichzeitigen, die sogleich erwähnt werden follen, glaubten fie dabei in Holdas Geleit aufgenommen mit ungablbarer Menge geifterhafter Frauen Diefes Geleit ber Frau Holba, Die mit burch bie Luft zu fabren. Freyja zusammenfällt, tennen wir schon als aus Walturen und Elben beftebenb.

Die Walkuren hießen auch Bunschmädchen, in Deutschland Bunschlwip, ein Rame, der auch für Hexen begegnet; sie hießen ferner Schwanensmädchen, weil sie sich in Schwäne wandeln. Bielleicht hängt damit die Hexenprobe zusammen. Bekanntlich warf man die der Hexerei Angeklagten ins Waßer: sanken sie unter, so galten sie für unschuldig; schwammen sie aber oben, so waren sie Hexen, d. h. Walkuren, Schwanenmädchen, Myth. 1028. Giner Hexe hatte der Teusel versprochen, ihr bei der Waßerprobe eine Eisenstange zu bringen, damit sie unterfänke; er hielt auch Wort und brachte ihr die Stange; es war aber eine Radel: die Hexe schwamm oben und ward verbrannt.

Aus den Schwänen hat die spätere Boltsfage Ganse gemacht, S. 409. Ein Jäger, der sich auf Zauberei verstand, sud eine geweihte Rugel in sein Gewehr, um nach Wildgansen zu schießen, schoß und traf eine Gans, welche herab ins Gebusch siel. Als er hintam, sand er statt der Gans eine natte Frau da sigen, in welcher er die Haarschneiderin aus der Stadt

erkannte, die mehr als bas Baterunfer tonnte. Baaber 337. Gin anberer Sager fab ploblich ein Gewitter auffteigen, von bem er muthmaßte. es sei durch hererei entstanden: er ichof mit einer geweihten Rugel in Die bichten Wolfen. Da fiel ein naltes Weibsbild tobt gur Erbe, worauf bas Gewitter fich augenblidlich verzog, Baaber 337. Benn bie Beren jum Blodsberg gieben ober nach andern Bergen und Orten, Die früher bem Dienst beibnischer Götter geweibt maren, mas man Berenfahrten nennt. wenn fie bort ben Teufel verehren und an seinem Gelage Theil nehmen, fo iceint bier Buotan, feltener Donar in ben Teufel verkehrt : Die Beren wollten an seinem Gottermal theilnehmen, wie Die Balfuren babei als Schentmabchen bienten. Auf bas Schenkamt ber Walturen in . Dbins Saal beuten mehrere Buge, die von ben Berengelagen berichtet werben. Bei Rubn RS. Rr. 33 wird ein Maitagsborn ermabnt, beffen fic bie Beren in ber Balpurgienecht bebient hatten, und bas ber Anecht eines benachbarten Butsbesiters entwandte und seinem herrn überbrachte. Darauf gaben fich bie Beren große Mube, bas Born wieber ju gewinnen. Gin feingelleibeter Berr lagt fich andern Tags bei bem Berrn melben und perspricht seine Besitzungen mit einer 7 Fuß boben Mauer zu umzieben. wenn er bas born jurudgebe ; im andern Falle folle fein Gebofte breimal abbrennen, gerade wenn er fich am reichften bunte. Letteres geschieht auch. weil er bas horn nicht jurudgab; ber Konig ließ ihm aber Alles wieder aufbauen. Das born schidte man überall umber, um zu erfunden, mober es stamme: das war aber nicht berauszubringen. Bal. Müllenboff Mrs. 294. 5.

Bie die Walturen spinnen auch die heren Geschide. "Bat sittst du daer all wedder unn spinnst, du ole versluchte her", rief ein Sonntagskind einer here zu. Da rief sie zurud: "Sönken, Sönken, laet my doch myn Faden spinnen", und augenblicklich saß er unter einem hausen Bauholz, wo die Leute ihn mit Muhe hervorzogen. Müllenhoff Nr. 217.

Aus dem Walturenglauben tonnte der Hexenglauben sich um so leichter entwickeln als wir sahen, daß auch irdische Jungfrauen unter der Bedingung jungfräulichen Standes und triegerischen Gewerbes zu Walturen werden und in Wuotans und Frouwas Dienst eintreten tonnten, wie wir das an Brynhild und der mehrfach wiedergeborenen Swawa gesehen haben. Zulest ward sie als Kara wiedergeboren: diese erscheint als Zauberin mit dem Schwanenhemd und schwebt singend über ihrem Helden. Helgi aber, der gleichfalls zum drittenmal wiedergeboren war, hieb einst im Kampf

au bod mit bem Schwert in die Luft und ichlug feiner über ibm ichmebenben Kara ben Ruß ab : ba fiel fie zu Boben und fein Glud war gerronnen, JUS. II, 374. Aus diefem Glauben an menfchliche Balturen erklart es fic, wie bie Rachtfahrerinnen mabnen tonnten, in ben Dienft Soldas aufgenommen zu fein und in ihrem Geleite zu fahren. Die Balfüren erkannten wir als Bervielfältigungen ber Frepja, mit ber fie fich in alle ihre Aemter theilen. Der Frenja mar aber die Rate beilig : fie fuhr mit einem Ratengespann, und noch jest sagt man, wenn eine Braut bei iconem Wetter gur Trauung geht, fie habe die Rate gut gefüttert. Daraus erklart fich, warum die Rate bas Thier ber Nachtfrauen und Beren ift, und biefe fich gern in Ragen wandeln. Rach bem Boltsglauben wird eine 20jabrige Rate gur Bere und eine 10jabrige Bere wieber gur Rate. Frenja beißt nun in Deutschland gewöhnlich Solda, und in Frau Sollas Geleit fabren die Beren aus wie die Balfuren in Frepjas: barum beißt die Berenfahrt in vielen Gegenden Sollenfahrt. Silde, eine ber Balturen, haben wir als Freyja selber erkannt und als Pharailbis wiedergefunden, deren Ramen aus Frau Silbe, vielleicht als fahrende Silbe zu beuten ift. Bharaildis faben wir auch Herodias genannt. Burchard von Worms bezeugt nun, daß gemisse gottlofe Beiber geglaubt batten, mit ber Diana oder herodias, die er an einer andern Stelle, Anh. XXXVI, auch holda nennt, bei Rachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszusahren: gerabe so bachte man fich spater Die Berenfahrten. Den Ramen Beren gebraucht Burchard noch nicht; er nennt fie scoloratao mulieres retro post Satanam conversae; sie sind vom Christenthum ab, ins Beidenthum gurudgefallen. Das eben foll diefe Husführung barthun, daß ber Begenglaube auf beutscheidnischen Grundlagen ruht und aus ber griechischen und romischen Welt nicht abzuleiten ift. Wo aber fande fic im beutschen Beibenthum biefer nachtliche Ritt auf Thieren?

Den Walturen selbst werden nur Woltenrosse beigelegt; aber zugleich lesen wir von übelthätigen riesigen Zauberweibern, daß sie Nachts auf Wölsen ritten und Schlangen zu Zäumen hätten. Gine solche begegnete dem Hedin am Julabend und bot ihm ihre Folge (fylgdh) gleich einer schüßenden Walture (Myth. 1006). Er schlug sie aus; aber noch am selben Abend muste er es bei Bragis Becher entgelten. Auf dem Wolfe reistend wird D. 49 auch Hyrrodin geschildert; Freyja dagegen reitet im Hyndlusiodh bei sinsterer Nacht auf ihrem Gber zur heiligen Walhall, während Hyndla, die sie ihre Schwester nennt, sich des Wolfes bedienen soll.



Es sind nun allerdings andere Thiere, Kalber und Bode, Myth. 1011, welche nach dem Bolksglauben die Hexen reiten; aber der Tausch kommt wohl auf Rechnung unserer bürgerlichen Zustände: im 14. Jahrh. sind es in einer Uebersehung unserer Stelle (Anh. XLII) noch Waldthiere, worauf die meinthätigen Beiber reiten. Bergeßen hat aber auch die deutsche Sage solche Ritte nicht. Bei Baader 16 kommt der Teusel auf einem Schwein geritten. Bgl. Panzer II, 97. 308. Bernaleten Desterr. S. 113. Bonsbun B. 75.

Bie wir hier auf Frenja, das haupt der Balturen, gemiesen wers den, so deutet auf holda die Bahl der Versammlungspläße; es sind solche, wo vor Zeiten Gericht gehalten oder Opfer gebracht wurden, R. 1003. Belchen Bezug aber holda zu den Gerichten und Freisteinen hatte, sahen wir §. 114. Selbst die Beschuldigung, daß die heren Mäuse machten, rührt unmittelbar aus dem Glauben an die höchsten Göttinnen her, welche bald um Abwendung des Mäusefraßes angerusen werden, bald ihn zur Strafe über die Menscheit verhängen. Bgl. S. 403.

Benn hienach die Herenfahrten aus den Umzügen der Holla oder Frouwa entstanden sind, und Nornen und Waltüren den Heren zu Grunde liegen, so sind doch in den Herenglauben auch noch von andern göttslichen Besen Züge ausgenommen, namentlich von Riesen und Elben, was um so weniger verwundern kann als Frau Holda die Königin der Heinschen und Elben ist. So will Grimm 1009 die Herenkänze auf die lustigen Tänze der Elben bezogen wißen, die man Nachts im Mondschein auf Wiesen ihre Reigen sühren sah und Morgens ihre Spur im Thau erstannte. So heißen die Heren Thaustreicherinnen (daustrickers): sie streischen oder streisen den Thau von fremden Wiesen, um die eigenen damit fruchtbar zu machen, M. 1026. Andere Erinnerungen an den Elbenglausben werden uns sogleich begegnen.

Die altesten Nachrichten von jenen Frauen, welche in Holdas Geleit nachtlich auszusahren glaubten, gedachten noch des Teufels nicht: erst später drangte er sich ein, indem er an Buotans Stelle trat, an dessen Götermal die nachtsahrenden Frauen Theil zu nehmen glaubten. Un Buotan gemahnt es schon, wenn die Hezen M. 1024, Mantelfahrerinnen beißen. Sie bedienen sich seines Mantels, wie das auch Freyja darf, von der es auf die Mutter Gottes übertragen ist, die in weiten Mantel geshüllt dargestellt zu werden psiegt. Daß sich die Hezen mit dem Teusel werbinden und vermischen und zu Balpurgis (Trudennacht Leopr. 176)

biejenige unter ihnen, an welcher ber Teusel vorzügliches Gefallen hat, zur Hexentonigin erwählt wirb, hangt wohl mit bem Hochzeitsfeste Buotans und Frouwas zusammen, bas nach S. 223 um diese Zeit, der wonnigsten bes Jahres, begangen wird. An die bei dieser Hochzeit geschlungenen Festtänze knüpft wohl auch der Bolksglaube an, wonach die hexen in der ersten Mainacht den Schnee vom Block berge wegtanzen sollen, Ruhn NS. 376. Zeitschr. V, 483. Ueber andere hexentanzpläte Kuhn WS. 133.

Aus ber Bermischung bes Teufels mit ben Beren geht nach bem Bolleglauben feine menschliche Frucht hervor, sondern elbische Befen, welche Dinger (wihtir), Elbe und Solden beißen. Bald follen es Schmetterlinge fein, balb Raupen ober Burmer; auch in Saut, Gingeweiben und Rnochen ber Menschen sollen solche Dinger ober Bolbeten' ibren Aufenthalt nehmen tonnen, benn ihrer bedienen fich bie Beren, um Krantheiten und Geschwulft bei Menschen und Bieb bervorzubringen, Mpth. 1024. So erscheint auch ihr Bubler, ber Teufel, in ber Gestalt bes Albe ober Schmetterlings. Elbische Bezuge find ferner Doth. 1015 in ben Gigennamen nachgewiesen, welche ber Teufel sich als Bubler ber Beren beilegt; viele sind von beil= fraftigen Rrautern bergenommen und ficher aus altern Elbennamen entfprungen: fie zeugen noch wie "Boblgemuth, Blumchenblau, Lindenzweig". von ichulblofer Bhantafie. Undere lauten kobolbartig und erinnern an unsere Bausgeister, und felbst die bebenklicher klingenden wie Raffegabn, Bintebant u. f. w. tonnen von Schraten und Balbgeistern berrühren. So erscheinen auch die Beren selbst unter Blumennamen wie im Sommernachts. traum Elfen Bobnenbluthe und Senffamen beißen, Rubn 3tidr. XIII, 127.

Auch das Entsehen und der Elbschuß 457 ift auf die Heren überstragen; jedoch tommen Herengeschoßen schon früh neben Asens und Elsbengeschoßen vor. Bon Herengeschoßen wie sonst von Elbengeschoßen ift mehrsach die Rede, M. 1014. Leidet Jemand an Steisseit im Kreuz, so sagt man, er habe einen Herenschuß. Den Heren wird nicht bloß böser Blid zugeschrieben, Myth. 1053, woraus schon ihre rothen, triesenden Augen deuten, und die seltsame Gestaltung ihres Augapsels, M. 1034; sie psiegen auch denen, welche sie belauschen, die Augen auszublasen, Baader 69. Ein Handwertsgesell tam an die Thür eines Felsentellers, aus dem Gesang und Spiel heraustönte. Da sie verschloßen war, schaute er durch das Schlüßelloch und gewahrte, daß der Keller hell erseuchtet war und darin gezecht und getanzt wurde, auch an der Wand ein Pserd angebunden stand. Sogleich sagte eine Frau der Sippschaft zu einer andern: "Geh, blase

bas Licht aus', worauf biese burch bas Schlüßelloch bem Gesellen ins Auge blies, daß er augenblicklich erblindete. Sierüber entfest, ichrie et dreimal: "Um Gottes Willen macht auf!' Da flog die Thure auf und Beren und Teufel ftoben außeinander. Der Gefell gieng nun in ben Reller und fand, daß sein Ausruf alles Blendwerk gerftort batte: das Chen mar Biebtoth, ber Bein Roffpiffe geworben und bas Bferd in ben Anecht ber Bere verwandelt: fie batte ibn im Schlafe gezäumt und babin geritten, mabrend ein Gebund Strob im Bette neben ihrem Dann ihre Stelle vertrat, Baaber 69. So konnte icon Doin nach Pugligas. 7 beliebige Gestalt annehmen, mabrent fein Korper schlafent ober tobt ba lag. Daß bier die Zusammentunft ber Beren nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, fondern unter der Erde, im Reller Statt hat, erinnert baran, baß es nach S. 425. 465. u. f. w. verschiedene Borftellungen über ben bim: mel gab, ber balb im Berge, balb im Schoof ber Erbe gebacht ift. lagt Raifersberg nach Dl. 1088 bie nachtfahrenden Frauen im Benusberg (vgl. Benesberg M. 1014) jufammentommen, wo gutes Leben, Tangen und Springen ift. Richt anders geht es auch in Laurins Berge ju, wo Bwerge bie Fiedel streichen, so bag man gur Ertlarung ber Berentange auf nachtlich im Monbicein tangende Elben nicht gurudzugeben brauchte. In die Unterwelt seben wir uns auch verfest, wenn nach baletarlischer Ueberlieferung ber Teufel bei ber Berenversammlung nicht ben Sochfis einnimmt, sondern unterm Tifch gebunden an einer Rette liegt, wie nach Saro in der Hölle Utgarthilocus, in dem der gefegelte Loti nachflingt. S. 274.

Aus dem Glauben an übelthätige Riesenweiber, S. 423, sind die meisten Züge, selbst das Berbrennen §. 144, auf die Heren übertragen. Ja hier liegt eigentlich die stärtste Burzel des Herenglaubens. Mit dem Riesen haben die Heren den Gloden bar haß gemein. Glodengeläute war ihnen Hundebellen und die Gloden der hiesigen Hauptkirche nannten sie St. Cassushunde. Wie die Riesen frostiger Natur zu sein pstegen, so erleben auch die Heren warmen Tag als den an dem sie verbrannt werden. Ruhn BS. 134. Daß sie nur verderblich wirken und mit der Absicht zu schaben handeln, kann ihnen nur von den Riesinnen kommen. Wenn Grimm M. 1028 sagt: "Diese krummnasigen, spiskinnigen, hänglippigen, schiefzahnigen, rauhsingrigen Beiber stiften Uebel ohne daß es ihnen nütt. — Dieser eine Zug hätte über den Grund aller Hererei die Augen öffnen sollen", so verstehe ich das in anderm Sinne

als er selber: es zeigt mir den Ursprung des Herenglaubens aus dem an die Riesen, die auch den Menschen Sonne und Mond, die schöne Jahreszeit zu rauben gedachten, nicht um sich damit zu bereichern, nur um der Welt im Eise des Winters erstarren zu laßen. Freilich schon in der Edda berührten sich die Riesinnen mit den Walkuren: "skass valkyria" schilt Sinsidli Helgakw. II, 38 den Gudmund, und Nachtreiterinnen (kvedridur) gemordet zu haben rühmt sich Atli gegen Hrimgerdr, die als Riesin selbst ein solches nachtsahrendes Weib ist. Nach Sinsidlis Schelte wird die Riesin selber geritten: ich halte das schon für eine Umkehrung wie die S. 458 erwähnte. Daß sie Wösse ritten und Schlangen zu Zäumen hatten ist S. 493 erwähnt. Die Heren reiten nicht bloß fremde Pferde, sondern auch Menschen, die sie zäumen und so in Pferde verwandeln; im Walkürenglauben ist das nicht nachzuweisen; bei Alben und Maren kommt es nur vor, wo sie in Riesinnen übergehen.

Auch von den altdeutschen Briefterinnen §. 137 hat sich Manches auf die Beren vererbt, namentlich der Opfertegel und ber Rauberstab. Bal. mas &. 138 über die Sudtunft gefagt wird. In der beidnischen Beit tounten die Frauen Briefterinnen werden, ja einige Frauen genoßen fast gott: licher Berehrung; jest in der driftlichen Reit follten fie nicht einmal mehr priefterlicher Burbe fabig fein. Diese Berabwurdigung bulbeten fie nicht: fie erhielten fich noch lange im Befit gebeimen Bigens, und fuhren fort Seiltunft, Beißagung und Rauberei zu üben. Benn fie ftatt auf jenen Thieren auf Besen und Dsengabeln reiten, so ist das eben der Zauberftab, ben ber Runenzauber nach bem Beugnist bes Builielm. Alvernus (Mpth. 1037) in Bferbegeftalt vermandeln tonnte. Benn in ber Thorftein Baarmagnfaga (S. 280) ber Zauberstab aus bem Sügel geworfen wird, ben bann ber Anabe besteigt und reitet wie unsere Rinder die Stedenpferbe, fo scheint auch bas eine Umtehrung, ba ber Stab vielmehr Macht hatte, ben hugel zu erschließen und Tobte zu weden, val. S. 198. Nur bie mit den Todten begrabenen Baffen konnten wie in ber Serwararfaga aus bem Sugel geworfen werben. Bgl. M. 1179. Auch auf dem Siebe fahren die Heren durch die Luft, Macbeth I, 3. Ruhn BS. 18. Das Sieb ist Symbol bes Regens, und fo tann es von der Briefterin, die mit dem Siche Bauber treibt, aber auch von Sif der Regengottin felbst auf sie übertragen fein, benn auch von ben Göttern feben wir Manches auf die Beren übergeben S. 496. Die heren reiten nicht bloß auf Thieren, fie verwandeln fich auch in sie wie die Gotter in Gestalt ber ihnen geheiligten Thiere zu erscheinen Simrod, Mythologie.

lieben. Besonders wandeln die Heren sich gerne in Raten, Cidechsen und Elstern; aber auch als Schmetterlinge (Buttervögel) stehlen sie Milch und Butter. Die Ansicht Soldans, der Geschichte der Hexenprocesse Stuttg. 1843. den Hexenglauben aus dem Alterthum herleitet, ist in Obigem widerlegt.

Zum Schluß gebenke ich noch zweier anbern Ableitungen bes Wortes Here als der hier angenommenen. Goth. ist fascinare afhugjan, von Sinnen bringen, Sinn und Gemuth verwirren, Myth. 987, und nach Myth. 992 heißt hugsa dalekarlisch Here. Ware an hugjan denken zu denken? und an jenes durch bloße Gedanken Bermeinen, Cinem den Alb zuschien, wovon S. 459 die Rede war?

Rach Schmeller II, 146 ift beren = qualen, plagen, und biefe Bedeutung, bei der er jedoch auch auf hagedisse jurudgebt, balt er für die urfprüngliche. Das erinnert mich baran, bag extern aufs Neugerfte neden und plagen bedeutet. Extern (Aetstern) beißen auch die Elftern, Elftern aber find heren. Rubn 286. II, 51. ,Sind auch die Erternft eine durch ein untergegangenes Riefengeschlecht ober überirdische Befen fünftlich errichtet worden?' fragte Brof. Braun im Bindelmannsprogramm 1858. Rach Grimm GDS. 457 ware bier ein driftliches Runftwert an die Stelle eines beibnischen getreten. Bar biefes beibnische ein Bert ber Difen, Die fpater zu Beren berabsanten? Fehlt es boch nicht an Ausnahmen, wo felbft Die heren, wie es ber alteste Sinn bes Wortes gestattete, noch als wohlthatig aufgefaßt murben: eine folche ift es icon, wenn fie nach G. 495 oben zu Balpurgis ben Schnee vom Blodsberg binmegtanzten. Ableitung des Ramens 1. c. von Chegefrern befriedigte ibn felber spater nicht mehr; vielleicht murbe er fich ju ber unfern betehrt baben, wenn er gewuft batte, daß die Boble im Innern ber Externsteine das in den Felsen gebauene Bild eines Bogels zeigte. Die Elfter war ber Bogel ber bel: fie ist wie biese schwarz und weiß und glaubte man nach dem Morolf, fie habe so viel schwarzer Febern als weißer. Das ist wohl auch ber Grund, warum sich bie heren so gern in Elstern mandeln und beibe mit demfelben Ramen, bemfelben Bilbe bezeichnet wurden. Den Elfterncultus, welchen Gr. Moth. 640 nachweist, beziehe ich auf die Dife, die fich in die Elster wandelte. Bur Bere mar fie noch nicht entwürdigt als ber Glaube galt, daß ihr Gefdrei por bem naben Bolf marne. Daß Brof. Braun den Mithrasbienft in die Bestfälischen Externsteine verlegen wollte, tann bei bem bekannten Klaffischen Bopf unferer Antiquare taum noch befremben.



Bon den Heren unterscheidet sich die Trude dadurch, daß die Hererei angelernt, das Truden' angeboren ist. Leopr. 9. Mit dem Alb und der Mar hat die Trude das Drücken gemein, sowie das Bermeinen oder Berneiden (der bose Blick), das sich aber auf diese beiden nicht beschränkt; eigenthümlich ist ihr nur der aus Goethes Faust bekannte Truden sich, der sünsechien nicht mit dem sechseckigen Bierzeichen zu verwechseln ist. Durch die Missestalt des Fußes erinnert die Trude doch an höhere Wesen wie Berhte mit dem sucze S. 420. Jest freilich wird das Pentagramma nur gegen den Trudenzauber gebraucht, wie auch der Trudenstein (Panzer 429) vor dem Albdrücken u. s. w. bewahrt.

### 130. Tod und Tenfel.

1. In ber Ebba ericeint ber Tob nicht personificiert: Dbin entfenbet Frenja ober ihre Bervielfaltigung bie Balfuren, bie in ber Schlacht Befallenen in feinen bimmlijden Saal gu führen, mabrend Sel fich feiner Boten bedient: fie erwartet die Antunft ber Tobten in ihrer Salle und ift im Boraus bebacht fie nach Burben zu empfangen wie bas im Sato: narmal auch Obin thut. Rur Ran giebt bie Ertrinfenden in ihr Det. Daß aber bie Tobten geritten fommen, feben wir aus Modaubre Borten gu Bermobur G. 81, geftern feien funf Saufen tobter Manner über bie Brude geritten. So tommt auch Belgi (Dt. Ebba 175) aus Balball geritten von Sigruns Thranen berabgezogen, mas wir oben als die alteste Geftalt ber Lenorenf, bezeichnet haben, in welcher bas Reiten ber Tobten icon in ben Borten, Die Burger vernommen hatte : ber Mond fcheint bell, Die Tobten reiten ichnell, ausgebrudt mar. Erft ber fpatere banifche und ichleswigische Glaube giebt auch ber Sel ein Bferd und zuweilen ein breibeiniges, Moth. 864. In beutschen Gedichten bedient fich ber Tob eines Bferbes nur um bie Geelen barauf ju laben; ebenfo oft aber führt er fie am Geile. Konr. von Burgburg legt ibm fogar ein Ret bei, mas an Ran erinnert; ja er ericeint als Jager und Sifcher, ber ben Menichen Schlingen legt und nach ihm angelt. M. 805. Oft aber, nach einer blutigen Schlacht, führt er eine große Schar an, ein gablreiches Befinde folgt feiner gabne und tragt fein Beichen, fein Bappen. M. 807. Benn er aber im Adermann von Bobmen Sauptmann von Berge beißt, fo begiebe ich bas auf Die Borftellung pon ber Unterwelt, bem Seelenaufenthalt im boblen Berge.

Der Tod felber wird aber als Adermann gedacht, ber ben Garten jatet und bie Blumen bricht, ber bas Schlachtfelb mit Blut bungt und mit Leichen befat, wie er auch in dem Liede: "Es ift ein Schnitter, beißt ber Tob' als Maber mit Sidel ober Sense erscheint, por bem fich icons Blumlein buten foll, ober ein andermal ale holzmeier, Forster die Baume bes Balbes nieberftredt Moth. 808, 825. Badernagel Bifchr. IX, 307. Benn bier biblifche Bilber anklingt, fo wird es auf beidnische Borftellungen zuruchgeben, wenn ber Tod als Spielmann mit feinem Gefinde einen Reigentang aufführt, woraus im 14. Jahrh. die Tobten: tange entsprangen. Denn ba jest ber Tob an ber Stelle ber Balfuren bie Menfchen beimbolte, fo erschien er als Bote Gottes: ju Boten mablte man aber von Alters ber Fiedler und Spielleute. Den Tod als Tang ju fagen, ju bem aufgespielt marb, mar man auch icon burch die Belbendichtung gewöhnt, ich brauche nur an Bolters Fidelbogen und seine übel: ballenden Leiche zu erinnern; mit der Geige aber pflegte noch Walther zum Tanze aufzuspielen. Wenn aber Grimm MG. 809 mabriceinlich macht, baß icon im 12. Jahrh. Die Borftellung bes Tobes durch ein Gerippe im Schwange mar, fo ift boch bas Gerippe ,mit Stundenglas und Sippe' ben Tobtentangen im 14. Jahrh. noch fremb: man stellte ibn wohl als eingefallene gusammengeschrumpfte Leiche, nicht mit entblößten, stärter bervortretenden Knochen bar, Badern. a. a. D. 321. fechzehnten Nahrhundert begann man ibn als Stelett porzuführen.

2. Die Bekehrer gaben die alten Götter nicht für nichtig aus, noch leugneten sie ihr Dasein: sie erklarten sie nur für bose Geister und Teufel. Schon darum muste in den christlichen Teuselsglauben viel Deutschbeidnisches Aufnahme sinden, und nur davon tann hier die Rede sein, da
wir mit dem judischen und driftlichen Teusel an sich nichts zu schaffen
baben.

Unter den alten heidnischen Göttern waren zweie schon vor der Bestehrung als bose und finster erschienen, Loti und Hel: diese giengen also leicht in Teusel über; längern Widerstand wird die Volksmeinung der Verteuselung der guten Götter entgegengestellt haben, Myth. 938. Aber auch diese boten Seiten dar, welche unschwer in ein ungünstiges Licht zu stellen waren: so konnte Wuotan als der kriegerische Geist, den die Blutzrache nicht ruhen ließ, leicht als ein Wütherich dargestellt werden, und schon die nordische Sage von Hrolf Kraki thut das (hinn illi Odhinn Myth. 940), wie bereits Ulfila Holda in Unholda, Hultho in Unholtho

wandelt. Odin warf Zwistrunen unter Berwandte: er verseindete die Fürsten: so sat der Teusel Zwietracht; freilich ist die Redensart, Unstraut unter den Weizen saen, biblisch. Schon bei Heinrich dem Löwen und Gerhard von Holenbach u. s. w. sahen wir §. 66 den Teusel an Wuotans Stelle getreten. Nach Myth. 980 trägt der Teusel einen Canoznicus, der sich versäumt hatte, von Baveur nach Rom zu den Metten; nach Stramberg (Rh. Antiqu. I, 106) trug er auch den Abt Antonius von Mostau nach Kiew in die Mette, mochte es aber nicht leiden, daß der Abt sich kreuzte und segnete, was er sich mit den auch rückwärts zu lesenzben Worten verbat:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Bgl. Ruhn WS. 57. Der Teufel ist schwarz, weil Schwarz die bose Farbe und zugleich die der Unterwelt (§. 96) ist; wenn er aber auch als Grausmann (M. 914) erscheint, so kann er das nur von Wuotan haben. Doch ist auch die grüne Farbe zu beachten, da der Teusel gern als grüner Jäsger, Wuotan als Grönjette, auftritt, vgl. KM. 43. 101.

Ein gebrauchlicher Rame fur den Teufel ist im MA. valand, Junzter Boland. Das Bort ist unerklart und namentlich die Participialsorm befremdend. Die Deutung aus Phol hat für sich, daß der Teusel auch Fold, Fuld und Fahl heißt, Myth. 944.

Der Teufel ericbeint labm und mit bem Bferbefuß ober Bodsfuß, hier und da auch mit bem Subnerfuß, was wir S. 260 aus feiner Beziehung zu Thor, zu Buotan und Frepja gebeutet haben. Bie sich Bertha durch ben Gans: und Schwanenfuß zu erkennen gab, so muß ber entweichende Teufel feinen Pferbefuß zeigen, D. 946. Umgekehrt fehlt ihm, wenn er die Gestalt jener Thiere annimmt, gerne ein Bein: dreis beinige Thiere werben dann überhaupt gespenstisch. Auch in unvertum: merter Geftalt erfcheint er als Bferb, als medernber Bod, als grunzenbe Sau, in welcher Fros Gber nachtlingt; feltener manbelt er fich in ben Bolf, boch wird er gern ber Sollenwolf genannt, wie er auch Sollenhund beißt und hellewelf, wie icon die Edda einen hvolpr in der Bolle annahm (Myth. 949), bem Cerberus entsprechend. Birtlich erscheint ber Teufel als Sund, Myth. 948. Banger I, 329. II, 438 und noch julest in Goethes Fauft. Im Buppenspiel von Fauft bringt ber Rabe die Berfchreibung und wird babei Mercurs Bogel genannt, womit nur Buotan gemeint sein tann, ba ber tlaffische Mercur nichts mit ben Raben zu schaffen bat. Bal. RM. 99.

Der Teusel wandelt sich in eine Fliege wie Loti, als er Brisingamen stiehlt, Myth. 950. Wie Loti liegt er in der Hölle geseßelt, was schon bei Utgarthilocus S. 274. 496 vortam. Er soll aber am jüngsten Tag ledig werden und dann mit dem Antichrist zugleich den letten Rampf tämpsen, ganz wie Loti in der Edda, Myth. 963. Wenn neben ihm seine Großmutter genannt wurde, so haben wir diese schon mit Grendels Mutter und der neunhunderthäuptigen Ahne bei Hymir verglichen.

Der hammer. Thors Emmbol, ist ein gewöhnlicher Rame bes Teufels. ber auch Meifter Bammerlin beißt, M. 951. Bie Thor baut er Bruden, M. 972; wie dieser im Bagen, so fahrt ber Teufel in ber Rutiche ober reitet wie Obin auf bem Bferbe, nur gewöhnlich auf einem ichmargen, wie Dbin auf bem Schimmel ober bem grauen Rofe. Bie Dbin ift ber Teufel der Erfinder des Bürfelspiels; gewöhnlicher aber wird ftatt beffen bas moberne Rartenspiel genannt. In ber Solle fpielt er gern um Menschenseelen; im fabliau St. Pierre et le jongleur fteigt aber St. Peter in die Holle hinab, dem Spielmann, der des Teufels Stelle mabrend feiner Abmefenheit vertreten foll, die Seelen im Burfelfpiel ab-Bei Landstuhl in ber Pfalz, Franz von Sidingens Burg, liegen drei Steine, die dem Blat den Namen geben; zwei derfelben dies nen bem britten als Unterlage. Diefe Steine find nach ber Sage Burfel, mit welchen Sidingen mit bem Teufel spielte und bas Spiel verlor. Die Rebensart: Bo führt bich ber Teufel ber so geschwind? zielt auf ben Mythus von Doins Mantelfahrt und die Haddingesage, und ber Huch: ,fahr jum Teufel' erinnert an bas norbische far til Odhins! Beibes beißt ben Tob anmunichen. Much die Teufelsbundniffe haben wir §. 68 aus bem Dbinsbienst abgeleitet, namentlich aus ben Schutverhaltniffen, die er mit feinen Gunftlingen eingieng, bie, indem fie fich ibm ergaben, ibre Lebenszeit auf feste Sahre bestimmten. Die bei biesen Berbundniffen übliche Blutunterschrift gebt wohl auf die Gingebung bes Freundschafts: bundniffes gurud, wobei Blut fliegen mufte. Biel fcwieriger ift eine anbere Art von Bunbniffen zu beuten, bei welchen man fich bem Teufel auf fefte Jahre ju Dienft verpflichtet, wofur ber Teufel bann Lohn ju gemabren hat. Stirbt man innerhalb biefer Frift, so fallt dem Teufel die Seele anheim, AM. 100. vgl. 101. Myth. 970. Des "Teufels ruffiger Bruber" (Nr. 100) hat während dieser Frist die Musik erlernt; scon RM. III, 183



wird bemerkt, daß dieß eine gar nicht driftliche Ansicht von der Hölle sei. Man wird an Odin erinnert, der die Staldenkunst verleiht, so wie an den Strömkarl und Fossegrim (S. 476), während die Bedingung, die auch bei dem Bärenhäuter (Rr. 101) vorkommt, sich nicht zu waschen und zu kämmen, an Bate und die germanischen Rachegelübde §. 34 gemahnt. KHM. 68 vgl. Serb. Bolksm. 6 zeigt, daß die sieben Jahre als Lehrzeit auszusaßen sind. Es scheinen demnach zweierlei Dinge gemischt: jene Rachegelübde, nach welchen man sich nicht waschen noch kämmen will, geschehen um den Sieg; bei der Lehrzeit gilt es eine Kunst, sei es nun die Musik, oder wie bei dem Serb. M. die Zauberei: Sieg und Kunst ist beides Odins Gabe, und auf ihn wird hier auch der Teusel zurücksweisen.

Der Teufel heischt dieselben Opser, die sonst heidnische Götter empfiengen: ein schwarzes Schaf, ein schwarzes Huhn, einen schwarzen Geißebock, einen Hahn, der an einem Donnerstag im Merz aus dem Ei geschlüpst ist, Kuhn WS. 102. "Man muß dem Teusel zuweilen ein Licht ansteden", rath der Bolksmund; auch das ist deutschheidnischer Brauch beim Opser.

Ebenfo baufig ale mit ben alten Gottern berührt fich ber Teufel mit Der Drus (aus Thurs entstellt) ift eine gewöhnliche Teufelebezeichnung. Rubn WS. 110. In dem vielbekannten und vielgestaltigen Marchen vom Schmidtchen von Bielefeld, von Apolda u. f. w. wird ber Teufel von bes Schmidts wie sonst die Riesen von Thors hammer getroffen und weich gebammert. Selbst wenn in ber driftlichen Beit vom Teufelholen die Rebe ift, ift bieß erft von den Riefen auf den Teufel übertragen, ba man in ber beibnischen von jedem Bermisten glaubte, Trölle ober andere uvättir (üble Wichte) hatten ihn geholt. Befebrung II, 59. 84. Der Teufel wirft Felsensteine nach driftlichen Rirchen wie die Riefen nach Stabten; wie die Riefen erscheint er als Baumeister, und bie tausenbfachen Rachtlange bes Mythus von Swa-Uralte Bauten. bilfari fegen ben Teufel an die Stelle ber Riefen. ben cyclopischen Mauern entsprechend, werden bald Riefen, balb bem Teufel jugeschrieben. Fußspuren u. f. w. in Felsen bezieht bas Bolt auf Teufelsbetten berühren fich mit Sunenbetten und Brunbildebetten, M. 976: als Altare S. 368. 426 find fie alle zu saßen. Bflanzen und Thiere werben nach bem Teufel benannt wie früher nach Riesen und Got: tern. M. 981. Kubn BS. II, 110.

Bie die Riesen von Göttern und Helden bestegt und überlistet wursben, so trifft nun den Teusel das Looß, von den Menschen angeführt und ausgelacht zu werden, weshalb er so häufig als dummer Teusel ersicheinen muß. Am Auffallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teusel vielhändig und der ihm verwandte Antichrist siebenhäuptig vorgestellt wird, M. 946.

# Gottesbienft.

#### 131. Ueberficht.

Das Berhältniss ber Menschen zu ben Göttern liegt auf ber Grenze bes mythologischen Gebiets, und wir mußen uns hüten, nicht in Alterthumer und Culturgeschichte hinüberzuschweisen ober in Wiederholungen zu verfallen, da gar manches hiehergehörige schon früher berührt werden muste.

So ist §. 44. 46 von religiösen Pflichten die Rebe gewesen, welche die Edda einschärft. Beide bezogen sich darauf, daß die Menschen Mitslämpser der Götter sein sollen, mit welchen sie an den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Aber daß ganze Leben des Germanen war ein Ramps, bei dem ihm die Götter zur Seite stehen musten, wenn er geheisligt sein und mit freudigem Siegesbewustsein gelämpst werden sollte. Als die Witinge des Nordens nicht mehr auf die Götter so sehr als auf sich selbst und ihr gutes Schwert vertrauten (Myth. 6), da genoßen sie noch der angestammten Tapserkeit und jenes Heldengeistes, welchen der jest erzlöschende Glaube geweckt und genährt hatte; bald aber ware ihre Berzmeßenheit in Verzweislung umgeschlagen, wenn nicht das Christenthum mit der Milderung der Sitten neue religiöse Grundlagen gebracht hätte.

Jene religiösen Pflichten sind auch so allgemeiner Natur, daß sie hier, wo wir uns ein naheres Ziel zu steden haben, nicht eigentlich Gesgenstand der Abhandlung sein könnten Das ganze Leben soll allerdings ein Gottesdienst sein; wir haben aber das Bort hier in dem engern Sinne zu nehmen, der die äußern gottesdienstlichen Handlungen betrifft, durch welche die Gesammtheit des Bolts oder der Familie den Göttern seine Berehrung kundthut. In den Kreiß unserer Betrachtung fallen hier also auch solche Handlungen nicht wie D. 50 (Stälda c. 17) bei Thors Kampsmit Hungnir vorschreibt: "Darum ist es auch eines Jeden Pflicht, nicht mit solchen Steinen zu wersen, denn damit rührt sich der Stein in Thors

Haupt.' Bas hier eigentlich gemeint sei, ist schwer einzusehen. Bielleicht muß es heißen: at kasta hein of golf hvort (nicht Pvert), so daß ber Sinn wäre, es solle ein Jeder gehalten sein, die Steine aus dem urbar gemachten Boden zu wersen: damit werde der Stein in Thors Haupte loser. Eine solche Pflicht, der eine ähnliche auch der römische Glaube gegen Terminus einschäfte, wäre aber in unserm engern Sinne teine gotteszienstliche. Die Handlungen, die zum eigentlichen Gottesdienste gehören, beschränkt Grimm (Myth. 2) auf Gebet und Opfer. Nach dem von ihm selbst M. 1202 gegebenen Binte süge ich als ein drittes noch die Umzüge der Götter und ihre Feste hinzu.

## 132. Begenftanbe bes Eultus.

Bir haben im zweiten Buche nur belebten Wesen eine Stelle eine geräumt; in wiesern auch leblose Dinge Gegenstände der Berehrung waren, ist §. 54 angebeutet, muß aber hier noch näher erwogen werden. Ist man boch in der Behauptung eines Naturcultus der Germanen, der nur sehr bedingt zugestanden werden lann, S. 168, soweit gegangen, neben ihm eigentliche Götter wenigstens für das engere Deutschland zu leugnen, wo sie doch eben Tacitus, auf den man sich zu berusen pslegt, bezeugt, indem er drei der höchsten Götter mit römischen Namen nennt, während er für andere die einheimischen angiebt, wozu ich außer Nerthus, Tuisto, Mannus und seinen drei Söhnen und außer jener dem Castor und Pollux verglichenen Zwillingsgottheit Alci die deutsche Iss zähle. Wenn er daneben für einen Baum, und Waldcultus der Germanen zum Zeugen ausgerusen wird, so will er in den so missbrauchten Stellen (c. 9. 43) nur Tempel und Bilder verneinen.

Mit mehr Schein zieht man Casars S. 171. 419 erwogene Neußerung an nebst einer Reihe von eifrigen Christen gegen bas schon unters brudte heibenthum geschleuberter Beschulbigungen, die von rohem Baumscultus sprechen, ja diesen sur jene Beit, wo das Andenken der Götter schon getrübt war, nicht ganz unwahrscheinlich machen. Für die späteste Beit, wo heibenthum neben dem Christenthum ohne Anleitung der Priester sich sorterhielt, wo die Ramen der alten Götter verschollen waren und man nur noch ihrer Symbole gedachte, die Ehrsurcht vor den Elementen sich schrankenlos geltend machte, für diese Zeit kann solche Berirrung zugestanden werden. Dazu kommen noch absichtliche Entstellungen in der Zeit, wo

Christenthum und Beidenthum noch im Streite lagen; ba war es naturlich, bak man biefes von ber unvortheilbafteften Seite barftellte, bas man ibm Manches mifsbeutete und verkehrte, ja aufburbete, um es ber Robbeit beschuldigen au konnen, wie es benn wirklich eine frübere robere Unschauung von den gottlichen Dingen enthielt. Genauer betrachtet leugnet aber Cafar nur andere als fichtbare Gotter, und felbft jene fpaten Beugniffe fprechen boch zugleich von Opfern, die an jenen gebeiligten Stellen ben Damonen bargebracht feien; als Damonen werden aber bier bie Gotter bezeichnet. Auch bangt allerdings an Steinen, Bflangen und Thieren, an Bager, Luft und Feuer, an ben Geftirnen manches Motho: logische, ein gewisser Cult berselben darf sogar zugestanden werden, eine Art von Seilighaltung und Berehrung ift nicht zu leugnen, aber fie fteigerten fich nicht bis gur Anbetung, bis jum eigentlichen Gottesbienft. Wenn am Ufer bes Flußes gebetet, am Rand ber Quelle Lichter angezundet, Opfergaben bargebracht murben, wie beshalb bie Sachsen fonticolae biegen, fo tann bem Gluß: und Quellgeift biefer Dienft gegolten haben: die Heilighaltung des Waßers als Element bedarf doch der Anknüpfung an Götter und helben. Die wunderbare Rraft einer Quelle (ursprinc) wird baraus crtlart, bag ber Stab eines Gottes, ober ber Buf bes gottlichen Roffes fie ber Erbe ober bem Felfen entlocht babe; aber auch bann finden wir fie bis jur Anbetung und Opferung felten gefteigert. Roch ber heutige Boltsglaube laßt zu gewiffen festlichen Beiten bas Bager in Bein fich manbeln, bas alsbann gefchopfte gilt für heilig und beilfam; bas rührt aber bann mehr von ber Seiligkeit bes Reftes ber als von bem Auf die Beiligkeit gemiffer Seeen, die einen Steinwurf Elemente felbft. burch Gewitter abnden, baben wir felber bingewiesen. Diefe von bem Brunnen ber Urb abgeleitete Seilighaltung trat ber Berehrung ichon naber. Aber die Besprengung ber Beltesche aus Urbs Brunnen. Dbins Trunt aus Mimirs Quelle, bas Baben im Jungbrunnen und die Luftration ber tolnischen Frauen, welche Betrarca bezeugt, und beren Bezug auf bas Seft ber Sonnenwende fich nicht verkennen lagt, felbft die Taufe ber Reugebornen, bie icon por bem Chriftenthum galt, verfteigen fich boch ju Gebet und Opfer so wenig als der Glaube an jene hungerbrunnen, die reichlich fließen, wenn unfruchtbares Jahr bevorftebt (Mpth. 557, Leopr. 37, Rubn B. S. 334), oder ber Gebrauch bes Dagermegens, um Abnahme und Bunahme ber Guter ju erforschen, Doth. 588. Rur bie Erregung von Strudeln und Bagerfallen finden wir bobern Befen beigelegt: barum

tritt hier auch sogleich ein Opfer hinzu. Wenn aber nach Banzer II, 236 bie Geister, die in dem großen Waßerfall am Kriml-Tauern wohnen, durch einen hineingeworsenen Stein günstig gestimmt werden sollen, so vermuthe ich ein Missverständniss, da die Heiligkeit des Waßers, wie wir sahen, keinen Steinwurf duldet. Das dem See auf dem Berg Helanus dargebrachte Opser (Myth. 563), bei dem kein Gott und kein Geist auftritt, scheint gallich; in Deutschland dürsen wir überall an Götter und Geister denken, wo sich dei Flüßen und Quellen Spuren eigentlichen Gottesdienstes zeigen. Diese heiligen Waßer psiegen auch heilkräftig zu sein, woraus schon der Rame Heilbronn deutet. Unter Heilawac versteht man aber das in heiligen Zeiten geschöpfte Waßer. Hier knüpst sich heiligkeit und heilkraft an den Gott, dessen Fest zu jener Zeit begangen wird. Roch jest ist es Boltsglaube, daß sich das Waßer zu gewissen Zeiten in Wein wandle, zu Weihnachten, zu Ostern; es muß dann aber zu Mitternacht und schweigend geschöpft werden. Bom Jungborn S. 38.

Richt anders wird es fich mit den übrigen Elementen verhalten: auch in ihnen walten gottliche Wesen, und wenn es gleich Hawamal 67 beißt:

Feuer ift bas befte ben Erdgebornen,

so muß es doch erft in Loti jum Gott erhoben, in Logi als Element, in einem andern Logi als Wildfeuer personificiert werben, wie in Thialfi, in Donar bas Blig- und heerdfeuer angeschaut warb, um fur gottlich ju Am Stärtsten spricht bas Anbeten bes Dfens, bem man beichtete S. 472, für uralten Feuercultus; aus ibm haben fich aber Riefen und Gotter entwidelt, und fo wißen wir nicht genau ob es noch bas reine unperfonliche Element mar, ju bem fich jene Bedrangten mandten. jedoch Zingerle Sagen 411. Wie bem Dfen, so wird in ben Raubermarchen auch ben "Rolandsfaulen' gebeichtet, und ba biefe Berculesfaulen ersetten, g. 83, so seben wir und wieder auf Donar als Feuergott Bei Luft und Bind ift die Berfonificierung in gottliche Befen noch viel entschiedener: Raris Geschlecht, bes Riefen bes Sturme, ift febr gablreich; auch ergablen unfere Marchen und felbst Ortsfagen (Berl. 191) noch jest von hilfreichen, mit Debl ober Werg (Leopr. 101) gefütterten Winden, und sogar ein Königreich ber Winde wird angenommen. Wie. bem Dien murben auch ber Erbe Gebeimniffe anvertraut, Beimkehrenbe tufsten ben mutterlichen Boben, die Erbe mehrte Beimbals Macht, Schworende legten fich Erbe und Rafen aufs haupt ober giengen unter ben

Schmud ber Erbe, ben grunen Rafen, RU. 112, Bingerle Sitten 191, Quigm. 278; aber wie bieß auf Die Berehrung unterweltlicher Machte zielt, so konnte felbst bei ben übrigen Beispielen noch bezweifelt merben ob fie auch nur die Seilighaltung bes blogen Glements bezeugen. Für die Unbetung tenne ich feinen ftartern Beweiß als Sigror. 4, mo neben Alen und Afinnen bas fruchtbare Feld (fiolnyta fold) angerufen wird. Das Beispiel fieht indes vereinzelt in einer vielleicht uralten Formel. Much Steine und Felfen galten fur beilig und beilfraftig, bei beiligen Steinen, gewöhnlich blauen, murben Gibe abgelegt, wie ihnen auch gebeichtet wird, val. Ind. pag. de his quae faciunt super petras. baran bangen, daß es ein Grenzstein ift, welcher ber Gottheit gebeiligt ift (B. 114), ein Opfer- ober Gerichtsftein, mas gerne gusammenfiel wie bie Briefter jugleich Richter maren. Ueber Die Bunderfraft gemiffer Steine. ber ebein namentlich, val. §. 140. Steine am Bege erbarmen fich. Steine und Felfen weinen um Balbur; aber über bas Mitgefühl ber Ratur an den Menschenlooßen, über ihre Beilighaltung überhaupt und der Unterwelt insbesondere, benn ihr maren wohl die Steine angehörig, bei mel: den geschworen und gebeichtet marb, geht bieß nicht binaus und weber Gebete noch Opfer find bezeugt. Benn vota ad lapides besonbere in ruinosis et silvestris locis vorkommen (M. Anh. XXXV), so beuten die Borte daemonum ludificationibus decepti an, baß es alte Tempel was ren, wo man bie Götter gegenwärtig glaubte. Steine (ober Baume), welche man durchtroch, um Rrantheiten auf sie zu übertragen ober um gleichsam wiedergeboren zu werben, galten barum nicht für beilig. Sollen folche Deffnungen beilbringend fein, fo durfen fie nicht von Menfchen gemacht fein (Banger I, 429): bas zeigt am beutlichsten, baß bie Beilfraft bier von gottlichen Befen ausgeben muß.

An Pflanzen haftet Heiligkeit, weil sie Göttern geweiht ober nach ihnen benannt sind, wovon das lichte Kraut ein Beispiel ist, das man mit Baldurs Augenbrauen verglich D. 22. Ein anderes erinnerte an das Haar der Frenja, andere sinden wir auf Zio, auf Donar bezogen. Auf Maria deuten Biele, die wohl früher nach deutschen Göttinnen benannt waren. Perger Pflanzens. 69. 220. Ueber die Krautweihe im "Frauens breißigst" (15. Aug. — 8. Sept.) Perger 45. Waßerblumen sind heilig, weil sie Meerminnen und Seenigen zur Wohnung, ja Rachts zum Schiffe dienen; die Seerose (nymphaea alba) ist eine verwandelte Jungfrau; die Friesen nennen sie Schwanenblume, und sieben Seeblätter nahmen



fie in ihr Babren auf. Bier und ba bangen an Bflanzen mpthische Erzählungen, z. B. wenn die Wegwarte eine Jungfrau gewesen sein soll, die am Wege ihres Buhlen harrte, wovon icone Barianten bei Banger II. 204. Bal. das Rathfelmarchen bei Gr. 160. Andere fpielen nur in Mythen eine Rolle z. B. ber Miftelzweig in Balburs, die Eberesche in Thors Bal. Rubn Berabtunft 201, welcher aus manderlei Aberglauben ichließt, daß der Bogelbeerbaum eine Bertorperung des Blipes gewesen sei. So stebt ber Schlafabfel, ein Auswuchs an ber wilden Rose, mit Dbin und Bronbild in Bezug und auch oben bei ber b. Binnosa wurden wir an ibn erinnert. Bom Johannisblut faben wir, bag es aus bem Blute eines Gottes aufwuchs. Farnsamen foll unfichtbar machen und Erfullung aller Bunice gemabren (Rubn Serabt. 221); über feine bimmlifche Abstammung val. Ruhn Herabt. 221. Er hat auch wettertheilende Kraft, Ruhn 1. c. 222. Otterfraut beift er, weil die Schlangen ben, welcher ibn bei fich tragt. fo lange verfolgen bis er ibn wegwirft; Irrtraut, weil, wer barauf tritt obne es ju feben, irr und wirr wird und nicht Weg noch Steg mehr fennt, Rubn 223. Andere Rrauter ichuten por Bauber: wer ein 4blattriaes Rleeblatt bei fich tragt, tann nicht betrogen werben; daß es auch fonft gludbringend fei, ift erft neuerer Aberglaube. Ueber die blaue Blume f. oben. In unserm Bergismeinnicht ift die Blume felbstredend und warnend eingeführt. Als Bunfchelruthe wird in Schweden die ichon genannte Chereiche verwendet, bei uns Safel ober Rreugborn: fie zeigt nicht bloß Schate, fie macht aller Bunfche theilhaftig. Auch ibr verlieb man gern wie bem Alraun 487 menschliche Gestalt, ja fie wird mit Ramengebung getauft, indem man brei Rreuge barüber ichlaat. Gelbft ibre Amieselgeftalt legt Rubn 208 als einfachstes Bild bes zweibeinigen Menschen aus.

Bom Baum- und Thiercultus giebt auch Grimm M. 613 an, daß er eigentlich dem hohern Wesen galt, dem der Hain geheiligt war, das im Baume lebte, oder die Gestalt des ihm heiligen Thiers angenommen hatte. Die Heilighaltung der Haine, gewisser Pstanzen und Thiergattungen verdankten sie ihrem Bezug zu den Göttern. Den heiligen Hain der Semnonen betrat man nur geseselt: wer zusällig hinsiel, durste weder selber ausstehen noch sich aufrichten laßen: hier hatte nur der Gott zu gebieten, allem Uebrigen geziemte unterwürfiger Gehorsam, Germ. 39. Bon dieser symbolischen Feselung war das Bolk genannt (Zeitschr. VII, 383), hier hatte es seinen Ursprung genommen, hier trat es durch Gesandte zussammen und begieng gemeinsame Opsermale. Häupter und Häute der

geschlachteten Thiere murben in folden Sainen aufgehangt, und vielleicht empfiengen bavon einzelne Baume noch besondere Beiligkeit. indic. paganiarum de sacris silvarum quas nimidas vocant. nimidas an nemus erinnert, fo icheinen boch Opfer gemeint. Das Opfer wird bargeboten und angenommen. So tonnen auch einzelnftebenbe Baume wie jene gewaltige Donarseiche bei Beismar in Seffen, an die Winfrid die Art zu legen wagte, den Göttern geweiht heißen, weil an ihnen die Opfer gleichsam dargereicht wurden, und es scheint absichtliche Entstellung, wenn berichtet wird, ben Baumen ober gar bem Solze felbft babe man gottliche Ehre erwiesen. Gotter wohnten in biefen hainen, bas Laub ber machtigen Gide burdraufdte ber Gott; noch ber driftliche Berichterstatter lagt fie vom gottlichen Sauche bewegt gusammenfturgen. wahr und nabeliegend ift die Anschauung, die dem Naturgefühl unserer Bater eber Ehre macht als fie ber Robeit beschuldigt. Auch erlosch bieß Gefühl fo bald nicht; Die vielen Balde und Bergcapellen, ju benen Beiligenbilder Beranlagung gaben, die in ober auf ber Giche, ber Linde gefunden immer wieder babin gurudtehrten, wie oft fie auch binmeggenommen, ju bewohnten Statten und ihren Rirchen gebracht murben, bezeugen burch die an sie gefnüpften Sagen, wie tief das Bedürfnis, sich im Bald, auf Bergen ber Gottheit naber ju fühlen, im Bolte murgelte.

Giden und Linden find vorzüglich gerne fold beilige Baume, Die Eiche bem Donar, Die Linde ber Frouwa ober Erta gebeilig. Den Langobarben mar bei Benevent ein Blutbaum beilig, den ber b. Barbatus umbieb. Myth. 615. Es war ein Opferbaum, opfern hieß blotan bochb. pluogan. Bir finden auch in Deutschland Blutbaume, eine Blutlinde ju Burgfreienstein bei Biesbaben, eine Blut buche bei Irchel im Canton Rurich, und wenn man die Rothbuche jest Blutbuche nennt, fo tonnte bier, obgleich es teiner mythischen Ertlarung bebarf, boch Busammenbana walten. Baume pflegten Blut auszuströmen, wenn fie verlett murben, und noch jest werben altehrmurbige Baume, bamit fie nicht abfterben, mit Man findet auch bie Boltsfitte, Steine an alte Baume bingulegen, mit ber Formel ich opfere, opfere bem wilden Fraulein. Wer absichtlich beilige Baume verlett, muß fterben und oft mit ihm fein ganges Saus. Unfere Beisthumer verbieten noch Balbfrevel bei gang unmenfche lichen Strafen. Daß aber die Berehrung bem Gotte galt, welchem der Sain, der Baum geweiht mar, davon haben fich Spuren in den Ortsfagen erhalten, wonach unbeimliche Befen in ben Baumen wohnen follen, bie



jede Berletung des Baumes ahnden. So die Etelmutter zu Schneisingen (Roch. I, 59); dagegen wird man bei der Heiligensöhre zu Wegenstetten (Roch. 85) an Fortunat, oder eigentlich Frau Salde erinnert. Bon hohem Alter sind auch die Sagen, wo es einem Kinde bestimmt ist, sich an einem Baume auszuknüpsen, was mit der Wikarssage S. 217 §. 65 zusammenhängt und zugleich an Sawitri gemahnt R. 89. Es steht zu vermuthen, daß dieser Baum Buotan geweiht war; die alte Frau aber, die sich des Kindes annahm, wird Fria (Frigg) gewesen sein. Am beutlichsten wird der Bezug einzelner Bäume auf die Götter in der Legende von der h. Edigna, die wie das Marienkind KHM. 3 im hohlen Baume wohnt, Panzer II, 49, 405, sich aber auch schon durch das heilige Ochsengespann, so wie durch Hahn und Glode als eine Göttin zu erkennen giebt. So sitt in einer altspanischen Romanze eine Königstochter auf einem Eichenwipsel und ihre langen Haare bededen den ganzen Baum.

Bon Thieren gewidmetem Opferdienst bat sich bei ben Sausschlangen ein vereinzeltes Beispiel gezeigt; im Bangen muß auch Er geleugnet merben. Die Beiligbaltung gemiffer Thiergattungen flieft aus ihrem Bezug ju ben Göttern, als beren Sausgefinde fie gelten tonnen, wie Buotans Bolfe und Raben bavon ein Beispiel find, ober aus ihrer Bestimmung jum Opfer. Auch manbeln fich Gotter in gewiffe Thiere, und menschliche Seelen nehmen Thiergestalten an, §. 128; boch nur bei ben Schlangen fteigert fich bas bis zum eigentlichen Cultus. Gin Thier mag fur beilig und unverletlich gelten, feine Tobtung fogar mit einer Strafe belegt merben, weil es fur weißagend und beilbringend gilt; biefe Berehrung reicht nicht bis zur Unbetung. Aber felbft Opfer tonnen Thieren zu Gute tommen, Die eigentlich ben Gottern jugebacht find. Benn bem Bferbe Buotans ein Getreidebufchel unabgemaht fteben bleibt, fo gilt die Babe bem Gotte, und wenn ben Bogeln bes himmels Brottrumen geftreut, ben Sperlingen ein Kornbuschel ausgesett wird (Broble Bargs. 187, Myth. 635), mas uns jest Balthers Bermachtnife erflart, fo mochte man ben angeblichen Grund so milben Sinnes bamit fie ben Aluren nicht icabeten', ungern fur ben mahren ansehen. Es ist ein Dantopfer: einen Theil ber verliehenen Gaben giebt man bem Gotte gurud, um ibn gnabig und geneigt zu ftimmen, ein andermal wieder Segen zu fvenden: barum geschiebt es bei ber Ernte. So giebt man in heffen zwei Gescheit von ber Wintersaat ben Bogeln, und wenn die Ernte eingethan ift, wirft man Rachts um 12 Uhr eine Barbe aus ber Scheuer, damit bie Englein im himmel bavon gebren,



Bolf Götterl. 94. In der ersten Helgakwidha fordert ein weißagender Bogel, wenn er mehr aussagen und dem König jum Besit Sigrlinns verhelsen solle, Hof und Heiligthum und goldgehörnte Kühe. Aber dieser Bogel scheint derselbe, der hernach als Hüter Sigrlinns entschlasen von Atli erschosen wird. Franmar Jarl, den wir als Riesen zu denken haben, hatte Adlergestult angenommen. So begehrt auch der Riese Thiassi, der als Adler auf der Ciche saß, ein Opser: nur wenn er sich von dem Mal der Asen sättigen durse, will er gestatten, daß der Sud zum Sieden komme, D. 56; vgl. §. 31 und Bolf Beitr. I, 362. Panzer I, 264. Wenn in der Schweiz die Kinder dem Goldkäser, den sie auf der Hand halten, "Milech ond Broda ond e silberigs Lösseli dezue' verheißen, so ist das nur eine Schweichelrede.

Die Heilighaltung der Pferde, die in heiligen Hainen oder im Umstreiß der Tempel auferzogen zu Opfern, Weißagungen oder den Wagen der Gottheit zu ziehen dienten, gieng allerdings weit: sie konnte dis zur Berehrung getrieben werden. Nur zum Dienst der Götter bestimmt, dulbeten sie keinen irdischen Reiter (Tac. Germ. 10: nullo opere humano contacti) S. 458. Hrasnkel hatte sein Ross Frensari zur Hälfte dem Frey geschenkt und das Gelübde gethan, den Mann umzubringen, der est gegen seinen Willen reiten würde. Von einem andern gleichbenannten Ross wird berichtet, daß sein Eigenthümer Brandr es göttlich verehrt habe, Myth. 622. Aber schon jener Name verräth, daß es der Gott, nicht das Ross war, dem göttliche Ehre erzeigt ward.

Roch weiter gieng die Berehrung der Kühe und Rinder. König Exstein glaubte an die Ruh Sibilja, der so viel geopfert wurde, daß sich Riemand vor ihrem Gebrüll erhalten konnte; darum pflegte sie der König mit in die Schlacht zu sühren. Auch den König Degwaldr begleitete eine heilige Kuh überall zu Waßer und zu Lande, er trank ihre Milch und ließ sich zulet im Hügel neben dem ihren begraben. Hier sind Opfer, den Kühen dargebracht, bezeugt; doch scheinen dieß einzelne Berirrungen, die auf den Gottesdienst überhaupt kaum einen Schluß verstatten. So könnte das Opfer ursprünglich dem Gotte gegolten haben, der in dem weißagenden Gebrülle der Ruh seinen Willen zu erkennen geben sollte.

Am Meisten scheint unserer Auffaßung die Berehrung der Schlangen entgegenzustehen, welche fich keineswegs auf die als Seelen zu betrachtens den Hausschlangen (§. 127) beschränkte. An sie erinnert zwar, wenn es im Bolfdietrich von einer Bipernart heißt, es lebten immer nur zwei Sturrod, Muthologie.

solder Vipern, Myth. 649; aber ware auch dieser Zug von den Haustschlagen §. 127 erborgt, so erinnert doch jene langodardische Heldensage hier stärker an die gerade von demselben Bolke bezeugte Berehrung eines heiligen Schlangenbildes, das in der vita Bardati (Myth. 648) als Biper gedacht ist. Wir haben indes schon S. 371 in Schlangen und Orachen Symbole der schaffenden und erhaltenden Raturkrast erkannt und Odins Beinamen Osnir und Swasnir hieraus bezogen: so kommt es uns zu Statten, daß in jener andern vita Bardati (Myth. 649) angedeutet wird, der höch ste Gott sei unter jenem Schlangenbilde verehrt worden. Wie wir hier aus Odin gewiesen werden, so beutet der nahverwandte ebensompstische Käsercultus, von welchem Myth. 655 Spuren nachweist, andere bei Zingerle II, 179. 213, Leopr. 76 begegnen, aus Thôr.

Die ebelste Art von Heilighaltung der Thiere begegnet in unsern Marchen, wenn der Dümmling mit Thieren Erbarmen übt, mit Löwen und Wölfen wie mit den kleinsten Thierchen, Ameisen und Bienen, nur aus schöner Menschlichkeit, wo dem das gute Herz sich ihm reichlich lohnt, benn im Berlauf des Märchens werden ihm Ausgaden gestellt, die nur durch den Beistand dieser Thiere gelöst werden können. So giebt er auch einem armen alten Mann das letzte Stückhen Brot oder den einzigen Psennig; so erweist er den Tobten die letzte Ehre, nicht aus bewuster Psticht, aus gutem Herzen, aus liebevolkem Sinn gegen alle Geschopse. Diese Tendenz unserer Märchen wird man nicht als einen Rest alten Thiercultus ans derselbem menschlich schönen Gesinnung entsprungen ist und an der indischen Heiligsbaltung der Kübe das aute Herz nicht weniger Antbeil dat als der Eigennung.

Bir brauchen bemnach weber Pflanzen- noch Thiercultus als für sich berechtigt anzuerkennen. In diesem Sinne barf auch Gestirndienst, wenn wir von Sonne und Mond absehen, geleugnet werden; diese aber waren zu göttlichen Wesen erhoben, die an andern Stellen besprochen sind.

Der obigen Ausschhrung scheint ber auch in Deutschland verbreitete Glaube entgegenzustehen, daß Menschen, welche die Sprache der Thiere erlernt hatten, höherer Weisheit theilhaftig geworden seien. Allerdings ift hier den Thieren eine Weisheit beigelegt, welche an die im Waser liegende erinnert. Gleichwohl ist dieser Glaube, den wir fast bei allen Bölztern sinden, nicht überall mit Verehrung der Thiere verbunden, vogleich er eine gewisse Ehrsucht vor ihnen bedingt.

Wie der Mythus von Allem die Urfache kennt, wie er weiß, warum



ber Lachs hinten spiß ist, S. 112, warum ber Rucud mehlbestaubt Gefieber hat, S. 25, so hängen mythische Erzählungen auch an den Sigensthümlichteiten anderer Thiere und Bstanzen: so der Trauerweide, der Kreuzsschäßel (Reusch II. Aust. 33), des Zauntönigs (R. 34, Gr. KHR. 171), der Eidechse (Wolf Beitr. 447), des Siespogels (R. 29, Gr. Myth. 1221), der Krähe (R. 30), des Pserdes und Rindes (R. 134, Temme und Tettau Br. S. p. 29) u. s. w. Andere Thiere sind rein mythisch, wie der Bracke, der Basilist, der Schlangentönig mit seiner Krone (R. 37, Gr. M. 650. 929), der Haselwurm, der Murbl, der Stahlwurm Alp. M. u. S. 377—380, der Tazelwurm (Leipz. Illustrierte Zeitung 1864 Nr. 1094). Als ein sabelhastes Kraut könnte man die Irrwurzel (Alpenb. 409) bezeichnen, als einen sabelhasten Stein den Siegerstein und den Stein der Beisen. Ueber die sieben Planetenträuter s. Alpenb. 400, über die bei der Kraut wei he (Maria Himmelsahrt) gebräuchlichen Alpenb. 402, Montanus 38.

Mit erstaunlichem Rleiße und seltener Belesenheit bat Mannbardt (3tfcbr. f. D. M. III, 209-298) Alles zusammengestellt, mas feit mehr als taufend Jahren in Deutschland und feinen Rachbarlanbern, ja im fernen Drient über ben Rudud gefungen und gebichtet ift, um ju beweisen (S. 210), daß dieser Bogel bei unsern Borfahren göttliche Berehrung genoßen ober wenigstens zu bem alten Gotterwefen in nabem Bezuge Bleichwohl muß er julest (S. 290) gestehen, bag bie gestanden babe. mpstische Bedeutung bes Rududs und die mit ihm verbundenen Sagen überall Naturericeinungen gur letten Grundlage babe. Bie ber Sabn den Tag, so verfundet der Rudud den Frühling, und wie der Sahn der Sausprophet beißt, so gilt ber Rudud für ben Allerweltspropheten. Bropbezeihte er zuerft nur ben Frühling, fo erscheint es als eine Weiterbildung, wenn er nun auch wißen follte wie lange man zu leben habe ober wie manches Sahr ein Mabchen noch marten muße bis es ber ermunichte Freier aum Altare fubrt. Unfer Dichter geht noch weiter, er foll bem funftis gen Chepaar auch die Rahl ber Kinder bestimmen. Ift es ein Bunder. wenn die Brophezeihungen, die man aus feinem Gefange beraus borte, nicht immer eintrafen, und er nun in ben Ruf tam, ein falfcher Brophet ju fein? Wenn bem Madchen ber Jahre ju viel werben, bie es noch warten foll, fo fagt es, er fei ein thorichter Rudud ober fige auf einem narrischen Zweige; aber schon bei ben Langobarben bebeutete es nichts Gutes, als er bem neugewählten Langobarben: König auf ben Sper flog, ber bas Symbol seiner Berfchermacht sein sollte: man ichloß baraus, bag vieses Königs Regierung nicht fruchten werbe. So liest man bei Reusch, einem Borläuser Mannhardts, Pr. Prov. Bl. V, 338, in Baiern nenne man den Abler im Preußischen Wappen scherzweise den Preußischen Kudud und die alten Pr. Groschen Rududsgroschen, und in Preußen selbst solle dieser Scherz nicht ungewöhnlich sein und namentlich das Stempeln mit dem Abler den Preußischen Rudud aufdrücken heißen. Es galt für üble Borzbebeutung, wenn man seinen Ruf nüchtern hörte und Walther glaubt (73, 29) herzhaft gestucht zu haben mit den Worten:

hiure müezens beide esel unde gouch gehæren ê si enbizzen sîn. Ja, weil er feine Gier in frembe Refter legt, wird er gum Chebrecher und burensobn und fein Rame, Gauch, ju einem ber gangbarften Schimpfworter. Bir haben auch icon gefeben, wie fein meblbestaubtes Gefieber ibn gu einem Bader machte; anbermarts bielt man ihn für einen Müller; Bader und Muller aber gelten im MU. nicht für ehrliche Leute. Bebeutete er boch julest euphemistisch ben Teufel selbst in Rebensarten wie : Sohl ibn ber Rudud! bas ift um bes Rududs zu werben! ober wenn Claudius von bem Rudud und feinem Rufter fingt. Bgl. S. 428 oben. gerade bieg lettere tonnte uns erlautern wie man auf ben Ginfall tam, etwas Gottliches an einem fo übel angesebenen Bogel zu finden. Der Teufel ift so oft an die Stelle ber alten Gotter getreten, marum sollte es nicht ber Rudud fein, ben wir an bes Teufels Stelle ju nennen pflegen? Daß er aber gerade an Thors ober Frens Stelle getreten fein folle, wie Mannbardt will, leuchtet nicht fofort ein, ba ber Abler, mit bem ihn bas Boll ju vertauschen liebt, Dbins Bogel mar. Ja ich riethe, wenn ich überbaupt die Ansicht theilte, noch lieber auf Gertrud ober eine ber Göttin-In bem an bie Schnede gerichteten nen, welche Gertrub erfegen follte. Rinderspruce:

> Rudud, Rudud Gerberut, Stal bine ver Borns berut.

ist die erste Zeile nicht sowohl des Reims wegen herbeigezogen, als weil auch der Rudud Berstedens spielt, indem er sich in dem grünen Laube birgt, das er angesungen hat, wodurch er zu dem Berstedspiel der Kinder Beranlaßung giebt. Aber Rudud und Gertrud gehören hier zusammen, wie auch Mannhardt annimmt, und so möchte ich ihn am liebsten für den Bogel der Fredja oder Joun erklären, die beide Göttinnen der schönen Jahreszeit sind, des rüdkehrenden Schmuck der Erde in Gras und Laub. Fällt auch Gertruds Tag (17. März) etwas stüher als des Kuducks Ge-

fang in unfern Balbern vernommen wird, fo baben fie boch gemein, baß beibe ben Anbruch bes Frublings ju bezeichnen pflegen. Roch eine andere Spur beutet auf Gertrub: bas norwegische Marchen von bem Gertrubsvogel (Grimm D. 639, Asbiörnsen und Doe Rr. 2) findet fich auch auf ben Rudud übertragen; oder war er felber ber Bertrubsvogel, und ift biefer nur burch Bermechselung mit bem Martins= vogel für ben rothhaubigen Schwarzspecht gehalten worden? Dieß ift um fo mabriceinlicher, als es fich bier wieber ums Baden handelt und die rothe Saube ber targen Baderin ibr nur bes Bogels megen aufgesett ift, mabrend bas mehlbestaubte Gefieder bes Rudude nicht erfunden gu werben brauchte. Der Rudud ift auch fonft noch, wie Mannhardt ausführt, megen Rarabeit übel berufen. Aber ber Lefer foll nicht um bas Marchen von bem Schwarzspecht tommen, in bem mobl ein Mothus ftedt: Mis unfer Berrs gott mit Betrus auf ber Erbe manbelte, famen fie ju einer Frau, welche faß und but; fie bieg Bertrud und trug eine rothe Saube auf bem Ropf. Mube und hungrig von bem langen Weg bat fie unfer Berrgott um ein Stud Ruchen. Ja, bas follte er baben, fagte fie und fnetete es aus; aber ba warb es fo groß, bag es ben gangen Badtrog ausfüllte. Rein, bas mar allzugroß, bas tonnte er nicht befommen. Sie nahm nun ein fleineres Stud; aber als fie es ausgefnetet batte, mar es ebenfalls fur ein Almofen ju groß geworben: bas tonnte er auch nicht befommen. Das britte Dal nahm fie ein gang fleines Stud; aber auch bas Dal ward es wieder zu groß. "Ja, fo tann ich euch nichts geben", fagte Gertrud : "3hr mußt baber ohne Munbichmad wieber fortgeben, benn bas Brot wird ja immer ju groß." Da ereiferte fich ber Berr Chriftus und fprach: "Beil bu ein fo ichlechtes Berg haft und mir nicht einmal ein Studden Brot gonnft, fo follft bu bafur in einen Bogel verwandelt werden und beine Rahrung zwischen Solz und Rinde fuchen und nicht öfter zu trinten follft bu baben, als wenn es regnet." Und taum batte er bie Borte gesprochen, fo war fie jum Gertrudsvogel vermanbelt und flog oben jum Schornstein hinaus und noch ben heutigen Tag fieht man fie berumfliegen mit einer rothen Duge auf bem Ropf und ichwarz über ben gangen Leib; benn ber Rufs im Schornftein hatte fie geschmargt. Gie hadt und pidt bestandig in ben Baumen nach GBen und girpt immer, wenn es regnen foll, benn fie ift bestandig burftig.

#### Gebet.

#### 133.

Das Gebet ist mehr als eine an gottliche Befen gerichtete Bitte. Der ursprüngliche Sinn von Bitten ift Liegen, Rieberfallen, und bie mit bem Gebet verbundenen Geberben der Selbstdemuthigung, die emporgehobenen ober ausgestreckten Arme, Die gefalteten Sande, bas entblogte, geneigte haupt, die gebogenen Anice, bas Nieberfturgen ju ben Sugen ber angeflebten Gottbeit, fie alle bruden aus, bag ber Denich fich bem bobern Befen als ein Besiegter, als wehrloses Opfer barbietet und unter-Bitten und beten werben vielfach verwechselt: noch Bfeffel fagt: ben gangen Tag bat er fein Baternofter ber. Borterb. II, 53. Borter aber tommen von bieten offerre. In der alten Sprache und noch im Dialett beißt es ,fich beten', als ware fich bieten, fich opfern gemeint, gerade wie bas mit Bitten in seinem alten Sinne gusammenbangende badi Bette (loctisternium) jugleich Altar bedeutet. Myth. 27. 59. Borterb. I, 1722. Bon bem Entblogen bes Sauptes machten nur bie Briefter eine Ausnahme, wenigstens ift von ben gothischen bezeugt, bag fie bas haupt mit ber Tiare bebedten.

Der Heibe schaute beim Beten gegen Norben, weil dahin auch das beutsche Alterthum die Bohnung der Götter setze, und diese selber gegen Süden sahen, vgl. S. 192. Die gegen Osten betenden Christen nahmen das her einen nörblichen Sitz des Teusels an, und bei seiner Abschwörung musten sich die Neubekehrten mit gerunzelter Stirne und zorniger Geberde, dem Gegensatz jener, die das Gebet begleitete, nordwärts kehren. Für die Borstellung, zu welcher Sigrdr. 3 Anlaß giebt, als hätten die Deutschen sitzend gebetet, könnten deutsche Gräber sprechen, welche die Todten in sitzender Stellung zeigen. Nach Maurer Bekehrung II betete man liegend nach Norden gerichtet und hielt, auch wenn kein Bildniss da war, die Hände beim Beten vor die Augen, wie vom Glanze der Gottheit geblendet.

# Dpfer.

# 134. 1. Im Allgemeinen.

Wenn der Mensch im Gebet fich selber darbringt, so fügt er im Opfer einen Theil seiner Habe bingu, und erkennt damit an, daß er

bas Canze ber Gnabe ber Götter verbankt. Dieser weiß er sich bes burftig im Glück wie im Unglück, benn bas Glück erscheint ihm als ein weuer Beweis ber göttlichen Inabe, die ihm ein Dankopfer auch serner erhalten soll; bas Unglück schreibt er bem Jorne ber Götter zu, ben er burch ein Sühnopser von sich abzuwenden hofft. Eine britte Art, wenn der Ausgang eines Unternehmens erforscht werden soll, und der Beisagung ein Opser vorhergebt, damit der Gott geneigt werde, seinen Willen kundzugeben und einen Blick in die Zukunst zu verstatten', könnte man Bittopser nennen und noch andere Fälle hinzurechnen.

Bon allen scheinen die Dankopfer häusig, weil sie wie die Jahressernten regelmäßig wiederkehren; doch laßen sich die drei großen Jahressopfer der Deutschen je zu einer dieser drei Arten zählen. Rur das herbstopser, das zum Empsange des Winters til ars, also für den Segen der Ernte, gebracht wurde, ist ein Dankopser; zu Mittwinter opferte man til grödhrar, den Feldern Fruchtbarkeit zu ersiehen, und dieß scheint gleich dem dritten, das zum Empsange des Sommers, wenn die Wassen nicht länger zu ruhen brauchten, til sigrs (für den Sieg) gebracht wurde, ein Bittopser; da aber die Schweden dabei den Sühneber darbrachten, so war wohl die Bersöhnung der unterweltlichen Götter, damit sie nicht Misswachs, Mäusefraß und andere Plagen verhängten, seine eigentliche Bestimmung. Bgl. M. 38.

Der Sühneber war auch den Angelsachsen bekannt und für deutsche Gerichtsmale, die einst Opsermale waren, ist er in sehr entlegenen Gegens den nachgewiesen. Das Nähere ist S. 352 angegeben: die dabei vortomsmenden Zeiten bestätigen, daß die Opsermale mit den drei großen Bolksversammlungen, den sog. ungebotenen Gerichten, zusammenhlengen, die sich, wie verschieden auch ihre Zeit in den Weisthümern bestimmt wird, im Ganzen doch auf die genannten drei Jahreszeiten vertheilen, so daß wir Martini, Weihnachten und Walpurgis als die regelmäßigen Fristen ansehen dürsen. Dabei wäre auch die Meldung des Tacitus, daß die Deutschen nur drei Jahreszeiten gekannt hätten, in Betracht zu ziehen. Sie ist gewiss an sich richtig, wie er auch darin nicht ierte, daß der Herbst den Deutschen Obsts und Weingewinn versagte, worauf er als Römer allein Werth legte.

Außer diesen brei Jahresopfern gab es andere, die sich nach längern Beiträumen wiederholten. Dietmar von Merseburg berichtet von dem großen Opfer auf Seeland, das alle neun Jahre am 6ten Januar, also



noch in ber Beit ber Bmolften, am Berchtentage, Die unterweltlichen Gotter verfohnen follte, wobei 99 Menschen und ebensoviel Bferbe fielen; Abam von Bremen von bem Upfalifchen, gleichfalls alle neun Jahre wiedertebrenden, bei welchem neun Saupter von jeder Thiergattung bargebracht wurden, Mpth. 42. 46. Alle neun Jahre: bas ift eine große Boche von neun Jahren, ber tleinen Boche von neun Tagen entsprechend. Greuel bes Menschenopfers ift schwerlich erbichtet; aber bie Milberung ber Sitten, welche bas Chriftenthum brachte, barf man nicht zu gering an-Richt unabnlich ift übrigens, fagt Grimm Doth. 47, wenn nach bem Sachsen- und Schwabenspiegel alle lebenden Befen bie bei einer Rothnunft waren, namentlich Rinder, Roffe, Ragen, Sunde, Sahnen, Ganfe, Schweine und Leute, außer bem eigentlichen Miffethater (b. i. ursprunglich ihrem Sausberrn) enthauptet werben follten. An ber Dingftatte ftanb ber Stein (in Roln ber blaue Stein), an den man die Berbrecher ftieß, die jum Opfertode verurtheilt waren. "Es leuchtet ein", fagt Maurer II, 196, "baß Mannernamen wie Stein, Beftein, Frenftein, Thorftein gang fo von Diesem Opferstein hergenommen sind, wie die Ramen Retil, Astetil, Thortetil, Bolli u. bgl. von bem beiligen Opferfegel." Allerdings fehlt es auch fonft nicht an Beugniffen fur Denfdenopfer; außer Berbrechern fielen besonders triegsgefangene Feinde, die man schon vor ber Schlacht bem Gotte, wenn er ben Sieg verliebe, geweibt batte, was taum viel schlimmer ift als wenn in driftlichen Schlachten tein Quartier gegeben wird. Daneben ift von ertauften Anechten die Rede; bier durfen wir bas Beibenthum nicht zu schwer verklagen, ba wir leiber boren, bag es Chriften maren, welche diefe Rnechte jum Opfer vertauften, M. 40. Ran berichtet auch von Menschenopfern bei Flußübergangen, die Frauen und Rinder trafen, und die Sage weiß, daß Rinder jur Beilung bes Ausfapes getobtet ober bei Neubauten in Grundwalle eingemauert, Moth. 1094, ja Könige, wie in Schweden Domalbi (Pngligas. 18) für Missjahre, ober, wie Witar S. 196, für ben Seefturm verantwortlich gemacht und ben Gottern geopfert murben. Roch ichlimmer ift es, wenn Ronig Den S. 205 jedes gebnte Jahr einen seiner Sohne um langes Leben, haton Jarl ber Thorgerd Solgabrud, die nicht einmal eine Gottin mar, wenn ihr gleich gottliche Ehre erwiesen marb, feinen Sohn geopfert haben foll, Maurer II, Bornamlich ift es Dbin, bem Menschenopfer gefielen; freilich min-198. berte der Glaube ber Singeopferten Loof, benn der Gott verlieh ihnen Balhall. Schon bie alten Geten, welche Grimm für unsere Borfahren

hielt, pflegten alle fünf Jahre einen Boten an Zamolzis ober Gebeleizeis zu senden, der, in der himmlischen Wohnung Aufnahme sindend, nicht wiederkehrte. Man hatte ihn an Händen und Füßen in die Höhe geschleudert und auf drei Lanzen ausgesangen: wie grausam, ja unmenschlich das war, so mochten sich doch Lebensmüde zu diesem Botenamte brängen, um zu Zamolzis zu gehen, wie man im Norden zu Odin zu gehen sich mit dem Sper rizen ließ, oder Andere, wenn sie das Kleinste verdroß, sich vom Felsen stürzten den Gott zu suchen, FAS. III. 7.

Bie zur Sühne Blut vergoßen werden muste und Menschen als das tostbarste, aber dem Gott willsommenste Opfer sielen, so beschränkten sich auch Bitt- und Dankopser nicht auf die Früchte des Feldes, am Benigsten wohl bei dem Frühlingsopser, das til sigrs, also dem Kriegsgotte gebracht wurde. Das große Herbstopser zollte zunächst nur den Dank für den Segen der Ernte; aber das Jahr hatte auch Pserde und Rinder, Lämmer und Ziegen, Schweine und Federvieh gebracht, und so genügten hier die unschuldigern Opser aus dem Pstanzenreich nicht, welche sich überz dieß lieber gleich an das Einscheuern knüpsten.

Im Spatherbst pflegt ber gemeine Mann noch jest für ben Winter einzuschlachten; in beibnischer Beit gab er babei auch ben Gottern ihren hiervon ift nicht blog die Martinsgans übrig und die nieberrheinische Sitte, bas Berbftpferb vorzuftellen (D. Martinslieder S. VII); Grimm bezieht auch ben Gebrauch, beim Ginfchlachten ein Gaftmal zu ruften und Fleisch und Burfte ben Rachbarn zu foiden, auf bie alte Opfergemeinschaft. Daß ber November nicht bes bauslichen Ginichlachtens fur ben Binter wegen Solachtmonat beißt, sonbern mit Bezug auf die alten Opferthiere, zeigt ber entsprechenbe angelf. Rame blotmonadh, ber mit Bluten nichts ju ichaffen bat, ba ags. blotan, alth. pluojan, Opfern bedeutet. So ist auch Martinslieder XIV. 52. 53. nachgewiesen, daß außer ber Bans Subner, Schweine, Rube und Pferbe gur Martinefeier gehorten. Das Bferbeopfer, bas für bie Deutschen daracteriftifc blieb, obwohl wir es mit Inbern, Berfern und Glaven gemein hatten, erkannte an, daß das Bferd ein reines Thier ift; fein Fleisch mufte gerne genoßen werben, fonft mare es unichidlich gemefen, es bem Gotte bargubieten, Doth. 40.

Die Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, welche bas Opfer auch äußerlich darftellen sollte, wie das Gebet sie gestitig gegründet hatte, erforbette, daß die gesamte Gemeinde, nicht bloß der Briefter, an der Gilbe',

bem aus gemeinschaftlichen Beitragen bestrittenen Opferschmause, Theil nabm. Doch blieb bem Gotte bas Gingeweibe, Berg, Leber und Lunge vorbebalten, also was die Megger noch jest ein "Gebutt' (von bieten) nennen. Bgl. Kuhn WS. II, 167. Nur dieß tam wohl auf ben Altar (piot); bas Uebrige warb gesotten, in ber Bersammlung ausgetheilt und gemeinschaftlich verzehrt. Das Blut (hlaut) fieng man in Opferteseln (hlautbollar) auf, in die man Wedel (hlautteinar) tauchte, um bas Bolt ju besprengen, und Götterbilder und Altare fo wie die Tempelwande außen und innen ju bestreichen. haupter und baute großerer Opfertbiere, ber Bferbe namentlich, bieng man im Saine, ber bas Beiligthum umgab, an Baumen, ober an ber Luft getrodnet am Giebel bes Saufes auf, wo fie auch wohl ausgeschnist wurden. Bgl. S. 374 und Roch. II, 19. Sie beförderten die Fruchtbarkeit und schütten vor dem Blit. Ein Bierdeopfer gieng auch bem Errichten ber Reibstange G. 386 vorauf. Die ben Gottern in ihren Sainen erzogenen Bferbe S. 513, welche wir als weißagend tennen, waren ber Opferung nicht bestimmt. Reben bem Bferbe galt landschaftlich auch ber Gel für opferbar, baneben Rinber, Schweine und alles Schmalvieb, bas noch jest genoßen wird, Ziegen und Bode mit eingerechnet; vom Bilbe nur die großern Raubthiere nicht, obgleich Barenfleisch nach Wölundartw. 9 gegeßen wurde. In der driftlichen Zeit wurden diese Thiere noch immer an die jest in Rirchen verwandelten Tempel als Abgaben entrichtet; ber Unterschied bestand nur barin, bag ber Bauer, der fie gezüchtet batte, jest an bem Schmause selten mehr Theil nebmen burfte. Mit der Opferfähigfeit ber Bferbe und Rinder bangen nach Quigm. 240 bie Sagen jusammen, in welchen sich gufällig gefundene Rofe- und Ralbergabne in blinkenbes Gold vermanbeln.

Die opferbaren Thiere nannte man Ziefer (Ziber, alth. zöpar), woraus sich bas Wort "Ungeziefer", franz. atoivre, erklärt; doch scheint Zieser auch die opsermäßigen Pflanzen begriffen zu haben. Wenn Tac. Gorm. 9 von concessis animalibus spricht, so kann er damit die den genannten Göttern, Mars und Hercules, geheiligten Thiere meinen: es genügte noch nicht, daß sie überhaupt opserbar waren, sie musten sich diesem besondern Gotte zum Opser eignen: dem Frey hätte man nicht den Bock, dem Thor nicht den Sber dargebracht. Dabei ward auch auf Geschlecht und Alter des Thieres gesehen und daß es menschlichem Gebrauche nicht gedient habe: außer dem Gotte (S. 458) durste das Ross noch keinen Reiter getragen, das Rind nusste noch kein Joch geduldet haben. Auch

auf die Farbe kam es an: bald wird fledenlose Beiße, bald rabenschwarze Farbe bedingt; ber Baßergeist heischt ein schwarzes Lamm und Thrymr freut sich Thr. 27 seiner rabenschwarzen Rinder und der Kühe mit goldes nen Hörnern. Goldgehörnte Kühe verlangt auch Helgakw. I, 4 der Riese in Bogelgestalt (S. 513) und unsere Rechtsgebräuche sordern vergoldete Hörner bei dem zu entrichtenden Bod. Quism. 246. So geschmucht und betränzt ward das Opserthier dreimal um das heiligthum oder im Kreise der Bolksversammlung umhergeleitet, rund durch die Bante gesührt, Ryth. 48, nach dem Ausdruck des Lauterbacher Beisthums, vgl. S. 352. Bei häusslichen Festen, wo der Hausvater an die Stelle des Briesters trat, gieng es einsacher zu und der Hausgeist oder ein eintretender Gast trat an die Stelle des Gottes.

Da es bei den Opfermalen an Brot nicht gefehlt haben tann, fo erbielten wohl auch die Götter ihren Antheil an dem aus Rornspenden bereiteten Badwert. Bielleicht geschah bas fo, bag man bie Gotter felbft und die ihnen geheiligten Thiere in Brot- und Ruchenteich nachbilbete, worquf die simulacra de consparsa farina des indiculus au beuten scheinen. Wie Thaler (Btfdr. f. M. I, 288) berichtet, war es noch jungst im Torol Gebrauch, aus dem letten vom Teigbret jusammengescharrten Brotteig eine Figur ju bilden, welche ber Gott bieß und mit bem übris gen Brote gebaden marb. Rach ber Fridtbiofslaga 9 murben beim Disablot Götterbilder gebaden und mit Del gesalbt, wobei ein gebades ner Balbur und ein anderer Gott ins Feuer fiel, wovon bas haus in belle Flammen gerieth. Bei gewissen Festen wird noch jest bem Badwert die Gestalt von Goben und Thieren gegeben; lettere tonnen auch altere Thieropfer ersest haben. Einfacher aber schöner als jene blutigen Opfermale find die Dankopfer, die fich unmittelbar an die Ernte knupfen. Bon ben Aebrenbuscheln, die man den Göttern stehen ließ, ist öfter die Rede gewesen; bas ward als Bogelzehnt tegede (Ztschr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferspenden in Rirchenzehnten übergegangen Den Bogeln fanden wir auch fonst Opfer gespendet (S. 512); es ist wesentlich eins, ob bie dem Gott jugedachte Berehrung von Bobans Rofs ober ben Bogeln bes himmels binweggenommen marb. So pflegte man bei ber Obsternte ben Baum nicht aller feiner Fruchte zu berauben: einige ließ man hangen, damit er ein andermal wieder trage. Bon Früchten, die den Göttern selbst bargebracht wurden, oder von Blus men, womit man ihre Bilber befrangte, baben wir, weil fie ber Beachtung nicht werth ichienen, aus ber heibnischen Beit wenig Rachrichten; boch lagen spatere Sagen und noch fortbauernbe Gebrauche barauf zurudschließen.

Wie die Opfer zu Opfermalen wurden, bei welchen Briefter und Bolt die bargebrachten Spenden gemeinschaftlich verzehrten, so pflegte man bei allen feierlichen, ja bei ben taglichen Malzeiten, ber Gotter zu gebenten und namentlich ben hausgottern einen Theil ber Speife zurudzustellen. Auch bei dem Tranke vergaß man der Gotter nicht, denn es war Sitte, ibre Minne, b. b. ibr Gebachtnife ju trinfen. Bon eigentlichen Trantopfern ift biefes Minnetrinken um fo fcwerer ju fcheiben als beibe bem Buotan ju gelten pflegten, M. 49. 52. Neben Buotans Minne murbe Thors, Niords, Freys und Freyjas Minne getrunken; Dbins Becher (Full) um Sieg und Macht; Njörds und Freps horn um gutes Jahr und Frieben. Maurer 200. Rach helgatw. I pflegte man am Julabend Bragis Beder (bragafull) zu leeren, und babei auf Frens Subneber Gelübbe abzulegen; indem man fich einer fubnen, im Laufe bes eben beginnenben Jahrs au vollbringenden That vermaß, mas man strengia heit nannte S. 341 und §. 145. Beim Erbmal geschah Aehnliches jum Andenten an die Berftorbenen; in andern Sallen trant man bem Abwesenden zu Ehren und auch bieß bieß Minnetrunt. Diese Sitte, von welcher unsere Toafte bergurühren icheinen, gab man in driftlicher Beit nicht auf; nur traten Beilige an die Stelle ber Gotter: St. Martin auf fein eigenes Berlangen an die Stelle Thors, Dbins und ber übrigen Afen (Mpth. 58, Maurer I, 285), beren Minne auch in Schweben, wo Freyr Landas gewesen mar, getrunten marb; St. Gertrub an Frepjas; ben Rjord und Frey icheint bas bei St. Stephan erfett zu haben, Bolf Beitr. 125. Go bieng zu Freiburg bei ben Johannitern ein Stein an einer silbernen Rette, mit dem St. Stephan gesteinigt sein sollte. Dan gof Bein barauf und gab ibn ben Glaubigen zu trinken. Rarls bes Großen Berbot, bes b. Stephan oder feine und feiner Sohne Minne zu trinken, blieb alfo unbeachtet, weil Fros Berehrung, ber nun burch St. Stephan erfest wurde, noch überwog. Auch St. Michaels und Johannes des Evangelisten Minne ward getrunten; lettere pflegten unter dem Namen "Johannessegen" gleich St. Gertruben Minne besonders Reisende und Scheidende zu trinken, woran fich halbmythische Erzählungen knüpsten. Warum man von St. Gertrud gute Berberge hoffte, ist S. 331 angebeutet. Sie foll aber auch einem Ritter, ber fich bem Bofen verschrieben batte, St. Johannis Minne jugetrunten und ihn badurch aus feiner Dacht erloft haben. Wie Gertrud an Frepjas,

so scheint hier St. Johannes wieder an die Stelle Dohrs, ihres Geliebten S. 221. 386 getreten; die Berwechselung des Evangelisten mit dem Täuser kommt auch sonst vor. Die Kirche psiegt aber noch jest am Tage des Evangelisten einen Kelch mit Bein zu segnen und das Andenken des liebsten Jüngers des Herrn dem Bolk zur Nacheiserung anzuempsehlen.

# 135. 2. Sof und Seiligthum.

Tempel ber Germanen, wenn barunter Gebaube verftanben werben follen, leugnet Tacitus Gorm. 9: ber Groke bes himmlischen warb unwurdig erachtet, fie in Mauern einzugmangen. Wo bei ibm von Tempeln bie Rede ift, meint er geweibte Balber und haine. Gleichwohl berichtet er Ann. I. 51, ber bochberühmte Tempel ber marfischen Böller, .quod Tanfanae dicunt', fei ber Erbe gleich gemacht worben, &. 117. Sier deutet ber Ausbrud boch auf ein Gebaube; einem beiligen Sain icheint er weniger gemäß. Auch wenn er Gorm. 40 von der Nerthus fagt, ber Briefter habe die bes Umgangs mit ben Sterblichen erfattigte Gottin bem Beiligthum (templo) gurudgegeben, bentt man wenigstens an ein Dbdach für ihren mit Tüchern verhüllten Wagen. Doch hatte die Bautunft bajumal mobl erft fo findifche Unfange entwidelt, daß fie ben Gottern feine Wohnplate bieten konnte, die mit der Erhabenheit der uralten Balder wetteifern konnten. Seben wir auch ab von der unserm Bolle eingeborenen Liebe jum Balbleben, S. 510, fo mufte boch bas Raufchen ber taufendjährigen Giden die Rabe ber Gottheit abnungsvoller verfunden, bas uralte Beiligthum, wo icon bie Bater geopfert batten, die Seele zu höherer Andacht stimmen als der prächtigste Tempel, den die noch unbeholfene Runft batte zimmern tonnen. Jebes neue Wert batte ber beiligen Scheu Eintrag gethan, womit man fich ber altgeweihten Statte nabte. Den Gothen scheint freilich alhs (ναός), alth. alah, ein altheiliges Bort; aber maren wir auch verfichert, bag es icon vor Ulfila ein Gebaube meinte, fo maren bie Gothen burch ihre Berührung mit ben alten Bolfern ein frühreifes Bolt. Die Ausbrude, die wir bei ben übrigen Stammen für Tempel finden: wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri) beuten zugleich auf ben Balb. Erst wo wir altn. hof und hörgr (hof und Beiligthum) verbunden treffen, durfen wir Erfteres fur ein Gebaube nehmen, mabrend hörgr feinen alten Sinn bes Balbheis ligthums behalt. Sof mare bemnach bas alteste beutsche Bort fur ben erbauten Tempel, und boch weist auch dieß noch auf die Zeit gurud, wo

Die Gottheit fich im Schatten beiliger Saine barg, und ihr Allerheiligstes nur ein bunner Seibenfaben begte, wie wir ibn aus ben beiben Rofenaarten S. 453 tennen, und wie im Rorben bie heiligen Schnure (veboud) S. 109 um bunne Safelftabe gezogen murben, RA. 182, 203, 810. Benn in verschiedenen Gegenden der Bolfsluft gewidmete Berfammlungsplate ben Ramen Rosengarten führen, worauf fich Ubland Gorm. VI, 321 grundet, fo icheint bieß etwas Spateres, bas erft aus bem größern Rofengartenliebe erwuchs. Aelter find bie burch Seibenfaben gehegten Borbofe ber Tempel und Gerichte, von beren Unverletlichteit auch unfere Rofen-Benn Sommerfeste und Ofterspiele in Rosengartenlieber ausgeben. garten begangen wurden, (Ubland a. a. D.), so tann fich bieß nur aus alten Opferfesten entwidelt baben, Die in Tempelhofen begangen wurden. Der Name Rosengarten zeigt, daß neben Sof auch Garten (goth, gards) bas innere Seiligthum bezeichnet; ber beilige Baum, ber in ber Mitte ftand, tonnte auch ein Rofenstod fein wie jener zu Silbesbeim (DS. 457), ber seit Ludwig dem Frommen noch jest grunt und blubt. finden fich wohl noch an Borbofen der Kirchen (Baradies), und in ben Bildern jum Sachsenspiegel bezeichnet eine Rose bas Urtheil. Tempelhofe und Berichtsbofe fielen gusammen, als noch Briefter Richter waren und ber Sofgobi ber Rechtspflege und bem Gottesbienst jugleich vorftanb. Den Bufammenhang ber Opfer mit ben ungebotenen Dingen faben wir noch in Spater Beit fortwirken. Das feierlich gehegte Gericht war ftats mit Opfern verbunden, vgl. S. 352 und §. 133. Als sich an der Stelle ber alten Balbtempel Kirchen erhoben, hieß hof zulest nur noch die geweihte Erde, worin die Tobten ruhten, wie diese auch früher nach harbarbel, 43:

> Du giebst ben Grabern ju guten Ramen, Benn du fie Balber- wohnungen nennst.

in Walbern, ohne Zweisel heiligen, bestattet worden waren. Noch im 8. Jahrh. ließ sich ein schwerverwundeter Sachse in einen heiligen Bald trasgen um da zu sterben, M. 64. Aus dieser Sitte, die Toden in den Hainen zu bestatten, läßt sich der erst spät austauchende Name "Freund Hain" am besten erklären, so wie der Name "Heinchen" für elbische der Unterwelt verwandte Geister. Auf den Kirchhösen psiegte aber auch die Gemeinde zu dingen und die Gerichtslinde hatte dort ihre Stelle wie der immergrüne Thingbaum vor dem Tempel zu Upsala, RN. 796. 98. 805. Unsere Kirchhöse nennen wir wohl Friedhöse: ein neuer Be-

weis für ihre alte Beiligkeit, benn bas aus vrithof misbverftanbene Wort follte Freithof beißen: an biefem gefreiten Raum fand ber Berfolgte Buflucht; wer batte es gewagt, ibn gewaltsam binwegzuführen? Solder beiligen Freiftatten (gride stadr) gebenkt bie Ebba mehrfach; Balball felbft ift als eine solche zu benten; val. die Freifteine S. 406. Rirden felbst scheinen jene beiligen Schnure übergegangen: so ift um die St. Leonhardsfirche zu Latich im Tyrol, ju Ganader, Tolg, Tolbath eine eiserne Rette gelegt und die Leonbardstapelle bei Brixen 21/2 mal von einer eisernen Rette umschlungen. Jedes Blied ift einen guß lang und jebes Sabr wird ein neues Glied angeschmiebet; andere Gisensetten in Aigen und Inchenhofen, Banger II, 193. Go werden wir an die goldene Rette erinnert, welche ben Tempel zu Upfala umgab wie Mannbardt GM. 675 noch andere Goldtetten gleicher Bedeutung nachweift. Freilich ift St. Leonhard ber Batron ber Cefangenen, Die feine Fürbitte aus Retten befreit, wesbalb an feinem Grabe (Log. aur. 689) ungablige aufgebangt find, wie das auch in ben ibm geweihten Rirchen geschieht; wenn aber statt beffen nun die gange Rirche außen von einer Rette umgogen ward, fo tann dies an jenen Gebrauch antnupfen, bas Beiligthum mit ben ge-Bgl. Bolf Beitr. I, 175. weihten Schnuren zu umgeben. fich freiwillig in St. Leonhards Gefangenschaft, indem man ihm zu Ehren um Leib und Sals ober Sanden und Füßen Fegeln und Gifenringe tragt, bie lebhaft an jene erinnern, von welchen die Chatten (ignominiosum id gonti) fich nach Gorm. 31 erft burch Erlegung eines Feindes befreiten. Sind nun die um die Rirchen gelegten Retten aus jenen geopferten Jegeln geschmiebet, die man bem Beiligen ju Ehren jahrelang ober lebenslang getragen batte? Feseln wozu bas Gisen von frommen, barmberzigen Leuten erbettelt fein mufte, wodurch fie als gedoppelte Opfer erschienen? und find bie Banber die RM. vom Bergen bes Gifernen Beinrich fpringen, bier auch in Betracht ju gieben? St. Leonhard erinnert unmittelbar an Beus, wenn er auf einer Wand, in Wollen schwebend abgebildet ftebt und mit einer großen eisernen Rette feine Gemeinde umfängt. Panger 394.

Bas Tacitus von dem heiligen hain der Semnonen berichtet, den nur Gefeßelte betraten, S. 509, das wird von dem Hof, dem innersten Heiligthum, wo nur der Priester Zutritt hatte, für jeden Andern, dem es von diesem nicht gestattet wurde, überall gegolten haben. Wer die heilisgen Schnüre brach, büßte mit der rechten Hand, dem linken Fuß; daß damit der Tod gemeint ist, ward schon S. 275. 453 dargethan. Hier

barg auch der Priefter den beiligen Wagen, deffen Geheimniffe nur Sterbenbe erfahren durften.

Wenn bier icon an ein Gebäube gebacht werben barf, fo werben uns in spatern beibnischen Zeiten erbaute Tempel ausbrudlich bezeugt. 3mar ift bier meift icon Berührung mit driftlicher Cultur vorauszuseben; boch burfen wir fie uns, ba fie fo leicht in Rauch aufgiengen, wenn Chriften Reuer bineinwarfen, nur febr beideiben benten: aus Bolg und 3weis gen um ben beiligen Baum gefügte Butten. Gelbft Ronigefale finben wir noch um ben beiligen Baum, jenen Rinderstamm ber Bolfungafage, &. 21, erbaut, bei bem man nicht umbin tann an ben weitum: schattenben Delbaum im XXIII. Gefang ber Oboffee zu benten. §. 21 unsere Deutung des Baumes Larad, beffen Bipfel über Balball reichte, jutrifft, fo mar felbst die Bohnung ber Gotter um die Beltefche, ben beiligen Gerichtsbaum ber Afen, gefügt. So fagt AM. 148 Gott ju dem Teufel: "In der Rirche ju Conftantinopel fteht eine bobe Giche, die bat noch alles ihr Laub.' Unter ben beutschen Ramen jener tunft: losen Tempel, die lateinisch meist nur dolubra und fana beißen (ber indiculus spricht de casulis i. e. fanis), fteht wieder hof voran; baneben beißen fie petapur (wovon Bedburg), Bethaus, Salle und Saal, und nur biefe burfen wir aus Stein gefügt ober in ben Stein gehauen benten. Bon lettern mogen uns manche gang ober theilweise erhalten fein, aber ju driftlichen Capellen und Ginfiebeleien wie die zu Salzburg ober bei Rreugnach umgeschaffen; Die aus Stein gebauten, Die gu driftlichen Rirchen taugten, blieben meist erhalten, wie es ausbruckliche Borschrift war. Selbst nicht alle bolgerne find gerftort, nur in Rirchen umgeschaffen, jene anbern verbrannt ober niedergerißen worden, um die altgebeiligte Statte dem Ginen Gotte dienstbar zu machen. Bard boch selbst die uralte Donarseiche, an die Winfrid die Urt legte, weise benutt, um aus ihrem Soly eine Rirche ju Chren bes Apostel Betrus ju gimmern, bamit beibnischer Jrrthum gur Bahrheit des Chriftenglaubens hinüberleite.

Auch an driftlichen Kirchen und Capellen steigerten sich die Ansprücke erst allmählich. Bon Heiligenbildern, die auf einem Baumstamme standen, berichtet die Legende, man habe es vergeblich versucht, sie in Kirchen außerzhalb des Waldes der Andacht der Gläubigen auszustellen; immer seien sie zu ihrem Baumstamm zurückgekehrt und so habe man sich zuletzt gernöthigt gesehen, eine Capelle über Baum und Bild zu wölben, um so diesem gleichsam seinen Willen zu laßen.



Bo driftliche Rirchen an die Stelle beibnischer Tempel traten ift barauf zu achten, burch welche Beilige gewiffe Gotter erfett murben. Bon Bodan, Donar und Bio ift es befannt, baß fie St. Martin, St. Beter und St. Micael weichen muften wie Frenja unserer lieben Frau, Ifis ber b. Gertrud. Auch fonft waltet noch Busammenhang. Wald: und Tempelnamen fielen zusammen: beibnische Tempel biegen gerne Alb, Bich, Forft, Loh (lucus) ober harug (nord. hörgr) und fo werben wir burch Ortsnamen wie Albstetten, spater Altstetten, Beibenftepban, Marienforft, Beiligenlob und hargesbeim an jene alten Balbbeiligtbumer erinnert. Quismann 218. Dft find auch Ortsnamen von einzelnen Götterbaumen ausgegangen, wie Erteleng von ber Linde nach ben Worten ber Chronif: Ab Ercka matre sub tilia fatur venisse quaedam filia quae Ercklentz nuncupatur', wozu noch tommt, daß ber eine kleine Biertelftunde von der Stadt entlegene Sof ju Deftrich ,bas guet ter Linden, bieß und von ibm ber Bau ber Rirche ausgieng. Edert Die Chronit ber Stadt Ertelenz, Roln 1858 S. 106, 137. Wabriceinlich batte Erfa bort auch einen beiligen Brunnen, ba fich bie Rinber vor bem Bager noch mit ben Worten marnen: . Geb nicht au nab. die Frau Berte giebt bich binab'. Brunnen erwartet man um die beiligen Baume, weil fie an der Weltesche, die ihnen als Borbild biente, nicht fehlten.

#### 136. 3. Bilber.

Auch die Gotter bildlich barzustellen, erachteten die Germanen nach Tacitus ber Erhabenheit ber himmlischen unwürdig: bei ber unvermögenben Runft jener Zeit batten fie baburch auch nur verlieren tonnen. Statt ber Bilber (simulacra) hatten sie Symbole (signa und formas): ben Sper Buotans, ben hammer Donars, bas Schwert bes Biu ober Beru; ein Schiff bedeutete die Bfis, Gberbilber ben Gott und die Gottin, welchen ber Gber gebeiligt mar, und fo tonnten mohl auch die ben andern Göttern, bem Bodan und Donar, geheiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. hist. IV, 22) als beren Symbole gelten. Db sich nicht gleichwohl bei Tacitus foon eine Spur eigentlicher Gotterbilder findet, bangt von ber Auslegung der berühmten Stelle von der im See gebabeten Rerthus ab. Ermabnt er boch felber icon Berculesfaulen, Die fich fpater in Irminfaulen, Rolandsfäulen, Aethelftansfäulen Doth. 107 vermanbelten und als St. Sirmonsbilder (Banger II, 403) noch jest verehrt werden. Schwerlich mar Simrod, Minthologie. 34

auch ber Romer in bas Allerheiligfte aller beutschen Saine gebrungen; bier und ba tonnten alfo icon bamals bilbliche Darftellungen verfucht worben fein. In Beiten ber fortgeschrittenen Runft find Gotterbilber unsweifelhaft; die Borte neque ad ullam humani oris speciem assimilare. Germ. 9. follen auch nicht andeuten, baf man fic bie Botter nicht nach menschlichem Bilbe bachte; wie batten die Gotterlieber, beren uns Tacitus verfichert, fie uns anders als menfchenabnlich foilbern follen? Sobald die Runft auftrat, versuchte fie fic an ber Darftellung ber Gotter. Ein reicher Jolander Dlaf Ba ließ fein Saus mit Sagenbildern fomuden, auf die bann Ulf, Uggie Gobn, Die Suebrapa bichtete, Die auch Balburs Leichenbegangnife, Seimbals und Lotis Rampf um Brifingamen und Thors Rischfang mit Somir bebandelten, Bal. Ubland 143. Beinb. Atfcr. VIII, 47. Ausführliche biloliche Darftellungen von Göttern und Belden, in zwei Abtheilungen, die helden zu Schiffe und über ihnen in Balball Die Gotter entbalt ber icon andermarts ermabnte gotblandifde Runenftein. Alteriftliche Bildwerte mit beidnischen Antlangen bat Banger II, 1-7 und 308-378 besprochen. Bal. auch Bolf Beitr. I, 106 ff. Unfere beutige Runft liegt gu febr in ben Begeln ber Antite und zu tief folaft ber beutfche Sinn noch in bem Berge, um ben bie Raben fliegen, als bag bie fconfte Aufgabe unserer Runft, beutsche Dothologie und Sage, ihr bewuft marbe. Saben boch felbst in Danemart, bas feine Schiffe nach beutschen Bottern, nicht nach griechischen Rymphen nennt, Finn Magnusen und B. E. Muller für ibre hinweisung auf die nordische Mpthologie nur fonoben bobn bon ben Runftlern geerntet. Beterfen 23 ff. Bon ber Anwendung unferer Gotterfage in der Boefie darf Alopstocke Beispiel nicht abschreden, ber die Ramen nordischer Gotter zu blogem Schmud ber Rebe mifebrauchen wollte, wie man bis babin bie ber griechischen missbraucht batte.

Unter ben Borwürfen, die in halbchristlicher Zeit gegen die Heiben geschleubert werden, nimmt die vorderste Stelle ein, daß sie Bilder aus Holz, Stein und Erz statt des Gottes verehrten, der himmel und Erde geschaffen habe: unsinnig sei es, von Steinen Huse zu verlangen und von stummen und tauben Bildern Trost und Beistand zu erwarten. Aber schon als unter Gothen das heidenthum noch vorherschte, ließ Athanarich auf einem Wagen die Bildsäule des obersten Gottes (frauja) vor den Bohnungen aller des Christenthums Verdächtigten umhersahren, damit sie ihm opferten. Dieser Wagen gleicht aussallend dem, worauf die Bildsäule Freys mit seiner schonen Priesterin unter dem zuströmenden, Opfer dar-



bringenden Bolt umher fuhr, und da er wahrscheinlich verdeckt war, M. 96, wie noch später Götterbilder umbergetragen zu werden pflegten, so gleicht er auch dem der Nerthus, was der Vermuthung Raum läßt, daß auch dieser verbeckte Wagen eine Bildsaule barg. Bgl. auch den §. 110 erswähnten Wagen der h. Gertrud. So vergleichen sich die drei vergoldeten Erzbilder, welche Columban und St. Gallus in einer ehemaligen Capelle der heil. Aurelia zu Vergenz am Bodensee als die alten Götter und Beschüßer des Orts verehrt sanden, den drei Bildern Wodans, Thors und Friecos, deren Adam von Vermen in dem allgoldenen Tempel zu Ubsolagebenkt, Myth. 97. 102. So gleichen endlich die hundert Götter eines Tempels auf Gautland, M. 104, der Menge Bilder im Wasgauwalde, M. 73.

Es verfteht fich, bag jene brei Gotterbilder ju Bregeng in ber innern Band ber ebemals driftlichen Capelle eingemauert maren. Bo driftliche Rirchen an die Stelle beidnischer Tempel traten, pflegte man, mas fich von Gotterbilbern noch ungerschlagen erhalten batte, außen einzumauern. wohl um ben Sieg bes Chriftenthums ju veranschaulichen, bas die beibe nifden Boben aus bem Tempel verwiefen batte. Schon im Beowulf feben wir 6. 49 Grenbels ausgerißenen Arm außen an R. Frodgars Salle als Siegeszeichen aufgebangt. Bei ber Ertlarung bes Bortals ju Remagen (Bindelmanns Festprogramm von 1859) bat aber Brof. Braun ben Gebrauch, die abgeschafften Beibenthumer außen an ben Rirchen anzubringen. aus ber Apotalypse 22, 15 abgeleitet. Rur hatte er dann auch ben Mann in der Butte Rr. 14 nicht für Roa, und ben mit dem Baume in der Sand Rr. 14 nicht fur Abam erklaren burfen, benn beibe find unter Sunden, Biftmifdern, Schamlofen, Morbern, Gobenbienern und Lugnern nicht beariffen. Bas foll man erft bagu fagen, baß er in bem Manne mit Schild und Lange Rr. 15 den Erzengel Michael fah? Gebort ibm ber auch zu ben Beibenthumern, ben aus ber Stadt Gottes Berwiesenen? Da bin ich vorfichtiger: ich enthalte mich den Mann in der Rufe für St. Theonest auszugeben, obgleich ich ben Beweis in Sanden babe, daß man ibn in der Rufe sigend gebildet bat. Mit ber Deutung ber Bilber am Bortal der Rirche zu Großen : Linden bat Braun taum einen Anfang gemacht: hier aber ist boch 33.34 Fro ingenti priapo deutlich genug getenn: zeichnet, zumal auch sein Gber nicht fehlt. Die Töbtung ber Greise mit Thors hammer feben wir 27. 28 vorgestellt und felbst Gribb mit bem Stab in der Sand ift Rr. 7 unvertennbar. Die Ungethume, welche Sonne und

Mond verschlingen 11. 12 und 18. 14, gleichen mehr Löwen als Wölsen und die beiden Wagen 29. 31 möchte ich nicht gerade für die der Nerthus und Freyrs ausgeben. Auf dem Remagener Portal halte ich den Mann in der Ruse 17 für Rwasir, obgleich auch an Gredel in der Büdde gedacht werden kann. Die Büdde meint hier die Hölle wie S. 286 auch Saturni dolium gleiche Bedeutung hatte. In der Figur Nr. 12 ist aber der wilde Jäger nicht zu verkennen. Uebrigens waren der Bilder noch mehr, die sich vielleicht noch auf dem Apollinariusberge sinden, wo ich Ueberbleichsel davon gessehen habe. Bei der Abschwörung- der alten Götter musten sie auch wohl dienen, den Abscheu gegen dieselben durch äußere Zeichen zu betunden, wobei es nicht immer bei bloßen Geberden blieb sondern auch häusige Steinwürfe sie trasen. Auf diesem Wege sind uns einige Götterbilder, obwohl sehr verstümmelt, erhalten worden.

#### 137. 4. Priefter und Priefterinnen.

Wie die Tempel zugleich Gerichtshofe waren, §. 135, so fiel Richteramt und priefterliche Burbe gufammen. Gottliches und weltliches Gefes (owa) waren ungeschieden und beide batte ber Briefter (owart) ju buten. Db die beutschen Briefter einen gesonderten Stand bilbeten ift ftreitia: ich mochte es nach Caf. 6, 21 verneinen, zumal wir sowohl die Briefter als die Konige aus bem Stanbe ber Ebeln bervorgeben feben. Die Bereinigung biefer Gewalten bildet aber auch die Grundlage bes Ronigthums, und die altesten Ronige icheinen aus Prieftern und Richtern bervorgegan-Beide Aemter mochten sich aus der väterlichen Gewalt entwickelt baben, ba ber Sausberr Briefter und Richter jugleich ift. Die norbischen Ronige, von welchen wir in ber Pngligafaga lefen, geben aus bem erblichen Opferpriesterthume hervor, und als Harald Schönhaar die Alleinherschaft an fich riß, feben mir noch bei ben erften Unfiedlern Islands, Die kleine Könige blieben wie fie in Norwegen gewesen waren, beide Gewalten verbunden. In Deutschland, wo Kriegs: und Banderzüge ben alten Naturstaat schon gebrochen hatten, scheint freilich Tacitus Briefter und Konige Aber wenig mehr als die Feldherrnwurde blieb einem au unterscheiden. Ronige übrig, neben welchem ber Briefter auch bas Richteramt übte und selbst im Rriegsbeer ber Briefter, nicht ber Bergog, Macht batte gu ftrafen, ju binden und zu schlagen, Tac. Germ. 7. Auch wurden die Briefter aus ben ebeln Geschlechtern genommen, aus welchen auch die Ronige ber-



vorgiengen, RA. 272. Obwohl aber die Priester das heer begleiten und selbst anzusübren scheinen, indem sie jene Symbole und Zeichen den Haisnen entnahmen und in die Schlacht trugen, so dursten sie doch weder selbst die Wassen führen noch auf hengsten reiten, M. 81. Dieß scheint der Grund, warum neben ihnen ein anderer Edling die Königswürde belleiden muste. Priester und König begleiteten aber noch den Wagen des Gottes, wenn ihm die heiligen Rosse bei der Weißagung zuerst angeschirrt wurden. Als die merowingischen Könige auch noch die Feldherrnwürde den hausmeiern überlaßen hatten, sindet sich noch des altheilige Ochsengespann, das den Kühen der Nerthus und der h. Edigna (Banzer 60) entspricht, und sichen mit ihrer göttlichen Abstammung zusammenhängt, bei ihnen wieder. Bgl. RA. 262.

Bie ber Briefter ben beiligen Gotterwagen, ben auch Bflug ober Schiff vertreten tonnte, ju geleiten batte, ift §. 98. 110 bargeftellt. ift uns S. 195 mabriceinlich geworben, bag ber Sper bes Gottes in seinem Seiligthum vermahrt murbe und ber Briefter es mar, ber ibn bem Ronige, wenn er bem Gotte geopfert hatte, in beffen Ramen übergab, ibn über bas feindliche Beer ju ichießen. Go wird es ber Briefter gewesen fein, ber die Sperrigung (S. 196) vornahm, welcher wir §. 79 die Tobtung ber Greife mit Thore hammer ober Reule verglichen, Die wir noch fpat in England in Rirchen, in Deutschland an Stadtthoren aufgebangt fanden. Auch bei Tyre ober Berus Dienft begegnete uns g. 88 Aebn= liches, ba bas Schwert bes Gottes bem Tempel entnommen und bem Imperator als Zeichen ber Berichaft übergeben marb. War es ber Briefter bes Gottes, nicht Dbin felbft, ber bem Sigurd Bolfungas. c. 61 ben Bengft Grani gab, auf beffen Ruden noch tein Mann gefommen mar? Bie nach Biltinaf. c. 17 diefes Rofs, in einem Balbe, bei einem Gebofte, erzogen ward, lagt an die beiligen Saine benten, worin ben Bottern Roffe weibeten, S. 458, 513. Burbe vielleicht auch einst ber Mantel bes Gottes (g. 66) im Tempel bewahrt und ben Konigen vom Briefter bergelieben? Darauf beutet, bag bie merowingischen Ronige ben Mantel bes beiligen Martin, ber an Buotans Stelle trat, in ihren Schlachten ju tragen pflegten, Log. Die Suter ber Cappa murben barum Capellani genannt; baber unfere Caplane, vielleicht auch Achens französischer Rame Aix-la-Much Odins Raben geben zu einer folden Bermuthung Anlaß: gewöhnliche Raben tonnten durch eine Opferweihe mit Rraft und Bebeutung jener gottlichen Thiere ausgestattet werben. Drei Raben weihte

Moti, als er Island auffuchte, ihm ben Beg ju zeigen, Landn. I, 2. Sie erscheinen bier als weisenbe Thiere, als Boten ber Gotter, wie in ben ausgeworfenen Sochfithifeilern, wovon Thors Bilbnifs geschnitt mar, ber Gott felber ben Weg zeigte, indem fie an Islands Rufte vorausschwammen. Der hammer, ber zur Beihung ber Braute wie ber Leichen biente, wird auch noch ju andern Zweden aus bem Seiligthum entnommen und von bem Briefter felbst die beilige Sandlung an des Gottes Stelle begangen fein; nur bei bem Landerwerb, wo er ausgeworfen warb, die Grenze zu bestimmen und zu beiligen, bedurfte es eines ftartern Arms. Rach Tac. Germ. c. 7, momit Hist. IV, 22 gu verbinden ift, trugen aber die Briefter selbst die Spmbole ber Gotter, S. 529, Die aus ben Bilbern ber ihnen geheiligten Thiere (forarum imagines) bestanden, aus dem hain in der Schlacht. Diefe bienten also zu Beerzeichen (chumpal), und ba bie Beerhaufen nicht burd Bufall gusammen gewürfelt waren, sondern aus verwandtichaftlich verbundenen Gefchlechtern bestanden, fo tommen wir bier bem Urfprung bes Bappenmefens noch naber als G. 379, benn biefe Thierbilber erscheinen später als Geschlechtswappen. Unter bem Bilbe biefer Thiere ftanden alfo die Gotter an ber Spite ber Gefchlechter; beshalb ericbienen bie Fplgien in Geftalt folder Thiere, welche auch die Bausgeifter als Geelen abgestorbener Borfahren und die dankbaren Todten, S. 478, ans nabmen.

Deffentliche Opfer verrichtete ber Briefter; auch von ber Beigagung, wenn fie für das Bolt geschab, sei es durch Lookung ober aus Rlug und Stimmen ber Bogel, aus bem Gewieber ber öffentlich unterhaltenen beiligen Roffe, bezeugt es Tac. Germ. 10. Doch bieß ber Briefter wizngo (Beifager) mehr weil er zu ftrafen und zu ahnden (wigen) hatte; freilich schwantt bas Wort auch in die Bebeutung bes Schauens und Babrnebmens (videre) binuber. Aber auch die Dichtung war ein beiliges mit Beifagung und Loofung enge verbundenes Gefcaft, und Pngligaf. c. 6 beißen die Tempelpriester (hofgodar) Liederschmiede. Auch bas Berolds: amt batte, wie fich uns eben andeutete, priefterlichen Urfprung: Solgmann (Relten und Germanen S. 171) will icon in bem überlieferten Ramen Chariowalda den Herold erkennen. Spater versahen Spielleute bas von ben Brieftern ererbte und mobl auch erlernte Botenamt, BDS. 820. 2Bie mit bem Gefang ber Bauber jusammenhieng, ben gewiss Briefter guerft übten, faben wir S. 235, gumal die fcon bort angenommene Berwandt-Schaft bes Bortes Biefer und Bauber (Moth. 36. 987) ertennen lagt, bag bem Rauber ein Opfer vorhergieng, wie ein Gleiches von ber Weibagung anzunehmen ift, obgleich es fich nur ba beweisen lagt, wo fie aus Blut und Gingeweibe ber Opferthiere geschah. Auch ber Bauberer glaubte nicht burch eigene Rraft zu wirten, fondern burch die Dacht ber Gotter, welche er fich burch ein Opfer geneigt machte. Altn. beift ber Bauberfpruch galdr, alth. kalstar, und überraschend nabe liegt bier wieder bas Opfer (kölstar). Kelstar und kalstar, Opfer und Rauber, find auch bier verbunden wie zaupar und zöpar, saudh (Opfer) und seidh (Banber), Mpth. 987. Wie beibes, kalstar und kölstar, von kalan fingen fommt, so zeigen die für den Bauber gebrauchlichen franzbilichen Worter charmer und enchanter, jenes aus dem mittell, carminare, dieses von cantus und canere, den Zusammenbang des Zaubers mit Dichtung und Beibagung: Zauberspruche mit Beifagungen waren in ftabreimenben Liebern abgesaßt. Das frangosische sorcier gebt auf das Loofwerfen bei der Beigagung S. 543 gurud, und bas englische Bort witch für here zeigt uns Baubern und Weißagen verbunden. Beibes beißt in Rieberfatsen wicken und die here wickerse; bezaubert ober verflucht nennt ber Englander wicked : Die gemeinsame Burgel liegt im Goth. veihan weiben, sacrare, wie veihs, abd. wih beilig bedeutet. M. 985.

Die Beren, bei welchen wir §. 129 hieber verwiesen haben, mabnen uns zu den Briefterinnen überzugeben. Aus Tacitus wißen wir, daß die Germanen in ben Frauen etwas Seiliges und Borfdauenbes verehrten, und weber ihren Rath verachteten noch ihre Aussprüche vernachläßigten. Borausgeschickt hatte er Germ. c. 8, wie manche schon wantende ja sur Flucht gewandte Schlachtordnung bie entgegenfturgenden, Die Bruft bem Schwert barbietenben Frauen burch bie Borftellung bes ihnen in ber Gefangenschaft bevorftebenden Loofes wiederhergestellt batten, und wie die Romer fich ber Treue ber beutschen Bolter versicherter glaubten, wenn fie eble Jungfrauen zu Beifeln empfangen batten. Diefe ben Deutschen eis genthamliche bobere Berthichapung ber Frauen befabigte biefe auch ju priesterlichen Aemtern. Schon bei Cafar I, 50 entscheiden Frauen burch Loof und Beifagung, ob es Beit fei, Die Schlacht ju fclagen. Germ. 43 ftanb bem Dienft jener 3willingsbrüber &. 92 ein Briefter in weiblicher Tracht vor, wenn damit noch anderes gemeint ift als langes haar; in Balburs Tempel find nach der Fridhtbiofssage Frauen beschäftigt. Freys Bagen geleitete eine junge, scone Briefterin wie ben ber Rerthus ein Briefter. Liebten Gotter weibliche, Gottinnen mannliche Briefter? Bei dem Auszug der Langobarden seben wir doch Gambara an Frea, Ambri und Affi an Gwodan fich wenden. Diefe Gambara war eine Königin; pon ber brutterischen Beleba Hist. IV. 61 wird so wenig als von ber altern Albrung Germ. 8 berichtet, daß fie toniglichen Beichlechts gewesen. Das wißen wir auch nicht von ben graubaarigen, barfüßigen Bahrfagerinnen ber Cimbern, welche bie Gefangenen folachteten und aus bem Opferblut weißagten, Moth. 86, noch von ben fechszig Briesterinnen an bem Tempel in Biarmeland, FAS. III, 624. 27. Sie streifen aber auch nicht ins Uebermenschliche wie jene Gambara und bie S. 440 ermabnte Borgabrudr (nympha lucorum) und ihre Schwester Arpa ober bie boch bistorische Beleba. Rach biefer erscheint noch Ganna, zulett bei ben Alemannen Thiota; für ben jungften Rachtlang tann bie Beidelberger Jettha gelten, Die gleich Beleda von ihrem Thurm aus Ents iceibungen fprach, Die fur Dratel galten. Den Gottern naber als ben Menschen steben die Bolven ober Balen, auch spakonur, spadisir genannt, zu welchen die Seherin der Boluspa selber zählt, die von Riesen erzogen ift, von Obin selber begabt wird. Sie beginnt bamit Stillschweigen aufzuerlegen, eine hieratische Formel gleich jenem priesterlichen Favete linguis. Die Wolen saben wir S. 366 unter bem Namen Nornen Reugeborenen an die Biege treten, ihnen bas Schicffal ju icaffen mehr als zu verfunden. Gie batten tein eigentliches Briefteramt; felbst bie menschlichen unter ihnen, wie bie gleich zu erwähnenbe Thôrbiorg ober jene Beibr ber Derwarobbfaga c. 2 (val. Bol. 26), üben mehr Beigagung und Zauber, wie fich Obin felbst Degistr. 24 von Loti vorwerfen lagen muß, er fei in Samfo von Baus ju Baus als Bala umbergefdlichen :

Bermummter Zauberer trogst bu bas Menschenvolt: Das buntt mich eines Argen Art.

Rach Hyndlul. 32 sollen alle Walen von Widolf (§. 439) stammen: damit ist ihnen halbgöttlicher Ursprung beigelegt, der wieder an das Bershältnis zu den Riesen mahnt, dessen wir bei der Seherin der Wöluspa gedachten. Wie sich Thörbiörg (Edda Havn. III, 4) die kleine Wala nannte, so heißt das Hyndlulied die tleine Wöluspa, womit Hyndla selbst als Wala bezeichnet ist; sie aber, die Höhlen bewohnt und den Wolf reitet, erscheint ganz als Riesin. Bon solchen riesigen Frauen, die Zauber und Weißazgung üben, ließen sich aus Saro die Beispiele häusen; aber unsere eigene

Geschichte bietet Beispiele in jenen übermenschlichen Beibern, Die bem Drufus ben Uebergang über die Wefer, bem Attila über den Lech wehr-Roch wichtiger ift aber bie Bermanbtschaft mit ben icon ten. M. 375. ben Nornen verschwifterten Balturen, Difen und weißagenden Meerfrauen S. 377. Den Difen, welche freilich alle gottlichen Frauen begreifen, wird geopfert (disablot); aber auch menschliche Zauberinnen und Wahrsagerinnen nannten fich Spabisen, und mehrere berfelben legen fich ben Ramen Thorbis bei. Go maren die Balturen bald Göttinnen, bald irdische Roniastochter: als folde erscheint felbst Bronbild, in welcher wir boch unter bem Ramen Sigrbrifa die bochfte Gottin erkannten. Auch bei ihr findet fich die Renntnife ber Runen, die gur Beifagung wie gum Bauber bienen. Benn aber die Balturen burch Thau und Sagel, die fie ben Mabnen ihrer Roffe entschüttelten, Die Felber fruchtbar machten, so wollten bie Beren als Better: und Maufemacherinnen nur Schaben anrichten. zeigt fie Riefinnen und Difen naber verwandt, die balb gutige, balb Trugbisen erscheinen Sig. Am. II, 24 und üble feindselige Befen find. Difen reigen Sambism. 29 jum Brubermord, In ber Ratur unserer weisen Frauen pflegt bagegen nichts Keindseliges zu liegen: fie weikagen nur und beilen und fo find fie ben beutschen balbgottlichen Briefternamen am Rachten verwandt. Gin Beifpiel ift jene Sibplla Beif, von welcher Banger II, 54. 309. 426 berichtet. Ift ber Rame icon driftlich, fo erscheint fie boch gang ale ein heibnisches Wefen; ihre Grabstatte zeigt ein weisendes Thier; ihre Ausspruche ertheilte fie von einem Schloße aus, bas an ben Thurm ber Beleba ober Jettha gemahnt. Sie prophezeite Krieg, Biebsterben und übertriebene Aleiberpracht und Alles traf ein. Den Gintritt des Weltuntergangs bestimmte fie auf die Zeit, da ihr Grab so weit von der Mauer abgelegen sei, daß ein Reiter herumreiten konne. Das erinnert an Dornroschen und ben Ritt um die Burg Runigunbens von Runaft.

Im Bolksglauben leben also die deutschen Briefterinnen noch fort, nicht bloß als heren (die zwar aus Gerichtssälen und Folterkammern verschwunden aber noch teineswegs aus der Meinung getilgt sind), auch als Bahrsagerinnen und Aerztinnen. Sich zu seinbselligen Birkungen zu bestennen, tonnten die heren von jeher nur gezwungen werden; aber das Gewerbe des Besingens und Bundenbesprechens, gewöhnlich Rathen oder Boten (bußen, begern) genannt, die Anwendung der Zauberei auf die heilkunst, treiben unsere weisen Frauen neben der Weisagung noch ziems

lich unbehindert fort. Hier und da üben wohl auch Manner, besonders Schafer, ahnliche Kunfte; aber hier fallt der Zusammenhang mit dem alten Briefterthum nicht mehr in die Augen, denn theils enthalten fie fich des Wahrsagens, theils beilen fie durch altbewährte Hausmittel oder sog. sympathetische Euren, bei welchen Zaubersprüche seltener noch zur Anwendung kommen.

Bie der Priester im Norden Godi hieß, so die Priesterin gydja, was aus godi moviert ist: beiden liegt der Rame Gott gudk zu Grunde, und wenn noch jest die Pathin Gode heißt, so erinnert das daran, daß die Pathen im NA. ihre Pfleglinge den Glauben lehren musten, also fast priesterliches Amt übernahmen.

Bilbeten nun auch die deutschen Priester keinen eigenen Stand, so sehen wir doch das Priesterthum reich genug ausgestattet: das Königthum bieng mit ihm zusammen, die Rechtspflege lag in der Priester Hand, nicht weniger die Boesie und das heroldsamt, das wenigstens an die Feldherrumute grenzte, die ihnen versagt blieb. Sie versahen jedoch den Feldherrn mit den göttlichen Wassen, den Feldzeichen und dem Mantel des Gottes, sie selbst führten die Scharen in die Schlacht und trugen ihnen die Sympole der Götter voran. Sie besaßen serner Weißagung, Jauberci und Geiltunft in engster Berbindung mit dem Opfer und selbst die Anstänge der Schrift, die Rumenkunde stand ihnen zu Gebote.

### 138. 5. 3auber.

Die verschiedenen Arten des Zaubers (fiolkyngi, fornstrædi) dürfen wir nicht zu erschöpfen hoffen; ebenso unbegrenzt ift seine Macht. In Bezug auf den M. 983 zwischen Wundern und Zaubern aufgestellten Unterschied ward schon S. 237 bezweiselt, daß aller Zauber mit unrechten Dingen zugehen oder gar teuslisch sein muße. Uebernatürliche Araste schied oder unbesugt wirten laßen scheint und nicht sowohl zaubern als heren. Da dem Odin die Ersindung der Runen beigelegt, seine Almacht durch den Runenzauber symbolisiert wird, so hat die Ansicht, daß man erst den gesunkenen, verachteten Göttern Zauberei zugeschrieben habe, Bedenken. Auch auf den innern Widerspruch dieser Ansicht über die Zauberei, deren Ursprung zugleich unmittelbar aus den heiligsten Geschäften bergeleitet wird, ist auswertsam gemacht. Agl. sedoch Maurer Bekehrung II, 45.

Pnglig. c. 7 heißt es von Obin: Die meisten seiner Runfte lehrte er



feine Opferpriefter' (G. 238). Bon bem Runengauber unterfcbeibet jeboch biefelbe Stelle bie Su blunst (seidhr), welche zwar zunächkt auf bie Beifagung bezogen, bann ibr aber auch zauberische Birtung beigelegt Daß biefe Subtunft ben Leuten Tod. Unglad und Rrantheit bereiten. Einigen Berftand ober Araft nehmen und Anbern geben fonnte, fagt Snorri ausdrudlich; auf die Sudtunft allein scheint es fich zu begieben, wenn er bingufügt; boch wie diese Raubertunft geubt murbe, so geschab fo viel Arges baburch, bag bie Manner fic fchamten fie ju gebrauchen; die Briefterinnen aber lehrte man folche Runft. Damit Kimmt auffallend, wenn Bol. 7 ber beib ber Borwurf gemacht wird, daß fie Subtunft geubt babe. Mit Recht bemertt baber Raurer 147, man icheine schon in heibnischer Zeit zwischen weißer und schwarzer Runft unterschieben ju haben. Es wirft aber Licht auf die Begen, bag man in ber Subtunft bie Briefterinnen unterrichtete. Die Subtunft icheint ibren Rauber uns mittelbar aus bem Opfertegel ju icopfen (AD. ift Maurer 136) währenb bie Rraft ber Rune in bem eingeritten Zeichen liegt, bem bas Lieb Leben einhaucht, S. 235. Diefe Reichen (Runen) wurden wohl baufig in eine Rauberruthe (Gambantein) geript, die dann als gauberstab biente. Sfirnisfor 26, 32 bilbet fie neben Schwert und Rofs bas britte ber brei Bunfcbinge, Die nach S. 203 erfordert wurden, Die Unterwelt gu ericließen. Die Berührung bamit brachte aber an fich noch teine Birtung hervor: es bedurfte der gefungenen oder doch gemurmelten gauberformel, die in Stabreimen abgefaßt den Laut des eingeritten Zeichens dreimal anschlug. Des Bauberftabs ift in beutschen Marchen ofter gebacht als M. 1044 angenommen wird; meist ist es freilich nur ein Steden; auch fallt die Bere, die ibn ju führen pflegt, mit ber Bel jufammen, er felbft mit bem Stab, ber nach S. 197 über Leben und Tob gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein vermanbelt. Bon bem Steden führt M. l. c. selber an, daß er ber britte Fuß bes Berenmanns genannt werbe. Db es außer Runenzauber (galdr) und seidr (Subtunft) nicht noch andere Arten bes Raubers gegeben babe wird nirgend gemelbet. Maurer 137.

Bas Alles durch den Runenzauber vollbracht werden konnte, sehen wir aus Odins Runenlied und den achtzehn dort genannten Liedern, deren jedem eine andere Birkung beigemeßen wird. Indem ich einste weilen auf dieses selbst und die Beispiele S. 238 verweise, bemerke ich nur, daß die meisten dieser Zuder auch von Menschen, als Priestern des

Gottes, geubt murben. Benn freilich Beschwörung bie Graber fprengt, fo geschiebt es nur, bamit ber Tobte Rebe ftebe ober eine Baffe aus bem Grabe reiche, S. 497; auch Obin, als er Wegtamstw. 9 bas Balgalbr fang, verlangte von ber erwedten Bala nur Beideib über Balburs Geichid. St. Fridolin von Urfus (Rheinf. 421) nur ein Zeugnifs über veruntreutes Rloftergut. Sier icheint allerdings bas Bunber vermögenber als ber Zauber: St. Betri Stab erwedte St. Matern, nachbem er ichon 40 Tage im Grabe gelegen, um noch 40 Jahre zu leben und zu lebren. Als Bangatyr tennte aber Dbin auch Erhangte ins Leben rufen, hawam. 20. Briefterliche Refromantie mirb fich fo schwieriger Aufgaben gern ent: halten haben; doch bezieht M. 1175 das abd. helliruna (necromantia) und ben nbb. Sollen zwang auf Erwedung ber Tobten. Rach Anb. XLI. ift aber unter nigromantia nur Befragung ber Tobten zu versteben. Bal. Leopr. 46. Un Feuerbeich morung, die auch Obin übte (Runenl. 15), magten fich felbst Bigeuner (Baaber 151, Bunberh. I, 21) und fogar pon Dieben marb geglaubt, baß fie Dacht batten, Retten und Schlößer ju fprengen. Gin Spruch, ber Safte und Fegeln loft, wird Run. 12 und Grog. 10 ermabnt und ben erfte Merfeb. Beilfpruch pflegt man barauf zu beziehen. Es gab auch Sicherungsmittel gegen Rauber, DR. 1056, Leopr. 48; wie es Mittel gab, die Beren ju ertennen, DR. 1033, fo mufte es auch Bauberspruche geben, Die fremben Bauber gu brechen ver-Man nennt fie gewöhnlich Segen, M. 1193. Schon unter Dbins Runenliedern begegnen (13. 14. 18) folche Schutz und Segens: fpruche. Das 21. Runenlied (Samam. 150) biente hieb: und ftichfeft gu machen, bekanntlich ein Bauber, ber bis auf die neueste Beit geubt wird. Ruhn WS. II. 195. Unabsehbar sind aber die neuerdings aufgeschriebenen ober aus frühern Rieberschreibungen bekannt gemachten Seilsprüche. Bir finden Segen gegen Berrentungen, bofe Leute, jum Blutftillen, wiber bie Schweine (Schwindsucht), gegen Brand und Geschwulft, Gicht und Rothlauf, Rofe und Blechten, gegen Bahnschmerzen und Burmer, Bagersucht und taltes Fieber, gegen Rubblattern, gegen Alb und Dar, gegen ,fiebenundfiebzigerlei Rrantheiten.' Es giebt Bienenfegen, Feuerfegen, Baffen: fegen, Reifesegen, Bferbesegen, Aderfegen, hirtensegen. Geltfamer Beife ericeint barin St. Martin als hirte. S. 248. Bei St. Beter, bem hirten ber Boller, murbe bas weniger auffallen. Bir haben aber icon Obin als Biebbirten gefunden und von ihm muß es auf St. Martin übertragen fein. Bon Runen und Zauberliebern erwartet man Sieg und Rampf, Sout por Bift, Beilung von Bunden und leichte Entbindung ber Frauen, Silfe in Seegefahr, Rlugheit und Boblrebenbeit: man glaubte burch fie feine Reinde bemmen und ibre Baffen abstumpfen zu konnen, fich felbst aus Banden zu befreien, bas Geschoß im Fluge zu bemmen, Die eigene Bunden auf ben Gegner gurudzuwenden, bas Feuer zu besprechen, haber au folichten, Bind und Wellen au ftillen, Geifter in ber Luft gu gerftreuen, Todten aufzuweden, sich selbst vor dem Tod im Rampf zu bemabren, tiefe Beisbeit zu erlangen, reißende Strome zu Stehen zu bringen, die Gunft von Beibern ju gewinnen, fich vor Froft ju fougen, Bauber abzuwenden u. bal. mehr, Maurer II. 138. Es giebt Spruche, einen Steden ju ichneiben, baß man einen Abwefenden brugeln tann, einen Dieb fest zu machen, daß er fteben bleibt, ober bag er bas Gestohlene wiederbringen muß, Spruche, baß ein Gemehr nicht los gebt, baß tein anderer ein Wild iciefen tann, baß eine Bunde nicht jum Schwären tommt. Spruche bie Aufblabung bem Rindvieb zu vertreiben, eine Beerbe Bieb vor dem Bolf ju bewahren u. f. w. Rubn 286. II, 191. Bgl. auch Rochholz 3tfchr. f. d. Myth. IV, 103 ff. Rubn Atichr. f. val. Sprachs. XIII, 49. 113 ff. Sconwerth III, 250 ff. Alle biefe Spruche enthalten uraltes Gemeingut ber indegermanischen Bolter und find fur Mythologen und Culturgeschichte unschätbare Urfunden.

Runenzauber und Seidr konnten zu gleichen Wirkungen verwandt werben. So gehören zum Better: und hagel mach en Zauberkeßel und Zöpfc: Rrüge wurden ausgegoßen oder in die höhe gehalten, mit einem Steden im Baßer gerührt, Zingerle Sagen 322, worauf Schauer, Sturm und hagel erfolgten; daneben wird wieder von heimlichen Borten gemeldet, die dabei gesprochen wurden, M. 1041, und bei der aura levatitia (M. 604) wird durch Beschwörungen das Lustschiff herbeigezogen. Nach dem 16. und 17. Runenliede wuste Odin durch Zaubersprüche Liebe einzussößen: dasselbe ließ sich auch durch Seidr erreichen, vielleicht auch ohne daß ein Minnetrank getrunken wurde, M. 1055. Die Minne kann man sich auch aneßen (Anh. XXXIX). Dem Minnetrank (Minnisöl) steht in der hels bensage der Bergeßen heitstrank (Ominnisöl) gegenüber. KM. 113 hat ein Russ gleiche Wirkung, M. 1055.

Andere Zaubermittel scheinen zu keiner von beiden Arten gehörig: fie beruhen auf Sympathie. So ber mit dem "Atzmann" (Anh. LXIII) getriebene Unsug, wobei ein Abwesender alle Anem Wachebild angethane Qualen empfinden sollte, M. 1045. Ift es davon eine Anwendung, wenn

man glaubte, die Beren konnten ben Leuten bas Berg aus bem Leibe egen und einen Strobwifc bafür bineinftogen ? D. 1035. Rubn BS. II, 191. Sympathetifch ift mohl ferner bas "Reftelknupfen", um junge Cheleute untuchtig zu machen; nach Dt. 1027 geschieht es burch Rutlanden eines Schlokes, bas bann ins Bager geworfen marb; nach 5. Schreiber (Taschenbuch V, 185) und M. 1127 durch Anoten, Die in einen Banbel geschlungen wurden. Dagegen scheint bas Bauberbembe und aller mit Spinnen und Beben gusammenhängende Bauber, wie ber ,gesponnene Feldsauber', den man heren Schuld gab (M. 1042. 1053), aus dem Beben ber Geschide, bas ber Nornen und Difen Geschäft mar, berguleiten. Durch einen Zaubergurt ober Ring tonnte man fich felbst und Andere in Thiergestalt verwandeln: in Bolfe, Baren, Bferbe, Ragen, Somane, Banfe, Raben und Araben, val. Banger II, 442. Am berühmteften, viels leicht auch am ältesten, ist die Berwandlung in den Werwolf (loup garou). Much bieß fiel vielleicht unter ben Begriff bes Runenzaubers, benn bem Gurt ober Ring tonnten Runen eingerist fein, beim Anlegen Bauberformeln gesprochen werben. Go wurden auch beim Beben bes fog. ,Roth: hembes' Bauberfpruche (3tfchr. f. D. I, 242) gebraucht, wie beim Schicks salweben Lieder gesungen wurden (S. 376).

Ein Bauber war es auch, aber ein von ber Menge, vielleicht fruber unter Anleitung bes Briefters, geubter, wenn man gur Beit ber Durre burd eine sombolifche Sandlung bie Gotter gleichsam nothigte, Regen gu Ein fleines Madden marb gang entfleibet von feinen Gespielinnen in den Bald geführt; bort riß es Bilsenkraut mit dem Meinen Finger ber rechten Sand famt ber Burgel aus und band es fic an Die tleine Zehe bes rechten Fußes. So geschmudt ward es bann am nächften Fluße von feinen Begleiterinnen mittels Rutben, Die fie fich im Balbe gebrochen hatten, mit Bager befprengt, Anh. XL. Aehnliches geschieht in Baiern mit bem fog. Bagervogel, in Defterreich mit bem Bfinafttonig, welchen man in grune Zweige gehüllt und mit geschwärztem Angeficht ins Bager marf, obwohl bieß in die Frühlingsluftbarkeiten & 145 übergeht, M. 562. Berwandt ift, obwohl tein Zauber, wenn in Köln zur Beit großer Durre ber Reliquientaften bes b. Bifchofe Severin vom Sochaltar in bas Schiff ber Rirche verfest warb, um burch bie Surfprache bes Beiligen, ber nach bem Boltsreim auch ben talten Stein in ben Rhein warf, Befreiung von ber Blage zu erlangen. Einer ber Briefter, welche ben Raften heraussehen, muß binnen Jahresfrift fterben. Bolf DDE. 209.

# 139. 6. Beißagung.

Beifagung und Rauber find nabe verwandt, ja fie fallen gufammen. wo bas Gefdid augleich geschaffen und vertundet wird wie von ben begabenden Bolen und Nornen, ja noch von Racbethe Beren. bienen die gleichen Mittel: auch zur Beifagung gebrauchte man Runen und Sublunft. Bie ber Briefter ober hausvater bei ber Weifagung burch Loogung versubr, beschreibt Tacitus Germ. c. 10. Bon einem frucht= tragenden Baume, und die Buche vorzüglich galt ihrer Edern wegen für fruchttragend, ward ein Reis geschnitten, diefes in Stabchen gerlegt und jedem berfelben eine Rune eingeritt. Da der altesten Runen 16 waren, fo scheint fich barnach auch die Babl ber Stabchen zu bestimmen. wurden nun aufs Gerathewohl über ein weißes Tuch ausgestrent, nach einem Gebet an Die Gotter und mit jum himmel gerichtetem Blid breie berfelben aufgehoben, und nach ben Runen, bie fich ihnen eingeritt fanben, Die Butunft vertundet mahrscheinlich in einem aus brei Langzeilen beftebenden Spruche, welchem die aufgehobene Rune zu Saupt- und Rebenftaben biente. Es ware unmöglich gemesen aus brei Buchftaben ju weißagen, wenn biese Buchstaben nicht wie bie Runen Ramen gehabt und Diese Ramen Begriffe enthalten batten. Aus Diesem Berfahren mit ben Lookstäben (sortes) entsprang das Wort sortiarius (fr. sorcier), das mehr noch ben Rauberer als ben Beifager bezeichnet, wie auch ber Aus: brud ,Bauber merfen' auf bergleichen Bergang beutet, mabrent ,Bauber legen' zugleich an Urlac und bas geschaffene und gelegte Geschick S. 202 erinnert. Myth. 89. Man fieht wie Dichtfunst und Beigagung jusammenhiengen und mit vates Dichter und Bahrfager bezeichnet werben fonnten.

Eine andere Art von Loopung ist nach unsern Begriffen mehr ein richterliches als priesterliches Geschäft. So läßt man das Loop bei Austteilung des Erbes entscheiden, weil man so menschliche Wilkur auszurschließen hofft. Hier bedurfte es der priesterlichen oder ritterlichen Austlegung der gezogenen oder aufgehobenen Loope nicht: man muste, wenn wirklich die Götter entscheiden sollten, über ihre Bedeutung im Boraus einig sein. Gewöhnlich wählte man den Mitloopenden nach der alten Sitte dauernd angehörige Zeichen (Handgemal, Hallsmarke). Gelegentlich kann so das Loop auch über Leben und Tod entscheiden. Agl. G. Homeyer

über die Heimat nach altb. Recht, Berlin 1852; Derf. über bas gers manische Loofen, Berl. 1854.

Daß auch aus bem Opferkehel geweißagt wurde, beweist außer ber S. 180 besprochenen Stelle der Hymistw. und den Heren im Mach. auch Ingl. c. 7, wo es von Odin heißt, er habe durch die Runft, die Seid heiße, der Menschen Schicksal vorausgesehen.

Andere Arten von Beißagungen beziehen sich nicht auf Erforschung der Zukunst: es soll der Urheber eines in der Bergangenheit liegenden Ereignisses z. B. eines Diebstahls, ermittelt werden. Der Thäter ist das bei nicht ganz unbekannt; weil aber Beweise sehen, so kommt es darauf an, ihn zum Geständniss zu bringen. Das Versahren beruht daraus, daß unsere Gliedmaßen unmerkliche, ost sogar unwillkürliche, Bollstrecker unseres Willens sind. So bei dem Siedbrehen, wo das Sied in Beswegung gerieth, sodald der Name des vermuthlichen Thäters genannt wurde, (Ruhn Germ. VII, 436. vgl. § 117, Panzer II, 297, Müllenh. 200), oder in gleichem Fall der Erdschlüßel oder das Lotterholz sich umzuschwingen begann, M. 1063, Müllenh. 88. 200, Lynder 216. Andere Proben sind zugleich auf das bose Gewissen der Schuldigen berechnet, das ihn bei einer ganz einsachen, natürlichen Handlung, die der Schuldlose ohne alles Arg verrichtet, in Unruhe und Verwirrung bringt. So bei dem Bisen Kase, der dem Schuldigen im Halse steden blieb. Anh. LX. RA. 932.

Sydromantie, Byromantie, Chiromantie, Gastromantie, Spatulamantie (M. 1065-7), muß ich in die Alterthumer verweisen; die Beifagung aus dem Gansbein (Martinel, XVI) bezieht fich nur auf das Better; nach Bintler (Anh. LIV) fab man aus bem Schulterblatt auch, was Menichen geschehen follte, Mpth. 1067. Bichtiger ift bie altbeutsche Bei-Bagung aus bem Schnauben und Wiebern ber in beiligen Sainen ergogenen Bferbe, wenn fie vor ben Gotterwagen gespannt, von den Brieftern ober Konigen begleitet wurden. Germ. 10. Sier gieng tein Opfer vorber, weil biese Thiere icon auf öffentliche Roften ben Gottern unterhalten wurden; wohl aber findet es fich bei mancherlei Bauber, ber mit Bferbetöpfen getrieben ward. Bei der redenden Fallada (AM. 89) wird man an Mimirs abgeschnittenes weißagenbes Saupt (Pngl. c. 4) erinnert. Wenn Tacitus von ben weißagenben Pferben fagt, fie batten fur Ditwißer ber Botter gegolten, fo lagt fich bieß auf bie fog. weifenben Thiere ausbehnen, die eine so große Rolle nicht bloß in deutschen Sagen Den Ort ber Nieberlagung, ber Grundung einer Rirche, Die Furt burch ben Strom u. f. w. zeigen Thiere als Boten ber Götter, Mpth. 1093. Banger II, 405. Wilbe Thiere eignen fich biergu beger als gabme; unter ben lettern fteben die Bferbe binter ben Ochsen gurud: nur blinde Bferbe find noch geeignet als Wertzeuge ber Gotter zu bienen. Der gur Unterwelt führende Sirich §. 103 gebort nicht eigentlich bierber; boch tann auch er ale Bote ber Gotter betrachtet werben. Unmittelbar felber ichienen bie Gotter ben Weg zu weisen, mo ibre an ben Sochliebfeilern ausgeschnitten Bilber ans Ufer trieben, D. 1094. Auch Traume tonnen als Boten ber Gotter gelten; warum find Traume im neuen Saus, in der Sochzeits und Reujahrsnacht bedeutend? War bier ein Opfer porausgegangen, bas die Gotter geneigt machte, ihren Willen zu offenbaren? galt im neuen Saus icon die Angundung bes Beerdfeuers dafur? Roch ichmerer ift zu sagen, warum ber Traum im Schweinstall eintrifft. Maurer II. 127. M. 1099. Ginzelne Traume' fagt Grimm Mptb. 1100, wurzeln in ber beutschen Boltsfage so tief, bag man ihren Ursprung weit gurudfeten muß, 3. B. ber von bem Schat, welcher einem auf ber Brude angezeigt werden foll. In der That findet er fich icon im Rarl Meinet ed. Keller. v. 45-58. Die Auslegung ber Traume mar gewiss einft ein priefterliches Gefcaft. Befannt ift bie große Rolle, welche Traume in unferm Epos fpielen. Benn aber Traume Boten ber Gotter find, wer hatte fie Balburn gesendet wenn nicht Allvater? Ueber Abnungen Maurer 129.

Den Bferbeorateln lauschte ber Briefter öffentlich : ob auch Stimmen und Rlug ber Bogel fo feierlich befragt murben, verschweigt uns Tacitus. Die großes Gewicht aber barauf gelegt murbe, erseben wir aus beimischen Quellen, welche jebe Begegnung, nicht blog von Bogeln und Thieren, für bebeutend ansehen. Rach bem icon S. 193 erwähnten Glauben hatten alle tampflicen Thiere, wie Bolf und Bar, guten Angang, b. b. ibre Begegnung mar gludlicher Borbebeutung, mabrent hafen, alte Beiber und Briefter, weil fie untriegerisch find, übeln Angang batten: ihr Anblick wirkte eber niederschlagend als ermuthigend. Ueber ben Angang des Fuchses weichen unfere Nachrichten ab; nach bem Studentenausbrud, ber Schwein für Glud verftebt, follte man biefes tampflichen Thiers Angang für gunftig balten gegen die gewöhnliche Meinung, die ibn auf unfreundlichen Em= pfang deuten laßt, es sei benn, daß die Sau ihre Fertel bei fich habe. So ausgebildet wie bei den Alten war wohl bei uns die Lehre vom Bogelflug nicht. Auch bier steben wieder die tampflichen Thiere voran: Raubvögel, die auch in den Traumen die erste Rolle spielen, verkunden Simrod, Mythologie. 35

§. 140.

Sieg, weil fie felber über andere Bogel ben Sieg bavon tragen, DR. Bei einigen Bogeln wird mehr auf ben Gefang geachtet als ob fie rechts ober links fliegen; boch findet fich bei ber Rrabe beides ermabnt, und auch bei bem Martinspogel, bei bem Specht tam es auf ben Aug an. Bei ber Rrabe beobachtete man auf welchem Jug fie ftanb, bei ber Elfter, ob fie von vorn ober binten gesehen warb, bei bem Storch, ob man ibn querft fliegend ober ftebend traf. Gine Elfter qu tobten bringt Une alud: sonft richtet fich ibr Angang nach ber Rabl ber gesehenen Thiere. Rubn Germ. VII, 435. Seilig ist die Stelle, wo man die erste Schwalbe erblidt, ober ben Rudud im Frühling zuerft rufen bort: barum ftebt man ftille und grabt an biefe Stelle ben Rafen aus, benn er bat fegnenbe Rraft. Mpth. 1082. 5. Blin. 30. 10. Der Rudud beißt auch Zeitvogel, benn er weiß. welche Lebenszeit uns bestimmt ift, ober wie lange ein Madchen noch warten muß bis ber Freier fich findet, und wenn Goethe ibn bie Babl ber Rinber verkunden lagt, fo bat auch bas uralten Grund, Moth. 644. Doch ift es auch ein übler Angang, wenn beim Ausgeben ber guß strauchelt u. f. m.

Noch anderer Arten der Beißagung versichert uns Tacitus c. 10. Gefangene des Bolts, mit dem man Krieg führte, ließ man mit einem der eigenen Leute sich im Zweitampf meßen: der Sieg des Einen oder des Andern galt für vorbedeutend. Ueber barditus vgl. M. Edda S. 449.

# 140. 7. Seilung.

Auch bei ber Heilung ward ber Runenzauber angewandt wie dieß noch heutzutage geschieht, S. 537. Auf solche Heilung bezieht sich ber andere jener Merseburger Heilsprüche, von dem S. 323 die Rebe war, und daß auch die Sudkunst in ähnlicher Beise gebraucht wurde, läßt sich aus Pngl. c. 7 schließen, wo es von Odin heißt, er habe so den Leuten Tod, Unglud oder Krankbeit bereiten, und Berstand oder Krast Einigen nehmen, Andern geben können. Bon Buotans und Batens Bezug auf die Heilkunst war §. 75 die Rede; in Eir, welche D. 35 als die beste der Aerztinnen bezeichnet, hatte die Heilkunst ihre eigene Göttin, M. 1101. Sie scheint aber aus einem Beinamen der Freysa oder Frouwa entstanden, die als Menglada nach Fiölswinnsmal St. 37. 41 einen deutlichen Bezug auf die Heilkunde hatte. Eine der Str. 38 zu ihren Füßen sienden neun Madden beist wiederum Eir, wie neben ihr His und Histhursas Namen gleichen Sinn hat. Eirgiasa, die Heilspendende,

beißt nach Syndlul. 35 auch eine ber Mutter Beimdals. Auch Bronbild. bie wie Menglada, mit ber wir fie icon oben verglichen, auf bem Berge wohnt, verbindet nach Gripispa 17 die Seilkunft mit der Runentumbe. Dieß mag ihr von Frigg ober Frepja vererbt sein, aus welchen fie fich entwidelt bat. Sie felbft ermunicht fich Sigrbrif. 4: , Wort und Beisbeit und immer heilende Bande.' Beilende Bande legten fich noch fvat bie frangofischen Konige vielleicht aus Siegfrids Erbe bei, Myth. 1104. Rach Dobr. 8 fang Obbrun beilfraftige Rauberlieder. Auf ben Rusammenhang ber Beilkunde mit der Zauberei beutet es auch, wenn boten (abb. puogan), wie jest bas Geschäft jener ,rathenben' alten Beiber S. 537 beißt, fonft auch zaubern bedeutete, wie M. 989. 1103 gleicher Doppelfinn bei andern Bortern nachgewiesen wird. Bald: und Meerfrauen (wildin wip) und die ihnen nabe verbundenen Bolen (wisiu wip) galten für beilfundig: auch Weißagung und Zauber wird ihnen zugeschrieben. Briefter und Frauen üben burch bas gange Mittelalter die Beilfunde und beide haben fie von ben Göttern. Die ber Runentunde verwandte Kenntnist ber Schrift, bes Lesens und Schreibens, war lange gleichfalls auf Priester und Frauen beschräntt.

Benn die Seilkunde gottliches Ursprungs ift, so werben die Rrankbeiten von Riefen oder den ibnen so nabe verwandten Elben abgeleitet. Doch bat wohl nicht das Chriftenthum erst die Krankbeit als göttliche Strafe aufgefaßt: bas musten icon die Beiben. Gine Rrantbeit bieß bie hünsche, wobei schon M. 415 an Riesen ober hunnen gebacht ift. Rubn BS. II. 211. Die Best, selbst ber Tob (M. 811) erscheint riefig und auch Bel ward in biefe Bermandtschaft gezogen. Riefig ift auch bet tyrolifche Biebichelm (Alpenb. M. 62 ff.), ber balb in ber Geftalt eines unbeimlichen schwarzen Mannes, balb als schwarzer die batbe Saut nachfoleppenber Stier auftritt und gleich bem ichleswigschen Rubtob, einem ungebeuern Stier mit langen Hörnern (Müllenhoff 230), ein Biebsterben personificiert; val. Kuhn WS. 291. Das Fieber ist ein Alb, der die Menschen reitet, barum hieß es der rite (von ritan); bas talte Fieber heißt Frorer, weil es Frost bringt, frieren macht. Der Frorer wie der Ritt treten perfonlich auf; in Boners Ebelftein unterhalt fich ber Ritt mit bem Aloh wie im Betrarca die Spinne mit dem Bodagra. Auch als Schmetterling erscheint die Rrantheit, wie fich Elben und fpater Beren und Teufel in Schmetterlinge manbeln. Wie die Rrantbeiten beißen auch Die Beilmittel nach ben Elben, wie die Elbenfalbe, Nachtfrauenfalbe. Bon' andern Krankheiten, die von Elbgeschoßen herrühren sollten, war schon die Rede: neben ylfa gescot und hägtessan gescot steht M. 1192 auch esa gescot: Geschoße der Götter neben denen der Elbe und Heren. So heißt der Schlagsluß bald gotes slac bald tvergslagr M. 1110. Rothe Fleden im Gesicht rühren von dem Jüdel, S. 475, her; andere Uebel von Elben und Holden, S. 495, von den Wichten der Wichtels oder Weichselsopf, der auch Albzopf, Bilweichszopf heißt, s. oben S. 458. Die Sicht kann auf Wuotan bezogen scheinen, sie heißt wüetende giht was an das wüthende Heer, Wuotans Heer, erinnert. Sie heißt auch das sahrende Ding, wie auch Geschwüre an der menschlichen Haut bald Dinge (wihtir), bald Elbe und Holden heißen.

Nach M. 1100 bekannte eine Here, daß es neunerlei Holbechen Rach russischem Glauben sind es neun Schwestern, welche bie Meniden mit Krantheiten plagen, D. 1107; ein finnisches Lied lagt von einer alten Frau neun als Anaben gebachte Rrantheiten geboren werben, M. 1113. So wird in einer alth. Formel der nesso mit seinen neun Jungen beschworen, M. 1115. Diefen neun Uebeln, die ben neun beiltundigen Madchen zu Mengladens Sugen entsprechen, steben Seilmittel gegenüber, Die aus neunerlei Theilen bestehen; gewöhnlich mußen fie aber erbettelt ober gar gestohlen sein. So wurden neunerlei Blumen zum Aranze gewunden, Doth. 1164; zur Krautweibe geboren am Nieberrhein neunerlei Arauter, neunerlei Holz zum Nothseuer, M. 574, bem auch heilende Rraft zugetraut wurde. Neun gestohlene Webinoten werben M. 1044 ermabnt, neun gesponnene beilen, D. 1182, jum Liebestuchen spart man neunerlei Teig, M. 1132, und wenn Othin sich als Aerztin der Rinda Becha S. 310 nennt, fo ift vielleicht an die neuntagige Boche S. 89 gu benten: noch jest wird bei Rrantheiten auf den neunten Tag geachtet. Diese neuner: lei Beilmittel zeigen ben Busammenhang mit bem Opfer: wir faben gu Ubsola jedes neunte Jahr neun haupter jeder Thiergattung, ju Lethra gar 99 Menschen und Bferbe u. f. w. barbringen. In ber Thiersage werben wir an biefen Busammenhang öfter gemahnt. Der frante Lowe foll in die haut eines vierthalbjährigen Wolfes fowigen; ba bie Reit früber nach Sommern und Wintern, überhaupt nach halbjahren (misseri) berechnet wurde, M. 716, so begegnet uns bier die Babl fieben. haut geopferter Thiere jur heilung verwenden, mar wohl überhaupt Gebrauch: so af man auch ber Beigagung wegen auf ber Dofenhaut; auf der Barenhaut inieend pflegten andere Bolter zu foworen; mit der Baren:

baut laßt Sans Sachs zwei alte Beiber zubeden, mit grunen Rauten befteden und bem Teufel zum neuen Jahr ichenten, D. 962, 1069, 1200. In ber Thiersage tann es nicht in Betracht tommen, daß ber Bolf tein Opfer= thier ist. Nach ber "Echafis" foll auch ber Beistand bes b. Aver angerufen werben. Der lat. Umbichter icheint felber nicht verstanden gu baben, daß damit Chersped gemeint mar, beffen Anwendung in "Reinbard' noch portommt neben bem Birfcaurtel, ber fpater als Beilmittel fur bie fals lende Sucht galt, M. 1124. Deutlich wird erft im "Reinardus", baß bie Thiere bei Bertilianas Ballfabrt, bie in ben Bremer Stadtmuficanten (AM. 27, vgl. Rubn BS. 229-232) nachklingt, eigentlich nur ausgewandert find, um einem großen Opfermal zu entgeben, bei bem fie geidlactet werden follten. Schon im ,Ifengrimus' find es aber neun Thiere, wenn wir ben Wolf hinzunehmen, die an diefer Ballfahrt Theil nehmen. In der fo tief in unfer Epos verflochtenen Thierfabel vom Berge eben S. 261 will fich ber frante Lowe burch bas Berg bes Birfchen nur beilen. Das Berg gebort aber gerade ju ben ebeln Gingeweiben, Die bei Opfermalen ben Göttern vorbehalten blieben. Sonst gilt auch bas Blut für heilfraftig: bas Blut hingerichteter bei ber fallenden Sucht, bas Blut unschuldiger Rinder und reiner Jungfrauen bei bem Aussay, M. 1122.

Das Wort Ding wird wohl auch gebraucht weil man sich den wahren Ramen des Uebels zu nennen scheut. So heißt der Umlaus, eine brennende Geschwulft am Fingernagel, bald der Burm, bald das bose Ding, vgl. Ruhn Itschr. für vgl. Myth. XIII; die fallende Sucht heißt das bose Besen, auch St. Jans Uebel, die Waßersucht nannte man Mondtalb, wohl weil das Waßer auf den Mond Bezug hat; aber die zweite Hälfte des Wortes läßt das Opfer eines Kalbes zur Heilung vermuthen. So begegnet auch der Name Sonnenkalb als Eigenname.

Wenn man die Kranten durch ausgehöhlte Erde, hohle Steine und gespaltene Bäume triechen ließ, was man bögeln nannte, Panzer II, 428, so mag man zwar später gemeint haben, die Krantheit auf Baum und Erde zu übertragen; der ältere Grund war aber wohl, daß man glaubte, Elbe und gute Holde schlüpsten durch diese Deffnungen, die in Schweden noch Elsenlöcher heißen, M. 430. 1119. Steinerne Altäre und Grabedentmäler in alten Kirchen und Capellen wurden diesem Glauben zu Lieb zum Durchtriechen eingerichtet Panzer II, 431. So ließ man Leichen zwischen entzwei getheilten Wagen, die für heilige Geräthe galten, hin:

burchtragen, des Falls verdächtige Mädchen hindurchgehen: davon scheint man zulest nur noch zauberhafte Wirtung erwartet zu haben, M. 1097. Auf uralten Feuerdienst könnte weisen, wenn man das siebertrante Kind in den Osen legte (Anh. XXXV), das Bieh bei sährlichen Festseuern, bei anrückender Seuche durch die Flamme trieb und selber darüber sprang. Nicht bloß Genesene aus Dankbarkeit, auch heilung Suchende hiengen das tranke Glied in Wachs, Holz oder Metall gebildet im Tempel auf. M. 1131. Auch hier verräth sich der Zusammenhang von Heilung und Opser.

Gin seltsamer Aberglaube stellte sich die tranke Gebärmutter unter ber Gestalt eines Wiesels, einer Schlange ober Rrote vor. Dieß Thierlein schläpst zuweilen aus dem menschlichen Leibe um im Waßer zu baden oder an einem Quendelstod zu weiden. Gelingt ihm das und wird es auch nicht behindert, in den Leib der Schlasenden zurüczutehren, so ist diese geheilt. Ohne Zweisel war es ursprünglich die Seele, die so aus der Kranken schläpste, später nannte man statt ihres den Theil des Leibes, an welchem die Krankheit hastete. Unter dem Namen, welchen als Krankheit gedachte Kröte in Tyrol sührt, sindet sich Heppin; Heppa heißt in der Wiltinasage eine Metze. Amelungenl. II, 83. Banzer II, 195.

Beiltraftige Rrauter, boch vielleicht auch andere, find nach ben Gottern benannt, ober werben auf beiligen Bergen gebrochen. Bon erftern find Beispiele gelegentlich vorgetommen. Eine beilige Bflanze beift Forneotes folme nach ber hand bes alten Riefen, in beffen Geschlecht wir auch wohlthatige Befen antrafen; eine andere, mit bem Ramen "Teufelsband' gemabnt an die baufigen Sagen von abgebauenen Riefenbanden, wie fie im Beowulf von Grenbel, im Triftan von Urgan ergablt werben, DR. 220. Die spongia marina beißt Rjords Handschub (niardhar vöttr), weil ibre Blatter wie funf Singer neben einander fteben. Das Funffingertraut galt für gludbringend, weil es an ben Gott gemabnte, ber Reichthum und Boblstand verlieb. Undere Bflangen biegen wegen ihrer handformigen Burgel Liebfrauenband. Ueberbaupt find Rrauter gern nach Gottinnen genannt, an beren Stelle bann Maria trat, Dt. 1149. So beift bas Frauenschüblein auch Marienvantöffelden, Frauentbrane Marientbrane. Andere Bflanzen tragen Ramen aus ber Selbenfage, fo bas Wielandswurz, bas Mabelger, bas Mangold, bas an bas Gold erinnert, bas bie beis ben zauberfräftigen Jungfrauen Fenja und Menja bem Ronig Frobi malten, wozu Grimm M. 498 bie Ramen Fanigolb und Manigolb nachgewiefen bat. Richt überall aber baftet an folden Bflanzen Seilfraft wie an bem

Mabelger, bas ,aller Burgeln ein Ebr' felbft gegen Liebestrante balf und bei aller Belt beliebt machte. Go fout Gunberebe gegen Bauber und ift dabei beilfraftig und burch einen Rrang von Gundermann melft man die Rube. Der Rame tommt von der Walture Gundr. Bolufpa 24. Bal. §. 107. Beilfraftige Rranter muften aber gur beftimmten Beit, nach bergebrachtem Gebrauch entidubt und entaurtet, mit Ehrerbietung gebrochen werben : es geschab wohl mit goldenem Wertzeug; in Deutschland bediente man fich gulett eines Golbstude. Beniger beutlich tritt ber Bezug auf bie Gotter bei ben Steinen bervor, benen boch fo große Beil: und Bunberfraft juge: fdrieben murbe. Freilich galt die Krautertunde fur beidnisch, Steintunde für jubifd M. 1142, Rubn DS. I, 137; and war fie nicht vollsmäßig. Doch brachte Bergog Ernft ben Baifen' aus bem boblen Berge, die deutsche Ronigefrone bamit au fcmuden, M. 1168. Welchen Stein man unter "Siegerstein' verftand, ob er von ber Aronfclange tam, in Ropf, Berg ober Magen eines Bogels wuchs, ober fünftlich aus Glas geblafen werben konnte, M. 1169, barüber wechseln die Angaben. Der Donnerstein ward auf Thor, ber Schleifftein auf ibn und Dbin bezogen; fie galten für beilig, Bon dem Donnerstein, ber vor dem Blitftral be- . vielleicht beilfraftig. wahrte und fich bei Entbindungen bulfreich bewies, ift ber Drutenstein verschieben. Er gebort ben Raltbilbungen an; in bem Loche, welches nicht fehlen darf, ftat mabricheinlich ein Belemnit, ben bas Bolt bald Teufels: finger balb Donnerteil nennt, wegen feiner foraubenformigen Binbung. Die Drutensteine ichuten vor Beberung und Alpbruden, Die Bierbe vot bem Berhipen ber Mahnen und Schweise. Banger II, 429. Berühmter ift der Erchenstein, der als earknastein schon in der Edda portommt. Wieland foll ihn aus Rinderaugen gebildet haben; hiernach ward er beim Urtheil bes Regelfangs gebraucht, wo ibn Bertja aus beigem Bager bervorlangen mußte. In Erch: liegt eine Steigerung bes Begriffs Ebel: ftein, wie auch ber Baife (f. oben) feines Gleichen nicht bat, weshalb er orphanus, pupillus beißt, was bann an ben Augapfel erinnerte und Die Dichtung von ber Bilbung aus Rinberaugen veranlafte. Daß ibm beilende Araft zugeschrieben wurde, wißen wir nicht, aber ber Regelfang last barauf foliegen, benn er follte mobl im beißen Bager por Berbremung schüpen. Wie der Erchenstein aus Kinderaugen, so sollte der Lyncurius aus ben Augen bes Luchfes entkanben fein : an ibm baftet wieber Glud und Beilfraft, wie man bem Baifen wohl Glud und Sieg guschrieb. Somit geht er in ben Siegerstein über, ber auch Bunfdelftein bieß, Glud und Be:

sundheit verlieh und selbst bei Entbindungen sich hülfreich erwies. Der Bunschelstein hat dann den Stein der Beisen zum nächsten Berwandten, der bekanntlich auch zum Goldmachen diente. Bor Schaden bewahren auch die Herrgottssteine, welche sich in Flußbetten sinden. Es sind weiße aber röthlich gestreiste oder betupfte Quarzgeschiebe. Sie sind glückvingend und schüßen vor dem Blis. Auch an den Sonnensteinen, einer Art Ammoniten, hängt mancherlei Aberglaube.

## 140 a. 8. Rechtsgebrauch.

Da die Briefter zugleich Richter maren und die ungebotenen Gerichte mit ben brei großen Rabresopfern jusammenfielen, fo erklaren fich bie noch in unfern Beisthumern erscheinenden großen Gerichtsmale. Beifagung und Rauber, ja felbst bei ber Seilung alliterierte Langzeilen in Gebrauch maren, fo merben auch die Gefete in ftabreimenben Liebern abgefaßt, beren Stropben Gefete biegen, und bie in Stabe und Balten zerfielen. Der Gib marb gestabt, die Gibesformel vorsagen bieß ben Eib ftaben, weil biese Formeln in Reimftaben abgesaßt maren. Das Recht ward von den Urtheilsweisern gefunden, wie die Sanger Gefete fanden und Trouveres und Troubadours von Finden benannt find. Der Rechtsprecher heißt Schöffe wie der Dichter ags. scop bb. scuof von Schöpfen. Daber find unfere Rechtsformeln bochft poetifc, unfere Beisthumer buften von Boefie. Unter ben deutschen Rechtsquellen zeichnen fich die friefischen burch Boefie aus, nachft ihnen die nordischen, icon armer find die Sachsen- und Schwabenfpiegel, die durch unsere Beisthumer bei Beitem übertroffen Dort ift icon ber Ginflug bes Romifchen Rechts ju verspuren, bem es gleichwohl auch in seinen altesten Quellen weber an poetischem Sinne noch selbst an Alliteration gebricht. Im Ganzen ist der niederdeutsche Rechtsgebrauch darum poetischer, weil sich in ihm das Alte länger erhalten Ueberall erinnert bas beutsche Recht an die Göttersage. Berwandte find Schwertmagen ober Spindelmagen, bas Erbe geht vom Schwert an bie Runtel: wir werben an ben Schwertgott, Friggs Roden, und bie webenben und fpinnenden Gottinnen gemahnt. Aboptivfinder werden Bunfclinder genannt, wie die Ginberier Obins Bunfchfohne, die Balturen Bunfcmabden beißen. Aboption beißt Aniesebung ober Schooffebung, ber Bunfcbater fest bas Rind auf fein Rnie, auf feinen Schoof, er bebedt es mit feinem Rleibe wie Dbin ben habbing in feinen Mantel bullte. Die Rodichofe beißen

Beeren, wie die eingesetten Gewandstude im Bembe Geeren beifen von ibrer spießförmigen Gestalt. Darum beißt der Bormund Gerbabe. RU. 466. So birgt fich heinrich von Ofterbingen unter bem Mantel ber Landgrafin, b. b. er begiebt fich in ihren Schut. Bunidtinder beißen auch Mantellinder : Die Mutter, welche Die unebelichen Rinder ibres Mannes als ibre eigenen annimmt, wirft ibren Mantel über sie, und die Braut wird in ben Mantel ihres Brautigams gebullt. Aebnliches geschieht bei ber Berlobung, bei ber Gingebung ber Che: Ute legt die Schube an, Die ihr König Rother bringt, wie Bundesbrüder auf die Rubhaut treten, auf Die haut bes jur heiligung bes Bunbniffes geschlachteten Opferthieres. Diefe Saut beißt Burfa, baber Borfe Die Genogenschaft ber Kaufleute, Burschenschaft der Studenten. So gieng man auch unter den Schmuck ber Erde und ließ sein Blut in die Rußspur fließen, wie Schwörende noch fpat Erbe und Rasen aufs haupt legten. Der Berbannte beißt Bolf im Beiligthum, er barf bem Beiligthum nicht mehr naben, bas er geschändet bat, wie ber Wolf fliebt er in ben Wald. Der Beachtete ift pogelfrei. ben Bogeln unter bem himmel preisgegeben, unter Dach und Schut ber Menschen wird er nicht mehr aufgenommen. Sein Leib soll allen Thieren erlaubt fein, ben Bogeln in ben Luften, ben Fischen im Bager, beift es in ben Bannformeln, beren poetische Rraft bochberühmt ift. Wir faben bas Urtheil unter bem Bilbe ber Rose bargeftellt, bem Gebannten und Berfesteten in ben Bilbern bes Sachsenspiegels ein Schwert in ben Mund gestedt wie bem Bolfe Fenrir, und wie ber Seidenfaben, ber die Rofengarten und Gerichte begte, fich in bem Banbe Gleipnir wiederholte, mit bem der Bolf gebunden war. Auch von dem Sammerwurf bei Bestimmung der Grengen und gur Beiligung bes Gigenthums mar icon Die Rebe; wir faben auch ben hammer zur Ginfegnung bes Scheiterhaufens und ber Che verwendet. Davon wufte noch Frauenlob, als er die Jungfrau sagen ließ: der smit von oberlande warf sinen hamr in minen schoz. In ber Ebba wird ergablt, wie ber Riflungebort zu Stande tam : jur Mordbuße fur hreidmars Sohn, den drei Asen auf ihrer Jagd in Ottergestalt erlegt hatten. An die Stelle des Goldes tritt bei manchen Bugen Getreide, beffen golbene Korner auch sonst bem Golbe verglichen werben. Bur Bestimmung ber Grengen bes Gigenthums wird oft auch bas Gut umritten ober mit bem Bagen, bem Bflug umfahren; ein Stud Land beißt barum ein Bflug Landes, ein Morgen, b. b. soviel man an einem Morgen umpflugen tann. Durch eine folche Rrafterweisung faben wir §. 104 Seeland entsteben und zugleich ben Malarfee. So schentte Chlodowig bem b. Remigius fo viel Land als er mabrend bes Ronigs Mittagsichlaf umreiten konnte, Ronig Balbemar bem b. Anbreas foviel er auf einem Fullen umreiten konnte während ber Konig im Babe faß, Raifer Rarl bem b. Arnold ben Burgelmald Abeins. 86, ber b. Lufthilbis Luftelberg, Abeins. 143. Aebnliches wird Wolf DS. 40 von St. Leonhards Gfeleritt ergablt. Dergleichen begegnet icon bei ben Alten; es berührt fich aber mit ben weisenden Thieren, die fich gleichfalls bei ihnen wiederfinden; nicht minder mit ber Seis ligfeit ber Grengen, beren Gurchen Lufthilbis mit ber Spinbel figtt mit bem Bfluge giebt. Auch bas Bebeden ber geschenkten Erbe mit Thierbauten ift bebeutend: es ift wieder bie Saut bes geschlachteten Opferthieres und wenn Dibo fich der Lift bedient, die haut zu gerschneiben, und bie Grengen mit ben Riemen ju umgieben, fo ift bie Erwerbung bennoch gultig; die Unverbruchlichkeit bes Bertrags liegt in bem Opfer: ohne biefe Boraussetung mare die Ergablung unbegreiflich. Im Bolfsbuch von ber Melusine bient eine hirschbaut, die in Riemen gerlegt wird, gum Landerwerb, und die mothische Bedeutung bes birfches ift uns icon bekannt. Auch die nordische Sage kennt bavon ein Gleichnis : Ragnars Lobbrods Sohn Iwar, ber Sohn Aslaugs, die eine Tochter Sigurds und Bronbilds fein foll, zerschneibet eine Ochsenhaut bei ber Grundung Londons.

Bei Bragis Becher sahen wir Gelübbe abgelegt: biese Gelübbe find unverbrüchlich; darum wurden auch Berträge durch einen Wein auf bestärtt; ja sie schienen nicht zu Stande gekommen, wenn der Weinkauf nicht getrunken war. Es war also eine Art Trankopfer nothig um durch die Gunft der Götter den Bertrag zu heiligen.

Urtheile musten bei scheinender Sonne gefunden werden; das Gericht beißt Tageding: darum ist auch Balbur ags. Baldag, der Gott bes Tages, des Lichts zugleich Gott der Gerichte, seine Urtheile konnte Niemand schelten, b. h. es sand davon keine Berufung Statt. Bon seinem Sohne Forseti saben wir §. 93, daß er seine Urtheile schweigend schöpfte, wie auch heilawag und Ofterwaßer geschöpft werden soll.

Loti hatte seinen Hals gegen einen Zwerg verwettet, er werbe nicht besere Kleinobe schmieben als sein Bruder geschmiebet hatte. Diese Wette verlor Loti; ba half er sich mit ber Ginrebe: bu hast meinen Kopf aber nicht meinen Hals. In ber beutschen Rechtssage begegnet Nehnliches, ich erinnere nur an den Kausmann von Benedig, dem ein Pfund Fleisch aus dem lebendigen Leibe geschnitten werden sollte, wo aber Bortia einredet:



das Fleisch ist dein, aber vergieße kein Blut, sonst bußest du es mit dem Leben. Wenn aber der Zwerg eine Ahle nahm und dem Loki den Mund zunähte, so erinnert das daran, was Florus von der Teutodurger Schlacht erzählt und der Rache, welche die Deutschen an dem römischen Sachwalter nahmen: sie rißen ihm die Zunge heraus, die treulos zischende Zunge; dann nähten sie ihm den Mund zu: Zische nun, Schlange! Bgl. Grimm von der Poesse im Recht, Ztschr. für gesch. Rechtswißenschaft II, 25.

# Umgüge und Fefte.

### 141. Begründung.

Die Umguge ber Götter erscheinen junachft nur als beren Sandlungen; bie Menfchen verhalten fich aber babei nicht unthatig: bas gefamte Bolt, nicht ber Briefter allein, nahm Theil baran, und auch bieß ist eine gottesbienftliche Sandlung. Den Bagen der Rerthus fcbirrt der Briefter und begleitet die Gottin; bas Bolt aber fomudt fich und Saus und Dorf, fie feftlich ju empfangen und frobliche Tage von Rrieg und Arbeit ju In driftlicher Reit, mo folde Reste in Nachwirkung bes Beibenthums fortbauerten, nahm biefer Antheil bes Bolts eber zu als ab: es mufte nun auch die Rolle des Priefters übernehmen, vielleicht die eingiebenben Götter fichtbar vorstellen. Go bei ben Umgugen mit bem beiligen Bflug, wo ftatt des Briefters julept bochftens noch ein Spielmann auf bem Bfluge faß und pfiff, M. 242: wir wißen bag auch bie Spielleute, wo fie als Boten auftreten, mit bem alten priefterlichen Serolbsamt jusammenhangen. Das Schiff der Bis batten als Briefter Die Beber, in Bittau die Tuchmacher (Germ. V, 50) ju gieben und mit allem Beuge auszuruften, wobei auch die alte Briefterschaft ber Frauen fich wieder gels Doch auch bierbei blieb es nicht: Die Gottin felbst und Die tend machte. übrigen Götter, in beren Geleite fie fuhr und welche ber Bericht Robulfs mit lateinischen Ramen aufführt, ftellte man wohl auf bem Schiffe fichtbar por: ohne Zweisel find die Bermummungen, die seitdem für den Carneval darakteristisch blieben, baraus hervorgegangen. Aehnliche Aufzüge finden fich bei andern Festen, und wenn fich auch beren gottesbienstliche Bedeutung aus bem Bewustsein verlor, die Sitte bat fich bis auf biefen Tag erbalten. Den Rusammenbang bes Boltsichausviels mit ben beidnifchen Borftellungen und Gebrauchen, ber bei ben alten Bollern offen

ju Tage liegt, tonnten wir auch bei unfern Sausgeistern gewahren: hier tritt er fast noch stärker bervor. Schon ber Gingug ber Rerthus, wie ibn Zacitus beschreibt, war eine Schaustellung, als deren symbolischen Sim wir die erwachte Natur, die im Frühling aus der Gefangenschaft der Riefen befreite Eromutter tennen. Das Bolt jog ihrem Bagen, wie bei bem fpatern Sommerempfang, ber bavon übrig ift, festlich entgegen: zu seierlicher Begrüßung wird es babei an Spiel und Gesang nicht ge-Mit Mullenhoff (de poesi chorica p. 9) ift angunehmen, feblt baben. daß es den beiligen Wagen in geordnetem Zuge in die Mitte genommen und ju fich beim geführt, ber weiter giebenben Gottin bas Geleit gegeben Babrend ibres Bermeilens murden mobl Opfer bargebracht, wie bei fpatern abulichen Boltsfesten bie De ger als Opferpriefter bervor: gehoben werden; sie vertreten den presbyter Jovi mactans. Magen umfahrenden Bilbe bes gothischen Gottes follte geopfert werden wie es in Schweden bei dem Umzuge Freys mit seiner jungen schonen Briefterin für Fruchtbarkeit bes Jahres geschah. Diefe Briefterin bieß bes Gottes Gemablin, und es verfprach fruchtbare Beit, wenn fie guter Soffnung wurde. Reinen anbern Sinn als ben Sieg bes Sommers hatten auch die Umguge mit bem Drachen, Die zuweilen ben Drachentampf wie S. 249 auch bramatisch vorführten, val. Liebrecht Gervasius S. 157 und Germ. V, 50; ober die mit bem gleichbedeutenden Riefen, ber noch ju Duntirden, im frangofischen Flandern mit beutschen Liebern Benn folche Aufzüge, mas fich nur in Gebanten begab, begrüßt wirb. vor die Augen führte, fo lebten fie auch, wie man fie mit leiblichen Augen gesehen batte, wieder in ber Ginbilbung nach, g. B. wenn in ber Steier mart nach Gorm. a. a. D. im muthenben Beer ein Schiff gesehen witb, scharf wie ein Bflug und von Madchen gezogen, wo Schiff und Bflug jufammenfallen wie fie fich fonft vertreten.

Den Umzügen mit den Drachen oder dem Riesen, welche den überwundenen Binter bedeuten, schließt sich der mit den Baren an, nur daß dieses als Thors geheiligtes Thier den siegenden Sommer veranschaulichen soll. Bgl. S. 271 und Uhland Germ. VI, 314. "Seines winterlichen Belzes ungeachtet ist der Binter ein Bote des Sommers." Den Winter verschläft der Bar in seiner Schlust; wenn er sich hervorwagt, ist der Frühling gekommen. Dieser Umzug mit dem Baren ist auch in die heldensage gedrungen und Wildebar, einer von Dietrichs helden erscheint als Bar verkleibet vor König Rother, den er, von dessen

Sunden gebent, mit zweien feiner Riefen erfdlagt, mabrend in bem nieberlandischen Gebichte, von bem Serrure Bruchstude befannt gemacht bat, König Rother noch aus bem Spiele bleibt; boch ist die Anknupfung an Karl den Gr. nicht beker. Das Wesentliche bleibt immer der Kall ber Riesen, der winterlichen Machte. Bgl. Mein Amelungenlied II, 176 und Beomulf 182. Solche Umguge mufte bae Chriftenthum burch feine Grenge begange und Gottestrachten zu erseten; auch hievon erhoffte man fruchtbares Rabr und gunftige Bitterung; ftatt ber Opfer murben Allmofen gefpendet. Aber die alten beidnischen Bolfsgebrauche maren so leicht nicht Nach bem indic. c. 28 fubr man fort. Gobenbilber (simulacra) burch Kelber und Dörfer zu tragen. Das heibenthum gang zu verbrangen, bilbete" man seine Gebrauche driftlich um, ober nahm mas baran unicablich mar, berüber. So geschab zu halberstadt bas Umführen bes Baren in öffentlicher Brogeffion S. 271 burch ben Domprobften, bem ein Anabe bas Schwert in ber Scheibe unterm Urm nachtrug. Dipth. 743, wozu Grimm bemerkt, daß bas Umführen bes Baren und Berabreichen bes Barenbrotes im Mittelalter eine verbreitete Sitte mar, die auch in Maing und Straßburg galt. Un bas Mare von bem Schretel und Bagerbaren, barf hiebei nur erinnert werben, weil ber ibm entsprechende Rampf Beowulfs, beffen Rame ben Baren bebeutet, gleichfalls in ben Frubling fallt. Benn ber Bar Betrlibi (Bintermanberer) beift, fo bezieht fich bieß auf ben Gis: ober Seebaren, ber von Seethieren lebend bes Binterfolafs nicht bedarf. Ubland a. a. D. 116. In jenem Mare ift ber Bar mithin als Dagerbar unrichtig bezeichnet.

Mus bem Bedürfnifs, die beidnischen Gebrauche driftlich umzubilben erklart fich auch ber Bagen ber Gertrub S. 391 und bas Gopenbild, bas nach Mullenhoff 136. 597 driftlich umgetauft auf Belgoland in ber Bro-Die triumphierende Rirche burfte fogar ben geffion umgeführt murbe. alten Gottern bes Landes als Besiegten und Gefangenen in ihren Ovationen eine Stelle einraumen: fo tangte ber altfolnischen Gottestracht bas "Gedenberntgen" voraus, das ich Rheinl. 347 feiner Ruftung wegen auf Bodan gebeutet babe; erst bie neueste Reit bat es in ben Carnaval ver-Bal. Alfter nieberrh. Borterbuch s. v. Ged. Nach bem mir vorliegenden Holgschnitt schwingt er bas born (Beimbals und Dbins), auf dem Helm trägt er das Schmiedezeichen: Hammer, Zange und Schlange, val. Atschr. II, 248. Benn er ber Prozession voraustangte und barum nun Geden: genannt wurde, so erinnert bas an die Salier, an die porund zuruckfpringende Epternacher Brozession; auf den der Bundeslade vortanzenden David bezog sich der Holzschnitt selber, indem er diesen Tanz in der an das Horn beseitigten Fahne darstellte. Es ist nicht unerhört, daß dgl. Heidenthumer in christliche Prozessionen ausgenommen wurden. Wie man die heidnischen Götter außen an den Rirchen einmauerte, weil so der Sieg des Christenthums veranschaulicht ward, so konnte auch die ecclesia triumphans die besiegten Götter wie gefangene Rönige vor ihrem Siegeswagen spannen. Neben Berntgen in der Gottestracht erschienen auch die hilligen Jussern, welche ich für die Walküren halte. Wegen hammer und Zange braucht man nicht an Thor zu denken: sie gehören zu dem Schmiedegeräthe der Götter. Die Schlange weist vielmehr auf Odin.

Reben biefen außerlich bargestellten Umgugen ber Gotter mochten anbere bloß in ber Bhantafie, im Glauben bes Bolts, por fich geben. Das bin lagen fich jene §. 71 besprochenen Lufterscheinungen gablen, bei welden nicht felten noch die alten Götterwagen gefeben murben, wie jener Hugo Capets, S. 212, ober ber Berchtas, S. 263, und ber Schubkarren der Buschgroßmutter, S. 460, beffen Spane fich in Gold mandeln. anderes Beispiel ift ber clevifche Dert mit bem Beer, vor bem man bas Adergerath unter Dach und Fach ichaffen mufte wie fonft vor Stempe ober Trempe, S. 413, ober wie por ben Beren bas Badofengerathe in Sicherheit gebracht murbe, bamit fie nicht barauf jum Blockberg ritten, Ruhn NS. 376. Doch sehlt es nicht an Spuren, daß die Volksluft es fich nicht nehmen ließ, biefe nur im Glauben umgiebenben Gotter, gleiche falls mit ben ihnen geheiligten Thieren in Bermummungen nachzubilben. Ober bangt bie Bosterlijaab' im Entlibud, (M. 886), bas Berchtellaufen in ben "Rauchnächten" (Schmeller II, 12), die auch "Rlopflinnachte" S. 561 "Rumpelnachte' beißen (Schm. III, 91) und bas elfaßische "Bechten' (S. 414), wobei es ebenso larmend bergieng, noch unmittelbar mit ben pries fterlichen Umgugen zusammen? Richt unwahrscheinlich wufte icon bas Seibenthum ben Rug ber wilben Raab burd larmenbes Getofe nachzubilben; baß man die driftlichen Bachter damit erschreden wollte, um unterbes ben alten Opfern ungeftort nachzuhängen, braucht man nicht mit Goethes Balpurgisnacht anzunehmen.

# 142. Stehende Figuren.

Den Umgugen ber Götter entsprechen Feste ber Menschen, die aber



559

oft nur in Darstellungen jener besteben, wenn wir bavon abseben, bag babei von Arbeit gefeiert. Speise und Trank reichlicher genoßen wird, mas icon mit ben alten Opfermalen zusammenhangt. Wie aber babei gewiffe Speifen wiedertebren (g. 143), fo giebt es auch ftebenbe Riguren bes alten Boltsichauspiels, die nicht bloß bei diesem ober jenem Feste bervortreten, fondern fast bei allen Aufzugen erscheinen, wenn fie gleich ursprunglich mobl bem Frühlingefeste geborten. Ginem Burichen wird ein Sieb an langer Stange por bie Bruft gebunden, an ber ein Pferbetopf befestigt ift; bas gange ist mit weißen Tuchern verhängt. Unders verfährt man bagegen in Siebenburgen. Gin alter Badtrog wird umgefehrt und burch zwei Rnaben, die ibn tragen, mit Rußen verseben, ein Bserdekopf davor gebunden und das Gange weiß übergogen. Darauf fest fic ber Schimmelreiter, ber balb als Christmann balb als Reujahrsmann gedacht wird. So zeigt fich ber Schimmelreiter (Rubn Btider. V, 472) sowohl ju Beibnachten, Safenacht und Bfingsten, als unter bem Namen bes "Gerbstvierbes" in ben Martinsgebrauchen, ja er wird bei bauslichen Seften, namentlich Sochzeiten, vorgeftellt. Neben ibm erscheint juweilen "Ruprecht'; anderwarts beißt fo ber Reiter felbft, was richtiger sein wird, ba Ruprecht (Hruodperaht) Boban ift. wo er Rnecht Auprecht beißt, abnelt er mehr einem Sausgeift; boch faben wir icon S. 473 ben Gott fich mit ben 3wergen berühren. Gine andere ftebende Figur ift ber "Klapperbod", welchen Rubn Gorm. VII, 433 auf Donar bezieht; boch tann biefen auch ber fachfische "haferbrautigam' meinen, ein in Saferftrob gekleideter Buriche, fo wie ber ,Bar', ben ein in Erbfenftrob gehüllter Anecht fpielt. Gin Dritter, ber eine große Ruthe trägt und einen Afchensad, in welche er bie Rinber stedt, bie noch nicht beten tonnen ober unartig find, beißt am Nieberrhein, wo er neben St. Riclas auftritt, "hans Muff', vermuthlich weil er bie Rinder in ben Ermel ober Sanbicub steden follte, die beibe "Muff' beißen. Im Eliak entspricht "hans Trapp"; boch erscheint biefer in Begleitung bes Chrifttindes, Stöber ES. 348; ben Ramen bat er von feinem ftampfenben Beibes verrath ben Riefen, benn aus Beomulf 2109-2106 (Ettmuller S. 150) seben wir, bag ibn Grenbel auf gut riefenmäßig in ben handschub zu steden brobte, wie es wirklich Stromir zu Thors Beschämung babin brachte, daß er im Daumling übernachtete, oben §. 83. Diefer britte bedeutet den bezwungenen Binterriesen, sonft konnten biefe baufig zusammen auftretenden Gestalten eine Trilogie umgiebender Gotter meinen, jumal fie anderwarts burch ,brei Feien' erfest werben.

Schimmelreiter begleitet nicht felten ber Schmied (Bolbermann S. 214), ber ben Bferben nach ben Sufen seben muß. Richt so allgemein verbreis tet ift bie Darftellung Berchtas ober Berchtolds; boch wird bie farntbifche Berdtl, ber farntbijdefteirifde Bartbel (Weinbold Beibnachtfp. 9) auf fie au beuten fein. Berchta beißt auch wohl die Bubelmutter, in Unterfteier Im Salzburgischen ift ibre Erscheinung icon, fie tragt eiserne Berchta. ein blaues Rleid mit einem Schellenkranze, tangt und fingt. Die obertarnthische Berchtl ift eber baglich und furchtbar, fie springt mit wilben Geberben umber, verfolgt bie Leute und verlangt Rinder ober Sped, alfo jebenfalls ein Opfer. Der Schellenfrang erinnert an ben thuringifchen Muf ben Dienft bes Fro beutenbe Spuren find weniger Schellenmoriz. ficher: doch lagt fich ber in ber Mittelmart wie zu Baris um Fasenacht umgeführte Dofe als fein Opfer verfteben; ber thuringifche Bfingftochfe gielt eber auf Boban.

Sowohl in Berchtolb als in Ruprecht ift Buotan perborgen: barum bealeitet ibn Berchta ober wo fich Chriftliches und Beibnisches noch naiver mifcht, die Jungfrau Maria; in England fteht die Maid Marian neben Robin Bood. Auch unfere Beiligen, wie St. Nicolaus, ber b. Rofeph, Die boch ber Calender an gemiffe Tage bindet, murben für vielfache Berabiepungen ihres Befens burch Erweiterung ihrer zeitlichen Erscheinung entschäbigt: St. Nicolaus, ber Boban als Nikubr, vielleicht auch ben Rjorbr (Rirbu) erfeten follte, marb zum Anecht Nicolas, jum Afchen- und Butterclas; boch erschien er nun auch zu Weibnachten und sogar als berittener Beiliger wie sonst nur Martin ober St. Georg auf ben Schimmel burften, Rubn NS. 402. Birl. I, 236. Belder Gott ober Beiliger in bem öfterreichis schen Krampus, dem schweizerischen Schmupli, bairischen Klaubauf, M. 482. 3 ftedt, wißen wir nicht; ber ichmabische Belgmarte ift mohl ber mit St. Martins Ramen bekleidete Buotan. Rach der Aufklarung, die wir durch Alvenb. Dl. und S. 60 empfangen, mare Rlaubauf ber nachfte Bermandte bes Ruprecht und unseres hans Muff. In bem holfteinischen "Pferdesteffen' will Wolf Beitr. 125 den Fro erkennen, auf den er auch S. 124 bie nieberlandischen "St. Nicolaasvartens" bezieht. Allerdings bat St. Nicolas fo wenig mit Schweinen als St. Stephan mit Aferden zu Schaffen; dem Frô waren beibe heilig. Bgl. S. 567. So erscheint in Sie: benburgen neben bem Schimmel und ber f. g. Steingeiß auch bie Abvents fau, auch Abventfram ober Christschwein genannt, wo ber Bezug auf Fro noch mabriceinlicher ift.

#### 143. Gemeinsame Gebrauche.

Die eigenthumlich beutsche Raftenspeise, beren wir mehrfach gebachten, am Ausführlichsten §. 117, beschrankt fich weber auf ben Berchs tentag noch überhaupt auf die altheilige Zeit der erften Zwolften, obgleich fie da am Baufigsten vortommt. In ber Mart muß man zu Reujahr Birfe ober Baringe egen, im Bittenbergischen Beringefalat, fo bat man das ganze Jahr über Gelb. Dasselbe verheißt man in Schwaben bem, ber ju Reujahr gelbe Ruben ift. Unbere efen auch neunerlei Gerichte, wobei aber Mohnstriezeln sein mußen; in ber Udermark badt man "Belg", eine Art großer Bfanntuchen, Rubn NS. 406. 408; im Bogtland beißt der Mehlbrei Bolfe. In der Steiermart und in der Laufit ift man Rarpfen mit Mobntlogen, in Schlesien gerauchertes Schweinefleisch und Badobft, bas f. a. ichlefische Simmelreich. In Oberkarntben werben von ben Nubeln auch ber Berchtl auf ben Tisch gestellt, bamit fie bavon abbeiße und tofte: thut fie bas, so verspricht man fich ein gutes Sahr; anberwarts 3. B. in Schlesien, bedt man ben Engeln ben Tifch. In Schwaben beißen bie Bwolften oder bie ihnen vorausgehenden brei Abventsbonnerstage (Meier 457) "Rlöpflinsnächte" wegen ber Krapfen und Kröppel, die da gebaden wurden, oder weil die jungen Buriche an Thuren und Fensterlaben zu klopfen und jene Rrapfen (,Rlopfet') zu beischen pflegten. Ulm murben barunter mit Apfelichnigen gefüllte Bede verftanben. Baiern und Desterreich wurden die Madden am Unschuldigen : Rindertag von ben Burichen ,gefigt ober gepfeffert', b. b. mit Bacholberruthen gefolagen, wofür fie Pfeffertuchen ober fonft eine Gabe zu entrichten hatten. Diefelbe Speife begegnet aber auch ju Fasenacht: "Wer zu Kasenacht feine Rreppel badt, tann bas Jahr über nicht froh sein.' Bolf Beitr. 228. "Anudeln und Sladermann", d. h. Klöße und Fische, sind Fasenachtsspeife, Dabei begegnet auch jene Sitte bes "Figens' wieder; nach Boefte 23. Lynder 237 wachst davon ber Flachs boch. In ber Altmark jagt man einander mit Ruthen aus bem Bette und ber Gestiepte' muß ben ,Stieper' tractieren, Rubn NS. 369. Der Busammenhang mit bem Bfingftlummel g. 145 fallt von felber auf. In Reumart ift es Fafenachtsgebrauch, daß die Magde am Morgen von den Knechten ,gestäupt' werden. Sier wird teiner Gabe noch ber fonst ju Fafenacht gebrauchlichen Roft gebacht, vielmehr waschen die Knechte am Abend ben Magben die Füße mit Simrod, Mothologie. 36

Branntwein, wie es in ber Altmart ben Frauen geschieht, R. 370. Raum tann man fich enthalten, babei an Obin zu benten, welcher nach §. 90 Die Rinda erft mit bem Bauberftab berührt und ihr bann als Becha bie Ruße mafct. In ber Udermart tommt bas Stiepen ber Dagbe erft am Ditersonntag por: bafur mußen fie ben Anechten am Montag Rische und In ber Gegend von Werl und im Balbed. Rartoffeln geben, R. 373. ichen beißen die Anechte ben Magben und bie Magbe ben Anechten in bie Beben; bafür tractieren fie fich gegenseitig; baneben findet auch ein blobes Abwischen ber Schube Statt. In ber Graficaft Mart werben die Mame leute am Safenachtsmontag in bie Beben gebigen, am Dienstag bie Frauleute: Die Gebigenen bewirthen dafür mit warmem Beigbrot und geifti-In Iferlohn bleibt es beim Ausziehen ber Schuhe ober gem Getrank Stiefel, Die bann ausgeloft merben mußen. In England rauben Die Jum gen am Oftersonntag ben Madden Die Schube; am Oftermontag febrt es fich um. Rubn 286. II, 128. Der Zusammenhang ber Gebrauche ift offenbar, ber beibnische Ursprung bier noch nicht beutlich. Die "Bepelrot' S. 570 wird wieder ju Reujahr ins Saus geworfen, und auch hier ift Bewirthung beabsichtigt, Rubn 215. 407. Seltsam bliebe die Berbindung ber Bewirthung mit bem Schlagen, wenn bieß nicht eine tiefere Bebeutung gebabt batte. Darauf weift bes ,Suntevugeljagen' in Bestfalen und ber Graffchaft Rart, wo auf St. Beterstag mit bem Rreusbammer an die Sauspfoffen getlopft wird, die Suden und Schlangen und Febmollen (bunte Molde), überhaupt alles Ungeziefer zu vertreiben, Boefte 24. Rubn BS. II, 119. St. Beterstag fallt ber Schluß bes Winters, mas ben Rufammenbang mit ber Sitte bes Winteraustreibens (g. 145) verrath. Dabei werden Gaben gesammelt, die wohl ursprunglich in Badwert bestanden, bas in Gab beutschland icon durch seinen Ramen mit bem Alopfen gusammenbangt. Man flopft an um eine Schußel Klöpfli ober Anöpfli bavon zu tragen.

Daß auch zu Pfingsten jene Mehlspeise vortommt, sehen wir aus bem Liebe, das zu Augsburg die ben sog. Waßervogel begleitenden Ruas ben sangen:

A Schugel voll Anöpfli ift no nit gnua,

A Schüßel von Luchla ghort o barzua.

So muste der Maigreve bei der Bewirthung der Holzerben ihnen nethwendig Krebse vorsetzen, welche hier in dem ersten Monat ohne r an die Stelle der Fische (Heringe) traten.

Tiefer im Jahr verfchwindet gwar biefe Faftenfpeife, aber bas Ernte-

feft hat wieber seine Mohnstriezeln und Stollen (K. 398. 399) wie der Martinstag sein Martinshorn (Sommer 161. K. 401) und in den Martinsliedern 33. 40. 43 werden von den Kindern Ruchen und gebadene Fische eingesammelt. In Tyrol but man zu Allerheiligen Krapsen mit Honigs, Mohns und Castaniensullung, Atschr. f. M. I, 388. Ueberall liegen alte Opsermale zu Grunde, und wenn das Martinshorn auf Wodan deutet, so weist vielleicht die Pserdegestalt der ostfriesischen nüjärskaukjes, der Köpeniker Perelens (Ruhn 405) auf Fro, während Wolf B. 78. 9 die donnerkeilsörmigen Kröppel auf Donar bezieht, dei dem wir jene Fastensspeise schon S. 290 gesunden haben.

Die Rlopflinsnachte bei Banger II, 116 fallen mit jenen Rauch: und Rumpelnachten S. 558 gufammen und bie Bofterlijagt gleicht febr unserm niederrh. "Thierjagen", bas aber an teine Jahreszeit mehr gebunben ift, ba es nur noch zu einer Art Bolfejustig bient, Die gelegentlich geubt wird, wie fruberbin wohl zu bestimmter Beit. Es entspricht genau - bem Bairischen Saberfeldtreiben, und bangt also mit bem Chariwari und ben Kapenmusiten gusammen. Bei allen breien pflegen Thierstimmen nach: geabmt zu werden. Bgl. Phillips über ben Urfprung ber Ragenmufiten Freiburg 1849. Aus dem 6. oder 7. Jahrh. rührt bas in unfern Bußordnungen immer wiederholte Berbot cervulum seu vitulum facere, wobei bezeugt wird, daß man fich in Thierfelle hullte und Thierbaupter auffeste: in ferarum habitus se commutant et vestiuntur pedibus pecudum et assumunt capita bestiarum. Bhillips 39. Statt vitulum wird auch votulam gelesen; aber ersterer Lesart ftebt bas Wort chalvaricum zur Seite, bas in ben Statuten ber Rirche von Avignon vom A. 1337 neben Charivari für den Tumult gebraucht wird, den man bei Eingehung namentlich zweiter Chen zu vollführen pflegte. Phillips 5. Gine Berordnung bes Bischofs hugo von Berry vom J. 1338 nennt benfelben Tumult Charavall, woraus spater Crawall entstand. Die Theilnehmer an bem Tumult erschienen vermummt und zwar in Thiergestalten als Birfche cervuli, oder Ralber vituli, und wie man aus bem Borte Saberfeld (ftatt haberfell) schließen barf, ba haber caper ift, als Bode, vgl. capramaritum Phil. 7; ja ber Name ber Ragenmufiten erlaubt bingugufugen, als Raten. Sie ahmten zugleich die Stimmen biefer Thiere nach, wie theils aus bem beutigen Gebrauch, theils aus bem Worte tumultuosis vociferationibus, endlich aus den Worten Chalvaricum, das auf Ralberstimmen zu deuten scheint, geschloßen werden tann: bas haberfelb-

treiben ftimmt aber barin mit unserm Thierjagen, baß es fich nicht wie ber Bolterabend larm auf die Gingebung ber Gbe, namentlich nicht wie bas Chalvaricum und Charivari auf die zweite Che bezieht, sondern zur öffentlichen Runde gekommene Unfittlichkeit im Umgang mit bem andern Geidlecte ruat. Bie beim Chalvaricum ein Anführer ber Jugend, Abbas iuvenum, Abbas laetitiae erwähnt wird, mit dem man fich abaufinden batte, fo ericeint beim Saberfeldtreiben ein Saberfeldmeifter. hier werden die Gesichter geschwärzt, wie man beim Charivari falsis visagiis gieng. Bbil. 8. Dort erboben bie Bermummten babei einen gewaltigen garm, ein gellendes Geschrei, Pfeifen und Rischen, wobei man auf Schufel, Teller, Gloden und Regel folug; Dieselbe Inftrumentalbegleis tung findet fich in Baiern wieder, nach Montanus II, 1 aber auch bei unferm Thierjagen; als babei übliche Tonwertzeuge nennt er: Beitschen, Reßel, Trommeln, Maibörner und Karrenräder; in lettern decte der mit Dieser Runft vertraute Bauernjunge mit Mund und Bange Die Deffnung ber Rabe und brullte bann mit so gewaltigem Stofe binein, baß ber raube Schall in der Mitternachtstille meilenfern gehort ward. Montanus bezeugt aber auch die Bermummung in Thiergestalten; auf feine Etymologieen (er giebt Epr berbei) ift befanntlich nichts gu geben. Thieriagen beift ber Gebrauch, weil er unter Thierlarven gegen bas bervortreten bes Thierischen im Meniden gerichtet war; baber trat auch icon in bem Chalvaricum nach Bbil. 9 bas Obscone bervor. In England mar bie Ratenmufit (rough music) auch gebrauchlich, wenn zwei Cheleute in Unfrieden lebten, ober ein alter Mann ein junges Mabchen beiratete. Befanntlich bat Shatfpere am Schluß ber Luftigen Weiber von Windsor ein Thierjagen auf die Bubne gebracht. Rach ben Worten

Pfini ber fündgen Phantasei!
Pfui ber Lust und Buhlerei!
Wollust ist ein Feur im Blut
Ausgeheckt im üppgen Muth;
Soch und höher schürt die Gluth
Sündiger Gedanken Brut.
Zwickt ihn, Elsen, nach der Reih,
Zwickt ihn für die Büberei,
Zwickt ihn und breunt ihn und laßt ihn sich brehn
Bis Kerzen- und Sternlicht und Mondschein vergehn.

ift die Absicht dieselbe wie beim haberfelltreiben; und mas auf hobes Alter-



thum bes bargestellten Gebrauchs beutet, bas Sirfcgeweih fehlt nicht, und wenn es bier ber Berführer tragt, nicht ber beleibigte Batte, fo ift bas eine febr gludliche Schaltheit: es geschiebt ibm jum Spotte bafur, bag er Benem die zugebachten Sorner nicht bat auffegen tonnen, obgleich Furth nabe baran war, fich ins Bodborn jagen ju lagen. Wir lernen aber hier noch mehr: die Bermummten bilden jugleich die wilde Jagd nach und bem Falstaff selbst ist die Rolle des wilden Jägers zugetheilt, der bier als Förster Berne, S. 218 oben, mit großen Bornern erscheint. Dieser Busam= menhang ift ohne Ameifel alt und echt: es war ber Umzug bes wilden Seers, ben man nachbilbete : ber alte Gott follte bie Strafe bes gefrantten Cherechts, ber Luft und Bublerei ju verbangen icheinen. Die Thierfelle rubren aber von geschlachteten Opferthieren ber, bie in ben Rwölften benfelben Gottern bargebracht murben, bie unter biefen Thierlarven erscheinen. Denn auf die Kalendae Januarii finden wir das alte Berbot, in cervulo und vitulo zu geben, querft bezogen. Aber auch biefer Gebrauch lofte fich von biefem hauptfeste ab und blieb an teine feste Beit gebunden: bas Bolt konnte feine Lynchjuftig, beren Ramen gewiss auch mit jenen Thierlarven jufammenhangt, üben, fobald ibm bie Sitte verlett ichien. ahnliche Bolksjuftig mard geubt, wenn die Frau ben Mann geschlagen hatte. Man bedte bem Saufe bes Chepaares bas Dach ab, Lynder 231, ober ließ bie Frau auf einem Gel burch bie Stadt reiten, Rheinland 101.

Deutlich auf ben Umzug weiblicher Gottheiten bezüglich ift bie von Montanus (Boltef. 24) bezeugte Meinung aberglaubischer Leute, daß bie Ratzen zu Fasenacht Spuren von Anschirrungen zeigten. Sommer 180 hat zuerst auf die Pperniche Sitte aufmerksam gemacht, an einem Saftenmittwoch Ragen vom Thurme zu fturgen. Rach Bolf Beitr. 187 gefcah es zu Chrifti: (29. Mai) ober zu Marien-Simmelfahrt (15. Aug.). Rach Boefte Btichr. f. M. II, 93 bießen die Attendorner Rattenfillers, weil fie fich einft bas graufame Bergnugen gemacht, eine Rape mit Rinderblasen vom Thurme zu werfen. Da sei das arme Thier tagelang klagend Ruhn WS. 162. durch die Luft gefahren. Nach Sommer 179 fturzte man in ebemals wendischen Gegenden einen mit Banbern geschmudten Bod mit vergolveten Sornern vom Rirchthurm ober vom Rathhause: fein Blut galt für beilträftig in vielen Arantheiten. Rach bem Bisberigen könnte man an eine sinnliche Darftellung des Rapengespanns der Freyja, bes Bockgespanns Thors benten, wozu die in jene Jahreszeiten gedachten Götterumzüge Beranlagung geboten batten. Doch wird von Ppern berichtet, die Ragen seien zum Zeichen, daß man der alten Abgötterei entssagt habe, vom Thurme geworsen worden. Ein Tempel der Diana (Frouswa) ist daselbst nachgewiesen. So kann die allgemein verbreitete Sitte, die dem Donar geheiligten Sichhörnchen zu jagen (Ruhn 374, Bolf B. 78), was in Deutschland um Ostern, in England um Weihnachten zu geschehen pstegte, als ein Opser gedeutet werden, aber auch als driftlicher haß gesgen die Lieblinge des heidengottes. Letteres ist jedoch weniger wahrsscheinlich, und so darf man wohl auch das herumtragen des dem Donar heiligen Juchses bei der Sommervertündigung hinzunehmen. Nach Ruhn Germ. VIII, 433 versolgt man aus der Insel Man am Weihnachtstage die Zaunkönige: die Federn, die sie auf der Flucht verlieren, bewahrt man sorgfältig, weil sie im solgenden Jahre gegen Schiffbruch das wirksamste Mittel sind.

Diese Gebräuche, beren Berwandtschaft zu Tage liegt, beziehen sich boch weber auf dieselben Götter, noch auf die gleichen Zeiten des Jahrs. Doch tennen wir Freyja als eine Göttin der schönen Jahreszeit und Thor als einen sommerlichen Gott, und die Rüdtehr des Frühlings ist das Thema aller dieser Boltsgebräuche. Der Wechsel zwischen Beihnachten und dem vorgerücktern Frühjahr wird uns auch §. 145 wieder begegnen und dort seine Erklärung sinden.

Rein gang festes Datum bat auch bas Borrecht ber Frauen, an einem gewissen Tage einen Baum im Gemeindewalde ju bauen und bas bafür geloste Geld gemeinschaftlich zu vertrinken. In ber ganzen Gifel gefcab bas ju Beiberfasonacht (Donnerstag vor Fasonacht); befanntlich baben an diesem Tage die Frauen das Regiment. In Beilbeim bei Titbingen batte ber ,Beibertrunt', ber von bem vertauften Baume beftritten ward, alle Jahr im Frubling um die Beit Statt, wo man die Gichen fallt und abhaut, Meier 379. In Dornhan in Schwaben durfte jede Frau am Afdermittwoch einen Schoppen Bein trinten, ben bie Gemeinbe bezahlen muste. Es hieß, an diesem Tage seien die Weiber Meister. "Das tommt aber baber: In uralten Zeiten foll einmal eine Grafin burd Dornban gefahren sein, und weil sich ba die Beiber an ihren Bagen spannten und ibn jogen, fo bat fie ju Gunften ber Beiber biefe Anordnung getroffen und ber Gemeinbe bie Berpflichtung auferlegt'. Meier 377. Bagen lagt fich auf ben ber Rerthus, bas Schiff ber Ifis ober ihren Bflug beuten, obgleich biefem nur Jungfrauen vorgespannt murben. Uebrigen vergleicht fich die S. 396 besprochene Sage bei Sommer 149.

wo eine Königin Elisabeth ober eine Gräfin von Mansseld ein ahnliches Fest auf himmelsahrtstag gestistet haben sollte. Rach Memminger (Bossellen 2008). 190, Meier 424) war es eine Gräsin Anna von Helsenstein, welche es anordnete, daß in Blaubeuren jährlich am Johannistage ein Eimer Wein unter die Jugend vertheilt wurde. Unter diesen Gräsinnen und Königinnen sind Frühlingsgöttinnen zu verstehen, deren Minne gestrunken werden sollte, oder von deren Umzügen jene Feste herrühren. Bgl. Birlinger II, 102.

So ergablt Lynder 174, 224 von jahrlichen Spenden, Die eine Landgrafin und ein Fraulein von Bopneburg verordnet baben foll, val. Gr. DS. 10. Gin anabiges Fraulein von niederstetten foll unter ber Bedingung, bag man fie mit filberner Schaufel und filberner Saue begrabe und ihr ein emiges Licht brenne, ben Sartwald fieben Ortschaften vermacht baben, qu benen Rieberftetten, Oberstetten auch gehörten. Die Strede Balbes und Landes ift so groß, daß die fieben Schafer ber fieben Ortichaften buten tonnen obne eins ander ju gewahren. Birl. II, 187. Gin anderes Gbelfraulein vermachte ben Marbachern ben großen Bald bei Rielingsbaufen unter faft gleicher Bedingung. Birl. 248. Auch von ber S. 408 ermabnten Ronigin Reinschweig sollen Stiftungen herrühren. Wie Frepja um ben entschwunbenen Obur verließ fie England und ichiffte mit ihren Jungfrauen wie St. Urfula übers Meer nach Deutschland, die Seele ihres Gemahls aus bem Borfelberg zu erlofen. Unter ben brei Schwestern begegneten uns icon S. 371. 372 verfolgte Grafinnen, Die wir gleichfalls ber Frepja verglichen Ueberhaupt geboren bie brei Someftern mit ben von ihnen geftifteten Andachten (Andachten werben zu 3, 7 ober 9 gestiftet), Lynder 196, Bigilien und Blacebos bieber, ogl. auch bie bei Mullenhoff 54 Burentlaes genannte, jahrlich am 2. Donnerstag vor Beihnachten gehaltene Festmals hier ift es zwar nur bie Magt einer Grafin, welche bie Stiftung veranlaßt; aber bie Legende ber Grafin 3tha von Toggenburg, beren zweite Balfte Schiller erzählt, ift auf fie übertragen und Itha gebort gleich ber Königin Reinschweig zu ben bulbenben Frauen, welche nach S. 322 oben auf Frigg gurudgeben.

## 144. Festfeuer.

Auch die festlichen Feuer, welche balb auf Bergen, balb in der Ebene gezündet zu werden pflegen, fallen in fehr verschiedene Zeiten des Jahres.

Am Bekanntesten sind Beihnachtsfeier, Ofterseuer, Johannisseuer, Rartinsfeuer, neben welchen noch bas Rothfeuer in Betracht tommt, bas an teine bestimmte Beit gebunden, gegen ausgebrochene Seuchen gezundet wurde. Grimm 1200 leitet fie alle auf beibnische Opfer gurud, womit ftimmt, daß Blumentranze, neunerlei Arauter, ja Bferbetopfe in die Flamme geworfen wurden; bei ben Glaven auch ein weißer Sahn. Bon allen erwartete man wohlthatige Birtungen: bas Korn gedieh fo weit man fie leuchten fab, Rubn MS. 313, die auf die Felder ausgestreute Afche vertilgte bas Ungeziefer, ber vom Rothfeuer aufsteigende Rauch galt für beilbringend: Obstbaume murben bavon tragbar und Rete fangig, M. 574: man sprang über die Flamme und so boch ber Sprung, so boch wuchs ber Flachs, Panger 210. 216; man glaubte fich auch felber zu reinigen und trieb bas Bieb bindurch, weil bas por Rrantheit und Beberung ficerte wie die Afche Biebfrantbeiten beilte, die angebrannten Solsscheite por Sturm und Ungewitter schütten, die beim Bfingftfeuer getochte Speise vor Rieber bewahrte, D. 576. In der beidnifden Zeit fiel bas erfte burch bas Rothfeuer getriebene Stud Bieb ben Gottern jum Opfer; in ber driftlichen traten die Heiligen an die Stelle. Wolf B. I, 220. Ruhn BS. II, 158.

Der heidnische Ursprung dieser Feuer ist nicht zweiselhaft: sie sind ben urverwandten Böltern gemein und alter als das Christenthum, das sie erst abzustellen versucht, M. 570. 588, dann sich angeeignet und gesleitet hat; doch giengen sie nie ganz in die Hände der Geistlichkeit über, M. 591. Die weltliche Obrigkeit nahm sie früher gleich dem Umziehen des Jischiffes als althergebracht in Schut; in den letten Jahrh. hat eine löbliche Polizei sich glüdlicherweise vergebens bemüht, dem Bolk auch diese, nach dem Erlöschen der heidnischen Erinnerungen unschuldigen Freusben zu verleiden.

Johannisfeuer fei unverwehrt, Die Freude nie versoren: Besen werden immer flumpf gefehrt, Und Jungens immer geboren.

Goethe.

Schwieriger ift die Frage nach dem Sinn dieser über ganz Europa reichens den Gebrauche. Auf eigentlichen Feuercultus könnten die Rothseuer deuten. Alle Heerdseuer wurden gelöscht und durch Reibung ein sog. wildes Feuer gezündet, dem man größere Kraft zutraute als der abgenutten, von Scheit zu Scheit fortgepflanzten Flamme. Beim Johannisseuer sind die

569

Spuren am beutlichsten, bag auch fie urfprunglich Rothfeuer maren, b. h. auf feierliche Beise neu gezündet murben, um bas Sabr über an ibrer beiligen Flamme die Beerdfeuer erhalten zu tonnen. Auch beim Ofterfeuer tommt Aehnliches vor, nur daß man die Ofterflamme mit Stein und Stahl wedte und das Bolt fie diefer profanen Bunbungsweise wegen von bem echten Feuer unterschied, D. 583, von bem bie Sage gieng, bag es marme aber nicht verbrenne, Montanus 127, gleich jenem, womit Chriftus nach einem beutschen Marchen gebroschen haben follte. Auch bie Rirche fegnete am Karsamstag bas neue Feuer (ignis paschalis), nachbem bas alte juvor gelofcht worden mar. Der Ritus mar nicht überall gleich; boch bezeugt Binterim Dentw. V, 215 feierliche Bunbung burch Rroftalle und Brennfpiegel, M. 583. Rest gilt ber Rirde Die Bunbung mit Stabl und Stein icon für feierlich. An bem fo gewonnenen Feuer marb bann Die Oftenterze (corous paschalis) querft angebrannt, Die hiernach bas Sabr über bei jedem Sauptgottesbienste brennen mufte. Bon biefem beiligen noch in bem f. g. emigen Licht bas gange Rabr forterbaltenen Feuer holten am Oftersonntag bie Gemeinbeglieber, um bas ausgeloschte Beerbs feuer wieder anzugunden. Lerer in Bolfs 3tichr. III, 31. Leopr. 172. Un dem von ihr tropfenden Bachse und den fog. Ofterterznägeln, Die ihr gur Bierbe bienten, haftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglauben, obwohl diese wachsernen Rapfen nach Binterim 219 nicht mitgesegnet murben.

Auf bloßen Elementardienst jene Feuer und die babei gespendeten Opfer zu beuten, hat fur Deutschland Bedenken. Ihr erfter Ursprung mag freilich weit über ben unseres Boltes und seiner Gotter binausliegen. Bei uns zeigen fie nur Bezug auf die machfenbe Rraft ber Sonne. Bur Berporbringung bes Nothseuers bediente man fich eines Rades mit neun Speiden, bas von Often nach Beften gewälzt ein Bild ber Sonne mar. Nach Ruhn Berabkunft 13. 44 ff. bestand die alteste Beise ber Feuerbereitung in bem Reiben zweier Solzer, indem bas eine langliche in bem andern fo lange berumgequirlt ward bis es in helle Flammen ausbrach. Botte felbst nahm man an, bag er in gleicher Beife ben Blig bervor-Da bei ber Butterbereitung in abnlicher Beife verfahren wirb, fo hat ber Boltsglaube Manches auf ben Gewittergott Bezügliche babei angewandt wie wir icon in bem rothen Tuch S. 171 (g. 57) bavon Much in ber Beugung fab man ein Gleichnifs ber ein Beispiel fanben. Erzeugung bes Bliges und Feuers Rubn a. a. D. 70. 74. Bgl. oben

S. 483. In Deutschland selbst marb bas Reuer gewöhnlich burch Umichwingung einer Achse ober burch bobrenbe Drebung einer Balge in ber Rabe eines Rabes bervorgerufen. Die Drebung selbst marb baburch bewertstelligt, daß man um die Achse ober Balze ein Seil legte, welches aufe Schnellfte bin und ber gebreht marb bis fich bas Feuer zeigte. Bgl. Myth. 570 und Rembles Beschreibung (Sachsen in England 294 ff.). Auf die Sonne weisen auch die flammenden Rader, die man von ben Bergen rollen ließ: gelangten fie noch brennend in ben unten fließenden Strom, so versprach ber Winger sich einen gefegneten herbst. Die Conger erhoben bafur von ben umliegenden Beinbergen ein Juder Bein, gerade wie bie Trierer Megger von ben Nonnchen ju St. Irminen. Diese Sitte ber berabgerollten Rlammenraber findet fich auch in Frankreich, und bier wird ber Bezug auf die Sonne ausbrudlich bezeugt, M. 587. Der Sinblid auf die Fruchtbarkeit ber Erbe ergiebt fich auch aus jenem Bagenrade, bas man unfern Beisthumern jufolge am großen Gerichtstage (Stephans: tag), nachbem es feche Bochen und brei Tage im Miftpfubl gestedt batte, ins Feuer legte: bas Gerichtsmal mabrte bann bis die Nabe gang zu Alde verzehrt mar, M. 578. Rabform mit Speichen, ein Bild ber Sonne, bat auch die Bopelrot S. 562, beren von Rubn aus goth. vaips ertlarter Name vielleicht von dem friesischen Bepel Pfüte (Richthofen 1124) berrührt, fo daß auch fie im Bfuhl gelegen baben mufte. Auch ber Chriftbrand, im Rorben Julblod (Myth. 594), ben man ju Beihnachten anbrennen ließ und spater jurudjog und bas Jahr über aufbewahrte, hatte auf die Fruchtbarkeit Bezug, da man nach Montanus 12 seine Afche auf Die Felder streute, nach Schmit I, 4 Roblen bavon in die Kornbahr legte. damit die Mause bas Rorn nicht beschädigten. Benn ein Gewitter ans jog legte man ihn wieber ans Feuer, weil ber Blit bann nicht einschlug. Aubn BS. II, 104.

Hienach konnten diese Gebräuche allen Wesen gelten, die als Feuers, Lichts und Sonnengötter über die Fruchtbarkeit des Jahres geboten. Dashin gehören aber nicht bloß die Götter der Trilogie nehst allen Wanen; von den zwölf Asen sind so wenige auszuschließen, daß man von den neun Speichen des Rades und den neun Kräutern, die in die Flamme geworssen wurden, auf die Zahl der betheiligten Götter schließen möchte. Auf einzelne von ihnen Bezüge nachzuweisen halt schwer. Doch deutet auf Frezig der norwegische Name "Brifing" für das Johannisseuer, M. 589. Ruhn WS. II, 175. Noch lieber möchte man die Ofters und Raiseuer

auf fie beziehen, wenn ihr nach S. 247 bie alte Balvurgisfeier galt. Bieber aber stellt fich bier Donar neben fie. ba gerade beim Ofterfeuer D. 582 und bem wenige Tage fruber fallenden Judasfeuer (Banger 212, Bolf 74) die ihm geheiligten Gichhörnchen gejagt murben. nisfeuer muß zunächst an Balbur ober Obbr gemahnen; bas teltische Bealteine fiel aber mit dem rheinischen Pfultag (S. 324) gusammen schon auf ben 2. Mai (val. jedoch Beisth. II, 98), und boch wißen wir wie Phol und Beal fich mit Balbur und Balbag berühren. Umgetehrt finden fich beim Johannisseuer wieber Begiebungen auf Donar, ba Erbsen bei bemfelben gelocht murben, die fonft Donnerstags:Roft find, Rubn 445. Auf ibn und feinen Blitftral beutet auch bas Bolgen: und Scheiben: folagen, bas beim Sunwendfeuer, Wolf B. 73, aber auch icon ju Oftern (Banger 211, Meier 380, Birl. II, 60 ff.) am erften Sonntag in ben Fasten getrieben wird. Es beißt auch bas Funtenschlagen und ber Tag, an dem es üblich ift, ber Funtentag, im Abeingau Sallfeuer, in Frantreich fête des brandons, Gr. M. 594. Da hier die Liebe die Haupt: rolle fpielt, indem es ber Liebsten ju Gbren geschlagen und von biefer burch ein Badwert, die f. g. Funkenringe, belohnt wird, fo konnte auch an Fro ober Frouma gebacht werben; boch foll bieg Badwert auch mobl bie Form von Bregeln oder Reilen haben; Beinbeeren durfen aber babei nicht feblen. Es folgt gewöhnlich noch ein Tang und bann ein Fadelgang durch die Flur, und soweit das Licht sichtbar ift, soweit bleibt die Flur von Sagelichlag und Boltenbruchen verschont. Auf Fro findet fich taum ein gang ficerer Bezug in jenem Bagenrab, bas am Stephanstage brennen follte, die Dauer eines alten Opfermals zu beftimmen. St. Stes pban faben wir icon S. 560 im Norben als Batron ber Bferbe an Freys Stelle getreten, Bolf B. 125. Der holfteinische Bferbefteffen und Die fomabifde Sitte, am Stepbanstage Die Bferbe auszureiten (Meier 466), zeigen, baß in Deutschland Aehnliches galt. Unbermarts beißt ber Tag ber große Bferdstag' und ,bie Baferweihe.' M. 1184 wird von St. Stephans Bferbe gefagt, mas in bem Merfeb. Spruch von Balburs. Bgl. S. 323. Stepte ift ein Rame bes Drat, bes Teufels und bes hausgeistes, R. 955, Sommer 30, Rubn 422. Das Rad mit neun Speichen auf bem in Chilberichs Grabe gefundenen Stierhaupt wurde vollen Beweis bilben, wenn wir gewifs muften, bag Fro bei uns auch als Sonnen: gott an Buotans Stelle trat. Deutlich ift ber Bezug bes Martinsfeuers auf Godan.

Die Feuer follten vor Begerei ichuten; aber bas Bunben folder Reuer felbst nennt man im Luremburgischen und in ber Gifel bie Bere Bormann Beitr. II, 159. 3tfchr. f. M. I, 89. Dort wird bas , Jaofens Feier', wie es ju Guren bei Trier beißt, auf Faftnachtsonn: tag gezündet, bier am erften Sonntag in ben Saften; boch berichtet Muller (Trier. Kronit 1817 p. 153) ein Gleiches fur bas Luremburgische. Bier wie bort beißt es auch Burgbrennen' (Burgaub) und jener Sonntag "Burg': ober "Schoofsonntag." "Schoof" &. 91 beutet auf bie Leichen: bestattung, und Burg', welchem sich bas schwedische eldborg, M. 595, vergleicht, gebt fogar auf ben Leichenbrand. Gine Burg mirb Sig. Rm. III, 62. 63 ber Scheiterhaufen genannt, welchen Bronbild fur fich und Sigurd anordnet. Daraus erklart sich auch Lex Sal. 144. 256 (Merkel) chreoburgio für Leichenbrand; vielleicht selbst die Schelte herburgium LXIV, wo die erste Splbe wieber aus chreo (funus) entstellt sein tonnte. Ausbrudlich ift bier von heren (striae für strigae) die Rebe, und bie Borte ,ubi strias cucinant' fonnten vom Berbrennen ber Zauberinnen reben, was als Bolkssitte uralt ift, wenn auch nicht als gesetliche Strafe. Gewöhnlich versteht man bier strias nominativisch , wo die Beren tochen. Aber bie strias selbst wurden beim Berbrennen getocht und ihr Rleisch jum Aufegen bingegeben, weil fie felbft fur Menfchenfregerinnen galten. Karl der Große verbot solche Grausamkeit gegen die vermeintlichen Zauberer als heibnisch bei Tobesstrafe, M. 1021. Daß bei ben Festfeuern folche Berbrennungen wenigstens symbolisch fortbauerten, zeigt fich beim , Judasfeuer', wo man fang: Brennen wir ben Judas." Beim Tobaus: tragen ward die Puppe bald ins Waßer geworfen, bald verbrannt, Bas babei von bem ,alten Juben' gefungen wurde, konnte allerbings, wie Finn Magnusen wollte, ben alten iötunn (Riefen) gemeint haben. Bon bem Juden scheint man bann weiter auf ben Judas gelangt In Freifing bieß bieß Feuer ,bas Oftermannbrennen', Banger 213. Ferner zeigt ber irifche Gebrauch beim Bealtaine, D. 579, baß Jemand verbrannt werben sollte. Auch in Spanien ward nach M. 742 bie entzweigefägte ,alte Frau' §. 145 verbrannt. Diese werben wir bort als ben Winter erkennen, und so war wohl ber iötunn, ber jum Judas wurde, ber Binterriefe. So ertlart icon M. 733 bie flavifche Margana für bie Binterriefin, und D. 742 ift anerkannt, baß bas Berbrennen ber alten Frau mit bem Erfaufen bes Tobes als Winterriefen gleiche Bedeutung Aber auch ber Bfingftbut, ber Bagervogel und bie thuringifche

Sitte (Sommer 152. 180) ,ben alten Mann ins Loch ju farren', was zu Bfingsten geschieht, haben schwerlich andern Sinn. Wir gewinnen also menigstens für bie Raftenfeuer benselben mythischen Gebalt, ben auch bie Krüblingefeste &. 145 bergen. Wenn aber bie verbrannte alte Frau. welche in ber Gifel, an Mofel und Saur, Die Bere beißt, eine Riefin mar, fo feben wir bas Berbrennen ber Beren aus bem Glauben an übelthatige zauberhafte Riesenweiber stammen wie S. 496 angenommen murbe, Schon Syndlul. 45 drobt Frenja die Riefin Syndla mit Feuer ju umweben. Eine Bere wird verbrannt RD. 193. Daraus ergiebt fich ein wesentlicher Unterfchied zwifden ben Frühling & feuern, welche bie Bere, ben Jubas, ben Oftermann, also eigentlich ben Winter zu verbrennen gezündet werden und bem Johannisfeuer, bas gur Beiligung bes Beerdfeuers, und gleich bem Nothfeuer zur Erzeugung eines frischen von dem Gotte des Blipes selbst gesendeten fraftigen Reuers bestimmt mar. Die Sitte ichreibt fic aus einer Beit ber, wo es noch fower mar, Feuer ju gunben, wo es burch Reibung zweier Solzer mubfam hervorgelodt werben mufte, mas jahrlich von der ganzen Gemeinde unter Anrufung des Gottes auf altfeierliche Beife gefcab, worauf bann Jeber fich feine Scheite mit nach Saufe nahm und bas fo gegundete neue Beerdfeuer bas. Jahr über forgfältig butete. Daß dieser Unterschied ein wohlbegrundeter ift, zeigt, daß man die Afche bes Ofterfeuers nicht auf die Felber ftreute um fie fruchtbar zu machen, sondern in den Bach goß. Bon der Asche ber verbrannten Riefen fürchtete man Rachtheile, und wenn bei ber Berenversammlung auf bem Blodeberge ter große Bod, b. b. ber Teufel, fich ju Afche brannte, und biefe Afche von ben heren auf bie Felber gestreut wurde, so thaten fie es eben um ju Schaben. So feben wir auch im Rudlieb bie reuige Chebrecherin, Die ben Tod ihres bejahrten Gatten verschuldet bat, bitten, ihr Leichnam moge vom Galgen genommen, verbrannt und bie Afche ins Bager gestreut merben, weil sie beforgt, burch Musschütten an die Luft moge bavon Durre und Sagelichlag bervorgebracht merben:

ne iubar abscondat sol, et aer neget imbrem, ne per me grando dicatur laedere mundo. Daß nicht Sonne den Schein, nicht Regen die Wolle versage, Nicht Wer glaube, ich habe der Welt durch Hagel geschadet.

Eine britte Classe durste man für die Michels: und Martinsseuer ans nehmen. Wie diese Herbstseste aus alten Dankopsern für die reichliche Ernte hervorgiengen, so wird man auch die Feuer dabei zum Danke gezündet haben. Daß man bei ben Rothseuern ein Opferthier verbrannte, wird durch eine Meldung bei Schmit 99 wahrscheinlich, wonach bei Seuchen ein gefallenes Thier verbrannt und dann die noch gesunde heerde an diese Stelle getrieben wurde. So kummerlich dieser Rest der alten Sitte sei, so mag er doch einen Ruckschluß darauf verstatten.

#### 145. Commer: und Winterfefte.

Wie ber Tag mit ber Racht, fo beginnt bas Jahr mit bem Binter. Altbeutsche Calender lagen biefen mit St. Clemenstag (23. Nov.) anbeben: bas thut auch ber norbische, ber ben Tag mit bem Unter bezeichnet, sei es weil St. Clemens mit bem Unter am Salfe ins Baker geworfen mart, ober weil an seinem Tage bie Schiffe im Safen liegen muften. St. Clemens gilt fur ben Batron ber Schiffer; von Ullers Schiff ift mehr fach die Rebe gemesen, und Runencalenber, die ben erften Bintermonat unter Illere Schut ftellen, fugen beffen Bogen ju bem Anter bes Beiligen. In Deutschland galt bier und ba icon Martinstag (11. Nov.) fur Binteranfang; auch die gallicanische Rirche begann mit biefem Tage die Abventzeit (Binterim 1. c. 167), "St. Martin macht Feuer im Camin, bas Martinsmannchen hullte fich in Stroh und mit Martini beginnt ein neues Bachtiabr. Bal. meine Martinslieder Bonn bei Marcus 1846. Am Rartinstage faben wir oben bie Fastenspeisen wieber bervortreten, mabrent bie driftlichen Abventfeste erft mit bem erften December anbeben. Die Martinsfeuer follten vielleicht bie Biebergeburt bes jest perbunkelten Sonnenlicht3 verbeißen. Wie bernach ber Abvent, fo scheint biese Reit icon ben Beiben eine Borbereitung auf bas Julfeft, wo bie Sonne fich verjungte und nun auch bas natürliche Reujahr eintrat.

Das Juliest hat eine boppelte Seite: einmal ist es die dunkelste Zeit des Jahres, wo alles Leben zu starren, alle Safte zu stoden, die Erde selbst der Haft der Winterriesen versallen schien. Aber zugleich wird die Sonne wiedergeboren, die den neuen Frühling bringen soll, und wenn jett schon Holda und Berchta ihre Umzüge halten u. s. w., so können wir uns das nur aus der Ahnung, der zuversichtlichen Hossnung ihres rückehrenden Reiches deuten: die Phantasie nimmt schon jett vorweg, was erst kunstige Monate bringen sollen. Darum wird beim Mittwinteropfer S. 524 die Minne der Götter wie anderer Abwesenden getrunken, denn eigent: lich hätten wir sie doch jett als in der Unterwelt weisend zu denken. Bas



vie Mythen in biese Zeit sehen, ist eine stürmische Brautwerbung, eine Berlobung: Gerba verheißt sich dem Frey nach drei Nächten, worunter drei Monate zu verstehen sind: ihre Bermählung soll im grünen haine Barri begangen werden; auf Walpurgistag haben wir S. 247 für Deutschland die Hochzeit des Sonnengottes mit der Erdgöttin angesett. Hieraus mag sich auch erläutern, daß wir am Julselst bei Bragis Becher Gelübde abgelegt sehen, die sich auf tunstige Bermählungen beziehen: Helgalwidha I, 32 gesteht Hedin seinem Bruder Helgi:

3ch hab ertoren bie Ronigstochter Bei Bragis Becher, beine Braut.

Die vielsach fruchtbare Anschauung Kuhns, daß die Beihnachtsgesbräuche als Borspiel zum Sommerempfang anzusehen seien (Zeitschr. V, 490), steht sowohl hiermit als mit seiner schon §. 73 angenommenen Ansicht über die andern Zwölsten im Einklang; auch hat es sich uns oben bei der Erwägung der stehenden Figuren wie der gemeinsamen Gebräuche, wozu auch die Festseuer gehören, bestätigt, und bei der Bestrachtung der Frühlingss und Sommergebräuche werden wir von Neuem gewahren, daß sie nicht nur unter sich übereinstimmen und die gleiche Bedeutung haben, sondern im Wesentlichen, wenn auch schwächer, schon zu Weihnachten hervortreten.

Beihnachten hießen nach Beda die Angelsachsen Modraneht, id est matrum noctem, wozu Grimm GDS. bemerkt, ihm sielen dabei Heimdals neun Mütter ein, also das Fest seiner wunderbaren Geburt. Müttersnächte können auch die ganzen Zwölften beißen, weil sie gleichsam die Mütter der zwölf Monate des Jahres sind, deren Witterung sie vorbilden sollen. An der Beihnacht hatten aber noch andere Götter Theil, zunächst, weil es das Fest der wiedergeborenen Sonne war, die Sonnengötter, also Freyr, dann Baldur als Bäldag; da aber Baldur bei Hel ist, sein Rächer Bali, das erneuerte Licht. Jedoch können auch Baldur und der gleichssalls jetzt bei Hel weilende aber doch in den Stürmen der Mitternächte einherbrausende Odin nicht sern gehalten werden. Ja alle Götter ragen in diese Zeit hinein, man empfindet ihre Nähe; wird doch sogar gewarnt, den Namen des unheimlichen Bolses in den Zwölsten nicht auszuspreschen, weil er sonst herbeitomme.

Der Rame bes Julfestes bebeutet bas Rab (ags. hvool), also bas Sonnenrad, wie wir die Sonne selbst ausbrudlich bas schone Rab (fag-



ra hvel) genannt finden. In ben zwölf Rächten (twelf nights) von Beib. nachten bis Berchtentag fcbien bie Sonne auf ihrem tiefsten Stanbe auszuruben bis fie ihren Lauf wieder aufwärts wandte. Darum burfte in ber bochbeiligen Beit ber Amölften nichts rund geben (mas namentlich auf bas Spinnen und Sahren bezogen wird), sonft murben bie jungen Buchtfalber ben Swymel betommen. Rubn 285. 112. M. 248. Man barf auch nicht breichen, nicht baden, nicht miften noch mafchen, fonft betommt bas Bieb Laufe. ,Ber ben Baun befleibet (beim Trodnen ber Bafche) muß ben Rirchhof betleiben.' In ben 3mölften barf tein Flachs auf bem Roden bleiben, fonft tommen bie Beiben (Zwerge) und fpinnen ibn Wenn in ben 3wölften nicht abgesponnen ift, so tommt Fru Baud, Bru Gobe, Fru Frid, Fru Fuit, Fru Freen, Fru Berte, Fru Bolle, Fru Solle u. f. w. und verunreinigt ben Roden. Rubn RS. 412 ff. man in ben 3wolften spinnt, so tommen bie Motten in bas gespon-Daraus ertlart fich, wenn fie nicht mit Duot gusammennene Garn. bangt, jene Frau Motte bei Sommer, Rr. 8; daber wohl auch bas in Lichtenberg bei Berlin jahrlich begangene Mottenfest. Die Motten find wie andere Schmetterlinge Elben im Befolge ber Gottin. Eggen und Bflüge barf man nicht im Freien steben lagen, bamit fich nicht Sadelberg mit feinen Sunden barunter verberge.

Im Siegenschen heißen die Zwölften die hilligen Tage wie schon Karl der Gr. den December mit Bezug auf die Weihnachtszeit Heilagmanoth genannt hatte. Wir sahen schon, daß in den Zwölften der Kaslender für das ganze Jahr gemacht wird: wie sich in diesen zwölf Tagen das Wetter verhält, so wird es in den folgenden zwölf Monaten sein. Darum heißen sie Lostage. Wenn der Wind in den hilligen Tagen so recht in den Bäumen geht, so giebt es ein fruchtbares Jahr. Kuhn a. a. D. Geht zu Weihnachten ein starter Wind, so sagt man in Schwaben, die Bäume rammeln. Birl. I, 466. Werden die Eiszapsen recht lang, so wächst auch der Flachs lang u. s. w.

Mitten in der Beihnacht, wenn das neue Jahr geboren wird, und die Bintersonnenwende sich begiebt, aber auch in der Johannisnacht bei der Sommersonnenwende, steht die Zeit auf eine Beile still wie die im Bogen geworsene Rakete inne zu halten scheint ehe sie, die bisher noch stieg, sich nun allmählich zu sinten anschiedt. Es ist gleichsam ein Riß, eine Spalte in der Zeit, durch welche die Ewigkeit mit ihren Entzüdungen und Bundern hineinschaut. Darum wird jest das Waßer zu Wein, darum



tonnen die Thiere reben und weißagen, darum wachen die Tobten auf, steigen versunkene Städte und Reiche empor, blühen und reisen die Bäume, darum regen sich die Steine und öffnen sich die Pforten der Unterwelt: wer hinein tritt, kommt vielleicht nach dreißig Jahren wieder hinaus und meint eine kurze Stunde verlebt zu haben. Jum Theil ist das was von der Mitternachtstunde der längsten Nacht gilt auf die ganzen Zwölsten erweitert. Anderes sindet sich auch von den Solstitien, Nequinoctien und Quatembernächten erzählt, wie auch andere heil. Nächte wie die Walpurgisnacht, die Andreasnacht (wo die Mädchen erforschen, welche Männer ihnen bestimmt seien) nicht leer ausgegangen sind. Näher ausgesührt hat dieß Wenzel Germania II, 227 ff.

Man findet indes auch Barnungen, in der verhängnissvollen Stunde den Borhang nicht zu tühn zu lüften oder von der Koft der Seligen zu genießen. Zu Ottobeuren in der Frohngaße vernahm man zu Beihnachten eine wunderbar liebliche Musit. Jedermann fühlte sich gedrungen die Fenster zu öffnen. Davor warnten aber die alten Leute, weil alle, welche den Kopf hinausstedten, unglüdlich würden. Den vollen Genuß hatten aber ungestraft Diejenigen, die sich mit dem Anhören in der verschloßenen Stude begnügten. P. II, 66. In der Christnacht wird zwar das Waßer in den Brunnen zu Wein; aber Niemand mag zu den Brunnen gelangen, weil die Diebe in dieser Stunde so gesährlich sind. Um zwölf Uhr müßen alle Diebe stehlen; zwischen eilf und zwölf hat der Teusel freien Lauf: da bietet er alle Gewalt auf um Seelen zu gewinnen. Birl. a. a. D.

Mit bem 21. Dec. beginnen nach Leopr. 205 bie ,Rauchnachte', beren vier find : St. Thomas, Beihnachten, Reujahr und Dreitonigsabend, pornamlich aber bie erfte und lette biefer Rachte. Baufer und Stalle merben nach bem Abendläuten ausgeräuchert und gesegnet; in ben folgenben Tagen auch die Weinberge und Felder besprengt. Mit Weihnachten folgen bie Gennachte' (Gomachten, Gebnachte), welche mit Dreitoniges abend schließen: ba geht bas "Gejaib' am ärgsten, ba sollen auch bie Thiere wieder reben und die Brunnen ju Bein werben. Gebnachte beißen fie, weil man ben "Anklopfenden" giebt und bas Efen für die Berchtl auf bem Tifche fteben lagt; fonft murben auch Rubeln aufs Sausdach gelegt. "Ni de In achte" beißen bagegen die 7 Nachte vor Weihnachten, besonders aber die Thomasnactt. Ridelnacht fällt mit Klopfnacht u. s. w. Nibel ift gestandene Mildrahm. Birl. Borterb. 71. ausammen.

Der leitende Gebanke bieses und noch der nachsten Feste ist bas Simrod, Mythologie.



neugeborene Licht und ber wiebertebrenbe Frubling. Schon zu Dreitonigen glaubt man bie Tage um einen Sahnenschrei gewachsen. Bur Feier bes fo zuerst erscheinenben neuen Lichts wird ein Ruchen angesetz und burch Die eingebadene Mandel eine Konigin ermablt: Diefe Konigin ift die als Jahresgöttin gedachte Berchta (von brehen leuchten scheinen), die nun Die Aemter für die Reit ihrer Bericaft vertheilt. Fabian Sebastian (20. Jan.) tritt schon der Saft in die Baume und die Anaben machen sich Beidenfloten, wobei gewisse ben g. 138 besprochenen Zauberspruchen verwandte Lieber gefungen werben, bamit ber Baft fich lofe. Bu Lichtmeffen foll man bei Tage eßen und das Spinnen vergeßen. Der Bezug auf bas wachsende Licht ist schon im Namen ausgesprochen. Doch barf ber Bar feinen Schatten nicht feben, fonft muß er noch auf 6 Bochen (St. Gertrubstag 17. Marg) jurud in feinen Bau. Bon Balentinstag (14. Febr.) ift S. 313 die Rebe gewesen. Am Beterstag (22. Febr.) werden Rroten, Schlans gen und Molde aus bem Saufe getrieben und bie Sommervogel (Schmetterlinge) geweckt; das Klopfen mit bem Areuzhammer S. 562 beutet auf Donar, Rubn WS. I, 122. Run kommt St. Mattheis und bricht bas Eis ober macht auch Gis, immer wird in ber Fasnacht bas erfte eigents liche Frühlingsfest begangen, bessen Ursprung im §. 110 besprochen ift, auf ben ich mich auch wegen bes Gertrubstag beziehen tann. Das zweite fiel bann auf Oftern, vgl. §. 110. Rach Ruhn 286. fand ju Oftern ein Ballfpiel ftatt, bas an die Worte Walthers L. 30 erinnert:

Spielten die Mabchen erft Strafen entlang Ball, o fo fehrte ber Bogel Befang.

Beim Ostersest wird ber Ball geschlagen, den Beschluß machte aber ein Tanz (Kuhn RS. 272 WS. II, 148) und est fragt sich ob hievon das Wort Ball für Tanz ausgegangen sei. Das Ballwersen war im MA. wie bei den Griechen ein mit Gesang und Tanz verbundenes Spiel; das her in den roman. Sprachen ballare tanzen. Wackernagel alts. L. u. Leiche p. 236. Diez Etym. Wörterb. I, 48. Stand dieß Ballspiel in Bezug auf die drei Freudensprünge, welche die Sonne zu Ostern that? Kuhn WS. 142. Die Sieben sprünge, welche man am ersten Ostertage tanzte, Kuhn WS. 150 st., stehe ich nicht an, hieher zu ziehen. Das Lied das man dazu sang, sautete bei uns:

Ronnt ihr nicht die Siebensprüng, Könnt ihr fie nicht tangen?



Da ift mancher Ebelmann, Der die fieben Sprüng nicht tann: Ich tann se, ich tann se.

Wegen des Osterhasen, der die Ostereier legen soll, fragt Kuhn WS. 243, ob dabei wohl an den Hasen auf den Bildern der Rehalennia zu denken sei? Ich die seneigt, die Frage zu bejahen zumal die Eier schon um Gertrud istag roth gefärdt werden, und die österliche Zeit z. B. dieses Jahr (1864) schon früher anhob. Nehalennia ist wie Gertrud eine Götztin der Fruchtbarkeit: das eben deuten die rothgefärdten Gier an (roth ist die Farbe der Freude); aber noch einmal wird die Fruchtbarkeit hervorzgehoben, indem der Hase, das fruchtbarket Thier, sie gelegt haben soll.

Wir saben, daß die Mythen ursprunglich teinen andern Inbalt batten als bas Raturleben im Rreiflauf bes Jahrs, in Sommer und Winter: bei ben Sabresfesten tritt uns biefes Grundtbema noch ftarfer entgegen. Doch muß man sich erinnern wieviel barter ber norbische Winter war, wieviel ichwerer sein Drud im Mittelalter auch in Deutschland auf bem Bolte laftete, wie aller Bertebr gebemmt, alles Leben gleichsam eingefoneit und eingefroren ichien, um die Freude bes Bolks zu begreifen, wenn ihm Runde von balbiger Erlofung aufblübende Blumen oder anlangende Bogel als Boten bes Fruhlings brachten. Uns haben die Bortheile ber Cultur jener tobtlichen Binterbeschwerben überhoben, bafur aber auch bes lebenbigen Raturgefühls beraubt, bas jene Bollsfefte fcuf, jene Mythen bichtete. Wir tangen nicht mehr um bas erfte Beilchen, wir holen ben erften Maitafer nicht mehr festlich ein, uns verbient teinen Botenlohn mehr wer ben ersten Stord, die erste Schwalbe ansagt; nur in ben Kindern, die wir angftlicher an die Stube binden, lebt noch ein Reft folder Gefühle, und icon in ben letten Sabrbunderten mar bas "Lenzweden' Quitm. 281 und die Sommerverkundigung armen Anaben anheim gefallen, die einen Kranz, einen Bogel, einen Suchs ums bertrugen und bafur von Saus ju Saus die Gaben fammelten, die wir früher freudig ber rudtebrenden Gottin als Opfersteuern entgegentrugen. Rur hier und ba nehmen noch Erwachsene an folden Aufzügen Theil, und wie armlich, ja bettelhaft auch biefe aussehen, so wird boch bann sogleich die handlung finnvoller. So gestaltet fich bas ,Binteraustreiben' ju einem fleinen Drama, bas ben Rampf gwischen Sommet und Binter, wie er im Naturleben fich begie bt, vor die Sinne führt. Der Binter ift in Stroh ober Moos, ber Sommer in grunes Laub gekleidet: beide ringen mit einander und der Winter wird besiegt, ausgestrieben oder ins Waßer geworfen, auch wohl verbrannt. Das ist die rheinische Sitte; in Franken tritt schon der Tod an die Stelle des Winters und jemehr wir uns einst slavischen Gegenden naherten, sehen wir die Austreibung des Todes stärker hervortreten: des Sommers wird endlich ganz geschwiegen.

Der Winter ift ber Tob ber Natur; auch in ben Mythen werben Binter und Tob nicht auseinander gehalten, S. 301: warum sollten sie fich in ben Boltsspielen nicht vertreten burfen? Auch in gang beutschen Gegenden begegnen Spuren biefes Taufches. Bei bem Munchner , Det gersprung und Schäfflertang' (Banger 226 ff.) ift gar bie Best an bie Stelle bes Tobes getreten, und bag bieß nicht alleine ftebt, zeigt bie schwäbische Sitte (Meier 377), wo das Brunnenspringen' wie bei jenen Munchener Bolfespielen auftaucht. Dort batte Die Seuche ein Lindwurm gebracht, ber fich unter ber Erbe aufhielt, in ber Solle, bei Grebel in ber Butten'; die Schäffler (Detger) batten ibn burd Spiel und Befang vertrieben: alten Opfern und Frühlingstangen mar ber morberifche Binter gewichen. Rach einer anbern Melbung mar ber giftspeiende Lindwurm burch einen Spiegel berausgelodt worben, ben man über bem Brunnen angebracht batte. Das mag Entstellung ber Sage vom Bafilist sein: Die Bergiftung ber Brunnen und ber Luft burch umfliegende Drachen ift uralter Glaube; als Gegenmittel gundete man Feuer (B. 361), und auch biese galten für Opfer. Rach bem Gebichte "Salomons Lob' bei Diemer trant ein Drache alle Brunnen ju Jerufalem aus bis man fie mit Bein füllte: bavon warb er berauscht und tonnte nun gebunden werben. Bergleichung ber verwandten Sagen, die wir hier nicht verfolgen konnen, ergiebt, bag ber Drache Ribboggr ift, ber an bem Beltbaume nagt, ber Brunnen aber Swergelmir; Grebel ift Gribb, die wir als hel tennen, und ihre Butte ber Abgrund ber Hölle, ben wir S. 286 auch ichon als Saß, Saturni dolium, gebacht faben. Sie fällt mit ber Best gusammen so wie mit der alten Frau, die nach M. 739 zu Frankfurt in den Main geworfen ward; nach bem babei gefungenen Liebe , Reuter Uber folug sein Muber' u. f. w. erscheint fie als bie Mutter bes Sommers, ber ibr nun Arm und Beine entzwei ichlagt. Sie ift also gleichfalls ber Winter und entspricht bem Tob, ber bei Slaven und Romanen in Gestalt eines alten Beibes entzwei gefägt warb, M. 742. Auch anderwärts (Schmeller I, 320) begegnet biese Grebel; bag fie in Munchen fur bas erfte Bauernweib ausgegeben wird, das sich nach ber Pestzeit wieder in die Stadt wagte, ist deutliche Entstellung. Ein Meister des Gewerks führt dort noch heute den Namen "himmelsschäffler." himmel und holle stehen sich hier entgegen, wie in den Mythen der himmels- und Sonnengott in die Unsterwelt herabsteigt, um nach dem Kampf mit dem Drachen die schöne Jahreszeit herauszuholen.

Schwerer ift bie Bedeutung bes Bagervogels anzugeben, ber in Augsburg zur Bfingstzeit mit Schilfrobr umflochten durch die Stadt geführt wird, D. 562. 745. Daß er ins Bager geworfen marb, icheint ber Name wie die Bekleidung zu fagen, und Schmeller 1. c. bezeugt es aus-Der Rusammenbang mit ber Bakertauche S. 537 tonnte auch bier ein Opfer vermuthen lagen; aber obwohl auch bei uns die Buppe, welche ben Winter ober ben Tob vorstellt, ins Bager geworfen wird, M. 728. 739, wie in Schwaben nach bem unten anzuführenben Gebrauch ber ,Mohrentonig', ber ben Binter bedeutete, fo scheint boch diese Annahme araufam. Die Bettspiele, welche fich an die Pfingftfeier tnupften, brachten es mit fich, daß fich ber Buriche bie Tauche gefallen lagen muste. ber bie Bfingftsonne als Bfing ft lum mel verfchlafen batte. Rach Banger 236 ward zwar bem "Bfingftl', wie nach Meier 408 bem "Bfingftbut" fogar ber Ropf (jum Schein) abgeschlagen; jener ift aber als Bagervogel, biefer als Bfingftlummel getennzeichnet, und bag beibe gufammenfallen, zeigt wieder Schmeller 1. c. Auch scheint eine frühe Auffahung als Opfer aus bem B. 237 beschriebenen Gemalbe, wo sogar ber Fluggott vorgeführt wird, hervorzugeben. An eine wirkliche Opferung bes Berfpateten, bem die Rolle bes Winters ober Tobes zugefallen mar, möchte man bei biefen beitern Frühlingsfesten auch in ben altesten Beiten nicht benten.

Den Kampf zwischen Sommer und Winter führte auch der schwedische gothische "Mairitt" vor, wie ihn Olaus Magnus (M. 735) schildert. hier ward er noch von Obrigkeitswegen mit großem Gepränge begangen. Der Name des Blumengrasen, welchen der den Sommer vorstellende "Aittmeister" führt, entspricht dem des Maigrasen bei dem deutschen Mairitt, wo aber die Spuren eines Kamps der Jahreszeiten zurücktreten. Dem Blumengrasen gegenüber war der Winter und sein Gesolge in warme Belze gehüllt und warf mit Asche und Funten um sich; das sommerliche Gessinde wehrte sich mit Birkenmaien und grün ausgeschlagenen Lindenzweigen. Aber in der kölnischen "Holzsahrt", die später an Marsilius geknüpst ward, muste der von den Bürgern gewählte "Rittmeister" von Kopf bis zu Fuß

gewappnet sein, und nach dem nicht näher beschriebenen Zug in den Bald wurde ihm ein Kränzchen ausgesetzt, wofür er ein Gastmal zu geben hatte, das wieder "Rränzchen" hieß. Dünzer, Alterth. d. Rheinl. IX, 50. Auch bei der Hildesheimer "Maigrevensahrt" erhält die Maigreve einen Kranz und bewirthet die Holzerben. Auf einen Kamps deutet aber hier nichts mehr, wohl aber bei dem schwäbischen Pfingstritt die Worte, die dem Maienführer in den Mund gesegt werden:

Den Maien führ ich in meiner hand, Den Degen an ber Seiten: Mit bem Türken muß ich streiten.

Der Türke, S. 581 auch Mohrenkönig genannt, ist der Binter: er soll im Waßer ertränkt werden wie sonst der Waßervogel. So heißt es in dem Märchen von dem Menschenfreßer, der wieder der Winter ist: ,3 schmöd a Christ.' Zwischen Türken und Heiden unterschied man nicht.

Wenn die spätere Darstellung des Kamps der Jahreszeiten bei dem schwedischzgothischen Mairitt sich aus dem im Norden nicht so früh wie bei und einkehrenden Frühling zu erklären schien, so zeigt nun die Bergleichung des kölnischen und schwädischen Gebrauchs, daß die Frühlingsseste von Faschacht dis Pfingsten von derselben Borstellung ausgeben, ja Ruhn hat Zeitschr. 1. o. jenen Kamps schon um Weihnachten nachgewiesen. Wenn der Maikonig, Mais oder Blumengraf nach der Einholung aus dem Walde heimkehrte, war er und sein ganzes Gesolge in Grün gekleidet oder doch mit grünen Reisern und Maien so überbeckt, daß es schien als läme ein ganzer Wald gegangen. Hier nahm wahrscheinlich die aus Shakssperes Macbeth bekannte Sage von dem wandelnden Walde den Ursprung. Gr. D. S. I, 148. II, 91. Lynder Nr. 252, Saro VII. p. 132. 3 u. R. Quellen d. Shak. III, 276.

Auch ba, wo neben dem Maigrasen eine Maigrassin auftritt, liegt kein anderer Mythus zu Grunde, nur ein anderer Moment desselben ift ausgesaßt: die Vermählung des Götterpaars statt des vorausgebenden Kamps, sei bei diesem nun an Freys Erlegung Belis oder an Wodans und Sigmunds Drachenkamps zu denken. An den Drachen erinnerte uns schon der Schäfflertanz S. 580; Darstellungen eigentlicher Drachenkamps hat Kuhn S. 484 bei englischen Weihnachts und Maigebrauchen ausgedeckt und die deutschen Schwerttanze und Opserspiele hatten wohl gleiche Bedeutung. Ueberall ist es der Frühlingsgott, der nach Besiegung der Winterstürme sich der verlobten Erde vermählt.

Eine große Menge Riguren ift bei bem fomabifden "Bfingftritt' betbeiligt, ber fic barin bem Rieberd, bei Rubn RG, 382 vergleicht. Es erfcheinen barunter auch Argt, Roch und Rellermeifter. Das erinnert an Die Ausloobung ber Aemter beim Bobnenfest am Berchtentage 6. 414. Bemerkenswerth icheint, bag bei Deier 407 auch ber Des ger auftritt, beffen Bebeutung uns von bem Dunchener Refte ber noch erinnerlich ift. aber hier ber Rampf hervorgeboben wirb, fo fehlt Alles, mas auf Bermablung beutet. In Danemart tebrt fic bas um: ber Maigraf mablt fich bie ,Maijinbe'; vom Rampf erscheint teine Spur, mabrent fich in England beibes vereinigt, am Rhein nur die Zeiten auseinanber liegen. benn ber Rampf amifchen Sommer und Winter wird icon au Lichtmels vorgestellt, erft ber "Maitag' bringt ben "Maibaum' und ben "Maitonia". und nicht biefer allein mablt fich feine Maltonigin : nach ber Gitte bes "Mailebns' murben bie Dorfmabchen an ben Reiftbietenben verstelgert, und jedem Burichen die feine jugefclagen. Die weite Berbreitung ber Sitte bes Lehnausrufens bezeugen Lieber, bie am Rhein wie in ben Rieberlanden gefungen wurden, und daß fie auch in Frankfurt a. M. bekannt war, habe ich Rheinl. 166 nachgewiesen; ja bort verlieb früber ber Raiser bie Bürgerstöchter:

> Beute gu Leben, morgen gur Eben, Ueber ein Jahr gu einem Baar.

Nach R. U. 436—38 erklart sich ber Name bes Lebens baraus, daß ber Raiser, und bemnach wohl der Maitonig, das Recht in Anspruch nahm, die Töchter der Unterthanen mit seinem Hosgesinde zu verehelichen. In Hessen ist dieses Lehnausrusen am Walpurgisabend Gebrauch, Lynder 235; am Drömling aber nennen schon am weißen Sonntag, vierzehn Tage vor Ostern, die kleinen Hirtenjungen den größern ihre Braut; keiner aber darf das Geheimniss verrathen die Pfingsten. Dann wird "der süsse Mairaugerichtet, und von den Burschen vor die Häuser begleitet, während die Mädchen die bebänderte Maibraut umhersühren, M. 747. Ruhn W. II, 161. Schmit I, 32. 48.

Wer als Maitonig prangen soll, entscheidet fich an einigen Orten durch ein Wettrennen zu Pferbe nach einem ausgestedten Krang; wer dabei vom Pferde fiel, muste die Theerlappen tragen, womit die Beitschen geschmiert wurden, Ruhn NS. 379; anderwärts finden sich andre Spiele, die wohl gleichen Zwed hatten: die Entscheidung über die Konigswurde.



Bar es ein Bettlauf, so beißt ber lette Moliz und bas Ganze Molizlaufen. Das zeigt ben Busammenhang ber Bfingftichießen mit bem Maifet: ber beste Sous wird auch bier Konig und mahrscheinlich fiel einft ber Schügenkonig mit bem Maitonig jusammen. Darum finden fich, wo bie Soubenfeste fic ausgebildet baben, andere Bfingft: ober Raigebrauche gewöhnlich nicht, Ruhn Btidr. 1. c. 382; boch fteht in Abrweiler bas Schutenfest am Frobnleichnamstag neben ber Maifeier. Der bei bem Rai: ritt im Bilbesbeimischen u. f. w. auftretenbe Schimmelreiter wird wie ber Maitonia felbst um so überzeugender auf Dbin gebeutet als Rubn mahr iceinlich gemacht bat, daß diefer felbst einft burch Pfeil und Bogen berübmt war, was zu unserer Annahme S. 337 ftimmt, daß er mit Uller gu: fammenfiel. Bgl. S. 202. Bei bem Wettrennen zu Salzwebel wird ber Sieger mit Maien, ber Lette, Langsamfte mit Blumen geschmudt, bei wort smuk makt, und beißt nun ber schmude Junge: berfelbe Spott, ber mit bem Bfingftlummel, bem Bfingftbut u. f. w. getrieben wirb. Ms die Bebeutung biefer vielgestaltigen Bettspiele ergiebt fich alfo bie Entscheidung barüber, wem bei bem Frühlingsfeste bie Ehrenrolle bes fiegenden Sommers zu Theil werde oder wer sich allen hohn und Schimpf gefallen lagen muße, welcher bem besiegten Winter angethan wirb, wie wir bei ben Bagervogel, bem Mohrentonia u. f. w. gefeben baben. Bur Rolle bes Bfinaftlummels verurtheilt aber gewöhnlich icon Spatauffteben am Bfingft montag, wie auch nicht überall Bettspiele, sonbern hier und ba bas Look über die Austheilung ber Aemter entscheidet. Neben den Bettspielen ber Buriden ericeint ju Salberftabt auch ein Wettrennen ber Mabden (Ruhr 386), was auf den Ausbrud Brautlauf (nuptiae) §. 147 Licht werfen tonnte.

Wenn beim Wettlauf von dem Lesten, Saumigsten gesungen wird, er habe sich ,ein neu Haus gebaut und sich dabei ins Anie gehaut' (Ruhn 380), wie er auch der ,lahme Zimmermann' oder ,Lambô' beißt, MS. 324, Sommer 181, so werden wir an den Mythus von Swadilfari erinnert.

Bingstfoss (Bfingstfuchs) heißt das Madchen oder der Bursche, die beim Austreiben des Biehs zulet ankommen; auch wohl das Madchen Bingstbrut, Ruhn WS. 160. Gin andermal sindet man den zuerst Ausgestandenen Thau streicher oder Thaustrauch (däwestrüch) genannt, den letzten Pfingst mode. Als Thaustreicher werden sonst wohl die Heren bezeichnet, weil sie den heilträftigen Thau von fremden Wiesen auf ihre eigenen tragen sollen, Myth. 1026 Ruhn WS. II, 165. Einigemal nimmt

bas Maifpiel bie Geftalt bes Ginfangens einer Rauberbande an: Die Rauber find in Moos getleidete wilde Manner, wie fonft auch ber Binter in Moos gefleidet wird. hier bat er fich nur vervielfaltigt: als Rauber barf er gebacht werben, weil er die Schape ber Erbe und die schone Frühlings-Much in ben Raubermarchen wie Rubn RS. 186. 279 aottin entführt. 286. I, 22 find bie Rauber Binterriefen und entführen Jungfrauen, bie bernach balb bem Ofen, balb ber Rolandsfaule, balb bem blauen Stein beichten. S. 507; das Rauberspiel gebt aber auch mit manchen andern Gebrauchen ins Johannissest über und tommt bier auch unter bem Ramen bie Seejungfer suchen' als Schifferstechen vor, Sommer 158, Rubn 386. Statt bes wilben Mannes führen andere Spiele ben grunen 392. Mann oder Lattichkonig auf, wobei Zweifel entsteht, ob er ben Soms mer ober Binter bebeute. Urfprunglich gieng bie Laubeintleibung auf ben Frühlingsgott; ba aber ber Binter außer in Strob, auch in Moos und Rinde gekleidet murbe, fo erschien nun auch Er grun, woraus fich manche Berwirrung ergab. So ift nicht leicht ju fagen, welchen von beis ben ber balb in Strob, balb in Laub gefleibete Buriche, ben man als Baren tangen ließ, M. 736. 745, meinte, mahrscheinlich boch Donar. In Danemart, wo er Gabebaffe bieß, wie bas ihm zugetheilte Madchen Gabes lam, fällt er deutlich mit bem Maigrafen gusammen. Das Mailamm erscheint Birlinger 182 als Abgabe. Der Frühling wird in Blumen eingefleibet: er erscheint gang grun; vielleicht erflatt uns bas, marum ber Teufel, wie wir früher vorwegnahmen, gern als grüner Jager auftritt, zumal - er noch andere Buge von Dbin erborgt bat.

Die Johannisgebräuche bieten, wenn man abrechnet, was sich aus den Mais und Pfingstspielen dahin verloren hat, wenig Sigenthümliches mehr: sie knüpsen sich meist an das schon besprochene Johannisseuer. Rur das Engelmannstöpsen in Rottenburg (Birl. 99) erinnert an Baldurs Tod. Doch ist diese hochbeilige Zeit, wo versuntene Schäpe sich heben und sonnen, M. 922, alle bösen Seister schwärmen Birl. I, 228, Erlösung suchende Geister, namentlich Schlüßeljungsrauen, umgeben, der Gipsel des Jahrs: der Sommer hat jetzt seine ganze Pracht entsaltet, alle Pflanzen dusten und entwickeln heilsame Kräste, der Sonnewendgürtel (Beisuß), das Johannisblut S. 243 und viele andere Kräuter von hohen Gaben und Enaden werden zwischen Johannis und Marien-himmelsahrt (Krautweibe) gebrochen. Auch das Waßer war um Johannis heilsamer sowohl zum Trinken als zum Baden. Die von Petrarca belauschte Abwaschung

ber kölnischen Frauen, wobei sie sich mit wohlriechenden Arduterranten gürteten und gewisse Sprüche bersagten, M. 555, kann um so eher sür einen Ueberrest des heidnischen Mitsommersestes gelten als das Christenthum sie später abgestellt hat. Bgl. Lynder 254. Nach dem Zeugniss des Augustinus, welches Braun Jahrb. XXII, 2. 85 ansührt, war diese Sitte heidnisch: "quia haec inselix consuetudo adhuc de paganorum observatione remansit; gleichwohl will sie Braun — man traut seinen Augen nicht — für christlich ausgeben.

Man hielt, sagt Alex. Scholt, Großglogauer Brogr. , ber Johannisname und seine Bebeutung' S. 9. bas Bager um biese Reit für beilfamer sowohl jum Trinken als jum Baben. Gin einziges Bab in ber Johannisnacht, fagt man noch heute im Burtembergischen, wirft fo viel als neun Baber zu anderer Beit. Die Baber nahm man im Ruftenlande im Meere, im Binnenlande in Seen, Teichen, Flugen und Quellen. Oft werben auch Blumen baju geftreut. Reben bem Baben weift er eine Befrangung ber Brunnen nach, oft mit feierlichen Aufzugen, Spiel, Tang und Befang verbunden, ferner ein Thau baben, benn auch bem Thau, namentlich in ber Johan: nisnacht traute man beilfame Ginfluge gu, wobei man an die Beren erinnert wird, die den Thau von fremden Wiesen an den Fußen auf die ihrigen trugen wie sie nach M. 1013 auch im Korn babeten. Bolteglauben buttert die Milch nicht, wenn ber himmlische Thau nicht auf bem Futter lag, das dem Bieh geftreut warb. Aus der Rraft bes Thaus fließt es auch, bag von ben Menschen ber verjungten Welt gesagt wirb: Morgenthau ist all ihr Mal. Rach Rubn WS. II, 101 muß man auch am Stephanstage, also gur entsprechenden Beit in ber andern Salfte bes Jahres, Rarren mit Badfel unter ben blauen Simmel ftellen, bamit ber himmlische Thau barauf falle: bann werden die Bferde das ganze Jahr Bon ben munberbaren Gigenschaften bes in ber Chrift: über nicht frank. nacht und zu Bfingften fallenden Thaus meldet icon Gervafius (Liebr. 2. 56), und gang entsprechende Gebrauche in ber Johannisnacht werben (Liebr. 1. c.) aus Schweben berichtet. Die Sommerfproßen vergiengen, wenn fie mit Maithau gewaschen wurden. Dem Thaubaben entsprach sogar ein Thautrinken, val Rubn BS. 165. Jenes aber war in ber Johannisnacht in gang Europa Gebrauch. Scholt S. 10. Selbst die Gewander wurden im Thau gebadet, und die Leintucher ausgerungen und der Thau in Flaschden aufbewahrt, wie Aehnliches im Frühjahr mit ben Thranen bes Beinftods geschiebt, Die man ben Augen beilfam glaubt. In Mar feille begieht man fich ju Johannis mit moblriechenden Bagern. Bom Jobannisfeuer ift icon gefprochen, gleichzeitig wurden auch die Saufer innen und außen mit grunen Maien und Blumentranzen geschmudt und gewiffe Bflanzen in das lobernbe Feuer geworfen. .Quer über bie Strafen binweg' wie auch bei andern Kesten "zieht man Blumenkronen an Schnuren befestigt, betrangte Rinderscharen balten, bier und ba noch Tannenreiser in den Sanden tragend und Lieder fingend. Aus: und Umzüge und forbern Gaben ein: Maibaume werben errichtet und umtangt unter froblichem Singen, Babnicblagen, Daftflettern. Aufguge mit einem Rampfiviele awis iden zwei Barteien, Zonnenfolagen mit Bettreiten, alle biefe und abnliche Beluftigungen leben noch beute fort.' Bie tam es, bag ber Tag fo festlich gefeiert wurde, mit bem sich die Sonne wieder zu neigen begann ? Gebachte man nicht baran, bag nun bas Licht wieber abnahm, bag Balbur zu Bel hinabstieg und bie Bericaft bes blinden Bobur gurudlehrte? Stats ift die Sonnenwende als Siegesfest behandelt worden, wie es in Natur aller Feste lag, Freudenfest zu sein. Man freute sich ber erreich: ten Bolbobe bes Lichts obne mit Gulenfpiegel zu weinen, bag es nun wieber bergab gieng; bagegen ju Mittwinter mar man weise genug, nur an bas Bachsthum bes wiebergeborenen Lichts ju benten. Die Johannisnacht, die furzeste bes Jahres, wo im boben Rorden die Sonne nicht untergieng, wuste man burd bas Festseuer in ben lichtesten Zag zu verwanbeln und fo ben vollen Sieg bes Lichts qualeich au forbern und au feiern. Ms Siegesfeste scheint die Reste biefer Zeit auch die triumphierende Rirche verftanden zu baben in ber bekannten Epternacher Brogeffion, wo man Einen Schritt rudwarts aber zweie vormarts thut. Der eine Schritt rudwarts bedeutet bas Strauben bes Binters, bem es nicht felten gelingt, einen Theil ber icon verlorenen Berichaft wieder zu gewinnen, mas er aber mit besto größern Berluften bugen muß; bie zwei Schritte vorwarts ben unvermeidlichen Sieg bes Sommers, benn trot bes einen gurudgethanen Schritts, ber ben Forschritt zwar bemmt aber nicht hindert, wird bas Biel erreicht, fo daß diefe bupfende und fpringende Schauftellung ben überftandenen Rampf mit den Dachten ber Finfternifs und ihre gewiffe nun entschiedene Niederlage febr lebendig veranschaulicht.

Die mythischen Bezüge ber Erntegebrauche bewegen sich um ben Aehrenbuschel, ber unter bem Ramen Rothhalm, Bergobenbelftruß, Oswol ober Bägeltejen u. s. w. für Frau Gobe, Wodan und sein Ross ober bie Bogel bes himmels als ein Opser stehen blieb. In einigen Gegenden



fprang man über diese mit bunten Banbern wie eine Buppe aufgeputte Barbe, der auch mohl bas Besperbrot ber gulest fertig geworbenen Schnitterin als ein ferneres Opfer eingebunden marb. Im Eprol barf ber genannte Getreibebuichel nur mit ber rechten Sand gebunden werben. bilbet eine Figur, Die beibe Banbe auf Die Buften ftutt, Die man bann mit Felbblumen schmudt, und mit Brot ober einer Nubel begabt. ftellen fich die Schnitter im Rreiß umber ober knieen nieber und beten: Beiliger Demald, wir banten bir, bag wir uns nicht geschnitten haben. Andernorts wird ftatt feiner ber b. Daba (Daber Banger II. 214 ff. Bir baben ibn icon S. 25 in einem Sternbild Messor) angerufen. verdreifacht gefunden. Banger II, 486. An einigen Orten bieß biefe Buppe ber Salmbod, Banger II, 225; in andern ,ber Alte' und Rubn 285. 514 bat burch bie Vergleichung englischer Gebrauche mahrscheinlich gemacht, baß auch biefer Rame auf Donar ziele. Richt anbers wird ber Rame "Beterbult" ju beuten sein; val. aber Rubn RS. 519. 524. ibnen tritt Frau Serte sowohl beim Wintertorn als bei ber Rlachsernte bervor. Diese bat ihre eigenthumlichen Gebrauche wie auch bei ber Flachs bereitung unfere Schwingtage (Montanus I. c. 42 ff.) zu beachten find.

Un ben letten Drifdelfdlag fnupfen fich Gebrauche, bie wieber auf alte Opfer deuten. Ber ben letten Drifdelichlag thut, muß bie Dodel pertragen: Die Model ift bie Rub: ober bie Los. bas Mutterichmein, Die auch Fersau beißt, wie auch bier wieber ber Rame ,ber Alte' begegnet. An andern Orten knupfen fich biefe und abnliche Ausbrude an bas Fruchtfoneiben, also unmittelbar an bie Ernte. Ber bie Model u. f. w. ,vertragen' foll, bat eine aus Strob gemachte Figur in bes Nachbars Saus zu tragen, wobei er aber felten mit beiler haut bavon tommt. sonst mufte er fich noch mancherlei Schimpf gefallen lagen, für ben er inbes bei ber Malzeit entschädigt wird. So wird für ben Alten, ben eine Buppe neben dem Drefcher vorstellt, ber Tifch gebedt als wenn fie auch mit efen follte: von allen Speisen, die aufgetragen werben, erhalt fie ihren Antheil gleich jedem Andern, aber zum Bortheil ihres Rachbars. England beißt diefe Buppe bei ber Ernte Melldoll, mas Rubn 286. 514 auf ben hammer (Miolnir) beutet. Der lette Dreider erhalt wohl auch ben Kornzoll ober Beigengoll, Gerftenzoll, nach ber Frucht die gerabe gebroiden wird. In Baffau beißt bas menidenabnliche Gebad, bas bei ber "Drifdellage' gegeben wirb, ichlechtweg ber Boll. Bei ber Ernte beftebt Die lette Garbe oft nur aus drei Aehren, woran wieder Mythisches haftet. Drei Aehren führt Dintelsbuhl im Bappen, ein Ort, ber nach einer Getreibeart benannt ift. Aebnliches begegnet bei Roggenburg, Roggenbaufen. Drei Aehren ließ bie b. Jungfrau aus ber Erbe machsen um ben Blat einer Rirche zu bezeichnen; brei Mehren ließ Frau von Donnersberg für bie brei Schwestern fteben u. f. m. Banger II, 319. Wenn ber Rog: gen gemabt ift, wird bei Berl ein Baum aufgerichtet, ben man ben bas telmei nennt, wofür ben Mabern ein Dag Branntwein gebührt. Madden mußen ibn, wenn fie bie lette Garbe gebunden haben, wieber umreißen, aber nur mit ben Sanben. Rubn WS. 176. An anbern Orten beißt bas gulett eingefahrene Getreibe ber Sortelmei. Man fest auch wohl einen bolgernen bunten Berbsthabn auf bas lette Fuber; auch beißt ber Ernteschmaus "Bautban ober Stoppelban, Arneban"; in Schwaben wird die "Sich elbente" Schnittban genannt, am Lechrain die gange Ernte. Rubn BS. 181 ff. Roch beutlicher weist auf ein altes Opfer die Sitte der erste Garbe einen Kase, ein Brot, einen Ruchen oder Mitsasteneier, Grundonnerstagseier einzubinden. Daß die Früchte baburch vor dem Mäufefraß bewahrt bleiben sollen, wird mehrsach angebeutet. R. 185. 187. Der letten Garbe pflegte man auch wohl ben Christ brand S. 570 einzubinden.

Daß sich in ben neuern Erntegebräuchen im Wesentlichen noch bas alte Opfer erhalten hat, weist R. Reusch Prov. Bl. I, 4 nach. Im Heisbenthum wurde nach Rytolaus Eryse Wodan bei ber Ernte um gut Korn im nächsten Jahr angerusen. Man ließ am Ende jedes Feldes einen kleinen Ort unabgemäht, bessen Aehren man zusammenschürzte und mit Waßer besprengte. Dann traten alle Mäher umber, entblößten die Häupter, wandten ihre Sensen und Wessteine nach dem Aehrenbüschel und riesen den Gott dreimal also an:

Wobe, Wobe, Hale binem Rosse nu Fober. Ru Distel und Dorn; Tom andern Jar beter Korn.

Jest wird nur bem Gutsherrn von bem Borschnitter ein mit Blusmen und Bandern gezierter Kranz überreicht, welchen die Binderinnen begießen und zugleich auch den Vorschnitter und die übrigen Mäher. Dann geht es zum Ernteseste, das im Medlenburgischen Bodelbier heißt. Hier ist also der für das Pserd des Gottes bestimmte Nehrenbuschel zum Erntestanz geworden, welchen der Gutsherr empfängt, während die Baserspende, womit sonst der Aehrenkranz begoßen worden ward, zur Abkühlung der Schnitter

vient. Die Worte: "Ru Diftel un Dorn' u. s. w. verstehe ich als eine Bitte um eine besere Ernte im tommenden Jahr. Wo heuer Distel und Dorn gestanden habe, soll dann reichliches Korn wachsen.

Michael: und Martinssest scheinen wesentlich Ernteseste; aber erst mit bem lettern ist der Wein gelesen und gekeltert und der Ertrag des ganzen Jahres eingethan. Daß beide Feste einst heidnischen Gottheiten galten, ist wohl nicht zweiselhaft, wenn es gleich fraglich bleibt ob St. Richael Bics oder Buotans Dienst beseitigen half. Das Michaelssest muß in den Lanzden, wo mit dem Ende September die Ernte vollbracht war, sehr sestlich begangen worden sein, da es dieser Heilige war, welcher dem deutschen Bolt den Spottnamen ,deutscher Michel' zuzog. Dazu veranlaste offens bar das lateinische Lied von dem Erzengel, dessen 6. Str. lautete:

O magnæ heros gloriae, Dux Michael! Protector sis Germaniae u. f. w.

Auf die "Rirmes" ward Manches übertragen, was ursprünglich ben Mai: und Bfingftfeften geborte; fo in der Gifel die Maddenverfteigerung. So icheint auch bas Rirmesbegraben, bas an zwei ausgestopften Buppen (Sanfel und Grethel) vollzogen murbe, bem Begraben ber Fafenacht nach: gebilbet. Am Rieberrhein geschieht es wohl an ber Figur bes trummbeinigen Bachaus, ber bis babin auf bem vor ber Schenke aufgerichteten Baume, einer Rachbildung bes Maibaumes, zur Gintebr geladen batte. Er felbst ift aber driftlichen Ursprungs, val. Lucas 19, 1-10. Bei ber Rir: mes felbst follte man Rusammenbang mit bem Beibentbum am wenigsten vermuthen; und boch lagt ber ,Blo', lagen die ,Bloginechte, Blogjungfern' bei Banger II, 242 nicht baran zweifeln. Bei uns beißen biefe Blot: fnechte "Reibjungen". Der Blo erflart uns vielleicht, warum die Sandwertsgesellen ben Montag blo ju machen pflegen. Warum follte nicht schon bas Beibenthum Tempelfeste begangen haben? Das Fest bes Gottes mar auch das Fest des Tempels und seiner Diener. Ueber eine eigene Sandfirmes, bei ber breimal um die Rirche Sand gestreut wurde, Lynder 234.

Den Festagen gegenüber steben die Ungludstage, wenn sie nicht selber Roste alter Feste sind. In Tyrol Zingerle S. 131 heißen ste Schwendtage, im Sundgau Nottelestage (Alsatia 1852. 126). Ein Kind an diesem Tage geboren bleibt nicht am Leben ober stirbt eines bosen Todes. Am Schwendtage geschloßene Ehen sind ungludlich. Jeder am Schwendtage begonnene Process geht verloren. Berwundet man sich,



so ist das Uebel unheilbar: der Baum ftirbt ab, dessen Rinde verletzt ward; läßt man zur Aber, so verblutet man sich. Es soll überhaupt an diesem Tage nichts begonnen werden. Bermuthlich sollten sie Tage der Ruhe sein. Auch St. Leonhardstag 6. Nov. zählt zu den Schwendstagen und doch stand dieser Heilige im Tyrol in hoher Berehrung. Das Tyroler Berzeichniss stimmt meistens mit dem Elsässischen; doch sinden sich auffallende Abweichungen. In der Zahl 41 bis 42 tressen sie sassammen.

Auch die hauslichen Feste und die an Geburt, Hochzeit und Begrab, nis sich knupsenden Gebrauche sollten hier abgehandelt werden. Da man aber erst neuerdings angesangen hat, dafür zu sammeln, so können die mythischen. Bezüge noch nicht klar heraustreten, und ich erwähnte sie in der ersten Ausgabe nur, um ihnen den gebührenden Plat im System zu wahren. hier will ich wenigstens die Grundlinien zu ziehen versuchen.

#### §. 146. Geburt.

Wenn durch trästige Sprüche (Oddrunargr. 8) das Kind vor die Kniee der Mutter sam (Sigurdarkw. III, 44), ward es von der Amme (Hebamme) ausgehoben und dem Bater gebracht, der zu entscheiden hatte ob es am Leben bleiben sollte, wobei es auf eine Krastprobe ankam (Weinh. UL. 268) z. B. ob das Kind nach dem dargehaltenen Spieß griff. Doch wurden wohl nur Missgeburten getödtet. Sodald das Kind irdische Speise getostet hatte, durste es nicht mehr getödtet werden. Auch Tause und Namengebung schützte. Durch die Beilegung des Namens erhielt das Kind ein Recht an das Leben. Darauf beruht die Sitte den Namenstag zu seiern, nicht auf dem Feste des s. g. Patrons, welcher erst im Christensthum hinzutrat, Quipmann 257.

Bekannt ift, daß schon die heidnischen Germanen die Tause kannten, wovon wir im eddischen Rigsmal ein Beispiel sehen, wo das Kind geneht wird, d. h. ins Waher getaucht; von Tauchen hat die Tause den Namen. Auch war damit die Namengebung verbunden, welche dem Bater oder nächsten Berwandten zustand; gewöhnlich übte sie der Mutter Bruder, der in vorzüglichem Ansehen stand; vgl. Tac. Germ. c. 20. Der Namenzgebung solgte ein Geschent, was sprichwörtlich wurde, daher man das Geschent sogar dei Schimpsnamen zu fordern pflegte. D. 64. Auch in dem Liede von dem Auszuge der Langobarden §. 108 wird diese Sitte als Motiv gebraucht: Frevja sorderte für die Winniser den Sieg als Namens-

geschent, nachdem Dbin ihr Gemahl sie Langbarte (Langobarben) gescholten hatte. So brachte Sigmund seinem Sohne Helgi edeln Lauch (allium victoriale), hieß ihn Helgi und schentte ihm Hringstadt u. s. w. und ein schönes Schwert, H. Aw. I, 8. Der andere Helgi, Hidrwarts Sohn, hatte noch teinen Namen empfangen, als ihm Swawa begegnete und ihn Helgi anredete; da sprach er:

Was giebst du mir noch zu dem Namen Helgi, Blühende Braut, den du mir botest? Erwäge den ganzen Gruß mir wohl: Ich nehme den Namen nicht ohne dich.

Bon einem spätern Gefchent, bem Zahngebinbe, haben wir in Freps Mythus ein Beispiel gefehen.

Bei ber Ramengebung ichloß man fich gern an Gegebenes an, inbem man ben Namen bes Kindes mit bem bes Baters burch ben Anlaut ober noch burch bie nachsten Laute bis zur vollen ersten Sylbe in Berbinbung sette.

So finden wir als Gibiche Sobne Gunther, Gernot und Gifelber; in Sigis Geschlecht Signe und Sigmund und wieder als Sigmunds Sohne Sinfiotli und Sigurd (Siegfried); als Dietmars Gobne Dietrich und Diether; als heribrants Sobn und Entel hilbebrand und habubrand, wo neben ber Alliteration noch bas zweite Bort ber Bufammenfetung einstimmt. Dit verbindet der Anlaut nur Geschwifter, nicht Bater und Sobne, 3. B. Obin (Wobin) Wili und Be: Ango Armino Aftio. Ruweilen genügt es an iener Ginstimmung ber zweiten Solbe, wie bei Rriembild und Brunbild, tie obgleich nicht Geschwifter boch bem Gefet ber Ramengebung folgen. Einigemal fallt bas britte Glieb aus ber Ginftimmung beraus, wie bei Elberich Elbegaft und Golbemar, Berbart Berbegen und Sintram, Randgrib Radgrid und Reginleif, wenn gleich bier ber Anreim bewahrt ift. Manchmal vertritt der Ausreim die Alliteration wie bei Fili Kili, Brift und Mift, Goin und Moin, Kormt und Dermt, wo wieber bas britte Glied und beibe Rerlaug' ausweicht. Richt felten ift mit ber Ramengebung eine Beibe verbunden. So schenkte Thorolf seinen Sobn Stein bem Thor und nannte ihn Thorftein, und fpater ichentte biefer Thorftein dem Thor feinen Sohn Grim und nannte ibn Thorgrim mit bem Bingufügen, er folle Tempelbauptling (hofgodi) werben, Maurer 46. Daber auch bie vielen mit ewin endigenden Ramen, die mit bem bes Gottes beginnen wie Fromin, Balbuin u. f. w. Die Ramen des Gottes felbft pflegten Menfchen nicht beigelegt zu werben. "Rein Menich, felbft tein Ronig' fagt Grimm

Altd. Walder I. 287, ,führte die heiligen Namen Odin oder Thor; wohl aber wird aus Thor u. s. w. ein Frauenname Thora, Jemina moviert und nichts hinderte, einen menschlichen Namen mit Thor zusammenzusesen." Bgl. Myth. 94. 127. Doch beschränkt Grimm selbst den Sat, indem er zugiebt, daß ein nordischer König Bragi hieß und die Namen Berchta, Holda in Deutschland nicht selten waren.

An die Weibe, welche in der mit dem Ramen bes Gottes aufammengesetten Ramen lag, erinnert auch ber Rame Gottichalt. Man val. was S. 227 von ber Selbstweibe und bem ad gefag Odhni gesagt ift. ber Beibe bangt es jufammen, wenn in unfern Marchen ber Bater bes ebengebornen Rindes ihm bei seiner Armut feinen Bathen weiß, bis er ihm zulest den Tod oder den Teufel, die an die Stelle der Götter getreten scheinen, zum Bathen mablt; ober wenn er in ber Noth einem bienftbaren Beifte bas zusagt, wovon er in feinem Saufe nichts weiß, und bem Beimkebrenden bann die Frau vertraut, daß sie fich Mutter fühle. fich Odin von der bierbrauenden Geirhild das versprechen lagen, mas swischen ibr und bem Sage fei. In einem fiebenburgifden Marchen ift Dbin noch beutlich zu erkennen, benn bier begegnet bem armen um ben Bathen verlegenen Bater ein alter Mann im grauen Mantel, ber bie Bathenschaft übernimmt und bem Rind einen Stier ichentt, ber mit ibm am gleichen Tage geboren ift. Diesen Stier lagt Dbin, ben wir fcon als Biebbirt tennen gelernt haben, auf ber himmelswiese weiben, wo er ju ungeheurer Große beranwächst und bann bem Bathen ju großen Ehren verhilft. Wenn Doin in Balfes Saal tritt und fein Schwert in ben Rinberftamm ftogt, das nur Sigmund berausziehen tann, fo ift bieß Schwert als Batbengeschent ju verfteben: barum trägt biefer Beljung auch ben Namen bes Gottes, benn Sigmund ift ein Beiname Dbins. auch ber Drachentampf von Dbin auf Sigmund gelangt, und wenn Sigurd einmal Freps Freund genannt wird, so haben wir auch diese beiben als Drachenkampfer gefunden.

1

ŗ

ţ

ŗ

F

L

£

ŀ

į

Ċ

ł

Ľ

Ħ

Я

Ţ

ĸ

ič

Dem neugeborenen Kinde treten die Nornen oder andere halbmenschliche Wesen, die Wölen, an die Wiege, ihm sein Schicksal zu schaffen
oder doch anzusingen. Dabei wird auch das Lebenslicht erwähnt wie wir
das in der Sage von Nornengast §. 116 sinden. Es ist noch jett Sitte,
ben Kindern bei jedem Geburtstage einen Ruchen zu schenken und darauf so
viel Lichter zu stellen als sie Jahre zählen. Diese Lichter darf man nicht
ausblasen, sondern muß sie zu Ende brennen lasen, Kuhn NS. 431;
Simrod, Rythologie.

Rornagests Mutter blies aber bessen Licht aus, weil die jüngste Korn geweisagt hatte, das Kind werde nicht länger leben als dis jene Kerze verdrant sei. Erst als dreihundertjähriger Greis ließ er es mit seinem Leben zugleich verglimmen, S. 366. Auch in den Märchen vom Gevatter Sod begegnet uns dieses Lebenslicht und in den deutschen Boltsliedern von den zwei Königstindern, die einander lieb hatten, bläst ein loses Könnden das Licht aus, welchem der Liebende zuschwamm und an das sein Leben gefnüpst scheint, denn da er das Licht nicht mehr sah, verzweiselte er und ertrank. Hierhin gehört auch das Spiel Stirdt der Fuchs so sieb die Balg. Der Fuchs ist ein Thier von sehr zähem Leben. So ließ die Gräfin Schad eine Wachsterze, die ihr Lebenslicht bedeutete, einmauern; aber die Kirche brennt ab und die Gräfin stirdt zur selben Stunde. Müllenhoff 180, vol. 28. Wackernagel Itsahr. VI, 280.

Bei der Kindbetterin muß jede Nacht ein Licht brennen bis das kind getaust ist. Dieß hat teinen Bezug mehr zu dem Lebenslicht, es soll nur verhüten, daß ein Wechselbasg untergeschoben werde. Bis dahin darf auch nichts aus dem Hause verlieben werden, sonst hat das Kind nichts. Ueber ein Kind, auch wenn es getaust ist, darf man nicht wegschreiten, sons bleibt es klein. Bei der Tause geht man mit dem Kinde dreimal und den Altar. Diese und schon bekannte Sitte ,dreimal um das heilighen Legegnet auch bei der Hochzeit und selbst bei dem Einzug der Dienstmagt; nur ist es hier immer der Heerd als Altar des Hauses.

# 147. Hochzeit.

Bei ben Hochzeitgebrauchen bleibt ums ber Braut lauf bunkel, von bem boch die Feier in allen beutschen Sprachen, alth. bratloufti, benannt ist. Nach uralter Sitte muste die Brant wie noch in den Ribelungen Brunhild in Wettspielen erworden werden. In der Sage von Atalant ist das Wettspiel ein Wettrennen; in deutschen Marchen klingt es hier und da noch nach; in andern, namentlich jenen vom Glasberge, wo mandenla Probestüde ausgegeben werden, begegnet auch die Ausgade, die Seliebte met vielen ihr völlig gleichen herauszusinden. In den Hochzeitsgebrauchen er hielten sich nur vereinzelte Spuren. Nach Kuhn MS. war es in der Marl Gebrauch, daß am Schluß des ersten Hochzeitstages Braut und Bräutigen einen Wettlauf hielten. Der Bräutigam gab ihr einen Borsprung, und holte er sie nicht ein, so durfte er für Spott nicht sorgen. Am Jiele

ber Babn ftanden junge Frauen, die ber neuen Genogin ben Rrang abnahmen und ihr bie Dute auffetten. Die Braut unter bie Saube ju bringen, ift auch in andern Gegenden das Bestreben eines Theils ber Socie zeitegafte, namentlich ber verbeirateten, mabrend die unverbeirateten fie baran zu verhindern fuchten. Gleiche Bedeutung batte es mobl auch, wenn man die Soube ber Braut ju erhalden fuchte, welche bann ber Brautiaam einlosen follte. Durch ein Baar neue Schuhe, die ihr der Brautis gam gnlegte, tam bie Frau in die Gewalt, bas Mundium bes Mannes. Darum ift es bie vertehrte Welt, wenn vielmehr ber Dann unter ben Bantoffel ber Frau gerath. Diefe neuen Schube wurden mobl in ber alteften Reit aus ber Saut ber geschlachteten Opferthiere gefer-Durch die neuen Schuhe und burch bie Saube, ftatt welcher im bilbesbeimischen (Seifart 155) die Braut ehemals noch ben hut bes Mannes auffeste, ward alfo bie Braut erft zur Frau. Rubn 286. II, 39. In bem Rampfe zwischen Frauen und Madden ertauften die Frauen ben Sieg bier und ba erft burd eine Beinfalteschale, in welcher Rubn 41 einen Reft bes Beinkaufs fieht, indem burch einen Rauf bie Ghe eingegangen warb, RA. 420, welchen ber Beintauf bestätigen follte. Er felbst gebt auf ein altes Trantopfer gurud, ber bie eingegangenen Bertrage beiligte.

Reben ber Sitte bes Brautlaufs flingt bier und ba noch eine andere vielleicht altere nach, namlich ber Raub ber Braut. Rad Rubn 96. 433 foll fie ber Brautigam aus bem Rreise ber Mabchen berausgreifen obne fie zu seben, benn juft batte man bas Licht berausgetragen, mas an bie foeben ermabnten Marchen vom Glasberge erinnert. Benn aber por Reis ten ber Mann fich bie Frau rauben muste, so bat er fich jest in Acht gu nehmen, baß fie ibm nicht unterwegs von ber Rirche gum Birthshaus geftoblen wirb. Birl. II. 397. 377. Es ift fogar icon vorgetommen, daß man die Braut vom Altar weg ftabl, Birl. 393. Es ift eigentlich ein Boffen, welcher ben Brautführern gespielt wirb, benn biefe haben bie Braut zu bemahren. Gin noch alterthumlicherer Gebrauch icheint bie Brautfeibe, Bolf Beitr. I, 80, der rothe Faben, ben die Braut im Savellande um ben hals tragt, fo wie bas rothseibene Band um die Dupe, Rubn 285. 41, womit fich ber rothe Faben um ben helm RU. 183 vergleicht. Es ift tein Zweifel, bag fie gleich bem rothen Banner bei Sochzeiten, Müllenhoff de poesi chorica p. 23, und gleich bem Feuerbrand por ber Schwelle, über welchen bas Brautpaar fcreiten muß, wenn es nach ber Rirche geht, Rubn 98. 434, auf Donar beuten, beffen hammer ja auch

einst die Ehe einzuweihen hatte. Dieser Feuerbrand muß an einigen Orten mit den Füßen weggestoßen werden, was den Berzicht auf das alte Heerdeuer noch deutlicher ausspricht. Die Sitte der hochzeitlichen Schnur weist Ruhn NS. 522 schon bei den Indern nach wie auch die des dreimaligen Umwandelns des Heerdes, der früher in der Mitte des Hauses stand, während man jest den Feuerhaken (Häle) dreimal um das Brautpaar schwingen muß, wenn die Sitte nicht ganz untergehen soll. Montanus 100. An der Stelle des Heerdes sindet man auch die Düngerstätte genannt.

Die Bahl des Dienstags für die Hochzeit könnte durch die s.g. drei Tobiasnächte, welche, wenn auch nicht unter diesem Ramen, schon im Barzival erwähnt werden, bedingt sein, weil die erste eheliche Bewohnung am Freitag, dem Tage der Frsa oder Frouwa, Statt haben sollte. Dafür kann angeführt werden, daß Bräute, die ihr Kränzlein schon verloren, nicht an den Dienstag gebunden waren. Birl. II, 388. Sind aber die Tobiasnächte schon dem Heidenthume bekannt gewesen? Für ihre weite Berbreitung, nicht bloß in Schwaben und am Riederrhein, spricht der märkische (Ruhn MS. 359) Kampf um das alte Spinnrad, wobei dem Brautpaar zugesungen ward:

She soll bie Braut nicht bei bem Brautigam schlafen She sie ben Flachs nicht abgesponnen hat; She soll ber Brautigam bei ber Braut nicht schlafen She er bas Garn nicht abgehaspelt hat.

Denn hier ist die Absicht nicht zu verkennen, die ebeliche Bewohnung noch einige Tage hinauszuschieben. Darum sind es auch die Junggesellen, welche dieß Spinnrad mit ausgemachtem Boden, an dem noch einige Anotten Flachs und eine zweite Spule hängen, in das haus zu schaffen der müht sind, woran die Berheirateten sie zu verhindern trachten. Daß dieß am zweiten Tage geschieht, nachdem die Beiwohnung schon Statt gehabt hat, ist offendar Entartung. Mit diesem Gebrauch ist Sitte des Brautz hahns versichten, worunter die Darbringung der Hochzeitgeschenke verzistanden scheint. Geht dieser Brauthahn auf ein Opser zurück und hängt er vielleicht mit dem Bräutel huhn zusammen, welches die Neuvermählten, ursprünglich wohl als ein Opser sur Ehesegen, in der Hochzeitsnacht zu verzehren psiegten? AN. 441. Ein Brauthuhn kommt auch als Abgabe des Hübners an den Herrn vor. Diese Geschenke psiegten den Tag nach

der Hochzeit gebracht zu werden. In der Thrymskwida verlangt fie aber auch die Schwester des Brautigams, vermuthlich doch wohl der Sitte gemäß.

Regnet es am Hochzeittage, so hat bekanntlich die Braut die Kate nicht gut gefüttert. Dieß war bisher der einzige Bezug auf Freyja oder die ihr ursprünglich identische Frigg, die sich bei der Hochzeit nachweisen ließ. Eine zweite kommt bei unserer Deutung des Dienstags als Hochzeitstags hinzu.

Der Che geht die Berlobung voraus, die bei uns Hillig heißt statt hileich, Brautgesang, epithalamium. Bor die Berlobung fällt oft noch der Kiltgang, d. h. Abendgang (vgl. kveldrida Myth. 1006), womit ich jedoch dem Kiltgang nichts Unheimliches andichten will. Bei uns heißt er Schlutgang, welchen Montanus 100 Schnuhtgang schreibt. Der Schlutgang war an gewisse Tage gebunden, welche man Kommtage, früher Kommnächte nannte.

### 148. Beftattung.

Der Pflicht gegen die Tobten ift §. 44 gedacht und hier nur nachzuholen, daß dem Todten Mund und Augen zuzudrücken in der heidnischen Beit demjenigen oblag, welcher die Pflicht der Rache übernahm, Beinhold Altn. Leben 474. Daß die Pflicht der Bestattung eine allgemeine Mensichenpflicht war, geht auch aus dem hervor, was oben über die dankt baren Todten gesagt und in meiner gleichnamigen Schrift, Bonn bei Marcus 1856, näher ausgeführt ist.

Daß der Todte nicht zu der Thure hinaus durfte, durch welche die Lebenden ein: und ausgiengen, könnte mit den S. 545 besprochenen Ges brauchen irgendwie im Zusammenhang stehen.

Die älteste in Deutschland nachweisbare Bestattungsweise, wonach der Todte in ein Schifflein gelegt und den Wellen überlaßen ward (vgl. S. 299. 445. 458. 461 oben), womit es zusammenhängt, daß Brittanien für das Todtenland galt, brauchte nicht ausgegeben zu werden, als man die Leichen zu beerdigen oder zu verbrennen begann. Baldur sahen wir auf dem Schiffe verbrannt, die ältesten Särge hatten Schissgestalt und Steinsehungen auf den Gräbern bildeten sie nach. Bgl. Grimm vom Berzbrennen der Leichen S. 52, Müllenhoff Rr. 501. Berbrennung und Beerdigung galten wohl lange neben einander; höchstens waren sie nach Ständen verschieden. Die Berbrennung, welche Tacitus allein tennt, galt für vors

nehmer, Sazo 87 Steph., und war auch toftspieliger. Rach Beinh. (Heide nische Todtenbestattung 41. 115) wurden auch einzelne Theile der Leiche wie Ropf und Arme noch verbrannt als man das Uedrige schon beerdigte, woraus sich der Glaube an topslose Gespenster erklären würde. Ob der spätere Gebrauch, verschiedene Theile der Leiche an verschiedenen Stellen zu beerdigen, hiemit zusammenhängt, laße ich dahingestellt. Der Bestattung gieng eine Leichenwache voraus, die hier und da noch im Gebrauch ist. Wenn die Leiche aus dem Hause getragen ward, psiegte man ihr Waser nachzugießen, damit der Gelft nicht als Sput wiederschien. Ruhn MS. 568. WS. II, 49. Daß man die Leiche noch jest auf Strob Tegt, worüber ein Leintuch gespreitet ist, und es dann heißt, er liege auf dem Schoof (Schmis Eiselsagen 66), erklärt uns den manipulus frumenti in der Steassage §. 90 und diese selbst samt dem Ramen des Gottes.

Mit dem Gatten ftarb die Gattin wie wir bei Ranna saben, und Bronhild urtheilt (Sigurdarkw. III, 59) über Gubrun:

Schicklicher ftiege unsere Schwester Gudrun heut auf den Holzstoß mit dem Herrn und Gemahl, Gaben ihr gute Geister den Rath Ober besäße fie unsern Sinn.

Sie selber wollte mit Sigurd verbrannt fein, als deffen Gemahl fie fic betrachtete :

Bei uns blinte bas beißenbe Schwert, Das ringgezierte, fo zwischen gelegt Bie ba wir beiben Gin Bette bestiegen Und man uns nannte mit ehlichem Namen.

Aber nicht bloß die Gattin, auch seine Knechte und Magde, sein Rofs, seine habichte und hunde folgten ihm auf den Scheiterhausen und noch in driftlicher Beit gieng das Ritterpferd trauernd hinter der Leiche, früherhin um auf demselben geopfert zu werden.

Dem hunengebieter brennt zur Seite Meine Anechte mit toftbaren Retten geschmudt, 3ween zu Saupten und zween zu Fußen, Dazu zween hunde und ber habichte zween. Alfo ift Alles eben vertheilt.
So fallt bem Kurften auf bie Ferse nicht

So faut dem Fürsten auf die Ferse micht Die Pforte des Saals, die ringgeschmudte, Benn auf dem Fuß ihm folgt mein Leichengefolge. • Aermilch wird unfte Fahrt nicht fein. Ihm folgen mit mir ber Magbe fünf, Dazu acht Anechte ebeln Gefchlechts, Meine Milchbrüber mit mir erwachsen, Die seinem Kinbe Bubli geschenkt.

Für die Anechte und Mägde schien dieß ein Bortheil, weil sie so in ben Herrenhimmel eingiengen, Weinh. 477. Aber hier war wieder das Seidenthum milder als das Christenthum, das Reger und Heren berbrannte, während Brynhild sich zuvor den Tod gab, wie es mit Anechten und Mägden gleichsalls gehalten ward. Signy freilich stürzt sich lebend in die Gluth; aber sie hatte auch ihren verhaßten Gemahl lebend versbrennen laßen.

Nach Beowulfs Leichenbrand ward ein Hügel am Strande errichtet, ber ben Seefahrern fernerhin sichtbar blieb. In diesem Hügel bargen sie seine Asch mit vielen Rleinoben. Dann umritten sie diesen Sügel und

Rlagten ben Kummer um ben König tranernd, Erhoben Hochgesang ben Helben zu preisen Seiner Zucht zum Zeugnis, wie es geziemend ift, Daß man ben lieben Derrn im Liebe berherrliche, 3m Herzen seiere, wenn er hingeschieben ift, Den geliehenen Leib verlaßen muste.
So beklagten die kühnen Rämpen Gotlands Des Herren Hingang, seine Hausgenoßen, Der Männer milbesten und mannfreundlichsten,

Buweilen geschah dieß Umreiten, das an Patroklos Leichenseier erinnert, vor der Bestattung um den ausgestellten Leichnam des Helden. Als' Attila gestorben war, wurden um seine Leiche Wettspielegehalten und seine Thaten besungen. Unter Liedern (sisusano) hatten auch die Westgothen ihren in den catalaunischen Feldern gefallenen König Theodorich von der Walstätte getragen. Bon dem Umreiten des Grabhüges scheint noch die markische Sitte übrig, daß man nach der Beerdigung dreimal um das Grab gieng und erst von da in die Kirche, Kuhn WS. 368. Das ,dreimal um das Helligthum', das wir dei Gedurten und Hochzeiten gesunden hababen, sehlte also auch dier nicht. Tacitus versichert uns, daß der Scheisterhausen (bal, Bahl) aus gewissen Hölzern (certis lignis) errichtet wurde. Rach Olaus M. bediente man sich des Bachholders, der noch späterhin gern zum Räuchern verwendet ward und dem Alterthum für heilig galt, Gr. Verdr. 54, wie er auch in dem bekannten Rärchen unter dem Mas

chanbelbom verstanden ist. Grimm hat aber 54. 56 nachgewiesen, daß es einen für heilig geltenden Dornstrauch gab (crataegus oxyacanthus), und auf den Dorn weist auch das Märchen vom Dornröschen, wo die Dornhede an der Stelle der Wasurlogi durchritten wird. Der brennende Busch bei Moses deutet vielleicht an, daß die Leichenverbrennung in frühester Beit auch den Juden nicht unbekannt war. Mit dem Dorn wurde wohl der aus Gichens oder Birkenholz, Weinh. 481, geschichtete Scheiterhausen unterstochten, damit das Feuer beßer brenne. Daß der Bühl oder Scheizterhausen mit dem Hammer eingeweiht wurde, haben wir schon öster gessehen. Schon damals nannte man ihn Burg wie er noch jest bei Festseuern zu heißen pslegt. So bittet Brynhild Gunnarn:

Bitten will ich bich eine Bitte;
Ich laß es im Leben bie letzte fein.
Eine breite Burg erban auf bem Felbe,
Daß barauf Uns allen Raum fei,
Die samt Sigurben zu sterben kamen.
Die Burg umziehe mit Zelten und Schilben,
Erlesnem Geleit und Leichengewand,
Und brennt mir ben Hunen- Gebieter zur Seite.

## und Beomulf bittet Beobstan:

Einen Sügel heißt mir bie Selben erbauen, Ueber bem Bubel blintend an ber Brandungsklippe, Der mir jum Gedächtnismal fich meinem Bolle Soch erhebe über Fronesnäfs, Daß bie Seefahrenden ihn ichanend heißen Beowulfs Burg, wenn fie die ichaumenden Barten Ueber ber Fluten Rebel fernfin fteuern.

Bgl. meine Anm. S. 202. Daraus erklart fich auch bie Schilbburg in Sigdrifumal als ein mit Schilben umschloßener Scheiterhause.

Auf die vielen Urnen und andern Gefäße, die man in romanische beutschen Gräbern sindet, kann es Licht wersen, daß nach Ruhn RS. 435 die Schüßel, aus welcher der Todte gewaschen wird, an einen Ort geworfen werden soll, welchen die Sonne nicht bescheint; "oder man gebe sie den Todten mit in den Sarg." Ueber den Todtenschuß S. 139 oben. Die Bedeutung anderer Mitgaben z. B. der Schere Birl. II, 408 und der häusigen Rägel ist zweiselhast. Die Sitte, dem Todten den Obulus mitzugeben, ist auch in Deutschland bekannt, Weinh. 493; sie-klingt selbst in dem Fährgeld nach, das die abziehenden Zwerge, die Seelen der Berstor-

benen sind, entrichten. Auf den Hügel, er mochte die Leiche oder bloß die Asche enthalten, setzte man Steine, die s. g. Bautasteine. Davon heißt es im Hawamal 71:

Ein Sohn ift befier, ob fpat geboren, Nach bes Baters hinfahrt; Bautasteine stehen am Wege selten, Benn sie ber Freund bem Freund nicht sett.

Stirbt ber Hausherr, so muß sein Tob nicht bloß bem Bieh im Stall und ben Bienen im Stode angesagt werben; auch die Baume soll man schütteln und sagen: , der Wirth ist tobt, ' sonst gehen die Baume aus. In Genna (Ruhn BS. II, 52) sagte es ein Nachbar bem andern an; der letzte muste es einem Eichbaum sagen: sonst hatte er bald eine Leiche im Hause. Hier und da soll auch das Korn auf dem Speicher umgesetzt, ja der Bein im Faße gerührt werden, damit sie nicht verderben.

Das Leichenmal hieß auch Erbmal, weil die rechtliche Bestigergreisfung des Erben damit verdunden war. Daß dabei Opferthiere geschlachtet wurden, ist schon aus den frühen dristlichen Berboten zu schließen. Den dabei im indiculus superstit. gebrauchten Ausdruck dadsisas erklärt Grimm M. 1178 von den dabei gesungenen Trauerliedern, was um so wahrscheinlicher ist als wir auch das Hochzeitssest von den Hochzeitliedern benannt fanden. Nach demselben indiculus scheint man auch auf dem Todtenhügel jährlich ein Opser dargebracht zu haben.

## Regifter.

Aaskereia 216. Abbas iuvenum, a. laetitiae 564. Abel, R. 218. 228. Abendrot 441. Abendröthe 80. Abraham 227. Abjchwörung 518. 532. Abichworungsformel 172. Abt von St. Gallen 474. Abundia 244. 386. Mchen 58. Acht Theile 20. Adergerath 212. 226. Abalger 439. Abam 531. Mdler 81. 41. 174. 306. Abonis 222. 243. Abvent 33. 574. Adventsau 560. Mel ber Erinnerung 359. Aelwaldi 431. 438. Aequinoction 577. Aer, Rune 293. Methelftansfäule 529. Aft 301. Afterpoefie 243. Agbe Jarl 280. Mgez 434. 451. Agnar 361. 377. 382. Agni 412. Agstein 451. Ahnfrau 380. 414. Aehrenbuichel 320. 368. Ai 301. 812. 823. alah 525. alahirzi 356. Alb 448. 457. 499. Alberich 468. Albleich 468. Albruna 532. 536. Albzopf 548. Alb juguichiden 459. 498.

Alci 316. 324. 341. 531. Alda gautr 170. Mlegaft 347. 450. MIF 479. Alf von Alfheim 439. âlfablôt 445. álfar 441. Alfheim 346. 444. 450. 451. Alfhild 181, 439. Alfr 29. Alfril 465. Ali 309. 313. Mugolbene 281. 337. Miteration 235. Allvater 152, 164, 178, 180, 308, Almofen 137, 218. Mraun 202. 480. Alswidhr 22. Mite, ber 388. alte Fran 580. Alter Raifer 165. Altes Deer 215. Altfeind 144. Altfönig 252. Mlubreng 439. Miven 387. Alwaldi 431. 439. Alwina 404. Alwis 43. 255. 450. 455. Ambri und Affi 382. 536. Amelmehl 266. Amelungen 266. Amelungenhort 411. Amicus und Amelius 326. Mitleth 266. Amma 301. Amswartnir 105. Aemterausloofung 583. Andachten 311. 369. 567. Anbhrimnir 48. 208. Andlangr 50. 155. St. Andreas 584. Andfegg 191.

Andmaranaut 202. Andwari 54. 372. 465. Angang 183. 545. Angelichnur 282. Angenja 302. 338. Angurboda 103. 334. ans 178. 209. 257. Antichrift 144. 161. Antilone 474. Apfel bermittelt Zeugung 198. Apfelichuß 268. Mepfel 38. 65. 72. 462. Apollo 174. 224. 247. aptragânga 488. Aquila und Aquilo 32. ara Ubiorum 265. Arcturus 229. Mres 293. Aresbiener 289. Argiöl 305. Armenien 308. Arminine 307. Armring 210. 459. Arneham 589. Arnhöfdi 200. St. Arnold 554. Arnum, Graf 419. til års 519. Artemis 222. Artus 218. 315. Arwalr 22. Arnama 308. Mfabragr 251. 381. Medanes 34. Afchenbrödel 25. 471. Afchentlas 560. Michenfad 559. Afchentagger 471. Asciburg 315. 817. 370. Ajega 329. Afen 177. Name 178. Ginwonberung 209. 234. 260. Mfenfürft 251. Afenbeim 44. Afenftarte 282. Megarb 48. bas alte 158, 209. Asgardreida 216. Ast 36. 315. Asmund 187. 426. 439. Asprian 439. Aftinge 326. Miloch 457. Athanarich 530. Atla 308. 388. Atli 252. 897.

Atrîbr 188. 203.

Attila 252. 299. 401. 587. Attys 222. Ahmann 540. Aub, die reiche 411. Aubhumbla 17. Aubhum 469. Augapfel 495. Augenbrauen 20. 86. Aulle, Hund 225. Auften 404. aura levatitia 541. Auslat 520. 549. Auftri 20. Authari 196. Art 329, eingehadt 225.

Badwert 523.

Bacon Baden 357. badi 368 518. bâl Bühl 599. Balber 323 482. 475. Balberus 191. Balbewin 206. Balbag 30. 95. 190. 324. 340. Balbuin von Flandern 355. Balbur 30. 78. 81. 85. 89. 94. 96. 150. 164. 189. 309. 324. 336. 509. Tages- und Sonnengott 327. Ullers Freund 318. 319. Balburs Blut 248. Grab 221. Quelle 222. Rofe 174. 323. Baleigr 142. 189. 460. Balten 552. Ball, Ballfpiel 578. Balmung 220. Baltero 324. Baltram 326. Balwift 459. Bann 294. Banner, rothes 595. Bär 271. 586. Barenbe 220. Barenhant 548. Barenhauter 508. Barenfehnen 104. Barenfohn 287. bardhi 339. barditus 339. 546. Barri 65. 72. 575. Barthel 472. 560. Bartholomaus 418. Bartruf 255. Bafiliet 555. 580. Bauern 252. Baugi 240. 245.

Baumcultus 506. 511. 528. 601.

Baumeifter 55. 503. Baufagen 59. Bautafteine 601. Bealteine 324. 571. Beam 317. Bechten 414. 558. 571. Bedenfnecht 4. 25. Bebeca 190. Befana 414. Begraben 313. Beichte 472. 508. Beilalter 125. Beinamen 168. Bel 324. Beibegg 190. Belderberg, Belberbuich 329. Beli 66. 73. 134. 203. 248. 347. 353. **434.** Bendir, Bane 474. Benfogia 413. Beomulf 435. 531. 559. Berche 414. Berchta 322. 389. 399. 402. 445. 560. 578. Berchtas Bagen 213. Berchtentag 404. 413. 414. 530. Berchtolb 410. 413. 560. Berchtung von Meran 410. Berg, Unterwelt 209. 250. 350. 465. Mann bom Berge 208. Bergelmir 18. 102. 428. Bergentrudung 160. 351. Bergfruftall 466. Bergmannchen 450. 454. Bergmond 454. Bergriefen 56. 253. 428. Bergichmieb 465. Berhte mit dem fuoje 409. 499. Bernbietrich 217. Bernhard 217. Berferter 80. 486. Berta 401. Bertha die Spinnerin 213. 409. Bertha, R. b. Gr. Mutter 355. 409. Bertha von Rosenberg 414. 478. Bertilianas Wallfahrt 549. Beichmörungen 65. Befen 497. Beftattung 129. 313. 597. Beftla 17. 236. Bett Altar 368. 428. 503. 518. Benggwir 430. 448. Benla 434. Biarti 210. Bibung 453.

Bienen 601.

Bienenwolf 460. Bierbrauen 385 401. 453. Biflindi 184. 189. Bifröft 31. 129. 228. 304. Bil 23. Bilber 330. Bileigr 189. Bileiftr 23. 99. Billings Maid 251. Bilfenfraut 542. Bilfenichneiber 458. Bilffirnir 46. Bilwift 459. Bilwiß 458. 548. Binger Loch 466. Bintebant 495. Biörn 258. 440. 467. Birtenbaum 163. Birtenholz 600. Birnbaum 43. 162. Bigen Rafe 544. Blaferle 448. Blafter 58. Blaue Blume 415. Blauer Montag 590. Blauer Stein 520, 585. Blid, bofer 446. 495. Blidgerus 375. Blinde Thiere 545. Blit 69. 258. **2810** 590. Blodsberg 495. 573. blòdmònadh 54. Blodughoft 174. 203. 323. Blothnechte 590. Blumchenblau 495. Blumengraf 581. Blutbaume 510. 511. Blutrache 85. 211. 381. Blutebande 163. Blutidint 436. Blutstropfen 243. Blutunterschrift 502. **Bod 259. 459. 565.** Bock lahmt 259. 285. Bod mit vergolbeten Bornern 396. **523**. 565. Bockaugen 276. Bockfuß 260. 501. Bockshorn 565. Boderitt 494. Bobmann 392. Bobn 239. 244. Bögeln 549. Bohne 414. Bohnenbluthe 495.

Bolbermann 214. 560. Bölthorn 236. Bölwertr 189. 240. 245. Völwift 189. Bolgenichlagen 571. bona domina 413. Bönloper 484. Bonschariant 447. Boot 19. 275. 28ör 16. Bornhofer Andacht 364. Borje 553. Bofer Blid 446. Boten 537. 547. Botenamt 534. Bous 311. 316. Bragi 74. 77. 88. 175. 216. 330. Bragi, König 595. Bragis Becher 524. 575. Bragr 330. Brahma 227. 452. Brand ober Brond 94. 190. St. Branban 452. Brandons, fête des 571. Branbr 512. Braunichweiger Sage 199. Brautelhuhn 596. Brautgeschent 63. 597. Brauthahn 596. **Brautlauf 584.** 594. Brautraub 595. Brautseibe 595. Brawallaschlacht 209. Bregovine 206. Brei, füßer 414. Breibablid 50. 86. Breibe 300. Breisgau 411. Brennalter 350. Brimir 15. 158. Brifing 570. Brifingamen 305. 359. 361. 363. 381. 386. 411. 412. Britanien 314. 457. 597. Brod 101. 173. Brofelbart 191. Brosinga mene 411. 412. Brude, leberne 365, golbene 279. Bruden 280. Brüdengott 253. 315. Brudenfpiel 23. Brudermord 130. 147. Brunehault 230. Brunhilbebette 503. Brunhilbeftein 406.

Brunhilbeftraße 385.

Bruni 206. Brunichildis 230. Brunne 193. Brunnenhold und Brunnenftart 826. Brunnenholbe 465. Brunnenfpringen 580. Brutpfennig 202 481. Brynhild 180. 229. 336. 871. 411. 598. Buchftaben 234. Bubli 599. Bui 309. 316. Bui Befetis Sohn 440. Bullerclas 560. Bullermann 476. Burenclaes 567. Burg, Scheiterhaufen 600. Burgbrennen, Burgaub 572. Buri 240. Burfard 317. Burlenberg 411. Burichenichaft 553. Buich, brennenber 600. Bufchgroßmutter 460. Butt 19. Butte, Buttmann 471. 476. Buttmachen 171. Büte Bute Butemann 471. 477. Byrgr 23.

Cacus 224. Caerinthia 410. Cain 219. Cappa St. Martini 248. 588. Carnaval 388. Caspar 472. St. Caffiushunde 496. Caftor und Pollux 316. 324. Chaiberuna 37. Chalvaricum 563. Chariwari 563. Charmer und enchanter 535. Chatten 196. Cheru 297. Cheruster 298. Chiemte 471. Chilberichs Grab 469. 571. Chreoburgio 572. Chriemhilbegraben 407. Christbrand 589. Christian II. 217. Ehristnacht 577. Christophorus 279. 366. Chriftschwein 560. Chriftus und Betrus 227. Cimbern 536. St. Clemene 574.

Cleve 317. Clobes 471. Clojo 437. concessa animalia 519. Coralle 466. Cramall 563. Cultur 254. Eunneware 849, Cyclopifche Dlauern 508.

Dachse 400. Dabalus 461. dadisas 601. Dagobert 369. Dagobert Bognis Cobn 195. 210. Dain 37. 445. Daineleif 98. dallr 303 Dalr, Birich 303. Dan, König 221. Danewirke 45. Dantopfer 497, Darmffen 461. Daumen 198. Daumerling 287. Daumesbick 287. Däumling 272. Decebalus 438. Dellingr 27. delubrum Martis 299. Demeter 336. Dert mit bem Beer 217. 352. 413. 558. Defenberg 490. Devesfteig 400. Dexiva 417. Diana 217. 241. 306.

Dichtung 386. 684. Diebestunft 269. Dienstmagd 594. Dietleib 450. Dietmar Dietrich Diether 592.

Dietrich 161. 217. 322. 354. 414. 437. 454 Dietrich ber schöne, ber mugethane 325.

Dinge 526. 549. Dinger 325. 495

dîsablot 537. Difen 91. 378. 490. 498. 587.

Difenberg, Difibobenberg 490. Döck 89. döckalfar 444.

Dodetalogie 174. Dolb 19. Dôlgr 488. Döllinger 28.

Domaldi 411. 520.

Domfage 57. Donar 251. f. Thor.

Donar, Flur- und Beerbgott 478. St. Donat 290.

Donauweibchen 466. Donnerarte 257. 290. Donnerbart 256. 271. 296. Donnerbiftel 256.

Donnereiche 256. Donnerpuppe 256.

Donnersberg 251. 265. 271.

Donnersmart 262.

Donnerstag 370. 473. 508. 571.

Donnerstagstoft 571. Donneiftein 551. Donnerziege 256. Dorfgespenfter 489.

Dornröschen 366. 384. 587. 600.

Dornstrauch, heiliger 600. Doreheim 251. Dorstag 251.

Dorfberg 251. Drac 408. Drace 656.

Drachentampf 259. 582. 598.

Drachentopfe 374. Drachentöbter 248. Drat 479. draugr 486. 488.

Draupnir 65. 66. 81. 62. 89. 99.

173. 192. 202. Dreki 153. Drei Aehren 589. Drei Schufe 419. Dreibeinigfeit 489. 501. Dreitonigsabend 577. Dreitonigstuchen 414. Dreigahl 169. 173.

Dreizehn 174. 286. Dreizehnter 174. 229. Drifa 431.

Drifchelichlag, Drifchellage, Deifchel bente 588.

Drôma 113. Droffelbart 191. Drud 459. Drudenweibel 386. Druiben 87. Drus 426. 503. Drutenstein 551. Dumte 229. Duntelalben 443. Dunner Sagen 298.

Durchfriechen 509. 549. Durin 450. Durs 420.

Dürft 206. 248. Dutten 447. dvergar 444. 459. dvergmål 466. Dwalin 37. 445. 450.

**E**ar, Rune 295. Cbbe 276 438. Cbenrot 110. 441. 452. Eber 25. 220. 324. 356. 857. 459. 488. Eberefche 337. 510. Cberbelme 338. Chernburg 222. Eberritt 493. Cberrugel 204. Cberichinten 220. Cheriped 548. Cbergahn 245. 324. Echo 466. Edternacher Prozeffion 558. Edart, ber getreue 189. 217. 444. Ede 100. 266. Edenfache 339. 446. Edd 160. @bba 301. St. Ebigna 512. 533. Egbir 432. Egge 212. Egil 452. egisgrîma 340. Che 199. 258. Chebrecher 148. Chegott 201. Chelofigleit 899. Ehren 269. Chrenbreitenftein 309. Chrenfit 81. 352. Eibe 820. Eiche 511. Eichenholz 600. Eichhörnden 256. 566. Gibe 17. 579. Eidechfe 490. Gibesleiftung 363. 508. Gigil 247. 267. Gifthyrnir 36. 41. 306. 358. 452. 11,000 Jungfrauen 369. Eimpria 440. Ginarmigleit, Ginaugigleit 294. Ginbett Bilbett Barbett 868. Einbettenberg 370. Einheriar 216. 220. Gir 338. 546. Eirgiafa 308. 388. 546 Eirif 206. 207.

Eija 440. Gife, Meifter 268. 402. Gifen, Frau 389. Gifenbertha 390. Gifengebuid 26 Eisenhandschuhe 141. 258. 277. 337. Eisenhans 403. Gifenhutel 474. 482. Eifenfühle 22. Gifenicuh 141. Giferner Dann 468. Eistla 362. Eterten 452. 473. Elbegaft 44. Elbenfalbe 547. Elberich 447. 450. 451. Elbschuß 457. 495. eldborg 572. Elbhrimnir 48. 208. **Eldir 434**. Elementardienft 507. Elflicht 487. Elfftier 469. Elias 144. 290. H. Elisabeth 183. R. Elisabeth 396. 567. Eliwagar 14. 256. 266. Elli 273. 276. Elliba 434. Els, rauhe 378. Elfentroje 318. Elfter 498. 541. 546. Elsterncultus 513. Embla 33. St. Emmeran 314. England 457. Enterisch 426. Ent Eng 426. Entfehen 446. 457. Enzenberg 426. Enzjungfrau 409. Cor 172 222. Eor, Rune 293. Corl 302. 307. Cormenrich 190. Er (Beru) 294. 301. 324. **E**ra 398. 401. Erbarmen 514. Erbbegen 468. Erbmal 524. 601. Erbichlugel 544. Erbien 571. Erce 400. Erchenftein 551. Erctag 291. 297. 302. 825. Erbe 172.

4

Erdgöttin 67. 201. Erbmutter 334. Grenbelle 269. Eresburg 289. 297. Erich, Schwebentonig 195. 228. 297. 302. Erichegaße 228. Erteleng 400 510. 529. Erlöfung 373. Ermenfulen 289. Ermingeftrete 306. Erna 302. Erneuerung 150. Erntefest 587. @ro 398. 401. Ertag 298. **E**sa 190. êsa gescot 548. Eide 163. Efel 522. Etelmutter 512. Eticho 350. 388. Etel 161. 252. 297. Epel, Berg 252 291. Eugel 270. 452. Gulenfpiegel 33. 587. êwart 532. Ewig jagen 213. 226. 354. Ewiger Jube 142. 225. 226. Ewiges Leben 145. Emiges Licht 569. Erftern 498. Exfternfteine 498. Enftein 513.

Fabian Sebastian 578. Fadel., Fertelmachen 483. Faden 364, rother 595. Kafnir 371. 372. 373. Fahl 501. Kahrgelb 600. Fairguneis 254, 285. Fallen 32. Fallenhemde 31. 277. 361. Fangten 433. Fallada 544. Faofensfeuer 572. Farbauti 102. Karmathr 88. Karnjame 510. Kajeltstaule 441. Kajold 223. 441. 452. Kag, großes 350. Fastenfeuer 573. Kastenspeise 561. fata (tria) 305.

Fauftfage 200. 206. 260. 267. Rechten 414. Rederhemd 268. Feen ober Feien 182. 367. Kehmollen 562. Keibach 369. Feierabend 24. Feinen 367. Feirefig 335. 402. Relb 509. Feldgötter 459. Feldgauber 542. Renesleute 449. 450. Fenggen 433. Fengo 226. Kenja 266. 550. Kenrir 26. 98 106. 249. 277. Kenfalir 49. 79. ferarum imagines 529. Ferenand geirii 326. Fergunna 254. Ferfau 588. Fegelung, fumbolifche 510. geftfeuer 567. Fetialen 196. Reuer bas Befte 508. Reuerbeiprechen 540. Keuerbrand 595. Keuerdienft 508. 568. Feuerhalen 596. Feuerhölle 159. 319. 322. Feuerrad 570. Feuergundung 570. Fialar 239. 243. 245. Fides Spes Caritas 368. 369. Rieber 547. Kili 245. Fimbultyr 150. 152. 181. 200. Fimbulminter 91. 124. 146. 152. Finnen, Zauberer 310. Finsterniffe 24. Biöltyngi 538. Fiölnir 150. 343. Fiölswidr 463. Fiörgwin 361. Fiörgyn 131. 361. Fifche 414. 561. 562. Figen 561. Klachs 399. 400. Kliege 101. 502. Flügelichuhe 474. Flunder 116. Föhre 512. Folchans 204. Kold 501. Koltwald 348.

Follwang 43. 348. 360. Fönn 431. fonticolae 507. formae 529. forneotes folme 550. fornfrædi 538. Forniotr 15. 394. 431. 448. Korniots Sohne 99. Korseti 48. 175. 189. 329. Forspialleliodh 76. Fortunat 201. 512. Fofitesland 329. Foffegrim 439. 468. 502. 503. Fostri 254. Frafastenthier 489. Franangr 111. Frantenland 190. Frankfurt 58. Franmar Jarl 512. Krauen, Werthichatung ber 535. Frauenherz 332. Fráuja 530. Frêa 106 206 360 382 Frealaf 190. Freawine 190. Freifari 512. Freischüt 202. Freiftatte 80. 527. Freifteine 406. 527. Frête 398. Freti 108 137. Frene 403. 411. Freund Bain 399. 526. Freundschaftsbündnis 100. 244. 502. Freundschaftsfage 69. 325. Frenfari 513. Frenia Frouwa 62. 81. 304. 346. 357. 374. 381. 416. 429. 464. 491. 525. 573. Frenjubage 361. Frenr (Fro) 64. 81. 89. 132. 133. 163. 173. 177. 203. 220. Drachentampfer 436. Frens Freund 593. Freys Briefterin 535. 556. - Spiel 346. — Wagen 252, 530. Krîa 357. 361. 512. Fricco 172. 174. 361. Frida 402. 413. Fridhuwald 348. Fribleif 349. 366. St. Fridolin 540 Friedensbrecher 109. 294. Friedensichluß 176. 238.

Kriedhöfe 527.

Simrod, Dinthologie.

Rriedriche 161. 213. Friedrich von Schwaben 409. R. Friedrichs Ausgeberin 404. Friesenrecht 329. Frigga 249. 277. Frille 284. Frit, ber alte 219. Krô 217. 230. 361. 531. Kröblot 348. Frôdi 349. 433. 550. Frodis Frieden 54. Fromut 418. Fronfaften 206. 489. Fronfastennacht 489. Fronfastenweiber 225. 489. Frofti 394 412. 431. Krotho 349. Frouwa 201. 565. Krówin 190. 206. 352. Krühlingefefte 578. Kruote 349. Fuchs 256. 566. 594. Fuchtelmänner 487. Kuhrmann 229. Fuld 340. 501. Kulla 90. 386. Kunafengr 434. Künffingerfraut 550. Funfzehn Zeichen 146. Funtenichlagen 557. Funtentag 571. furor teutonicus 186. Rufiburen 503. 553. Füstge Mai 583. fylgd 493. Fylgien 83. 379. Gabia 398.

Gabebaffe 585. Gabelam 585. Galar 239. 242. 245. galdr 534. Galgen 238. Galgenmännlein 202. 480. Galmy 322. Gambantein 311. 416. Gambara 383. 536. Gandarven 246. 448. Ganglat 334. Gangleri 189. Bangr 431. Gangrabr 154. 183. 189. 248. Gangri 450. Ganfe 491. Gansbein 544. Gansfuß, Rönigin 410.

Garbe 314. Garbafee 326. gards 526. Gardrofwa 418. Garm 27. Gaftfreiheit 227. 275. 523. Gauch 516. Saube, Gauben 217. 225. Gaue 185. 394. Gaut 170. 188. Gawadia 398. Geat 190. Beban 362. Gebärmutter 540. Bebeleizeis 521. Gebet 506. 518. Beburt 591. Geburtetag 503. Gebütt 522. Gedenbernichen 557. Befion 362. Gefn 361. 362. 442. Beirhilb 206. Geirröbhr 187. 206. 277. 280. 319. 332. 425. 441. Beirrodhegard 277. Beirwimul 279. Beifterfichtig 210. 457. Belber 92. Belgia 105. Beire 436. Gelübbe 93. 524. 575. Gennachte, Gomachten 577. Genovefa 322. Geafon 379. St. Georg 248. 249. Gerade 395. Gerba 64. 66. 203. 235. 811. 880. Gereonetift 398. Gerhabe 533. Gerhard 309. 315. - , ber gute 478. - von Solenbach 200. 501. Gerichtsbaum 41. 407. 526. Gerichtsmal 552. Gerichteschwein 352. Geroldsed 215. 218. Gerolt 309. Gerret 309. Berfemi 417. Gerftenzoll 588. Gertrub 391. 392. 484. 516. 524. 529. 532. 557 579. Gertrubenminne 391. 393. Gertrudevogel 28, 58, 892. Geruthe 266.

Geruthus 278. 425. Gernones 224. Beidmifterebe 341. Befecg 191. Beibenfter 487. Geft der Blinde 474. Beftirnbienft 25. 514. Beten 517. Bevatter Tob 206. 593. Bevattericaft 206. Bemar 91. Gewittergott 67. Gfrorer 202. Giallarbrude 81. 279. Giallarhorn 231. Giâlp 278. 280. 302. 338. Gibich 188. 453. Gicht 588. Giegvogel 515. Bilbe 521. Gilling 239. Gimil 45. 150. 153. 155. 158. Ginnûngagap. 13. Gibll ber Felfen 105. Giolffuß 81. Biffur 195. gitroc 488. Gitter 462. Giufi 188. Gladsheim 51. 157. Glapfwibr 189. Glasberg 50. 158. 203. 448. Glafir Sain 48. Glafiswalr 280. Gleipnir 104. Glenr 21. Glerhimin 48. 329. Blitnir 343. Glode ale Schlafmute 287. Gloden 257. 469. Slodenhaß 447. 496. **Glöb 440.** Glüdshaube 183. Glüdeftern 183. Ona 418. Gnipalund 280. Onppahöhle 136. Goban 185. 296. Gobe 185. 217. 398. Gode, Pathin 538. Godenelter 185. 265. Gobenhaus 185. 265. Gobenoma 185. Gobesberg 185. 296. Godi 538. Øôi 394.

Gdiblot 394. Goin u. Moin 37. 592. Goldalter 51. 155. Goldemar 447. 451. 592. Goldferch 352. Goldhirfc 356. Goldlicht 434. Goldschmiede, zwölf 51. 193. Goldftück 551. Goldtafeln, Goldwürfel 51. Golbmaiche 412. Gollfteine 406. Göndul 378. **G**or 393. Gormo 274. 278. Gormonat 394. Sofe 476. gotesslac 548. Gotland 262. Gott 168. 169. -, allgemeiner 289. 314. \_\_, unausgeiprochener 51. 153. 170. Götterbilder 520. 526. 548. Götterbammerung 113. 124. Götterfieder 530. Göttermutter 339. 357. Götterpferde 174. Göttersprachen 255. Götterwagen 212. 544. 558. Gottestracht 557. Gottschalt 593. **G**răfin 370. 396, 566. Grafwitnir 37. Graisivaudan 186. **G**raite 337. 396. Gral 244. Gram Odins 195. 204. Gram Schwert 203. Granatförner 279. Grani 71. 203. 219. 533. - Cigurds Bengft 194. Granmar 196. Graswaldane 186. Grauer Rock 267. Graumann 501. Grebel in der Butten 532. 580. Greifensage 280. Greip 199. 278. 302. 338. Greise getödtet 258. 538. Grendel 331. 339, 435. 468. 489. 559. Ørenzbäume 406. Grenzgraben 407. Grete 337. Grîdh 277. 280. 856, 892. 411. 425. 531.

Griete 337.

Grim und Bilbe 399. grima 339. Grimur 189. 202. Grimnir 187. 189. 227. Grintenfdmidt 461. Griottunagardr 262. Grôa 263. 265. 298. til grödrar 519. grôgaldr 312. Groningajund 268. Grönjette 219. 501, Grofden 226. Großmutter bes Teufels 283. 286. Grottenlied 349. Grotti 266. 349. 364. Grund 280. Grüner Jager 501. — Mann 585. Grune Bege 228, 805. Gualdana 186. Gübich 453. Gudenau 185. 265. Gubensberg 213. Gudmund 279. 280. 425. 497. Gubr, Gunbr 392. 551. Gudrun 378. 381. Guerbett 368. Gullfiödr 29. Gullinbursti 81. 173. 340. 355. Gulltopr 81. 305. Gullweig 52. Sumprecht 464. Gunderebe, Gunbermann 551. **G**undr 379. Gunguir 131. 173. 190. 199. 204. 281. 323 472. Gunnar 328. Gunnibbh 240. 243. 246. 330. 338. Bunther Bernot Bifelber 592. Guro 219. Guftr 448. Gütchen 475. Gwòban 185 360. 382. Swydion 186. 229, Ongien 427. **G**ylfi 362. Gnmir 66. 330. 434. Gnmiregard 463.

Haarlämmen 85. Haberfeld, Haberfell 563. Habichte 192. Habonde 386. Hahn 411. Hadelberg, Hadelbernt, Hadelberend

192. 198. 200. 209. 217. 220. 225. 243. 260. 324. 348. 351. 392. Sacelmai 589. Hadding 192. 326. 365. 502. Hadu 93. 94. 309. Hafdi 262. Haferbräutigam 558. Saferweihe 571. Hafradrôttin 252. Hafsfru 465. Haften und Banbe 113. Hagberta 442. hagedisse hagetisse 490. Bagen 92. 391. hägtessan gescot 548. Bahn 321. 407. 503. auf bem Rirchthurm 306. Sahnenfeber 260. Sahnenfrat 45. 57. Hahnschlagen 587. Hain Freund 526. Salfban 430. ber alte 205. Salffage 385. Halja 333. Sallfeuer 591. Sallinftidi 305. Salmbod 588. Bâlogi 440. Halsband 216. ham**a**r 257. hamingia 379. Samlet 266. hammer 252. 257. 277 501. 529. Bammerlin 502. Hammerweihe 62. 534. Sammerwurf 197. 252. 262. 294. 553. Hampelmann 472. Samfferpir 427. Hand und Fuß 275. Handgemahl 543. Bandschuh 272. 274. Hângatyr 238. 258. 540. Sans, ber ftarte 286. Sanfel Sanfelmann 472. 590. Har Jafnhar Thridhi 188. Harbard 464. Hardenberg 450. Härdmändli 450. Harfe 398. Häringe 561. Harte 257. 398. 409 464. Harlungengolb 373. 411. Barthere 326. Bartung 326. haruc 525. 529.

Bargfelfen 34. Bafe 510. Safelftabe 526. Safelwurm 515. Sagiager 219. 354. Sati 26. 107. Baulemannerden 405. Saulemutter 417. Sauptmann bom Berge 499. Hausfrau 359. Sausgeifter 470. 524. Sausmarte 543. Hausschlangen 478. 514. Hauswurg 256. Sawamal 236. Haymon 437. Hebamme 591. Hebenwang 158. Bedethaler 202. 481 Debin 380. 571. Bedninge 216. Beer, altes 215. Beerdfeuer 470. Beerpfeil 196. Deerftraße 228. Beerzeichen 534. Heid 52. Heiddraupnir 156. Beibenwerfen 271. Beibr 536. Beidret 474. Beibrun 47. 207. 353. heilawac 508 Beilende Bande 547. Beiling 429. 453. Beilfunft 247. 546. Beilräthinnen 365. Heilung 541. Heimbal 31. 48. 77. 81. 103. 112. 131. 134. 250. 300. 309. Beimbali 305. Heimbals Haupt 300. Beime 437. heimkastr 306. Beimtehr 199. 322. Heinchen 399. 404. 445. 494. 526. Heinrich 427. 478. R. Heinrich 215. Beinrich ber Lowe 199. 220. 501. von Ofterdingen 200. 553. Sel 27. 40. 81. 104. 157. 332. 333. 499. Belanus 508. Belblindi 99. 370. Beld, bie, 335. 365. 510. Belbengeift 376. 572. Belena, die gebuldige 322.

Belgi 195. 196. 211. 328.492.499.591. Belgitter 81. Belgoland 329. Belhaus 224. Belbeim 44. helhût 228. Beljäger 218, 225, 320. Belias 315. 317. 356. Beliue 356. Belle 401. Belletefel 286. Bellequin 218. hellerigel 331. hellewelf 501. Bellhaus 224. Bellia 333. 403. 462. hellirûna 540. Belm 183. Belmagen 228. Belmeg 80. 81. 420. heming 269. Bengift, Beingeift 190. Bentel 262. Benneschen 472. Heorrenda 92. Heppa, Heppin 550. Sera 299. 400. Berbart Berbegen Sintram 592. Berbstfäden 466. Berbstpferd 521. 559. herburgium 572. Berchenftein 400. Bercules 172. 229. 254. 256. 257. 287. 288. 508. hercules Saranus 264. 428. Berculesfäulen 508. 529. hercynia silva 254. Beremod 190. 194. 316. 328. 428. Beresberg Beresburg 297. Berfiötr 378 Bergrim 439. Herian 188. Heribrand Hilbebrand Habubrand 592 Beringe 290. 414. Berte 299. 398. 400. 588. Herten 400. Pertia 401. 451. Herla, König 219. Perlang 330. Berleif 466. Berm 308. Herman 289. 307. Dermanstein 309. Bermeias 224. Bermel 286. 287. 308. 330. Bermen 288. 289.

Bermino 17. Berminonen 308. Bermobhr 81. 94. 203. 316. 328. 336. 425. Bermunduren 196. 308. Berne, Jager 218. 565. Berobe 219. Berodias 219. 224. 386. 495. Berodie 225. heroldsamt 534. Berrgottsteine 552. Berteitr 188. Bertlin 450. Bertnit 326. heru 297. 398. Bergefen 161. 549. Beren 458. 492. 498. Rame 490. 498. Berenfahrten 492. Herenprobe 491. Berenverbrennen 572. Hiadningawig 380. Hialmberi 188. Hialmgunnar 180. Hiarkelmai 401. Hiarrandi 397. Sildabertha 409. Hildana 417. Silbe 92, 177. 216 380, 385. 402. Bilbe Schnee 385. 386. Hilbegrin 339. hilbifwin 340. Dillig 597. Sillige Juffern 558. Silligen Tage 576. Siminbiorg 48. 231. 304. Himinbriotr 282. himmel im Berge 464. Himmelring 31. Simmelsbergen 46. 49. Simmelsichaffler 581. himmelsichilb 22. himmelswagen 228. 306. Himmeltatl 253. Binge, Bingelmann 471. Birte 400. Hirlanda 322. Sirmin 173. 289. 308. St. Hirmon 369. Birfc 41. 220. Birich verlodt 354. hirschgürtel 549. Birichaut 356. 554. Birichorn 67 353. 484. Birichtafer 256. 454. Birichteule 220.

Bermes 289.

Siufi 23. Hlautbollar, hlautteinar 522. Hlébard 439. Dlefrenr 188. Siêr 99 109. 406. 431. 434. Siibftialf 46. 111. 192. 284. 804. Hif und Plifthursa 546. Hin 132. 418. Ďlođ 378. Blodyn 254. 417. Hlòra 255. Šlôrribi 191. 255. 284. Blubana Plubena 417. Bnifubr, Bnifar 187. 437. 466. 474. Hnitberg 239. Hnoss 417. Sochsitypfeiler 584. 545. Bochzeitegeschente 64. 597. Hobbmimir 155. Hobbmimis Holz 151. 155. hoddraupnir 156. Höbhr (Föbur) 80. 85. 96. 150. 153. 316. 324. 468. Boenir 32. 100. 114. 150. 154. 171. 176. 187. Pofgôdi 526, 584. Hoffmarpnir 418. Pögni 380. Hojemannlein 472. Holba 160. 402. 475. 491. Solger Danste 163. Holla 336. 342. 405. 464. Hollabrunn 404. Bölle 333. Bollenfluße 287. Bollenhund 501. Sollenftein 404. Bollenftrafen 148. 159. 354. Höllenwolf 501 Bollenzwang 535. 540. Soller 319. Sollunber 162. Holmgard 321. Solzerne Sanbe und Bufe 275. Holzfahrt 581. Holzgericht 407. Holzleute 460. holzmuoja holzmuwo 405. Holziührlein 58. Holzstoß 599. holzweiblein 223. Honigthau 38. Hood, Robin 249. 319. 560. Hooden 249. 319. Hoodening 249.

Hopfenhütel 474. höpt u. bönd 113. 124. Horand 92. 468. Hörgabrud 440. 520. 5**36.** hörgr 525. Bortelmei 589. Horn 233. 250. Borner auffeten 565. Börfelberg 405. 513. 523. Horwandil 266. hoskelreia 216. Hotherus 91. 92. Böttr 191. 206. Soper von Mansfeld 271. 317. Prafnagaldr 75. Hrafntel 512. Örani 193. Præswelgr 11. 431. Prêde 394. Hrêdmônadh 395. hreibmar 372 Hrimfazi 29. Brimgerbr 430. 497. Primgrimnir 235. Hrimnir 430. Primthurfen 15. 36. Hring, König 205. Hringhorn 80. 87. Prodmund 190. Hrodso 219. Drôlf 394. - Krati 193. 209. Proptatyr 292. Profsharsgrani 181. 191. 196. Protwitnir 26. Prûngnir 259. 262. Hruoda 395. Frymr 128. St. Subert 321. Sudepot 487. Suden 562. Hufschlag 94. 507. Bügelalter 350. Buggel 461. Bugi 273. Hugin 76. 192. Hugo Capet 212. 558. Hugschapler 347. Buhnerfuß 501. Hulba 224. 373. 402. Huldana 417. Bulbra 400. 402. Huldreslat 404. Bulle und Fulle 372. Bulli 404. Hulthô 500.

hummel 487. Bun 427. Bund 331. 371. Bunding 195. Sunebetten 426. 503. Sunen, Sunen 427. Sungerbrunnen 507. hünsche 547. Huorfo 286. Surte 400. Sutchen (Sobelen) 452. 474. Frau Sutt 429. hvelpr 501. Swergelmir 14. 36. 159. Swila 183. Swîtastierna 292. Humir 68. 281. 427. Syndla 68. 358. 429. 498. 573. Sprieus 243. Syrrofin 80. 87.

Jadele 219. Jacobsftab 361. Jafnhar 188. Jagdhunde 224. Jäger, wilber, 216. 532. Jahresgott 30. Jalangrehaide 349. Jailt 187. 439. 445. Jardhar men 306. Sarl 307. Jarnfara 255.303.338. Jarnwidiur 26. 428. 462. Jarnwidr 26. Ibor und Ajo 883. Ibafeld 50. 74. 150. 155. 157. 3bi 431. 3bifen 378. 490. Idisiaviso 379. 3bun 40. 71. 75. 88. 162. 234. 380. 349. 463. Zettha 424. 435. 586. Jetthenbühel 424. Ifing 44. 273. 425. Ifinger 162. ignis paschalis 569. Imarinen 121. Imbr 303. Imelungenhort 411. Imr 411. Indra 224. Ing, Sohn bes Mannus 306. 592. Ingo, Schwedentonig 304. Inguio 16. 17. 349. Ingvi 190.

Johannes ber Evangelift 525.

Johannes ber Täufer 244. 886. 525. -, getreuer 69. Johannisbad 583. Johannisblut 243. 585. Johannisfest 585. Rohannisfeuer 568. Johannissegen 524. Jöfull 431. Jonatur 177. 194. 210. Jördh 27. 252. 337. Jörmunganbr 104. 106, 128. 133. Jörun 79. Jötunheim 44. iötunmödr 425. iötunn 155. 181. 426. Jovis (Mons, barba) 271. 3ran 218. Bring 228. 297. 306. Bringeftraße 228. 306. irmin- 228. 330. 3rmin 188. 250. 288. 269. 806. 307. 328. 3rmincot 289. Erminesmagen 278. 306. Irminfrid 306. 3rminfaule 229. 288. 806. 529. 3rminftrage 228. 306. Irrtraut 510. Brrlichter, Brrwifche 487. 3fe 390. Sienftein 390. 3fis 230. 342. 387. 529. Iftamonen 327. Ifto Ingo Irmino 16. 17. 592. Jung 326. Itha von Toggenburg 567. Itis 490. Judasfeuer 170. 552 Jude, ewiger 226. Bübel 478. Julabend 524. Julfeft 50. 574. Jungbrunnen 38. 40. 507. Juno 160. 315. 403. Jupiter 172. 271. Juten 426. Juthungen 292. Zwalbi 75. 173. 174. 195. 457. Iwar, Lobbrods Sohn 554. Imein 138. 200. 461. 3midien 223. 460.

Käferdienst 514. Raiser, alter 464. Kälberritt 493. Kälberstimmen 563. Ralberweihe 337. Rálî 334. Kalstar und kelstar 535. Kalter Schlag 123. Ralppjo 315. 333. Rann 368. Rara 326. 493. Rari 99, 171, 431, 451, 508. Rarí 30. 478. Rarl d. Gr. 33. 161. 194. 213. Karl d.Gr. Heimtehr 200. Zeugung 183. Karl V. 218. 277. Prinz Karl 162. Rarle Quintes 218. Karlsweg, Karlswagen 192. 229. Rarpfen 414. Karrenräber 564. Rartenspiel 592. Rasberle 472. Ratermann 471. Rattenfillere 565. Kat im Sack 482. **Ratie 490. 565.** Ratengefpann 81. 493. 565. Ratenmufit 563. Ratzentritt 104. Ratenveit 471. Rauber Siegel 370. 531. Raufmann v. Benedig 554. Redalion 223. 275. Rebrich 71. Regel 215. 271. Regelfpiel 271. 295. Rerans 204. Rerta 299. Rerlang 256. Rerlingische Ahnenmutter 410. Refel 204. Rette 527. Reule 92. 257. 288. 289. Rialar 187. Riffhäuser 161 214. 404. Rili 245. Riltgang 597. Rinder, ungetaufte 212. 229. Rinderbrunnen 34. Kinderstamm 34. 48. 194. 528. 593. Rirchhof 526. Rirmes 590. Rifte 131. Rlagemuhmen Rlagemutter Rlage. frauen 404. Rlapperbod 559. Rlaubauf 560. Rleban 72.

Rleindanmchen 287.

Rlinfor 183. 200. 260. Rlopfet 561. Rlopflinnachte 558. 561. 563. Rlote abwerfen 271. Anechtchen 229. Rnechte 258. Aniesetzung 552. Knochen 320. Knöpfli 562. Anudeln 561. Rnuppel aus bem Sad 197. Robold 471. Rohldieb 29. Rolben 289. Roller 266. Rönigin 396. 497. 578. Rönigthum 532. Rormt und Dermt 256. Rornbüschel 512. Яо̀з 170. Rrabe 546. Krampus 560. Krantheiten 547. Kranzchen 582. grapfen 561. 563. Rrauter 550 Kräuterfunde 551. Rrautweihe 509. 548. Rrebe 222. Rrebic 562. Rreuzbaum 41. Rreugdorn 510. Rreughammer 562. 578. Rreuzweg 212. Rreuzzeichen 296. Rrieg, erfter 54. Rriegegott 292. Rriemhild 32. 249 299. Rriemhilbefpil 406. Rriembilbeftein 406. Krintilaha 331. Rroten hüten 464. Rudud 482. 515. Rühe 25. 224. Ruhn 532. Auhtod 547. Rümmelbrot 461. Runiberte Buty 399. Runigunde v. Runaft 71. Runtelfteine 406. Rurbchen Bingeling 286. Rufe 541. Rufter 481. Rutichgaß 229. kveldridur 497. Rwafir 176. 179. 238. 243.

Lachen 343. 456. Lachend fterben 208. Lacks 111. 114. 120. Läding 104. Lærad 36. 48. 528. Lambo 584. Land des Lebens 200. Landas 257. Landetnechte 465. Landwidi 48. 140. Langobarden 192. 206. 382. 591. Laubeinkleidung 585. Lauch 592. Laufen 102. Langardagr 331. Lauingen 71. Laurin 275. 450. 453. Lauterfreß 432. Lautverschiebung 186. Lebenslicht 593. Lebermeer 453. lectisternium 168. lectulus 406. 407. Leberbede 220. Leberftreifen 132. 139. Leichenbrand 313. Leichenfeier, Leichenspiele 599. Leichenwache 598. Leidfrau 405. Leinernte 285. 435. 442. Leiptr 363. Leirwör 432. Lemmintainen 227. Lenore 390. 458. St. Leonhard 250. 524. 527. 554, 591. Lichtelben 443. Liebesgott 66. 167. Liebestuchen 548. Liebessage 325. Liebfrauenhand 550. Liederschmiede 534. Liedstab 236. Lif u. Lifthrafir 151. 174. Lind 436. Linde 163. 401 407. 409. 511 529. Lindenzweig 495. Lindwurm 374. 436. 485. Lidsalfaheim 44. 451. Liôsberi 312. Lit 81. 88. lit de justice 407. liuflingar 446. Lodhr 33. Lofar 101. 450. Lofn 417. Logi 100.103.110.273.431.440.451.452.

Lobengrin Loberangrin 315. 318. 378. Lohjungfern 223. Lofi 26. 56. 59. 62. 74. 79. 92. 98. 99. 101. 102. 134. 171. 260. 305. 331. 363. 373. — Bestrafung 101. - Bockbieb 260. - Ruh 101. — Name 102. - Todtengott 110. - und Thor 261. London 554. Looken 234. 535. 543. Loptr 33. 189. Lorg 433. 450. Loricher See 485. Los 588. Lostage 576. Lotterholz 544. Louhi 121. Löwe 174. 200. 462. ber frante, 549. Löwenmild 447. Lubbe 427. Lüchtemannefens 487. St. Lucie 413. Lüberich 356. St. Ludger 329. lûdr 19. Lufthildis 407. 554. Luftschiff 541. Luna 171. Lurlenberg 411. Lynchjustiz 565. Lungwi 105. 194.

Macbeth 582. Macbuff 317. Mädchenversteigerung 590. Madelger 550. Maden 35. Magnetberg 453. Magni 151. 155. 255. 263. Mäha 588. Mahder 25. Mahlberg 407. Mahlstätten 407. Mahrt 417. 457. 464. Maibaum 581. 583. 590. Maiblumen 395. Maibraut 583. Maienführer 582. Maifest 564. 582. 584. Maigraf 562. 582. Maijinde 583. Maitafer 579.

Mailonig 582. 588. Mailehn 583. Mairitt 581. Diaitag 583. Maitagshorn 492. Matrotosmos 20. Malstrom 349. Managarm 26. 126. 130. 135. 147. Mandragora 480. Mangold 550. Mâni 21. manipulus frumenti 314. 598. Mann vom Berge 208. 351. Mannheim 44. Mannigfual 42. Mannus 16. 300. Mannstoll 62. Mantel 198. 200. 201. 553. Mantelfahrerin 494. Mantelfinder 553. Mar 457. Marchegger 487. Mardoll 361. Mareien 367. Margret 337. Maria ad nives 385. Maria, schwarze 336. 399. 509. Marian, maid 560. Marien Heimsuchung 397. Marientind 367. 512. Øîf 397. Martbrüder 460. Marmennil 466. Mars 172. 196. 307. Marfen 525. Marfilius 565. St. Martin 192. 248. 524. 529. 533. 540. 574. Martinsfeier 519. 559. Martinsgans 521. Martinshorn 563. Martinstag 563. Martinsvögelchen 415. 517. 541. D}arxana 572. Matern 197. 261. 314. 540. Matres 365. Matronencultus 368. St. Mattheis 578. Maus 391. 393. 482. Maufefraß 391. Mäusemachen 484. Maujethurm 484. Meeraustrinten 276. Meerleuchten 434. Meerminnen 466. Meerweiber 232, 378, 465, 509.

Megingiardr 258. Mehlfütterung 224. Meineibiger 148. 159. Meifterfduß 267. Meifterftud 29. 269. Melufine 356. 410. 448. 467. 554. Mendelberg 158. Menglada 30. 175. 190. 838. 878. 463. 546. Menia 266. 550. menni minne 465. Menfchenfarbe 335. Menichenfreger 287. Menichenlende 219. Menichenopfer 520. Mercur 196. 202. 284. 319. Mercur Bercules Mars 171. 174. Diercurs Bogel 501. Merlin 260. Mermeut 441. Meropeus 437. Merowinge 533. Mersburg 297. Dertche 479. Merten 219. Meger im Ruden 478. Metallfönig 461. Meth 237. metodogiscapu 189. 365. Metten, Dettena 365. Metger 388. 556. 583. Metgerfprung 580. Meuchelmörder 148, 159. St Michael 248, 296, 299, 391. 401. 420. 529. 531. Deutscher Michel 590. Michel Tob 295. Michels- und Martinsfeuer 573. Midgard 20. 44 144. Midgarbichlange 128. 132. 382. Mignon 260. Mildbrüder 599. Milchende Kuh 101. **M**ilchstraße 228. 229. 849. Mimameibr 39. 143. Mime 93. 461. 469. Mimir Mimr 97. 176. 182. 294. 488. Mimirs Haupt 131. - Quelle 39 230. 304. — Söhne 232. — Trinkhorn 231. Mimling 230. Mimring 91. 93. 461. Mimung 93. Minnen 280.

Meerwunder 437.

Minnetrunt 230. 396. 524. 567. 574. MiöA 431. Miölnir 181. 151. 257. miötudhr 170, 300, 324. misseri 548. Missale 274. Min 576. Mistiltein 80. Mitgefühl ber Natur 126. 509. Mithrasdienst 265. Mitilagart 144. Mitothin 321. 360. Mittageschlaf 554. Mitwitnir 439. Model 588. Möcturkálfi 144. 262. Modgubhr 81. 335, 421, 425. Modgudr 411. Môdhi 51. 155. 191. 255. Modraneht 573. Modsognir 450. Mohnstriezel 561. Mohrentönig 581. 582. 584. Molche 562. Molizlaufen 584 Monatsgötter 49, Monatsgöttinnen 393. **M**õn**ch 4**79. Mond 419. Mond, Mann im, 23. Mondfinfterniffe 25. Mondgöttin 24. 420. Mondfalb 549. Mondschein 23. 419. Mondfichel 231. Moneta 417. Monotheismus 152. 168. mons gaudii 158. Moosleute, Moosweibchen 220. 223. 429. Mord, erfter 52. 54. Morbbuße 373. 553. Morgenroth 305. Morgenstern 420. Morgenthau 151. 156. Möringer 199. 222. Moßberg 221. Motte, Frau Motte, Mottenfest 576. Müden 487. Muff, Hans 559. Dublftein 287. Mühlenweg 549. Muhme 466. Mümling 230. 466.

Mummang Mummart 471.

Mummelden 466.

Mummelfee 466. Mundilföri 21. Mundium 596. Munbichentin 359. Munin 192. Muomel 230. 466. Muota 215. Murbel 515. Muspelheim 14. 44. 45. Muspels Sohne 128. 256. Mujvilli 148. 144. Muß 368. Mut 185. Mutesheer 211. 214. Myfinar 349 Mythus 1.

Nacht 27. 391. Nächte 250. 332. Nachtsahrerin 498. Nachtfräulein 405. Nachtgeist 468. Nachtmar 457. Nachtwanbler 59. Nachzehrer 489. Nägelbeschneiben 128. Raglfar bas Schiff 112. 129. 147. Naglfari 27. 28 nâir 445. Nâl 102. Namengebung 591. Namensgeschent 384. Mamenstag 591. Nanna 79. 81. 88. 90. 91. 94. 95. 330. 345. 397. 598. Narfi (Neri Nörwi) 27. 112. 160. 864. Narrenschiff 388. Nafenloch des Riefen 424. Mastrand 158. Nativitätstellen 183. Naturdienst 168. 506. Raturgefühl 511. Naturftaat 532. Navigium Isidis 887. Rebelmannle 392. 452. Nect 466. Redar 466. Neha 391. Nehalennia 387. 579. Reidingewert 181. 217. Reidstange 375. 522. Refromantie 540. nennir 469. neol neovol 391. neorxnavang 158. 391.

Nep 81. 88. Neri 18. 364. 382. Rerthus 17. 27. 177. 179. 525. 555. nesso 548. Reftelfnüpfen 542. Ret 111. Meuholland 275. Reun himmel 255. Reun Mutter f. heimbal 548. Neun Rächte 65. 89. Reuntägige Woche 89. 544. Reunzahl 548. niardar vöttr 550. Nibelung 451. 454. Mibelungen 392. Nibelungenhort 54. 373. St nicafius 467. Nichus 466. St. Nicolas 466. 560. Nibaberge 158. Midelnächte 577. Nidhöggr 36. 37. 158. 320. 580. Ridung 267. Nievelmannchen 452. Riffheim Riffhel 14. 36. 158. Mitur 469. Mituz 466. nimidae 511. Miördhr 64. 176. 177. 197. 341. 345. 388. nipt Nara 364. Nirdu 341. Misse 471. Nivelles 391. Miren 467. Noatun 160. 177. 315. 342. Nobistrug 464. Mocturnen 368. Monnen 371. 594. Mor 394. Mordian 218. 247. Mordlicht 66. Mordri 20. 445. Morggen 433. 450. Mornageft 366. 594. Mornborn 371. Nornen 38. 40 52. 182. 368. Norprecht 453. 520. Normi 27. 77. 160. Mothfeuer 364. 473. 548. Nothhalm 587. Nothhemid 542. Rothlofend 365. Rothnunft 520. nott 26. 28. Röttelstage 590.

Rowgorod 326. nûjârskaukjes 563. . Ruß 73. 75.

Oberon 450.

Obsternte 468. 523. Ochjengefpann 17. 333. 469. 512. Ochjenhaut 199. octocannae 368. Odashêm 158. Obbrun 347. Oben 217. Obens Jagb 216. Obhr 185. 221. 224. 239. 243. 256. 358. 525. Obhrörir 40. 76. 236. 243. 244. 330. Obuffee 200. 216. 278. Obin Obhin (Wuotan) 16. 27. 71. 81. 163. 205. 582. Beburt 16. 236. Bermählung 177. 223. 358. S. 396. 495. Grab 162. 221. Einfehr beim Schmieb 213. 227. Bestingsgett 227. 233. Sonnen-u. Frühlingsgett 230. 249. Tobesgott 250. Wetterherr und Erntefpender 248 Gott bes Beiftes 233 ff. ber Dichttunft 178. 234. Beiltunft 274. 546. der Rathfelweisheit 82. 153. 474. Liebes u. Chegott 200. 247. Sieges. u. Rriegegott 169. 185. 209. Jagbgott 192. Zauberer 237. 536. Drachentampfer 247. Allgegenwart, Allwißenheit, Allmacht 233. 234. Einäugigfeit 97. 193. 232. 294. Abler 192. 239. Raben 192. 234. Wolf 192. Sper 11. Stab 197. Wagen 228. D. Will We 99 100. 321. O. Thòr n. Thr 172 O. Thòr u. Frenja 173 D. Loti Bonir 33.72. 99. 227. D. Beimbal 233. D. Uller 177. D. Stirnir 203. D. Schlange 240. 246. D. Sorn 468. D im Berge 177. 251. Dfen 472. 476. 550. Ofengabel 497. Offa 190. Ofnir 246. 514. Oger 286. 392. 432.

Degir 66. 98 99. 112. 171 334. 423. 431. Degishiaimr 345. Degn Alfafprengi 439. Degmalor 513. Ofolnir 158. Defuthor 252. 278. Olaf 58.

Olaf Tryggwason 380. Delbaum 528. Dleg 222. Delfen 404. Ollerus 311. 318. 320. 321. Omi 189. R. Den 205 520. Dendur-As 320. Denburbie 343. onnerbänkissen 449. Opfernde Götter 180 187. Opfertegel 497. 544. Opfersteine 509. Oratel 275. Orcus 286. 337. 432. Drendel 267. 390. Dergelmir 14. Ortelen, Orgen 433. Oriant 356. Orion 25. 222. 243. 250. 279. Ormanie 308. Ortnit 326. 374. 437. Dermandil 25. 95. 223. 256 263. 279. 290. Derwar Obbi 202. 223. Dfelberge 405. Ofiris 222. Deti 187. Offopnir 192. Osning 288. Oftara 395. Oftarmanoth 395. Ofterbod 396. Oftereier 395. Ofterfeuer 395 573. Ofterfladen 395. Oftergelächter 396. Ofterhahn 579. Ofterterze 569. Oftermann 572. Oftermarchen 396. Ofterfache 395. Ofterfpiel 395. Ofterftufen 395. Ostertag 253 Oftfahrt 253. Oftsachsen 190. St. Oswald 193, 248, 356, 390, Demôl 587. Othin 192. Ottar 358. Otter 372. Otterfraut 510.

R. Otto 196.

Ottonen 161.

Develgunne 160. Dewelmannchen 452. Pabst 193. Balnatole 217 267. Baltar 195. 309. 340. Banis 224. Bantoffel 595. Baracelfus 260. Baradies 155. 526. Baro 525. Parzival 335. Baffauer Runft 202. Pathengeschent 591. Pathenschaft 591. 592. 593. Baulus, Apoftel 313. Bechmande 443. Pédauque 410. Belope 260. Belg 561. Belgmarte 560. Benelope 200. Bentagramma 499. 500. Berchtellaufen 558. Perchtl 560. Perchtölderli 411. Bercunos 228. pêrekens 563. Beft 336. pëtapûr 528. St. Beter 227. 290. Beterbült 569. Betermannchen 471. 473. 502. 529. Beterefirche 289. St. Peters Stab 260. Beterstag 562. 578. Betrarca 507. 568. Pfaffenfrauen 223. Bfalgraben 324. Pfan 347. Bfeffertuchen 56. Pfeffern 561. Bferd 375. Pferd u. Quelle 469. Bferbe, beilige 513. 521. Pferdefleisch 220. 226. Pferbefuß 260. 501. Pferbetopfe 375. 568. Pferdemar 458. Pferbeopfer 521. Bferbeichinten 220. Pferbefteffen 571. Pferbetrappe 226. Pferdewiehern 544. Bferbstag 571.

Pfingfibraut 574.

Pfingfibnt 572. 581. Pfingfifuche 584. Pfingftfönig 542. Pfingstl 581. Pfingftlummel 542. 581, Pfingftmode 584. Pfingstochfe 560. Pfingftritt 582. 583. Bfingftichießen 584. 585. Bflug 25. 387. 407. 555. Bflug Landes 553. Bful 324. Pfultag 324. Bhallusdienft 322, **3**52. Pharaildis 886. Phöbus 312. Phol 323. Bholesbrunnen u. f. w. 323. Bhulsborf 323. Bietat 129. 137. Pilatus 183. 463. Bilwiz 458. Bintepant 464. Binnofa 408. 510, piot 368. Bipala 452. Bipen 460. Piwitte 464. Planetenzeichen 293. Platichfuß 413. Bochwerte 587. Bolse 561. Bolterabenblarm 564. Boltergeifter 477. Polytheismus 168. Bont 436. Bopanz 471. Bopele 476. Portale 531. Portia 555. Posterlijagd 558. 563. Priapus 352. 581. Briefter 532. Briefterinnen 497. 582. Brobestude 269. Bud 472. Bulletag f. Pfultag. Bupillus 551. Bururavas 448. But 462. Pawo 312.

Oualhölle 159. Quelle entstampst 507. Quenouille 406. Querg 450.

Rabe 234. 501. Raben fliegen um ben Berg 169. Raben Babichte 193. Rabengott 192. Rabenweihe 533. Rabengauber 72. Rachegelübbe 85, 503. Rachel 335. 865. 883. Rab 389. 510. 576. Raffezahn 495. Ragnar Lobbrod 374. Ragnaröf 65. 124. Ramm 241. 476. Ramslohn 476. Ran 312. 331. 451. 457. Ratamund 245. 402, 499. Ratatösfr 37. Rathen 537. Rati 241. 245. Rattenfänger 454. 485. Raubermarchen 508. 567. 585. Rauberspiel 585. Raubthiere 545. Rauchele 40. Rauchnachte 558. 577. Razel 459. Rechen 25. Rechtsgebrauch 552. Redimonet 394. reganogiscapu 182. Regenbogen 31. 304. Regin 152. 181. 372. Regnhilde 348. Reidithr 252 296. Reifriefen 431. Reiher 241. 246. Reihjungen 590. Reine pédauque 410. Reinfr. v. Braunichweig 199. Reinschweig 567. Reisarova 219. Reisholzbundel 23. Rerir 190. Reufe 426. rhedo 395. Rhein 373. 412. Rheingold 373. 412. 445. Richard von der Normandie 199 Richmond 375. Riefen 411. 523 Riefendienft 422. 503. 3hre Treue 423. Borbilber ber Götter 219. 433, 452. Riefenopfer 412.

Riefentochter 427. Riefenzorn 56. Rigr 228. 301. 307. Rinda 84. 310. 311. 338. 357. 562. Rinder 161. Ringeib 242. 321. Ringmälle 427. rite 547. Ritterpferd 598. Rittmeije 458. Rittmeifter 581. Rittona 417. Robin Hood 249. 319. 560. Rodabirl 428. Rodenfteine 406. Rodenweibele, Rodertweibchen, Roggenmuhme 215. 428. Robenfteiner 214. Rogbai 317. Rogen 117. Rohrinta 433. Rohrstengel (reyrsproti) 196. 479. Roland 218. Rolandfäule 508. 529. Rolf Krafi 500. Renner 43 Rofe Urtheil 526. 553. Rofengarten 275. 458. 526. Rofenlachen 344. Rofenftod zu Silbesheim 526. Rösiwa 259. Rosmerta 417. Rofs, schwarzes 354. Rofe, Symbol ber Allgegenwart 201. Rofs und Mantel 198. 200. Rofe und Schwert 65. 70. Rostiofr Rostioph 316. Rota 379. Rothbart 161. Rothe Ruh 129. 162. Rothes Banner 595. Rothes Meer 488. Rothes Tuch 171. Rothfäppchen 473. Rothfelchen 256. Rübezahl 453. Rudi 471. Rühren 601. Rumpelnächte 558. 563. Rumpelftilgen 58 476. Runen 37. 233. Runengedicht 236. Runenlieder 234. 535. Runenfteine 530. Runenzauber 236. 497. 538.

Runfe 432.

Muoblieb 339. 578. Rüpel 471. Ruprecht 249. 559. 549. Rufager Bruber 502. Ruta 210. Rüttelweibchen 228.

Saattorn 66. 255. Saba, Königiu von 410. Sachfen 34. 298. Bergog von, 322. Sachfifches Bappen 293. Sachwalter, romifcher 555. Saga 46. 234. Sægr 23. Sährimnir 47. 207. 208. Salbe 223. Saldenberg 158. Salg, falige ober falinge Frauen 405. Salomon 410. Salvius Brabon 317. Sail 422. Salzmalen 349. Salzquellen 18. 196. Campo 349. Saming 191. 344. Sandraudiga 417. Sandwirth 162. Sangichmiebe 247. Sarpebon 270 Saturni dolium 286. 532. 563. 580. Saturnus 316. saudh und seidh 535. Sauwebel 33. Sawitri 512. Sarneat 190. 291. Sarnot 172. 174. 190. 291. 298. Saro 3. 209. 237. Sceldva 190. 453. Schad, Gräfin 594. Schafbode huten 464. Schäfer 538. Schäfflertanz 580. Echall, die, 464. Schallhorn 231. Schat 32. 365. 371, Schaub 317. Scheffel 365. Safer 320. Scheibenschlagen 571. Scheiterhaufen 568. Schellenmoriz 560. Schentmadchen 875. Schere 600. Schicksal 179. Schiedsrichteramt 202. ூ**க்**iff 387, 391. 408. **54**7. Schiffbegrabnife 318. 597.

Schifferstadt 315. Schiffsmagen 388. Schilbung 451. Schildas 321. Schildburg 600 Schildmadden 389. Shilfche 163. Schiltung 451. Chimmelreiter 60. 219. 558. 584. Schlachtmonat 521. Schlafapfel 510. Schlangen 373. 514. 550. Schlegel 258. Schleifftein 240. 263. 546. 551. Schlippenbach 219. Schluddersteine 246. Schlüßel 322. 416. Schlüßelblume 32. 415. Schlüßeljungfern 335. 415. 488. Shlüßelloch 457. Schmetterling 459. 495. 498. 547. Schmidt am Hüggel 461. Schmidtchen v. Bielefeld u. f. m. 503. Schmuder Junge 584. Schmuttli 560. Schnätgänger 487. Schnecke 516. Schnellerts 214. Schnepfe 256. Schnitthahn 589. Sonure 527. Schöffen 329. Schönaunken 404. Schoof 314. 572. 598. Schöpfung 13. Schöpfung ber Menichen 33. Schooffetzung 552. Schrat Schretel 57. 459. Schrawung 432. Schreibkunst 234. Schretel u. Waßerbär 460. Schrittschuhe 321. Schuh 137. 593. Schuld ber Götter 57. Schulterblatt 544. Schulterblattschau 210. Schüße, drei 171. Schüteichel 268. Schützenfest 584. Schutzgeister 183. Schutzverhältnisse 205. 502. Schwab, **K**önig 389. Schwalbe 74, 541. 579. Schwäne 120. 232. 314. 316. 342. 491. Njörde und hoenire 116. 133. Schwanenblume 509.

Schwanenfuß 260. 409. Schwanenfirche 410. Schwanenmabchen 410. 491. Schwanenring 377. Schwanenritter 314. 316. 317. 318. Es schwant mir 318. Schwarz 501. Schwarz und Weiß 335. Schwarzelben 443. Schwarzrode 169. Schwarzspecht 25. 415. Schwein 489. 541. 545. Schweine (Schwindsucht) 540. Schweinstall 545. Schwendtage 590. Schwert 293. 306. Schwertgötter 293. 302. Schwertlicht 293. Schwertrune 293. Schwerttanz 249. 295. Schwestern, drei 305. Schwörende 509. scop scuof 552. Scorpion 222. Seeblätter 509 See gesalzen 349. Seejungfer 585. Seele 482. Seelen 482. Seelenwanderung 482. Geerose 509. Seeftille 238. €egen 540. Seibenband 105. Seibenfaben 109 453. 526. Seibh §. 138-40. Seil 365. Celbstweihe 205. Semnonen 34. 292. 510. 524. Senffame 495. Gries 429. Ceferumnir 360 St. Ceverin 542. Shellikoat 473. Eibich 189. Sibilja 17. 513. Sibylla Weiß 537. Sibyllen Beifagung 421. Sichel 87. Cichelhente 589. Sichelmond 304. Cidhgrani 191. Cibhöttr 191. Cibhiteggr 191. Gieb 397. 408. 497. Siebdrehen 544.

Siebengeftirn 25. Ciebenmeilenfliefel 202. 472. 475. Ciebenfcläfer 165. Ciebenfprünge 578. Ciegburg 320. 339. Siegerftein 551. Ciegrunen 293. Ciegweib 378. @if 173. 252, 255. Cigefugl 190. 191. Cigegeat 190. Sigelind 318. 378. Sigeminne 378. @igfrid 218. 416. Ciggeir 193. Sighwat Stiald 445. Ciqi 190. 193. Cignund 190 193. 248. signa 529. 534. Eigny 193. 599 Cigrdrîfa 361. 385. Cigrun 217. 377. 393. 499. Cigtysberg 265. 296. Eigurd 30. 69. 600. - Jarl 222. siguwîp 378. Cignn 103 112. Eimul 23. simulacra 529. 534. Sindri 158. 173. Sinfiötli 275. Sinflut 18. Sinnele 453. Sint Bert 416. Eintgund 22. 327. Sintram 327. Siöfn 417. Sippe 125. 210. Sladhi 72. 112. 176. 320. €tajs 427. 497. 4. Steaf 190. 347. Stelfir 451. Stialdar-A8 320. Stiâlf 412. Stidbladnir 173. 346. 347. Stibi 320. Stilfinge 451. Stinfari 29. 362. Slidlb 190. 314. 452. Stirnir 64. 69. 89. 90. 203. Stöll 25. 107. Strymir 245. 272. Strymsli 47. Stuld 39. 379. Sladermann 416. 561. Slagfidr 452

Simrod, Mythologie.

Cleibnir 56. 71. 174. 198. 203. Slidhr 148. 159. Smit ûş oberlande 257. Smitt upn Darmssen 461. Snär 394. 431. Snio 431. Snör 301. Snorri 3. 209. Snotra 418. Gödmimir 439. Södwabed 46. Sôl 21, 29, 419. Sol Luna Hercules 265, 419, 473. Sol Luna Vulcanus 171. 473. Solmanot 312. Soma 216. Sommer 30. Sommer- und Bintertampf 519. Commerempfang 579. Sommerverfündigung 32. 579. Sôn 239. 244. Sonne Abler 30. Sonne, ihre Tochter 151. - Mond Bercules 265. 419. --- — Sterne 419. Conne und Mond 28. 56. 58. gefangen 120. 532. Sonneneber und Sonnenhirich 347. 358. Sonneneid 419. Sonnenfinsterniffe 25. 327. 530. Sonnengott 230. 249. 346. 575. Sonnenbaufer 49. 312. Sonnenhirfc 67. Sonnentalb 549. Sonnenlehen 419. Sonnenfteine 552. Sonnenwende 576. 552. Sonntagstind 492. sorcier 535, 543. Goti 440. Spabifen 536. Cpange, Jungfrau 417. Sparr 219. Specht 460. 540. Speichel 243. 244. 245. Speier 315 Spelhus 407. Sperrigung 196, 533. Spervogel 515. Spielbernt 163. Spielding 427. Spiele 278. Spielleute 534. Spielsteine 406. Spiegprobe 591.

Spillaholla 399. Spindel 406. 407. 408. Spindelftich 366. Spinnerin am Rreng 24. Spinnerin im Dond 23. 420. spiritus familiaris 481. spongia marina 550. Sportel 393. Springbrunnen 34. Springmurzel 415. Cpuf 487. Spule 399. Spurte 393. Stab 197. 331. 355. Stab der Gridh, bei Thor und Odin 198. 258. 277. 392. Stäbe 235. Stadtgeister 489. Stahl und Stein 280. Stahlwurm 515. Startabr Starfather 196. 439. Stärkegürtel 258. 277. Staufenberger 378. 410. Stäupen 561. Stedenpferd 497. Stein, blauer 520. 558. Stein in Thore Saupt 266. Steine 509. Steinfunde 551. Steinsetzungen 313. Steinthor 196 Steinwerfen 505. Cteinwurf 507. 508. Stempe 398. 413. 558. St. Ctephan 524. 560. 571. Stephanstag 571. Steple und Stepchen 479. 571. Stern der Magier 183. Sterne 24. 183. Sternichnuppe 24. Stiefeli 474. Stiepen 461. Stier 437. 469. Stierhaupt 469. Stodwerfe 252. Stollen 563. Storch 316. 579. Strafort 156. Strageli 432. 489. Straßburg 59. Strafen 228. striga 572. Strömfarí 468. 503. Strohdieb 488. stuatago 113. Sturmriefen 33. 430.

Stute 56. Stutforche 433. Stußli 472. Styrbiörn 195. 205. Gudfunft 497. 539. 546. Subre 20. 448. Sueven 177. Sühneber 519. Suntenthal 19. Sunna 419. Süntevügeljagen 562. Surtur 111. 128. Suttungr 235. 245. 429. Sväfdäğ 190. svardones 298. Speppa 191. sverdàs 300. Swadilfari 54. 59. Ewafnir 216. 514. Swalin 22. Swan der rothe 29. Swanhilt 30. Swantowit 458. Swartalfen 443. Swartâlfaheim 44. Swasudr 31. Swawa 377. 492. Swegbir 351. Swinfylling 203. Swipbagr 30 190. 385. 415. Swistbach 369. Symbole 529. Sympathie 538. Syn 418.

Tag und Nacht 27. Taggelmännchen 471. Taggen 471. tampf 416. Tanfana 416. 525. Tanngnioftr Tanngrisnir 256. Tannhäuser 354. 411. Tarntappe 338. 201. Tatermann 471. Tätwa 190. Tagelmurm 515. Tauche Taufe 591. tegede 523. Tell 247. 267. Telle, brei 161. Tempel 528. Tere 352. Teufel 275. 500. — trägt burch bie Luft 199. Teufelhohlen 503.

Teufels brei Baare 275. Teufelsaugen 276. Teufelsbanner 488. Teufelsbetten 503. Teufelsbundniffe 206. 502. Teufelshand 550. Teufelsmühle 287. Teufelenamen 495. Teufelspathe 200. 206. Thaubaden 587. Thaustreicher 484. 494. Thedel von Balmoden 199. Theerlappen 563. Theilung des Horts 365. Thiâlfi 206. 259. 272. 440. Thiasft 25. 46. 73. 428. 431. 512. Thielvar 262. Thiercultus 510. 514. 529. Thiere, weisende 544. Thierjagen 563. Thierfreiß 49. 420. Thiersprace 514. Thingbaum zu Upfala 526. Thinge 536. Thöck 82. 96. Thöll, Fluß 304. Thiota 536. St. Thomas 200. Thomas von Ercildoune 354. Thòrbiörg 536. Thôrbîs 537. Thòrgerda 536. Thôrgerdhr Börgabrûdr 440. 520. 536. Thôrhiâlm 297. Thorfetil 286. Thorfill 110. 274, 275. 286. 425. **4**39. Thoro 92. 209. Thôrolf 592. Thôr (Donar) 55. 60. 62. 80. 428. in der Trilogie 81. 87. 252. Fürft ber Götter 538. Freund ber Den-ichen 252. 253. Gott ber Ehe 253. 254. ber Cultur 251. Bludengott 253. · Gott ber Rnechte 253. 258. Thor Bercules 270. 3m Bettfampf 133. Thore Simmel 210. Rother Bart 283. Thorri 394. Thorsbrapa 278. Thorstein Baarmagn 280. 497. Thrain 445 Thridhi 210. Thrigeitir 15. Thriwaldi 15.

Thrôr 189.

Thrudgelmir 18. Thrudheim 46. 282. Thrudhr 66. 392. 450. 457. Thrudwang 46. 255. Thrymheim 45. 46. 49. 73, 438. Thrhmr 61. 66. 423. 429. Thrymstwidha 61. Thunaer 174. 190. Thundr 186. Thurs 115. 235. 311. 426. 435. Thursentochter 52. Thwiti 105. Thur 301. Tirlemont 297. Tîr, Rune 292. 293. Tischen bed bich 465. Tiu 293. Tius 291. Tivisco 300. Toaste 524. Tochter Sion 138. Tod perfonlich 295. 499. Todaustreiben 580. Todesgott 250. Tobte, bantbare 32. 318. 478. 534. Tobtenbaume 313. Todtenbrücke 275. Tobtenichiffer 275. 279. Todtenichuh 139. Todtenftadt 315. Tobtentanz 500. Tobtenthor 463. Todtenwählerin 359. Tobtenwelt 457. Todte, Pflicht gegen 131. Toggeli 450. Toto 268. Töpfe, umgestülpte 469. Tragert 481. Tranfopfer 524. Trapp, Hans 599. Traume 545. Trempe 398. Triebfraft 77. Trier 58. Trilogieen 100. 170. 452. Triftan 374. Eroje 318. Troll 57. 450. 503. Trube 302. 457. 489. 495. 498. Trudenfuß 499. Trudennacht 494. Trubenstein 500. Tuchmacher 555. Tudebold 487. Tuisto 15. 300. 308.

Tünmelbink 487.
Türke 582.
Tutursel Tutosel 405.
Tweggi 27. 205.
Thr (Zio) 97. 104. 105. 126. 211.
283.291. Schwertgott 294. Kriegsgott 135. 291. Gott ber Kühnheit 285. Sonnengott 527. im letten Kampf 135.
Tyrihialm 297.
Thrsener 426.

Ubr ober Aubr 27. 188. Uffa 190. ulfhednar 487. Ulfrun 303. uder 45. 250. 318. 451. 574. Ulpffes 314. 317. Umzüge 234. 508. 555. Uncia 417. Underruhe 161. Unholde 56. 500. Unterirbifche 450. 465. Untereberg 161. 213. Unterwelt 355. 464. Unterweltliche Ströme 304. Uogi 441. Uokejachs 441. Upôdashêm 158. urbh 39. 330. 364. 462. 476. Urgan 550. urlac urlouc 491. Urichel 405. ursprine 507. Ursula 405. 407. Ursus 540. Urvaçi 448. Urwald 139. Utgard 44. 109. 274. 314. Utgarbhalofi Utgarthilocus 100. 109. 270. 274. 502. Upättir 503.

Vaetlingastraet 228. Sägbäg 190. Sågeltėjen 587. Sålanb 323. 501. Salentin 312. 313 578. Samphy 489. Van 178. vargr vargus 109. Sarmund 190. Sater und Mutter 301. vêbönd 109. 526. Seilden 579.

Benediger 454. Benus 160. 222. 354. 403. 411. Benusberg 218. 403. 496. Berelde 385. 597. Berfeftete 553. Berfolgung. Bergegenheitstrant 541. Bergigmeinnicht 415. 510. Bergletiderung 429. Bergobenbelftruß 398. 587. Berir 190. Bermählung 594. Bermeinen 498. 499. Berneiden 499. Berichüttung 429. Ber Bellen, Ber Bellen 385. Bermunichung 235. Befterfalena 190. Biehhirt 454. 463. 540. Biehichelm 547. vigagud 292. Bihtläg 190. Biper 512. Birgilius, Zauberer 260. Virgunnia 254. Bischnu 452. Boden 190. Bogelbeere 256. 278. 280. Bögelflug 546. Bogelgreif 275. Bogelneft 481. Bögelspeichel 105. 120. Bogelfprache 457. 514. Bogelzehnt 523. Bolla 22. 386. Volmar 450. Boma 189. Bonved 71. vrîthof 527. Britra 436. Vrôneldenstraet 230. Bulcanus 171. Buldor 313, 320. Vyrdh 354. 467.

Wâchilb 438.
Badgelmir 159.
Wâfthrudnir 43. 82. 423. 424.
Wâfubr 189. 423.
Bafurlogi 69. 385. 463.
Wagen 202. 228. entzweigetheilt 386.
549.
Bagen, Pflug und Schiff 399.
Bagenrad 571.
Bagnoft, Bagnoft 442.
Bahner Haibe 158.

Bainamöinen 120. 120. 227. Waise 551. Bal 207. 376. Bala 52. 84. 198. 234. Balen ober Wölen 536. Walaffialf 46. 192. Balberan, Balberand 453. Walchern 388. Waldcapellen 516. Waldcultus 506. Waldgeist 460. Balbleute 460. Waldminnen 466. .Waldriesen 429. Waldthiere 494. Waldthor 461. Walgaldr 540. Walhall 207. Wali 46. 82. 85. 96. 153. 309. 315. 316. 327. -, Lotis Sohn 112. Walfüren 91. 375. 491. Walpurgis 396. 492. 494. 497. 519. 560. Balriberele 465. 491. Wals ober Wölsung 34. 48. 190. 317. Walferfeld 142. 161. 233. Balther v. b. B. 512. Balvater 207. Balvaters Bfand 281. 304. Wan, Fluß 106. Wanagandr 106. Wandaler 383. Wanderungen der Götter 99. 149. 227. Wanen 54. 175. 177. Wanne Thetla 179. 387. Wappenmefen 379. 534. Wara 418. Wartburgfrieg 29. 200. Bagerblumen 509. BBagergeister BBagerholbe 465. BBa-Berfprung, Johannes und Cafpar, Waßerpeter und Waßerpaul 326. Bagermann 437. Bagerrofe 469. Waßerhölle 148. 159. Bagerhofe 139. Bager bes Lebens 462. Waßer, Beisheit im 232. Wagermann 467. Bagermegen 507. Bagertauche 537. 581. Bagervogel 542. 562. 572. Wate 223. 247. 268. 275. 299. 430. 437. 452. Waten 185. Watmann 429.

Wanman 217. Wanland-Smith 461. We 17. 18. 388. Weber 388. 547. 555. Wecha 311. 562. Wechselbalg 405. Wedefind Befing 161. 213. Wedrfolnir 37. Wegbegg 191. Wegtamstwidha 83. Behit 370. Weiberart 104. Weiberbosheit 332. 472. Beiberfafenacht, Beiberregiment, Beibertrunt 566. Beichfelgopf 458. 548. Beidenflöten 578. Weidi-As 320. Weihe 592. Weihnachtsgebräuche 519. Weinen 81. Beintauf 554. Weirdsisters 364. Beife Frauen 92. 181. 537. Weisende Thiere 369. 544. 554. Weisthümer 552. Weißagung 181. 234. 339. 538. 542. Weiße Frau 413. 484. Weizen 488. Belbeg 190. Welberich 432. Welo 310. 313. Wellenmadchen 304. Welfungen 317. 328. Weltbrand 143. 152. Welten 43. Beltenjahr 73. 99. 245 .-Weltesche 77. 162. Weltgericht 151. Belthirich 303. Weltjäger 225. 354. Welttampf 131. Wenbeimeer 44. 273. 278. 288. 425. **Wêor 283**. Bêpelrôt 562. 570. Werdandi 39. Wergeld 373. Werte, gute 138. Werre 398. Werwolf 542. Bêfeti 440. Begesbrunner Gebet 13. Westerwald 456. Bestfahlen 190. Beftri 20.

Waub 398.

Wetrlidi 557. Wetterbaum 43. Wetterherr 248. Wettermachen 540. Wetterfteine 257. Wettspiele 583. Wetichter 290. Wetfteinfelfen 263. Wicht, Wichtelmannchen 443. wickerse 456. 535. Widar 48. 133. 137. 139. 145. 151. 153. 173. 175. 337. Widblain 50. 156. Widblindi 440. Bibber 305. Widfinnr 23. Widifunna 431. 368. Widofnir 306. Widolf Witolf Witold 368. 429. 461. Widrir 189. Wiedehopf 482. Wiederbelebung 259. Wiedergeburt 154. Wiege 19. 368. Wieland 222. 247. 299. 275. 267. 277. 438. Biefel 487. 550. Bies-Tagl 277. Wifel 440. Wigrid 28. 142. wîh 525. wihtir 495. Wifar 196. 206. 512. Wifing 435 Bildebar 556. Wilde Frauen 365. Wilbe-Frau-Geftühl 406 Wilbe Jagb 216. 240. Wilber Mann 406. 461. 469. 532. 565. Wildfang 433. Wildfeuer 276. 300. 556. wildiu wîp 547. Bilhelm Deifter 260. St. Wilibrord 319. Willimeis 162. Wilfaelbe 183. Wimur 277. 281. 425. Windalfr 448. Winde 63, gefüttert 224. Windheim 150. 154. Windhlêr 305. Windfaldr 468. Windloni 31. Windrofe 60. Windsbraut 432.

Windswalr 81. 59. Wind und Wetter 58. Windzeit 125. Wingnir 255. Wingolf 51. 157. Wingthor 286. Winniser 383. Winter 30. 191. Menichenfreger 432. -, acht, 101. 332. Winteraustreiben 579. Winterbring 368. 432. Wintergöttin 343. Wintermonate 63. 101. 250. 322. 332. 343. 351. Winterschnee 77. Bisbur 411. Wijchnu 227. wisiu wîp 547. Withleg 190. Witte Gob 163. Wittich 438. Bitugouwo 431. 438. 461. wîzago 534. **Woche** 89. Wôd Wôde 320. 398. Wodan 172. 184, 320, 323, 398, Bodelbier 589. Woebenfpanne 198. Woenlet 198. Woenswaghen 228. Bohl 217. Bohlgemuth 495. Bol 186. 250. 336. Wôld 186. 319. Wolban 186. Wolf 33. 193. 459. 466. Wolf im Beiligthume 558. Bolfdietrich 200. 277, 326, 378. 512. Bolfe, Jagbhunde 192. - im Gisenwalde 25. 125. 147. 163. Bolfefell 77. Wolfeglied 295. Wolfszeit 125. 163. Wolfenburg 59. Woller 319. Wolsberg, Wolsberghe, Wolsperg 321 Bolterfen 471. Wölundur 452. Bull Bulle Buller 819. Bullesheim 3. Bunberer 223. Bundern 538. Wunsch 186. 187. 247. Bunichbinge 200. 201. 226. 534. Bunichelruthe 202. 510.

Binichelftein 551. Bunichelwip 378. Bunichhut 201. 552. Bunichtinder 552. Bunidmabden 410. Bunichmantel 199. 200. Bunichfädel 202. Bunichföhne 207. Bunidmurfel 202. 23not 185. Buotan 184 f. Obin. Buotant 185. Wuotunc 185. 215. Wurd 364. wurdigiscapu 182. Bürfelfpiel 502. Burgeln ber Berge 108. Butes Beer 185. Wuth 184. Buthendes Seer 213. Wütherich 186 500.

ybogi 320. Pbalir 46. 320. Hggbrafil 34. 35. Hggr 189. 311. ylfa gescot 548. Hmir — Hymir 281. Hngwi 349. Hrpa 447. 536.

Zachäus 590.
Zaggin 471.
Zähne, Golb 305.
Zahngebinde 45. 591.
Zähringer 410.
Zamolxis 521.
Zampe 416.

Bauber 284. 522. 538. Zaubergurt, Zauberhembe, Zauberring 542. Bauberlied 339. Zauberstab 310. 497. 539. Zauntonig 566. zaupar zëpar 235. zaupar zepar 250.
Beichen, fünfzehn 146.
Beizogel 546.
Beizo 190.
Benith 304.
Berre 482.
Bere 352.
Betergefchrei 293. Zeitetzeigeliete 28. Zeugung 483. Ziv 297. Ziefer 522. Ziesburg 291. Zigeuner 540. Zimbe 416. Simbe 416.
3immermann, lahmer 584.
3io 171. 291. 349. 401. s. Thr.
3iolinta 297.
3irlairf 58.
3isa 401.
3isa 3isa 58.
3in turbines 297.
3iuwari 291.
3off 589.
3offern 201.
3weifel 44. 421.
3meifel 44. 421. Aweikampf 321. 3werge 35. 52. 57. 258. 373. 415. 444. 450. 3miefelgeftalt 510. 3mölf Manner 162. 215. 3mölften 216. 223. 228. 398. 520. Zwölfzahl 169. 173. 175. 379.

Bonn, Drud von Carl Georgi.



